

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

. 

, . •

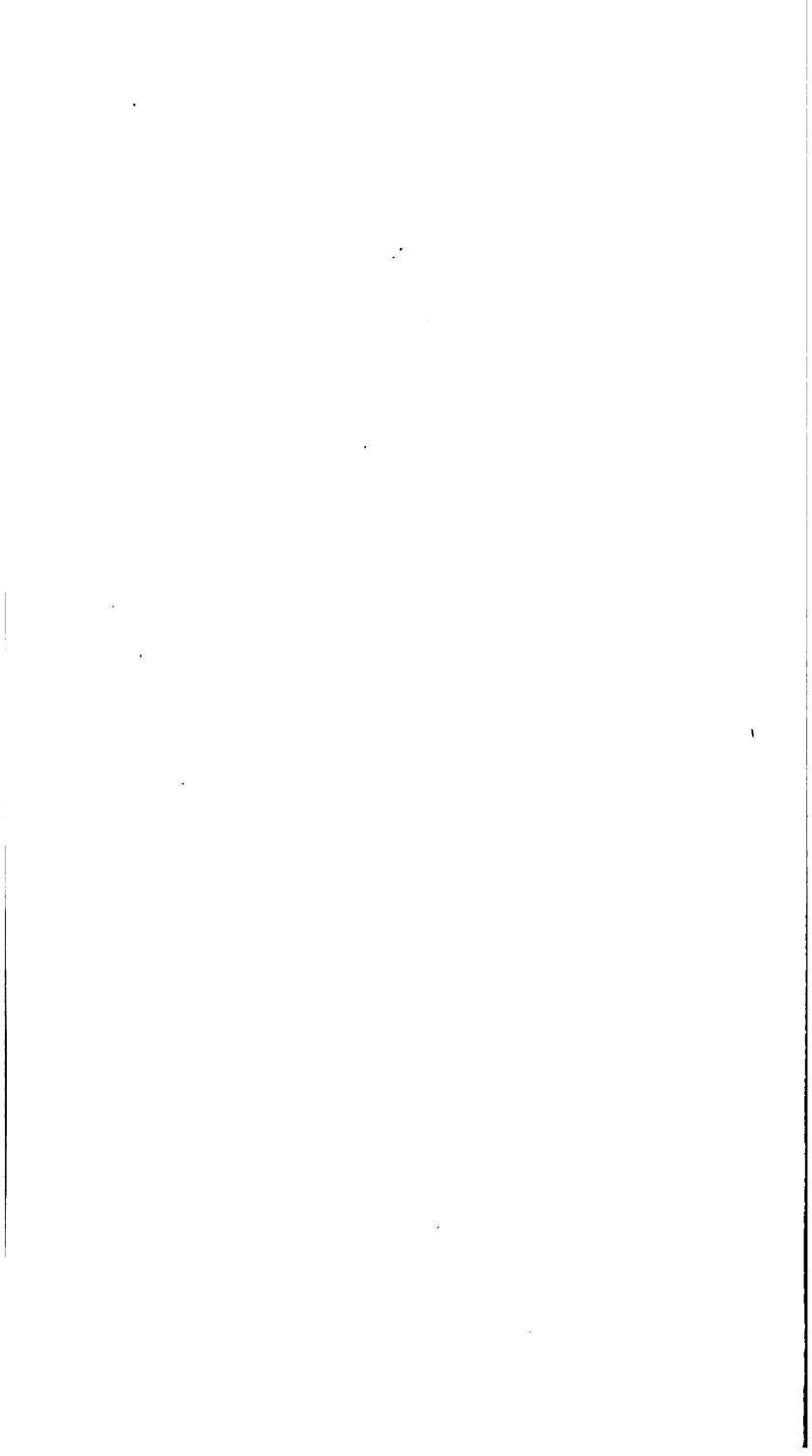

# Evangelisch-protestantische

# Dogmatik

von

D. Karl/Hase,

Professor ber Theologie an der Universität Jena, S. S. A. Geheimen Kirchenrathe, Ritter bes G. S. W. D. vom weißen Falfen und bes Ernestinischen Sausorbens.

Fünfte verbesserte Auflage.

Leipzig,

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel. 1860.

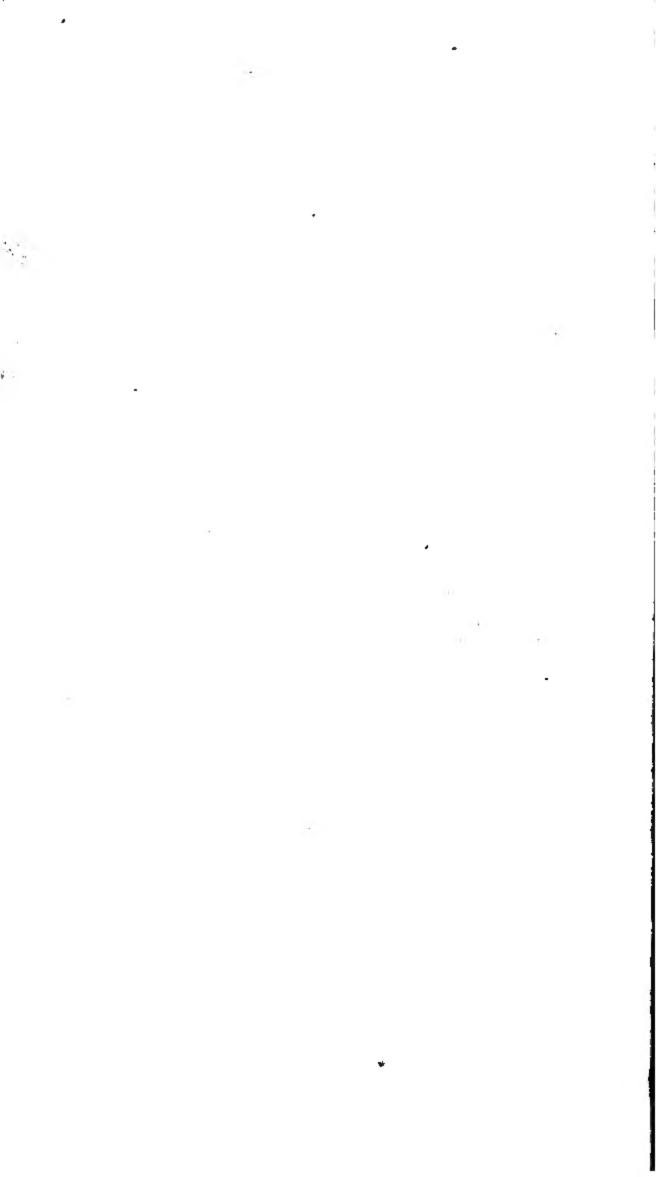

# Evangelisch-protestantische

# Dogmatif

von

# D. Karl Hase,

Professor der Theologie an der Universität Jena, H. S. A. Geheimen Rirchenrathe, Ritter des G. S. B. D. vom weißen Falten und des Ernestinischen Hausordens.

Fünfte, verbesserte Auflage.

# Leipzig.

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel.
1860.

Quisquis bace legit, ubi pariter certus est, pergat mecum: ubi paritet bacaitat, quaerat mecum: ubi errorem suum cognoscit, radeat ad me ; ubi meum, revocet me. Ita ingrediamur simul charitatis viam, tendeutes el eum, de quo scriptum est: Quaerite faciem ojus semper.

August. de Trinit. 1, 3.

# Vorrede zur fünften Auflage.

Noch einmal habe ich das Werk meiner Jugend mit alter Neigung durchdacht, Keime die vom Anfange an darin lagen entwickelt und mit dem, was seit einem Jahrzehnte auf diesem Gebiete Bedeutendes gesschehen ist, mich außeinandergesetzt.

D. Julius Müller, ben ich gern honoris causa nenne, schreibt bavon in seinem Encyklopädie=Artikel über die Geschichte ber Dogmatik: "Wesentlich in rationalistischem Sinne, doch den Rationalismus zu einem religiösen Idealismus fortbilbend und überhaupt durch Geistes= eigenthümlichkeit die gewöhnlichen Schranken dieser Denkweise vielfach durchbrechend, behandelt die Dogmatik R. Hase." Das müßten boch wunderliche Inconsequenzen sein, dieses vielfache Durchbrechen einer wefentlich bestimmten Denkweise, mabrend felbst noch kein Gegner biefe Dogmatik beschuldigt hat, daß fie nicht aus einem Geift und Guffe geschrieben sei. Auch will die unbestimmte Bezeichnung bes religiöfen Ibealismus wenig paffen für ein System, das zwar Ideen im Christen= thum anerkennt, aber eben in ihrer concreten, geschichtlichen Gestaltung. Sobann, es mag jest ritterlich sein ben Namen des Rationalismus, von dem sich derzeit jedermann lossagen will, anzunehmen: wird aber barunter boch insgemein ber Rationalismus vulgaris verstanden, so bürfte ich benfelben wohl mit befferm Rechte in meinem Geerschilde führen, als auf meinem Panier. Bum speculativen Rationalismus ift diese Dogmatik nur einmal gerechnet worden in der confusen Schrift von Bretschneider "über die dogmatischen Systeme von Schleiermacher, Marheineke und Sase." Wird aber jene Bezeichnung im allgemeinften Sinne genommen als Decoration eines jeden frei forschenden und durch keinen heiligen Buchstaben gebundenen Theologen, so versteht es sich von felbft, bag ich mich zum Rationalismus bekenne: aber für ein dogmatisches Syftem, bas von ber Thatsache relativer Freiheit ausgeht, in der Liebe des Unendlichen das Wesen der Religion erkennt,

den religidsen Supernaturalismus als die naturgemäße Form der relisgidsen Anschauung nachweist und in einer durchweg historischen Chrisstologie sich abschließt, ist die Bezeichnung Nationalismus wenigstens nicht erfunden.

Die wiederum neueste Sitte, schmachafte bogmengeschichtliche Broden nur in der Brühe der Restexion schwimmen zu lassen, habe ich mir nicht aneignen können, wenigstens für den Unterricht ist die strenge geschichtliche Entwicklung eines jeden Dogma angemeßner. Doch habe ich diese Dogmatif durchaus nicht zu bezeichnen als zugleich eine Dogmengeschichte. Es ist nur eine Dogmatif auf geschichtlichen Grundslagen, von denen in der Ontologie die philosophische Begründung, in der Christologie das eigne Schlußurtheil reinlich abzuscheiden war.

Auch die Stellung der Trinitätslehre als Beschluß der ganzen Dogmatif habe ich beibehalten: die kirchliche Trinität ist nun einmal nicht durch eine Speculation über das Wesen der Gottheit entstanden, und über den Sohn Gottes als zweites Glied der göttlichen Trias sprechen zu wollen vor der Untersuchung darüber, was Christus auf Erden gewesen ist und gewirkt hat, das ist kein wissenschaftliches Fortschreiten auf sestem Grunde.

Dem alten Titel einer evangelischen Dogmatik habe ich bas Protestantische beigefügt: es hat doch einen gar schönen Klang, und ist auch das Evangelische noch besser, ich führe nicht gern denselben ausschließlichen Titel mit der Evangelischen Kirchenzeitung, bei der jest der Satan los ist.

Als ich vor einigen Jahren die Prorectoratörede übet die Entswicklung des Protestantismus herausgab, sind die Fanatiker der Orthodoxie darüber hergefallen, als sei das ein neuer, unerhörter Frevel, mährend es doch nur eine leichte und leichtsaßliche Zusammensfassung der Dogmatik war, welche ich schon vor einem Menschenalter gelehrt habe und welche zu lehren ich auf diese Universität des Confessors Rurfürsten berufen worden bin. Sier erhalten sie diese Glaubenslehre von neuem im sesten wissenschaftlichen Zusammenhange: so mögen sie dieselbe widerlegen wenn sie können und wirklich der Meinung sind, daß die ganze neuere Entwicklung des Protestantismus im Leben wie in der Wissenschaft der Kirche nur eine Episode sei, nach deren Verlause sie den mit wieder getroft bei Calovius und Quenstedt anknüpsen können. Wir haben zu Iena in schwerer Zeit und scheinbar vereinsamt sest ges

standen im Glauben, daß die Freiheit der Geister und jede wahrhaft menschliche Bildung dem Christenthum blutsverwandt sei: da wird man sich nicht wundern wenn wir uns der Gnade Gottes freuen es noch erslebt zu haben das Worgenroth einer andern Zeit; sollte auch, wie eine Bauernregel sagt, Worgenroth einen stürmischen Tag bedeuten.

Bu einer andern theologischen Richtung, welche den Zwiespalt zwischen der Vergangenheit und der gegenwärtigen Bildung mit edlen Kräften zu versöhnen trachtet, habe ich nicht bloß persönlich bes freundete Beziehungen nie verkannt: muß aber dafürhalten, daß eine Dogmatik, welche zwar offenen Sinnes für alle Gestaltungen des christlichen Geistes doch ihr rationales Princip mit unbedingter Aufrichtigkeit durchführt, mehr im Sinne der protestantischen Kirche und ihres gegenwärtigen Bedürfnisses sei, als die sich verhüllt in Weihrauchwolken der Gläubigkeit. Es war kein Zufall, daß ihre Schüler über sie hinausgeschritten sind und die Union der evangelischen Kirche unterwühlt haben.

Meine Dogmatik war einst dem Geheimenrath von Schubert in München, dem freundlichen Führer aus den Reichen der Natur in das himmelreich, und dem Domherrn Winer in Leipzig, dem treuen Schriftsorscher, beiden meinen lieben Lehrern in Erlangen und Leipzig, dankbar geweiht, und dreimal konnte ich diese Widmung erneuen mit dem Danke gegen Gott, daß die Justände, auf welche sie hinwies, nach so langen Zeiträumen noch in gesegneter Wirklichkeit bestanden. Sie bestehen nicht mehr, und ich habe nicht den Muth gehabt diese Zueignung noch einmal abdrucken zu lassen. Aber Sie, mein theurer Schubert, werden das alte Buch, das Denkmal eines langbewährten Berhältnisses, wie es ähnlich vielleicht nur zwischen Betrus Lombardus zu Bernhard von Clairvaux bestanden hat, und dann auch als ein liebevolles Andenken an unsern seligen Winer, noch einmal mit der alten Herzensmilde aufnehmen.

Jena, am 21. März 1860.

# Bur zweiten Auflage.

Als ich einst dieses Buch herausgab, geschah es in der Meinung, wie sie ausgesprochen ist in der damaligen Vorrede, daß erst dann, wenn es seine Probejahre überleben sollte, wenn seine Einseitigkeit sich in mannichsacher öffentlicher Beurtheilung ergänzt, und sein Versfaffer sich in Wissenschaft und Leben höher gebildet habe, vielleicht Zeit sein werde, eine höher gebildete Vorm daran zu versuchen. Ich habe es seitdem mit treuer Sorgsalt im Herzen bewegt, indem ich sast alljährlich in einem Kreise frischer Jugend Dogmatik vortrug. In der That, für ein Werk der Art, das doch auch gleich ansanzs nicht uns bedacht in die Welt geworfen war, wird der alte Rathschlag wegen der 9 Jahre nach den Verhältnissen unser Zeit durch solch ein lebens diges Zwiegespräch mit dem Zeitalter wohl am sörderlichsten ausz geführt.

Gegen manche Bestandtheile der vorigen Ausgabe, die nur einem jugendlichen Enthusiasmus angehörten, oder doch nicht in ein Lehrsbuch gehörten, bin ich ziemlich unbarmherzig versahren, und Freunde aus jener Zeit werden vielleicht einiges in dem neuen Buche vermissen, was an dem alten ihnen lieb war. Da durch solche Ausmärzungen Raum gewonnen wurde, habe ich die dogmengeschichtlichen Citate meist ausdrucken lassen. Diese Form der historischen Wittheilung ist nicht die höchste und gebildetste: indeß für ein Lehrbuch, soweit dadurch die Übersichtlichkeit nicht verloren geht, ist sie doch bequem und lehrreich. Bon den mitgetheilten Stellen sind einige zum Beweise gemeint: und bei dem Streite der Kirchen und Parteien sind auch unleugbare dogmengeschichtliche Thatsachen so entstellt worden, daß einem die Lust kommt, sie denen, welche die Geschichte nach ihren Wünschen zu beugen pstegen, urkundlich vor's Auge zu halten. Aber die meisten Citate sind nur zur Erläuterung und Notisseirung bestimmt. Ich habe

mich hierbei im möglichst engen Kreise gehalten, und insbesondre da, wo der Einzelne doch nur als Repräsentant einer ganzen Richtung angeführt wird, wie bei den Scholastisern und alten lutherischer Dog=matisern, sind gewöhnlich nur einige immer wiederkehrende Werke angeführt worden, damit unsere jüngern Studiengenossen, nicht durch in Gewirr von Namen betäubt, mit einigen wenigen Dogmatikern ert Vorzeit, in denen ihre Nichtungen culminirten, eine desto bestimm=tere Bekanntschaft anfangen.\*)

<sup>\*)</sup> Ich will hier gleich von mehrmals citirten Schriften die gebrauchten Ausgaben ein für allemal anzeigen, soweit dieses wegen der Lesart oder Sei= tenzahl wichtig ist (für die 5. Auflage revidirt). Abaelardi Theol. chr. im Thesaur. nov. ed. Martene et Durand. T. V. Als aus feiner Schule: Abael. Epitome Theol. chr. ed. Rheinwald. — Anselmi Cant. Opp. Lps. 505. 4. - Athanasii Opp. Par. 627. 2 T. f. - Augustini Opp., soweit die Bened. A. nicht nach ältern Excerpten angemerkt ift, leider nur Col. 616. f. — Basiki Magni Opp. Par. 638. f. — Bellarm. de controv. fidei adv. hujus temp. haereticos. Col. 619. f. — Calvini Institutio ed. Tholuck. Ber. 834. — Chemnicius, de duab. naturis in Chr. Lps. 578. 4. Examen Conc. Trid. Francof. 574. f. — Chrysost. Opp. ed. Montfaucon. — Clement. Alex. Opp. ed. Potter. Oxon. 715. f. — Cypr. Opp. ed. Jo. Cestriensis. Brem. 690. f. — Cyrilli Hier. Opp. Oxon. 703. f. — Duns Scotus, Sententt. L. IV. Ven. 490. f. — Durandus de S. Portiano, in IV Libros Sentt. Par. 508. f. — Epiphan. Opp. ed. Petav. Par. 622. f. — Greg. Naz. Opp. Col. 690. f. — Greg. Nyss. Opp. Par. 615. f. — Hollazii Exam. ed. R. Teller. 750. 4. — *Hieron*. Opp. ed. Vallarsi. ed. 2. Ven. 766 ss. 4. — Hilarii Opp. Par. 652. f. — Hutteri Comp. ed. Janus. Lps. 736. — Ignatii Epp. in: Patres app. ed. Coteler. rep. Clericus. T. II. — Joan. Damasc. Opp. ed. Lequien. — Irenaei Opp. ed. Stieren. — Justini Opp. ed. Otto. — Koenig, Theol. posit. ed. 7. Rost. 684. — Limborch, Theol. chr. ed. 3. Amst. 700. f. — Petri Lombardi Sentt. L. IV. Par. 564. — Euther: beutsch Hall. A., lat. Jen. A. — Melanchth. Loci, soweit keine andre be= merkt ift, ed. princeps, die Seitenzahlen find nur eingeschrieben. — Orig. Opp. ed. Delarue. — Philo, Opp. ed. Mangey. — Quenstedt, Theol. did. pol. Wit. 691. f. — Scotus Erigena, de div. nat. Oxon. 681. f. — Symb. Bücher: ber griech. R. ed. Kimmel, ber kath. R. nach ber römischen A. Leip= Big 852 u. 53, ber luth. R. ed. 3. Hase, ber ref. R. ed. Niemeyer. — Tertull. Opp. ed. Rig. rep. Priorius. Par. 664. f. - Theodoreti Opp. ed. Schulze. — Thomas Aquinas, Summa totius Theol. Col. 640. 3 T. 4. — Zuinglii Opp. Tig. 581.2 T. f. — Von neuern dogm. Werken find, wo nichts angemerkt ift, die neusten Ausgaben gemeint; von Sahn 2B. des driftlichen Glaubens die 1. A. als charakteristischer wo nicht die 2. ausbrücklich genannt ift, von Möhlers Symbolik 4. A.

Bon der ersten Gestatt dieser Dogmatik ist fast kein Stein auf dem andern geblieben, und wer erwägt, was wir seit jener Zeit in der Theologie durchlebt haben, und wie mir vergönnt war in lebendigster Antheilnahme einer noch nicht abgeschloßnen Bildung es mit zu erleben, wird sich nicht darüber wundern. Sollte sich aber jemand die Nühe nehmen, beide Ausgaben genau mit einander zu vergleichen, si wird sich die Umgestaltung doch mehr scheinbar, als wesentlich herauststellen, eine friedliche organische Entwicklung des Neuen aus dem Alten.

Der beibehaltene Titel evangelische Dogmatik will nicht ein ausschließliches Berhältniß zu ben Evangelien, ober zur evangelischen Rirche in der Art anzeigen, als wenn hier die Lehre ihrer symbolischen Bücher vorzugsweise getrieben würde, sondern er ist ebenso gebraucht, wie man gegentheils katholische Dogmatik sagt, nur in der freieren Stellung zur Kirchenlehre, wie es der Charakter des Protestantismus mit sich bringt, und sagt bloß dieses aus, daß der Verkasser in der evangelischen Kirche seine äußerliche wie seine innere religiöse Heimath hat, und daß diese Dogmatik für solche bestimmt ist, welche dieses Vaterhaus mit ihm theilen. Was die Verschiedenheit der beiben evangelischen Kirchen betrifft, so ist eine Dogmatik der Art selbst ein thatssächlicher Beweis, daß in der Wissenschaft und für dieselbe die Union abgeschlossen ist.

Nach der Fassung der historischen Lehrstücke könnte man meinen, daß diese Dogmatik die speciellen Fächer, die neuerer Zeit sich als die blische Theologie, Symbolik und Dogmengeschichte gesondert haben, in sich begreisen solle. Die Letztere gilt für meinen eignen Lehrkreis allerdings nicht als desondre akademische Wissenschaft, indem sie nach ihrem allgemeinen Theile mir in die Kirchengeschichte, nach ihrem speciellen Theile in die Dogmatik fällt. Aber ich verkenne natürlich nicht die große Bedeutung, welche die abgesonderte Behandlung der genannten Disciplinen gewonnen hat. Nur kann ich mir eine dem Charakter dieser Wissenschaft und den Bedürfnissen der Kirche gemäße Dogmatik nicht denken, welche diese historischen Bestandtheile nicht enthielte. Die angeführte Literatur ist eine gewählte, und auch in dieser Sinsicht aus der ersten Auslage vieles weggeblieben, was höchstens für den Literator als solchen noch Interesse hat.

Man hat, um biesem Buche gerecht zu sein, es nur als akabes

mifches Lehrbuch gu beurtheilen, fo wenig auch barauf antommt, ob fonft jemanb es ju biefem Bebufe brauchen werbe : benn wie wir uns fcon anderemo ausgesprochen und auch einigermagen Sanb bagu angelegt haben, ein vielgebrauchtes atabemifches Lehrbuch wirb in unfrer Beit nur biefes fein, beffen Berfaffer es über fich gewonnen bat, mit Bergichtleiftung auf feine Gigenthumlichteit fich an bas Object irgenb ines gemeinsamen historisch geworbenen Glaubens hinzugeben; unb qu habe ich in biefem Buche am allerwenigsten bie Luft und Abficht gehabt. Es ift alfo mein Lehrbuch. Diefe Form mit ihren Rurgen und Gebantensprungen ift zum allgemeinen, unvermittelten Berfanbniffe nicht grabe bie forberlichfte, boch ift bie Dogmatit in biefer Form ale Biffenichaft entftanben, und wie man mir ja wohl gutraut, bağ ich an ein rechtes afabemifches Lehrbuch nicht geringe Forberuns gen ftelle, fo foll burch biefe beichrantenbe Form feinesmege umgangen . werben, was niemand umgehn tann, ober boch nicht foll, ber eine Dogmatit foreibt, nehmlich ber Rirche feines Beitaltere eine offne Rechenschaft zu geben von bemienigen, mas er glaubt und mas fie felbft glaubt.

Die erste Ausgabe ist außer bem nothwendigen, oder doch natürlichen Gegensate, auf ben sie stieß, durch mancherlei Migwerständnis
hindurchgegangen, wenn z. B. was jest 5. 98 steht
Lehre vorgerückt und eine wunderliche Anklage darauf
da es doch nur ein philosophisches Entwicklungsmom
solches und als überwunden aufgezeigt wurde. Doch
berschollene Dinge, und auf diese stille Macht der L
jeder verlassen, der ihr Durchdringen erwarten kann.
Beranlassung solcher Nißbeutungen auch am eignen
mochte, habe ich jest nach Kräften vorgebeugt, und
ich, werden auch Gegner anerkennen: die unbegränzte Offenheit in
der Mittheilung des Eignen, und die unbefangene Treue in der Dar-

So gewiß ich, wenn meine Uberzeugung bei einer untergehenben Richtung bes Beitalters ftunbe, bei ihr aushalten und mit hr untersgeben murbe, fo weiß ich freilich, bag bem Geifte, bem ich felbst nur ein bienenbes Organ bin, die Bukunft angehört als bem fiegreichen Beiste protestantischer Wiffenschaft. Dennoch werben auch solche, die sich in ber Gemeinschaft bieses Geistes mit uns fühlen, bei ben Ein-

legung bes Fremben.

zelnheiten biefer Dogmatik oft mehr baran benken, daß fie mir etwas zu vergeben, als etwas zu verdanken haben. Die Zeit ist vorüber, und soll für jest auch vorüber sein, wo ein dogmatisches Werk den einmüthigen Glauben eines ganzen Zeitalters so in seinen Tiefen aussprach, daß sich das Gesammturtheil zur Sage von den Worten gestaltete, welche Christus an Thomas von Aquino gerichtet habe. In unsern Tagen konnte der am reichsten begabte Dogmatiker nur die Hossung aussprechen, daß sein Werk wenigstens durch den Wiber-spruch, den es aufregen werde, zur Verständigung über den Inhalt des Glaubens beitragen möge. Aber der Lohn, den sich Thomas nach jener Sage für seine Dogmatik erbat, bleibt immer noch der einzig wahre Lohn für den ernsten Vorscher nach christlicher Wahrheit.

Jena, im Juni 1838.

## Bur dritten Auflage.

Die vorliegende Auflage steht ber vorigen weit naber, als biefe von 1826. Der Umfang ist burch die bestimmter ziehung zu meiner Kirchengeschichte und auch das bermindert worden, daß ich mir ein herz faßte, daugerüste ber vorigen Bearbeitung stehn geblieben

4. December 1841.

## Bur vierten Auflage.

Es geht in's vierte Jahr, feit mein Freund und Berleger mir bie Nothwendigfeit einer neuen Auflage anfundigte. 3ch war mit ber Borbereitung bagu befchaftigt, ale ber Fruhlingefturm von 1848 bereinbrach. Er hat mich zwar nicht in den gewohnten Arbeiten und nicht in hiftorischen Studien verftort, aber bie Stille bes Gemuthe, bie miffenschaftliche Andacht wollte fich nicht wieder finden, bie bagu gebort, um ein Spftem bes Glaubens noch einmal in feinen letten Brunben gu ermagen, wie fich mir biefes Beburfnig aufgebrungen hatte. Erft im folgenden Jahre, als es braugen filler, aber auch an großen Soffnungen armer murbe, bin ich gern gur Dogmatit gurude gefehrt. Doch murbe fich taufchen wer hiernach in biefer neuen Ausgabe besondere Berbefferungen erwartete. Die Anderungen, an bie ich bachte, verfanten boch meift, wenn ich all Abgrund bes bloß Möglichen, und es fche daß, abgefebn von ber mehr formellen Um Drude, biefe Glaubenslehre gleich anfangs bes driftlichen Glaubens enthielt, welche mir Bott nicht gegeben bat. Diefes mein 3 ein Bierteljahrhunbert feinen Weg gegang. Beridhnung mitteninne zwifchen Extremen, Die fich theilweise feitbem erft ju ihrer vollen Scharfe berausgebilbet haben. 3ch habe mich vom Anfange an einem Rationalismus entgegengeftellt, ber für bie beutiche Theologie nur ein Durchgangspunkt fein konnte, um einen ichlimmeren Bruch mit bem gefdichtlichen Chriftenthum zu verhuten. 3mmer in

ber Liebe gur Rirche meiner Bater, wohl felbft mit einiger Liebhaberei am Alterthumlichen, bin ich boch bom Anfange an ber orthoboren Raste ber pantheiftifchen Philosophie eben fo offen entgegengetreten, als ich nachmals einer ernfter gemeinten Rudfehr zu einer Theologie ber Bergangenheit entgegentreten mußte.

3ft fonach biefe Revifion nicht eine Umbilbung , fonbern nur eine Auseinanbersetung mit ben neueften religibsen Richtungen und bogmatifchen Arbeiten, foweit bieß einem Lebrbuche giemt, fo habe ich vornehmlich in ben bogmengeschichtlichen Theilen manche Bereicherung ben bogmenhiftorifchen Monographien zu banten, bie feit einem Jahrgebent ericbienen find. Doch muß fich biefer Dant mit etwas Unbant; verfegen. Es verfteht fich von felbft, bag jebes Dogma auf ber gefammten Dogmatit ruht, baber auch von ber gefchichtlichen Bewegung eines jeben Dogma aus bie gange Entwicklung bes firchlichen Dentens überfebn werben fann. Wenn D. v. Baur in feiner Beschichte bet Dreieinigkeit eine Beidichte ber theologischen und philosophischen Gpfteme gegeben hat, fo murbe bie Birtung felbft biefes Buche noch einbringlicher fein, wenn nicht ein Theil ber baju geborigen Stubien mit abgebrudt morben mare; boch von folch einem Meifter ber Geschichte ift eine ausführliche Dogmengeschichte bom Standpuntte eines Sauptbogma aus immer bantbar in Empfang ju nehmen. Wenn aber bie Jungeren bas nachmachen, wenn wir bei ber Geschichte eines jeben Dogma biefes Allgemeine mit in ben Rauf betommen, fo wirb bat Menfchenleben gu furg, um neben ben Werten ber Borgett auch biefe weitschichtigen Bucher ber Beitgenoffen gu flubiren. Jebenfalls ift bie

tunft einer Monographie, auf bem borausgesehten riffe angegebenen Funbamente bes Allgemeinen bas Geschichte man verheißen hat, zur bestimmteften ringen; und barf ich theologischen Schriftstellern wünschen, so sei es ein wenig Latonismus.

1. März 1850.

# Inhaltsverzeichniß.

Einleitung. S. 1-37.

Erfter Theil. S. 1—22.

Theorie der Dogmatik.

Cap. I. Inhalt der Dogmatik. S. 1—5.

Cap. II. Form ber Dogmatik. S. 5—10.

Cap. III. Quellen ber Dogmatik. S. 10-22.

3weiter Theil. S. 22-37.

Geschichte ber Dogmatik.

# tifter Hampttheil. Ontologie. S. 37—187.

#### Erster Theil. Anthropologie. S. 37—112.

- Cap. I. Das religiöse Leben nach bem Ibeale. S. 37—52.
  - A. Philosophische Untersuchung ü. die Religion. S. 37—41.
  - B. Historische Darstellung. Schöpfung bes Menschen nach bem Ebenbilbe **Sottes.** S. 41—52.
- Cap. II. Das religiöse Leben nach ber Wirklichkeit. S. 52-88.
  - A. Philosophische Untersuchung ü. das Böse. S. 52—58.
  - B. Historische Darstellung. Sündenfall, Erbfünde und Sünde. S. 58—88.
- Cap. III. Das religiöse Leben als unenbliches Streben. **S.** 88—112.
  - A. Philosophische Untersuchung ü. die Unsterblichkeit. S. 88—92.
  - B. Historische Darstellung. Die letten Dinge. S. 92—112.

#### Zweiter Theil. Theologie. S. 112—187.

- Philosophische Untersuchung ü. Gott. S. 112—122.
- B. historische Darstellung. S. 122—187.
  - 1. Lehrstück: 3bee Gottes. S. 122-132.
  - 2. Lehrstück: Göttliche Weltschöpfung. S. 132—144.
  - 3. Lehrstück: Göttliche Vorsehung. S. 144-157.
    - 1. Anhang': Gebet und Wunder. S. 157-166.
    - 2. Anhang: Engel und Teufel. S. 166—187.

#### Zweiter Hanpttheil. Christologie. S. 188 – 487.

Erfter Theil. Chriftus in ber Geschichte. S. 188 -269.

1. Lehrstück: Person Christi. S. 188 — 221.

2. Lehrstück: Werk Christi. S. 221-257.

3. Lehrstück: Zweifacher Stand Christi. S. 257-267. Anhang: Anrufung ber Heiligen. S. 267-269.

3weiter Theil. Chriftus im Gemüth. S. 270 -335.

1. Lehrstück: Borherbestimmung und Gnabe. S. 270-296.

2. Lehrstüd: Rechtfertigung. S. 296 - 324.

3. Lehrstud: Heiliger Geiff. S. 324-332. Anhang: Heilsordnung. S. 332-335.

Dritter Theil. Chriftus in ber Rirche. S. 335 -487.

Cap. I. Begriff ber Rirche. S. 335 - 354.

Cap. II. Gnabenmittel. S. 354-471.

1. Lehrstüd: Göttliches Wort. S. 355 - 396.

2. Lehrstück: Sacramente. S. 396 - 411.

I. Taufe. S. 411 - 427.

II. Abendmahl. S. 427 — 457.

3. Lehrstück: Amt ber Schlüffel. S. 457-471.

Cap. III. Diener ber Rirche. S. 471 - 476.

Cap. IV. Glaubensbefenntniß ber Rirche. S. 476 - 483.

Cap. V. Bufunft ber Rirche. S. 483 - 487.

Summa: Die heilige Trinität. S. 487 - 500.

# Einleitung.

Baumgartens Crusius, Einl. in b. Stub. b. Dogmatil. 2pz. 820. F. Kischer, z. Einl. in b. Dogm. b. ev. R. Tüb. 828. F. H. A. Alihn, Einl. in b. Stub. b. Dogm. 2pz. 837. Mynster, ü. b. Begriff b. chr. Dogm. [Stub. u. Krit. 831. H. 1.] R. Rothe, z. Dogm. [Cb. 855. H. 4.] Liebner, Cinl. in b. Dogm. [Jahrbb. b. beutschen Theol. 856. B. 1.]

5. 1. Begriff ber Dogmatit und überfict ber Ginleitung.

Die Dogmatit ift die spftematische Darftellung ber chriftlichen Religion, wiefern sie fich in Dogmen ausgeprägt hat, in ihrem Bershilmiffe zum religiösen Geifte. Die Cinleitung hat barzulegen 1) als Theorie, wie bie Dogmatit entsteht, 2) als Gefchichte, wie sieber entstanden ift.

# Erfter Cheil. Cheorie der Dogmatik.

#### Cap. I. Bom Inhalte ber Dogmatit.

g. 2. Sifterifder Begriff ber Religion.

Nach bem Begriffe, welcher bas Gemeinsame aller religiösen Ersicheinungen umfaßt, ift Religion \*) objectiv ein Berhaltniß bes Mensichen zum Unendlichen, subjectiv eine Bestimmtheit bes menschlichen Lebens burch baffelbe.

\$. 3. Die Religion als Geift und als Gefdicte.

Der religidse Geist ist eine wesentlich immer gleiche Anlage und Kraft bes Menschengeistes, die doch im Leben des Einzelnen und der Völler sich auf's mannichfaltigste verwirklicht. Daher geht die Reliston theils ewig jung aus dem Geiste des Einzelnen hervor, theils ist sie Gemeingut einer geschichtlich entstandenen und durch bestimmte Individualität abgeschlossenen Gemeinde. Das Andere. Eine geschichtliche Religion kann ents heranwachsen eines Volkes mit einem Erde hei aus dunkler Vorzeit, oder durch das Versal einen Meister, der ihr eignes religiöses Strebe

enbung bargestellt und baburch ihre Selbstihä ober burch ein Zusammenthun von Gleichges Börberung ihrer Frömmigkeit. Jebe solche g

<sup>&</sup>quot;) Cicero, de N. Deor. II, 28: Qui omnia, quae ad cultum deorum pertinerent, diligenter retractarent et tanquam relegerent, sunt dicti religiosi, ex relegendo. Lactant. Instt. div. IV, 28: Vinculo pietatis obstricti Deo et religiu sumus, unde ipsa religiu nomen accepit, non, ut Cicero interpretatus est, a relegendo. J. G. Müller, ü. Bildung u. Gebrauch d. Borte rel. [Stuska u. Krit. 835. S. 1.] Brāunig, Rel. nach Urspr. u. Bebeutung. Lpz. 837.

") A. Schweizer, ü. d. Dignitat d. Religionsstifters. [Stud. u. Krit. 834. 6. 3.]

neben bem Gemeinsamen, wodurch fle Religion ift, einen eigenthum: lichen Charakter, burch welchen fle eine bestimmte Religion ist.

4. 4. Die Religion ale Glaube.

Die Religion als eine bestimmte Art bes geiftigen Lebens bestebt nicht in einem blogen Furwahrhalten gemiffer Borftellungen, benn einestheils tann bas gurmabrhalten berjenigen Borftellungen, welche mit Recht für religios gehalten werben, fatt finben, mabrent bas innere Leben nicht religios ift, anberntheils fann biefes offenbar religiot fein, mabrend es an jenen Borftellungen fehlt, von benen unabhangig eine Augerung und Mittheilung ber Religion burch religiofe Thaten und Runftwerte möglich ift. Wie aber jebe Beftimmtheit bes Beiftes fich in gewiffen Borftellungen barftellt, fo auch bas Berhaltnig jum Unenblichen, welches in feiner Augerung burch bie Ertenntnig relie giofer Glaube genannt wirb, b. b. ein auf bas religibfe Leben gegrunbetes Furmahrhalten gewiffer Borftellungen über unfer Berbalt. nig jum Unenblichen ; in ihrer lebrhaften Mittheilung Glaubens: lebre. Weil bas Geiftesleben in feiner Augerung burch bie Erfennt: niß ben Befegen, fonach auch ben Brrthumern bes Dentvermogens unterworfen ift: fo tonnen Irrthumer in ben religiofen Glauben tommen, welche in bem religiofen leben beffelben Denfchen nicht finb. Aber bei ber Wechfelwirfung gwifchen bem Bewußtfein und Sein fann auch geicheben, bağ burch eine bobere religiofe Ertenntnig bas religiofe Leben felbft erhöht werbe.

§. 5. Die Religion in gefcictlider Entwidlung. Reifd. \$. 4.

Der religible Beift mußte in ben Entwidlungsstusen ber Menschbeit, wie fie geschichtlich geworben find, die Fülle seines Inbalts zum Bewußtsein bringen. In diesem Entwidlungsprocesse unterscheiden sich als die vorbereitenden. Momente bes Christenthums: 1) Das Unendeliche wird in ein zusälliges äußerliches Ding gelegt, und dieß als Zaubermittel benutt, um außerliche Dinge zu bewirken. Fetischismus.

it als die Natur felbst, als beren Bestands ind in einzelnen imponirenden Naturfraften nde Machte anbetet. Naturalismus. 3) Das sen hinter der Natur als dem Scheine, und gebung des Scheins in das Wesen zuruchs. 4) Das Unendliche wird als ethische i diese ist mindestens bermalen zerspalten in d bosen Brincips, Religion ist Forberung

bes guten Princips im Genießen und fittlichen Thun. Parfismus.

5) Das Unenbliche erscheint vertheilt unter freie und schöne Perfonslichfeiten, ber Mensch ben Gottern verwandt, aber auf Erben feln volls tommenes Gnugen, bas Natürliche mit bem Sittlichen vermischt, bie Religion ein heiterer Dienst der Schönheit. Götter Griechenlands.

6) Das Unendliche wird mit ehrsurchtsvoller Scheu als stegspendende,

ftaatenerhaltende Macht verehrt und mit Zertrummerung der Ratios nalitäten das römische Weltreich gegründet. 7) Das Unendliche ift die eine erhabene Persönlichkeit, welche gerecht und barmherzig, doch mit unbedingter Wachtvollkommenheit zerschlägt oder erhebt, wen sie will, die Religion ift Sottesfurcht. Jüdischer Monotheismus. — Jeder dieser Entwicklungspunkte hat darin seine Wahrheit, daß er einer menschlischen Entwicklungsftuse entspricht, daher der Einzelne, welcher der Bilsbung seines Bolks entwachsen ist, sich auch der Volksreligion übershebt, dagegen wo ein Bolk einer überlieferten Religionsweise nicht mehr oder noch nicht gewachsen ist, diese selbst herabgezogen wird.

#### 5. 6. Die Religion ale Chriftenthum.

Th. Schwarz, verich. Anfichten v. Chriftenth. Brl. 819. C. v. Weiller, was ift Chriftenth? Munch. 819. Fr. Dellbrud, Chriftenth. Bonn 822. 2 B. C. Ullmann, b. Befen b. Chriftenth. Samb. [845.] 3. A. 849. C. Ragelse bach, was ift chriftlich? Minnb. 852. vrg. Leben Jefu. §. 62.

Der vollkommen in die Geschichte eingetretene religiöse Geist ist das Christenthum, durch welches per erhabene Gerr als ein Vater über alles, der Mensch als gefallen und doch als göttlichen Geschlechts offenstar, das jenseitige Leben mit dem irdischen eins und das römische Weltzreich zum Gottesreiche wurde. Die Wahrheit des Christenthums ist, daß es der Menschheit in ihrer höchsten Entwicklung entspricht und jede geringere Bildungsstuse dieser Entwicklung entgegenführt. Dieses, daß das Christenthum nicht eine von den Religionen, sondern die Resligion selbst ist, wird als ein allgemein christliches Bewustsein hier nur vorausgesetzt, um durch die ganze Dogmatik erwiesen oder widerslegt zu werden. Hiernach ist das Christenthum objectiv das von Christo ausgehende Reich eines eigenthümlich bestimmten religiösen

Lebens, subjectiv bie Aberzeugung, tebens in Christo angebrochen sei, i seelten Gemeinschaft auch unser relig gegengehe. Wer dieses Glaubens le Christo ausgegangen ober ihm ange sten gehalten werden. Denn ba bat so kann es nicht höher geachtet wer die Bollendung der Religion. Sie überein, welcher die Seinen nur an erkennt, Mt. 7, 21-23. 4, 17. 5, 13, 34 s. 14, 23,, hiermit die ap mit dem bloßen Versprechen der Ern der Anerkennung Jesu als Wessias. von dem Kürwahrhalten einzelner E

hung gewiffer Gebrauche abhangig macht, ohne ihren nothwendigen Bufammenhang mit ber Frommigfeit barguthun, legt bemielben eine von ber Religion verschiebene, sonach aberglaubische Bebeutung bei.

#### §. 7. Das Chriftenthum in gefdichtlicher Eutwidinng.

Obwohl in Chrifto das vollkommene Chriftenthum erschienen ift, bedurfte boch auch er zu seiner Ergänzung eine Chriftenheit, und obwohl die H. Schrift das höchste Denkmal des Christenthums, ist doch in ihr der driftliche Glaube nicht abgeschloffen: sondern, um die Religion ber Menschheit in allen Zeiten zu fein, mußte bas Chriftenthum ben Reim in fich tragen, innerhalb ber Schranken einer nach ihrem Anfangspunkte und nach ihrem Streben vollkommnen Religion die ganze Fülle des religiösen Geiftes zu entfalten, jede Wolfsbildung in fich aufzunehmen und jedem Beitalter gerecht zu werden. Infofern ift bas Chriftenthum bas religiöse Gesammtleben ber Chriftenheit, und der chriftliche Glaube, oder die Gesammtheit der auf dem chrift= lichen Leben ruhenden Borftellungen über unser durch Chriftus eigenthumlich bestimmtes Berhältniß zu Gott, ift in feiner einzelnen Ur= funde beschloffen, sondern ein von Christo ausgehender lebendiger Strom der religiöfen Überlieferung. Diefe Borftellungen, wie fie all= mälig fest gegliebert im Bewußtsein ber Christenheit hervortraten, heißen Dogmen, nach ber firchlichen Umbildung bes ursprünglichen Begriffs von Satungen, sei's des Raisers ober ber Philosophen, sei's Chrifti und ber Apostel. \*)

#### §. 8. Mythische Bestandtheile.

Leben Jesu. §. 7. — F. E. Baur, Symbolif u. Mythol. Stuttg. 824 f. 2 B.

Wennschon bas Chriftenthum bie Erscheinung bes religiösen Beiftes in der Geschichte ift, muß boch für möglich gehalten werden, daß die mythische Form der alten Religionen noch als untergeordnetes Moment in die Christenheit eindrang. Mythen sind Darstellungen einer religiösen Idee, welche in Form der Geschichte ohne erweisbar ge= schichtliche Wahrheit von Mund zu Mund fortlebten. Einige scheinen von Dichtern und Weisen gebildet ober fortgebildet, in andern ift ein Ereigniß nach dem Untergange der Geschichte poetisch wiedergeboren, noch andre find ohne alles Factum unwillfürlich entstanden und geglaubt durch das Bedürfnig der alten Welt, die überfinnliche Idee im finn-`lichen Bilde anzuschauen und das Bild für etwas Wirkliches zu achten. Zwar für höhere Geistesbildung keine Nothwendigkeit, werden sie boch auch in einer geistigen und geschichtlichen Religion aus bem Bolksbedürfnisse sich leicht von neuem bilden, und als Gegenstand einer bei= ligen Kunft, nur mit bem Bewußtsein ihrer finnbilblichen Wahrheit, auch der höchsten Geistesbildung nicht fremd sein. In einer solchen Religion sind aber für Mythen diejenigen Erzählungen zu halten,

<sup>\*)</sup> Lc. 2, 1: Δόγμα καίσαρος. Cic. Quaest. acad. IV, 9: Sapientia neque de se ipsa dubitare debet, neque de suis decretis, quae philosophi vocant δόγματα. Ignat. ad Magn. 13: Βεβαιωθῆναι έν τοῖς δόγμασιν τοῦ κυρίου καὶ τῶν ἀποστόλων. Act. 16, 4 cf. 15, 28. — Niebner, b. Recht b. Dogmen im Christenth. [Beitsch. f. hist. Th. 851. S. 4.]

welche fich nicht als geschichtlich bewähren, mahrend fie boch eine religiöfe Idee barftellen und ihre unwillfürliche ober boch unschulbige Bilbung nachgewiesen werben fann.

#### Cap. II. Bon ber Form ber Dogmatif.

g. 9. Die Dogmatit ale Gefchichte.

Der driftliche Glaube ift nach ber Beschaffenheit seiner Urkunden und nach dem Gesetze menschlicher F
tisch darzustellen als ein organisches
welche das Christenthum nur aufg
haben eine Borgeschichte zunächst im
der geschichtlichen Entwicklung treten
R. Testamentes, die Satungen der Bewegung der Gegenwart, die boch
bungsglieder vermittelt sind. Aus

Bildung ift bloß basjenige Gegenstand ber Dogmatif, was fich als eigenthümliche Entwicklung over Auflösung bes chriftlichen Glaubens geltenb gemacht bat. Aber jedes Dogma kann nur in biefer seiner ganzen geschichtlichen Bewegung grundlich verstanden und beurtheilt werben.

4. 10. Die Dogmatit ale Philosophie.

Das Chriftenthum foll erfannt werben im Berbaltniffe zum relis giofen Beifte. Daber bie Unterfuchung über bie allgemeinen Befebe bes religiofen Beiftes einen wefentlichen Beftanbtheil ber Dogmatif bilbet. Das ift bie Matur bes Beiftes, feiner felbft bewußt zu merben. Das bewußte Gelbstbewußtsein des Geiftes von feinem unverander= liden Befen ift Bhilosophie. Die Religion wird bemnach in ber felbftbewußten Ginficht ihrer Wefenhaftigfeit jur Philosophie. Diefe Re= ligion & philosophie unterfcheibet fich von aller andern Philoso= phie baburch, baß fie fich nur auf bas 1 Babrheit jebes geiftigen Lebens, b. b. feine del Geistes wird allein von der Philosophi beisbar erfannt. Sonach kann eine für re lung ober ein Lehrsat in den Urkunden ir benen Religion nur baburch als wahrhaft c mannt werben, bağ er alê Alusbrud bes reli bendiges Mittelglieb seiner wissenschaftliche losophie exfannt wird, denn bloge Historie r

Blaubens. Christus felbst hat biefen Grundlas angebeutet Jo. 7, 17., ille Apologeten bes Christenthums haben im allgemeinen ihn anerannt und mehr ober minder geltend gemacht.

9. 11. Die Religionsphilofaphie und bad Chriftenthum.

8. Roppen, Phil. b. Chriftentb. Lpg. [813 ff.] 825. 2 B. 2. 3. Rudert, bidl. Phil. Lpg. 825 ff. 2 B. J. Ruft, Phil. u. Chriftenth. o. Wiffen n. Gl. Raunh. [825.] 833. O. Schmib, Berh. b. Theol. 3. Phil. [Oppof. Blatt. 828. B. I. S. 1.] E. Reinholb, b. Befen b. Rel. u. f. Ansbruck in b. ev. Christenth. Jena 846. Carl Sowarz, b. Befen b. Rel. Sal. 847. F. B. Rett: berg, Religionsphil. Marb. 850.

Ift bas Christenthum ber zur Geschichte geworbene religiofe Geift ber Menscheit: so enthält es nicht blog ben religibsen Geift an fich, fonbern auch bie Fülle und Mannichfaltigkeit seiner geschichtlichen Dariftellung. hiernach ift zu unterscheiben: bas Wesen bes Christenthums, welches bie Religion selbst ift, und feine Er schein ung ober

ne bestimmte und gemeinsame Religion ift.
ums kann als etwas ber Anlage nach Ewis
is bem religiösen Geiste entwickelt werben,
eligionsphilosophie zu entwickeln, und barvon babin gehörigen christlichen Dogmen
ierburch nicht gesagt, daß der religiöse Geist
m je zum vollen Selbstbewußtsein gelangt
christliche Erziehung und Gemeinschaft bazu

gelangt ift, hat er bas Recht biefes Urtheils. Dagegen bas Chriften thum als geschichtliche Thatsache sich zur Religionsphilosophie verhält wie ein Kunstwert zur Afthetik ober ber Staat zum Naturrechte. Der mündig gewordene religible Geist hat zu beurtheilen, ob durch basijenige, wodurch bas Christenthum eine besondre und gemeinsame Religion ist, die vollkommne Religion dargestellt, wiederhergestellt oder gestördert werde: aber es wäre verkehrt, wenn er diese historische Erscheinung aus sich selbst heraus construiren oder ihre schöne Fülle und Nannichsaltigkeit auf die allgemeinen Sätze der Religionsphilosophie zurückstühren wollte. Dieses auf die Frage nach einem Brincipe der Dogmauf angewandt, folgt: der religiöse Geist ist constitutives Arincipsür das Wesen, regulatives Arincip für die Erscheinung des Christenthums; jenes kann er aus sich selbst schöpfen, diese nur versstehn. Über einen Borrang des Wesens oder der Erscheinung im angegebenen Sinne könnte nur aus Misperständniß gestritten werden.

en und Theile ber Dogmatil.

ziehn mit und neben einander: 1) die religiösen Glaubens, 2) die historische stematische Anordnung, 4) die religiöse 1g, 5) die organische Fortbildung des nordnung, zwar verschieden nach dem enschaft, den ihre einzelne Bearbeitung ithwendig gegeben. Der 1. Sauptiheil nthum seinem Wesen nach, wiesern es Der 2. Saupttheil die Lehre vom Chris

ftenthum seiner Erscheinung nach, wiesern es eine bestimmte historlich gegebene Religion ist, Christologie. Da bie Religion ein Berhältniß bes Menschen zum Unenblichen ist, zerfällt die Ontologie in bie

beiben Glieber biefes Berbaltniffes : Gubject ber Religion ift ber Menich, bie Lehre von feinem religiofen Wefen ift ber 1. Theil, Anthropos logte; Object ber Religion ift bas Unendliche, bie Lebre von feiner teligiofen Beziehung gur Menfchheit ber 2. Theil, Theologie. Da die Chriftologie beidreibt, wie bie Religion an fich im Chriftenthum fich bermirflicht, fo ift barguftellen 1) wie Chriftus einft eine Gemein= ichaft bes religiofen Lebens begrunbet bat, 2) wie unfer eignes relis gioses Leben in biese Gemeinschaft aufgenommen und als ein drift:

liches Leben in ihr ausgebildet wirb, Chriftenthum auf alle Zeiten bringt. S Birtang und Mittel 3 Theile ber G Befdichte, im Gemuth und in bi rein philosophisch, geht aus bem con hat die Siftorie nur beigeordnet als De enthaltnen Wefens aller Religion. Da lofophischen Conftruction beginnt, wo folgt und nach jener ale ihrem Befes

biejenigen hiftorischen Lehrftude, welche nicht unmittelbar religiofe Begriffe barftellen, anhangeweise mit ber hiftorifden Darftellung bers jenigen Dogmen zu verbinden, an welche fle fich angefchloffen haben. Die Christologie bebt an mit ber Bistorie, beren Refultate nach bem

regulativen Brincipe ju gieben finb.

5. 13. Berfdiebener Behalt ber Dogmen.

In ber alten protestantischen Dogmatit find bie Reime jener finte= matifchen Eintheilung enthalten, boch unentwickelt und in anberer Abficht. 1) Schon aus ber Scholaftit ftammt bie Gintheilung ber Glaubensartifel in puri und mixti, wiefern bie Erfteren blog aus ber S. Schrift, die Andern auch aus der Bernunft erfannt werben. Alles Gewicht murbe auf bie puri ale bie eigentlichen Dhyfterien bes Chriften= thums gelegt. Mach 6. 11 enthalten fie basjenige, moburch bas Chris ftenthum eine eigenthumliche, biftorische Religion ift, aber die Anbern fein Befen als Religion. 2) Aus ber altfatholischen Unterscheibung bet jum Beile Dothwendigen, baber de necessitate fidei, bat fich burch ben Zwiespalt ber protestantischen Rirchen und burch bie Ausfahnungsberfuche ble Lehre von ben Funbamentalartifeln gebilbet, als welche ohne Berluft ber Seligfeit nicht aufgegeben werben fonnten, mit Unterabtheilungen binfichtlich bes blogen Michtwiffens und bes Bermerfens. ") Bolgerecht burchgeführt murbe fich auf biefem Standpuntte als alleinis ger Tunbamentalartifel ergeben haben : ber alleinseligmachenbe Glaube an bie Barmbergigfeit Gottes burch Chriftum ; fo bag alle übrige Artitel je nach ihrem nothwendigen Ausammenhange mit biefem ihre

e) Hunnii διάσχεψις de fondamentali dissensu doctrinae evang. Luth. et Calvinianae. Vit. [626.] 863. Tholud, b. luth. E. v. b. Fundamentalartis lein. [Dentiche Britich, f. chr. Biff. 851. N. 9 f. 12 f.]

Stellung im Softem und zur Seligfeit gefunden hatten. Allein bas hangen am schwer ertampften Buchftaben und ber Bunsch, ber reformirten Rirche Irribumer im Fundamente vorzuwerfen, verhinderte burch willfürliche Anhaufung ber Fundamentalartifel bie wiffenschaft: liche und firchliche Durchsührung biefes Gedantens. Neuere Dogmatifer, seit Semler, aus Scheu, die Seligfeit von Glaubensartifeln

en unter Fundamentalartikeln die wefentse fich das Christenthum von andern Resinne eine Kirche von der andern untersuste Orthodoxie nannte jeden Glaubens; 1. 1 giebt es nur einen Fundamentalsfelbst, welcher als constitutives Princip latives Princip für die Christologie gilt. 18 ist die Religion selbst, aber eine besonen bistorische Erscheinung.

§. 14. Berhältnis gur evangelifd-protestantifchen Rirche.

Steubel, Behandl. b. Dogm. nach b. Anforb. b. Rirche in unfern Tagen. Tab. 832. Rling, mas für eine Gestaltb. Dogm. burfte fowohlb. gegenw. Bustaubeb. theol. Biff. als b. Brincipien b. ev. R. entfprechen? [Tub. Beitich. 834. S. 4.]

Obwohl bas Chriftenthum in feinem ganzen geschichtlichen Betlaufe mit gleicher Theilnahme umfaffenb, gehört boch biefe Dogmatik ber evangelischen Rirche an, nicht burch Berpflichtung auf irgend ein außeres Gefes, fonbern subjectiv, wiefern fie einem Rreife angehört,

Bildung und Befriedigung findet, objectiv, ifche Rirche eine folche Dogmatit gulagt und ftrebt nach ber immer volltommneren Dar: 6 und bat feine andere Macht über bie Beiver freien Uberzeugung. ") In beiben Begieie Wiffenichaft bedingt find, bebarf es einer es bagegen ernfibaft gemeint, bag bie Dogt von bem Aufammenhange ber in einer Rir: gebenen Beit geltenben Lebre fei, b) fo murbe he Biffenschaft nöthig, um bie Rirchenlebre altung bes driftlichen Glaubens einer freien lan hat zu biefem 3wecke allein auf bie G. uch bie B. Schrift forbert eine freie Begrunm religibfen Beifte, um ale religibfe Wahrnt ju merben. Daber ber Proteftantismus nichenfagungen bes Ratholicismus bas Bort legreich entgegenhielt, aber erft in bem freien dfen Geiftes fich vollenbet. Da in biefem Ber-

b) Schleiermacher, dr. @1. 3. 1. 6. 125.

a) Refc. § 366. 441.

b) Hufnagel, de vera articulorum fund. definitione. Erl. 783. 4. Thomas-der, de articulis fides primariis. Lund. 830.

haltniffe ber Dogmatit zur Rirche ber Unterschieb einer lutherischen und resormirten Rirche nicht vorfommt: so verhalt sich die Dogmatit noch gleichgültig zu bemselben, und hat die Underscheibungelehren vorläufig wie andere Verschiebenheiten innerhalb ber Rirche zu berücksichtigen.

4. 15. Orthoborie und Seteroborie.

Dav. Couly, mas beißt Glaube u. wer find bie Ungläubigen ? 2pg. [830.]

In ber evangelischen Rirche ift neben ber Orthoboxie, wiefern barunter bie Ginftimmigfeit mit ber nach gefchriebenem Rechte gultigen Rirchenlehre berftanden wirb, auch bie Geterodoxie berechtigt, b. b. Die individuelle Abweichung und Mannichfaltigfeit, wiefern fie nur einen driftlichen und protestantischen Charafter bat. Beibe ftebn unter bem Befege einer bobern Orthoboxie, nehmlich ber volltommes nen driftlichen Bahrheit, und bie driftliche Liebe bat in ber Berfciebenheit ober felbft im Zwiefpalte bes Glaubens bas Gefühl ber Einheit zu bewahren. Dagegen bas Biberchriftliche, welches driftlich ju fein behauptet, ale baretifch auszuscheiben ift. Beil es aber bie Art jumal ber voltemäßigen religiofen Darftellung und Überlieferung ift, religiofe Ibeen in ber Gulle bunfler Befuble, ober in Sinnbilbern mitzutheilen : fo bat bie Dogmatif auch in biefen Berbullungen bie Bahrheit aufzusuchen ; und weil ein hiftorisches Inftitut fich nur burch organische Entwidlung mabrhaft fortbilben fann: fo bat bie Dogmatik, wenn sie der Rirche sein will, was sie soll, sich den kirchlichen Ausbrucksweisen möglichst anzuschließen und bie barin liegenbe Babrheit aus ihnen zu entwickeln. Aber ber Babrbeit als bem Befen ber Wiffenschaft murbe widerftreiten, wer ben firchlichen Dogmen unterlegen wollte, mas nicht barin liegt, vielmehr verlangt ebenfo febr bas Intereffe ber Wiffenichaft ale ber Rirche, bag auch jeber vorhanbene Widerfpruch mit wiffenschaftlicher Scharfe und Gerabheit ausgesproden werbe.

f. 16. Die Dagmatif und ber Boltenut

Durch die Dogmatit foll bas im bunkeln Di faßte zur Freiheit einer klaren Uberzeugung ge gion nicht ursprünglich ein Biffen, so ift die I Bhilosophie auf religiösem Gebiete keineswegs i vielmehr kann fie auf Irrwegen des religiösen C berfelben führen. Dennoch ihr Werth an fich if Selbstbewußtsein hinfichtlich der Religion erst zum Dienste der Kirche, weil in einer Beit, da bens zur wiffenschaftlichen Anschauung kommt von den mit der Lehre Betrauten nicht ohne Be

icaft mahrhaft gefördert werben fann. Der Bolfelehrer wird in dogs matifchen Studien, auch burch die Sorge und ben Kanipf ber Zweifel hindurch, an Fülle, Rlarbeit und Sicherheit gewinnen. Doch ift bie

Dogmatik nur dem Theologen bestimmt und von der Volkslehre nicht bloß nach Form und Zweck, sondern theilweise auch nach dem Inhalte verschieden, denn es giebt dogmatische Wahrheiten, welche nicht zum Volksunterrichte gehören, weil sie entweder überhaupt nicht erbaulich sind, oder nur, weil die irgendwo vorauszusezende Volksbildung ihnen nicht gewachsen ist; und dieses zu wissen, gehört zur Besonnenheit der Wissenschaft.

§. 17. Religion und Theologie.

C. Ch. Tittmann, de discr. theol. et rel. Vit. 782. 4. Herber, v. Rel., Lehrmeinan. u. Gebr. Lvz. 798. De Wette, ü. Rel. u. Theol. Brl. [815.] 821. C. G. Schmid, Rel. u. Theol. Stuttg. 822. 1. B. H. Reuter, ü. Aufgabe u. Natur d. dogm. Beweises. [Deutsche Zeitsch. f. chr. Wiff. 851. N. 38.]

Da die Dogmatik nur ein Wissen von der Religion ift, so kann fie weder bie Religion aus etwas andrem beweisen, noch einen Irreligiösen religiös machen: sondern blog bas im Geifte ber Menschheit aufgefundene ober mögliche religiöse Leben hat sie darzustellen in seiner Besehmäßigkeit und geiftigen Nothwendigkeit. Ift baber ihr letter Beweis nur die unmittelbare Gewißheit bieses Lebens felbft, so fteht fie badurch an Sicherheit anderen Wiffenschaften nicht nach, deren lette Gründe überall auf bem Selbstbewußtsein ruhn, es werde dieses Glaube ober Biffen genannt. Aber in ihrer Unterscheibung als abgeleitetes, burch Schlüsse vermitteltes Wissen und als christlicher Glaube muß bem Wiffen nicht nur ber Glaube, \*) sonbern auch bas religiös Werben und Sein vorangehn, obwohl biefes auch durch jenes vertieft und geregelt werben, ober burch bas Fegfeuer ber Zweifel hindurch: gehn kann. Das Berhältniß bes religiösen Lebens zum wiffenschaft: lichen Bewußtsein besselben wird als ein Verhältniß ber Religion als des Inhalts zur The ologie als der Form minder passend be: zeichnet, seit die Gefammtheit der zum geiftlichen Rirchendienfte nothigen Kenntniffe und Fertigkeiten Theologie genannt worden ift.

## Cap. III. Bon den Quellen der Dogmatik.

A. Der religiöse geist und die Offenbarung.

§. 18. Allgemeine und besondre Offenbarung.

Urquell der Religion ist Gott. Dem religiösen Glauben ist wesent: lich, sich als göttliche Offenbarung anzusehn, d. h. eine durch Gott in dem Menschen bewirkte Erkenntniß Gottes. Wiesern die Anslage zu dieser Erkenntniß durch die Außenwelt entwickelt wird, ist die Offenbarung eine innere im Geiste des Menschen, eine äußere in Natur und Geschichte; beide sind der Menschheit allgemein. Dies

<sup>&</sup>quot;) Jesai. 7, 9 [LXX]: Ἐὰν μὴ πιστεύσητε οὐδὲ μὴ συνῆτε. W. Chlebus, ü. b. Brh. v. Sl. u. Wissen. [Stub. u. Rrit. 846. H. 4.] J. H. Lenzen, Crefennen u. Gl. mit bes. Berücks. b. Clemens v. Alex. u. Ans. v. Canterb. Bonn 848. a) Ps. 19, 1. Acta 14, 17. 17, 28. Rom. 1, 19 s. Τζ, ἀποχαλύπτειν,

fern die Religion bem Einzelnen unmittelbar aus ber allgemeinen Offenbarung hervorgeht, ift fie natürliche, wiefern fie durch befimmte Satungen in einem Gemeinwesen fortgepflanzt wirb, pofis tive Religion. Die natürliche Religion, sobald fie einen bestimmten Rreis vereinigt, wird fogleich und im Laufe ber Zeiten immermehr po= fitiv. Da alle höhere Bilbung auf der Überlieferung und Erziehung eines Menschenalters burch bas andre beruht, fann die natürliche nur durch eine positive Religion sich ausbilden, so daß beide einander nicht widersprechen, vielmehr sich gegenseitig voraussetzen. [§. 2 u. 11.] Aber alle die großen positiven Religionen sind nicht durch freie Anertennung jener allgemeinen Offenbarung, sondern wie die älteften Gesetzebungen durch die Behauptung ihrer Gründer ober der sie verherr= lichenden Sage entstanden, mittels einer befondern Offenbarung von den Göttern beauftragt zu sein. Hierdurch ift nicht die Wahrheit und unbedingte Nothwendigkeit eines folden Auftrage, fondern bloß ber gewöhnliche Bolfscharafter erwiesen, welcher bas innere göttliche Gefet nur auf äußere göttliche Auctorität anzuerkennen geneigt ift. Aber auch wirklich geschehn schließt diese Offenbarung die bescheibne Antwort des Solon nicht aus, b) noch daß nachmals der selbstden= fende Beift, mas die Offenbarung etwa, wie auf andern Bebieten bas Benie, ber Menschheit vorausgegeben hat, in eigner Kraft erkenne und der vollkommnen Wahrheit felbft näher komme.

#### §. 19. Supernaturalismus und Rationalismus.

Wenn einer positiven Religion, die als besondre göttliche Offensbarung gilt, gegenüber das religiöse Selbstbewußtsein als allgemeine Offenbarung oder [nach neuerem Sprachgebrauche] als Vernunft sich entwickelt, und unächte Säte des religiösen Glaubens in jener zu erstennen meint, so entsteht ein Zwiespalt, der sich entscheiden muß, entweder für den dogmatischen Supernaturalismus, welcher die Vernunft, wie sie dermalen ist, für unzureichend hält zur Religion, daher eine besondre Offenbarung für nöthig, und nachdem als solche eine bestimmte historische Religion sich bewährt hat, die Ergebung in alle ihre Satungen für pflichtmäßig; oder für das rationale Prinzip, mit modernem Parteiworte Rationalismus genannt, welscher die Vernunft für zureichend hält zur Religion, daher jede histos

φανεροῦν, manifestum reddere quod occultum erat; ἀποχάλυψις, φανέρωσις. C. F. Fritzsche, de revelationis notione biblica. Lips. 828.

b) Orig. c. Cels. III, 79: Ἐάν τις ἐν τούτοις δεισιδαιμονίαν μᾶλλον ἢ πονηρίαν περὶ τοὺς πολλοὺς τῶν πιστευόντων τῷ λόγῳ εἶναι φαντάζηται, καὶ ἐγκαλῆ ὡς δεισιδαίμονας ποιοῦντι τῷ λόγῳ ἡμῶν· φήσομεν πρὸς αὐτὸν, ὅτι ώσπερ ἔλεγε τις τῶν νομοθετῶν πρὸς ἐρωτῶντα, εἰ τοὺς καλλίστους, ἀλλ ὡν ἐδύναντο τοὺς καλλίστους· οὕτω λέγοιτο ᾶν καὶ ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν χριστιανῶν λόγου, ὅτι ὧν ἐδύναντο οἱ πολλοὶ εἰς βελτίωσιν ἡθῶν, τοὺς καλλίστους ἐθέμην νόμους καὶ διδασκαλίαν.

rische Religion, auch die fich für besondre Offenbarung giebt, in allen ihren Satungen dem Urtheile der Vernunft unterwirft, da vernünstig zu denken des Menschen Recht wie seine Pflicht ist. ") Wiesern die alle gemeine Offenbarung durch die vernünstige Natur des Menschen versmittelt ist, wird sie eine natürliche und mittelbare genannt, im Gegensate der besondern als einer un mittelbare nund übernas türlich en Offenbarung, d. h. einer von aller Naturwirkung versschiedenen Mittheilung des religiösen Lebens oder Wissens von Gott aus. Die Unversehrtheit der Vernunft als Grund und ihre herrschaft als Folge, oder das Gegentheil, ist das Wesentliche in diesem Zwiespalte, nicht das Unmittelbare und Übernatürliche der Offenbarung, welches bloß abgeleitete und untergeordnete Folge davon ist, daß die vollkomsmene Religion nicht aus der Vernunst kommen könne.

#### \$. 20. Gefdictliche überficht bes Gegenfapes.

Stäublin, Geschichte des Ration. u. Supern. Gött. 826. Amand Saintes, Hist. critique [?] du Rationalisme en Allemagne. Par. 841. Nach b. Franz. mit Anmerst. u. Excursen v. C. G. Ficker. Epz. 847.

Durch die H. Schrift wie durch das gesammte Alterthum geht ber Blaube an einzelne unmittelbare Ginwirkungen Gottes bis zum schein= baren Ausschließen ber sittlichen That bes Menschen, Jes. 6, 9s. Jo. 12, 38-41. Das Chriftenthum wurde als besondre Offenbarung, aber ohne Gegensatz zur allgemeinen Offenbarung verkundigt. Vermeinte Aussprüche wider die Vernunft 1 Cor. 2, 3-8. 14. 2 Cor. 10, 5. Eph. 2, 3. Col. 2, 8. Phil. 4, 7. gelten nur gegen Trugschluffe ober griechische Philosophie im Gegenfate bes Chriftenthums. Diefes erschien vielmehr als Vollendung bes religiösen Bewußtseins ober als Einheit der allgemeinen und besondern Offenbarung, obwohl es dem Rationalismus ben Anknupfungspunkt bot, bag bie besondre Offenbarung sich an der allgemeinen bewähren solle Jo. 7, 17., dem dogmatischen Supernaturalismus, daß ein neues Leben in Christo dem frühern natürlichen Bewußtsein in ber Gunbe entgegengesett murbe Eph. 2,3. Das verschiedne Urtheil ber Rirche über Vernunft und Philosophie wurde entschieden theils durch das Verhältniß eines Zeitalters zu einem bestimmten philosophischen System, theils burch bas hervortretende Bewußtsein ber Sündhaftigkeit, in welchem alle natürliche Vernunft als verfinstert erschien. Durch bas erfte, die Reigung zur platonischen Schule, ward unter ben griechischen Rirchenvätern bie Verwandtschaft des Evangeliums und der Philosophie mannichfach ans erfannt, ") burch bas zweite unter ben lateinischen Batern ber Zwie-

<sup>\*)</sup> Bretschneiber, ü. b. Gebrauch b. Ausbrücke Ration. u. Supern. [Opspositionsschr. f. Christ. u. Gottesg. 824. B. VII. H. 1.] A. Hahn, de rationalismi vera indole. Lips. 827.

a) Justini Apol. II. c. 13: Οὐχ ἀλλότριά ἐστι τὰ Πλάτωνος διδάγματα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ' οὐχ ἔστι πάντη ὅμοια. Clem. Strom. VI. p. 377: Καὶ καθ' ἑαυτὴν ἔδικαίου ποτὲ ἡ φιλοσοφία τοὺς Ελληνας.

b) Tertul. de carne Ch. c. 5: Mortuus est Dei filius: prorsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit: certum est, quia impossibile est.

c) Thomas, P. I. Qu. 2. Art. 2: Sic fides praesupponit cognitionem naturalem, sieut gratia naturam, et ut perfectio perfectibile.

d) Form. Conc. p. 579: Quod hominis intellectus et ratio in rebus spiritualibus prorsus sint coeca, nibilque propriis viribus intelligere possint. Apol. Conf. p. 64. v. 22 s. p. 113. v. 144 s. Euther. B. VIII. S. 2048 f. B. XII. S. 398 u. o.

e) F. C. p. 822: Si quis doctrinam de Dei praedestinatione eo modo proponat, ut vel perturbatae mentes ex ea consolationem nullam haurire possint, sed potius ad desperationem illis ansa praebeatur, vel impoenitentes in sua securitate et malitia confirmentur: tum nihil certius est, quam qued articulus de electione non juxta voluntatem Dei, sed secundum hus manae rationis coecum judicium et ex impulsu diaboli perverse doceatur.

— J. F. Krause, de rationalismo ecclesiae nostrae in doctr. de praedestinatione. Regiom. 814. 2 Pg. 4.

f) J. M. Lundvall, de rationalismo Lutheri. Upsal. 829. 4. G. Frank, de Luthero rationalismi praecursore. Lps. 857.

g) Quenst. P. I. p. 38: Disting. inter rationem in homine ante lapsum et post lapsum. Illa, quatenus talis, nunquam adversata fuisset revelationi, bacc adversatur sacpissime. p. 43: Principia rationis formalia nemo rejicit, materialia, quae sint mysteriorum norma, nemo sanus recipit.

weil er das Christenthum aus vernünftigen Gründen als übernatürliche Offenbarung erkannte, seine Vernunft hie und da demselben unterwarf. Ist die weitere Entwicklung der Theologie über beide Systeme hinausgeschritten, so hat sie doch das Wesen des Gegensatzes nicht überwunden, und die hegelsche Philosophie, die sich als die Wahrheit der christlichen Religion in der Form der Wahrheit aufstellte, steht wesentlich auf Seiten des Rationalismus.

§. 21. Der gewöhnliche Streit beiber Spfteme und ihre Bermittlung.

Reinhard, Geständnisse. Sulzb. [810.] 811. 9. Br. [Röhr] Briefe ü. d. Ration. Aachen [Zeiß.] 813. Zöllich, Br. ü. d. Supern. Sondersh. 821. Gebhard, d. lesten Gründe d. Ration. in e. Widerl. d. Br. Zöll. Arnst. 822. Sartorius, d. Rel. außerh. d. Gränzen d. bloßen Vernunft. Marb. 822.

Die modernen Supernaturalisten suchten die Möglichkeit, eine gewiffe Nothwendigkeit der Offenbarung und ihre Wirklichkeit im Chris ftenthum mit Grunden zu erweisen, \*) aus benen nur bas Bedürfnif einer positiven Religion und die vollkommene Erfüllung desselben durch das Christenthum hervorgeht. Die Rationalisten erwiesen ihr Recht burch allerlei ber Religion zum Theil fremde Gründe, b) aus welchen bie hohe Bebeutung der Vernunft erhellt, aber feineswegs ihre Allein: berrschaft, wofern es ber Gottheit gefallen hatte, auf eine bestimmtere und festere Weise, als durch die Mischung von Wahrheit und Irrthum im Menschengeiste, fich offenbar zu machen, obwohl auch dem Christen: thum bisher nicht gelungen ift diese Mischung zu beseitigen, ba es vielmehr neue Spaltungen gebracht und Geheimnisse mehr aufgestellt als geoffenbart hat. Daher ber Streit in der That nicht durch wissenschaft liche Gründe entschieden worden ift, sondern nach Neigung: die Ehrfurcht vor der G. Schrift und das Bedürfniß einer sichern Auctorität hat für ben Supernaturalismus, bas Streben nach geistiger Freiheit und ihr Bewußtsein für den Rationalismus entschieden. Nur das Berleugnen einer persönlich wirkenden Gottheit mußte auch die Möglichkeit einer besondern Offenbarung leugnen. ') Eine Reihe Vermittlungs: versuche vermittelten entweder nur scheinbar, wie diejenigen, welche durch Aufgeben des Begriffs der Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit, ober durch Nachweisung der ideal nothwendigen Einheit beider Offen: barungen ben Streit für abgethan hielten, d) ober fie gehörten bem Gegensate wesentlich noch an, wie ber rationale Supernatura: lismus, welcher aus vernünftigen Gründen die Geheimniffe ber Df: fenbarung als über, nicht gegen die Vernunft, annimmt, dem Super-

a) Hahn, 2B. d. chr. Gl. 1. Ausg. §. 5. Steudel, Glaubsl. S. 76 ff.

b) Wegscheider, Institt. Theol. christ. §. 11. c) Strauß, chr. Glaubenel. B. I. S. 64 ff. 274 ff.

d) Kähler, Supran. u. Nation. in ihrem gemeinsch. Ursprunge, ihrer Zwietr. u. höhern Einh. Lpz. 818. F. A. Klein, Grundlinien d. Religiosism. Lpz. 819. E. F. Hoepfner, de discr. mediatae et immed. Dei essicae rectius intelligendo. Lps. 823. Theile, zur ethischen Fortbildung d. ev. Dogm. Lpz. 852.

naturalismus, ") und ber fupernaturale Rationalismus, welcher bas Chriftenthum fur unmittelbare Offenbarung und gottliche Ginführung ber Bernunftreligion achtet, bem Rationalismus angebort.') Das Geftandnig, daß man mit Aufgebung ber Confequeng gu einem Synfretismus beiber Sufteme flüchten muffe, ift ftatt ber Bermittlung ein verzweifelter Rothbebelf. 8) Aber bie naturgemäße Unnäherung beiber Spfteme war bie Anerkennung von Seiten bes Supernaturalismus, bağ jeber aus ber G. Schrift geschöpfte Lebrfat, um mabrhaft ertannt und angewandt zu werben, einer Begrunbung im religiblen Beifte bedarf; von Seiten bes Rationalismus bas Auges fandniß eines nothwendigen hiftorifchen Inhalts im Chriftenthum, ber nicht aus ber Bernunft gefchopft werben fann. b) 3ft bierburch eine Annaherung möglich, durch welche ber Bwiespalt im firchlichen Boltsleben faft ganglich gurudtreten fann, und bangt erfahrungegemäß ber Segen bes Boltelehrere nicht von einem biefer Sufteme ab, ') fo bleibt boch in ber Wiffenschaft eine wesentliche Berschiebenheit: ber Supernaturalist nimmt einen Glaubensfat an, weil er in ber h. Schrift ober fonft in einer fichern Offenbarungeurfunde gegeben ift; ber Rationalift, weil er ben Grund feiner Wahrheit im eignen Beifte ertennt; eine Berichiebenheit, welche auch Ginflug uben muß auf ben Inhalt bes Glaubens. Daber die Bermittler und Indifferenten fich von benen, welche fich einer Enticheibung zwischen beiben Suftemen bewußt finb, nur baburch unterfcheiden, bag fie in jebem gegebenen Falle unbewußt und unwillfürlich ihre Entscheidung treffen, bie Andern ein für allemal flar und besonnen.

\$. 22. Inftruction que Entidelbung bes Streites.

Die Entscheidung ruht auf ber Frage: ob ber menschliche Geift, wie er bermalen ift und burch eigne, gottverliehene Rraft werben fann, bas religiose Leben als ein Streben nach bem Bollfommnen aus fich

i) Spieler, ü. b. Gebr. b. Ration. im rel. Bolfs- u. Jugenbunterr. herb. 321. Lafchirner, b. Berschiebenh. b. bogm. Spiteme tein hinderniß d. Zwedes b. A. In f. Mag. f. Bred. 823. B. I. h. 1. — Diebrich, ift b. Ration. fds 11g c. R. zu bilben? [Stub. n. Krit. 847. H. 4.]

e) Ammon, Summa Tbool. chr. ed. 3. §. B. VI. H. 2. — Bohme, die Sache b. tat. Supe gerüft. Renft. 823. f) Tz fchirner, Briefe ve dip. 811. 5. Br. C. L. Nitzsch, do rovel. roli dics. Vit. 830. 2 Fasc. [Brogr. f. 1796.] u. desschiung d. Offenb. u. Rel. als Mittel u. Im e) Werift consequent? Reinbard? o. Tzschiener d. Bred. Sachse. 811. h) Märtens, Theoph Genbschi. an M. Jena 820.] Deff. Antwort. Cond. u. Theol. Stutig. 822. J. S. Bater, ü denth. Hal. 823. Schott, Br. ü. Ration. u. O jer, Aritik d. Gegens. zw. Nation. u. Supern. 2 manominalismus o. endl. Bersöhn. zw. Ration.

selbst hervorbringen könne. Wenn er es kann, so ift nicht einzusehn, warum er sich einer andern und ihm doch jedenfalls durch menschliche Bermittelung überlieferten Offenbarung, gesetzt auch, bag fie einft geschehn, also einst nothwendig gewesen sei, unbedingt hingeben solle. Ob er es konne, ist im Leben durch die That, in der Wiffenschaft durch ben Begriff so zu entscheiben, bag aus bem eignen Beifte bie Gate bes religiösen Glaubens, in benen bas religiöse Leben seine Darftellung und Befriedigung findet, entwickelt werben, als wodurch bas Recht bes Rationalismus erwiesen wurde. Wenn ben hierdurch gewonnenen phis losophischen Glaubenssätzen die rein hiftorisch entwickelten driftlichen Blaubensartikel wesentlich entsprächen, so ware baburch bas Christen= thum seinem Wesen nach als Vernunftreligion erwiesen und die Nothwendigkeit eines driftlichen Rationalismus bargethan. Wenn bagegen ber Beift felbst in biefer Entwicklung seiner religiösen Unlagen auf irgend einem Punkte eine ganzliche Unfähigkeit zur Religion ober eine burch eigne Rraft unheilbare Störung fande: fo wurde bie Bernunft selbst ben Supernaturalismus forbern, welcher hier nicht bie Nothwendigkeit einer unmittelbaren und übernatürlichen Erkenntniß bezeichnet, sondern im einfachen Gegensate bes Rationalismus, das Bedürfniß einer Mittheilung des religiösen Lebens, das aus dem mensch= lichen Geifte, wie er bermalen ift, nicht hervorgehen kann; und wäre durch das Christenthum diese Mittheilung thatsachlich geschehn, fo würde die Bernunft selbst den drift lichen Supernaturalismus gebieten. Die Entscheidung hierüber hat ihren Sauptort in der Lehre von ber Sünde, wird aber erft durch bie ganze Dogmatik vollzogen. Jebenfalls ift fie möglich, weil ber Beift in dieser Sache nur bei fich selbst anzufragen hat. Wie fie auch falle, so wird badurch nur der Rationalismus ober Supernaturalismus als Princip gerechtfertigt, nicht seine Darftellung in bem einen ober andern der jest nach ihm genannten Syfteme.

§. 23. Der religiöfe Supernaturalismus.

Der religiösen Anschauung ist wesentlich absolut und supernatural zu sein, wiesern sie, über alle endliche und natürliche Vermittlung hinzausgehend, alles auf die höchste Ursache [causa prima], auf die Gottz heit bezieht, und erst durch diese Beziehung wird alles Natürliche, von dem das Menschenleben in Freud' und Leid, in Entwicklung und Verstümmerung berührt ist, zum religiösen Lebensinhalte. Die verständige Anerkennung der natürlichen Mittelursachen [causae secundae] ist hierdurch keineswegs ausgeschlossen, nur tritt sie für das religiöse Gezsühl zurück und verschwindet bei großen Ereignissen und Stimmungen gänzlich für ein naives Bewußtsein, wie es im vorchristlichen Alterzthum herrschend [antiker Supernaturalismus] sich doch auch durch's ganze Mittelalter hinzieht dis auf die Gegenwart. Jener religiöse Supernaturalismus, als der Religion wesentlich, ist mit dem rationalen Princip, wiesern dieses nicht auf irgend einem Punkte

sich selbst aufgeben müßte, nothwendig vereinbar, und wiesern der freie denkende, in christlicher Bildung entwickelte Geist bei aller Freisbeit des Urtheils doch in eingelebter Pietät den positiven Inhalt des Christenthums oder selbst einer besondern Kirche als einen religiösen anzuerkennen hätte: würde zwar der Gegensatz beider dogmatischen Principe noch keineswegs aufgehoben, wohl aber die Wahrheit dessen, was jedes von beiden im Grunde meint, in höherer Einheit bewahrt werden.

## B. Die Heilige Schrift.

### §. 24. Urquell bes driftlicen Glaubens.

Der alleinige Quell des ursprünglichen Christenthums als die historisch allein gewisse Urkunde seiner ersten Erscheinung ist die H. Schrift N. Testamentes. das A. Testament dient nur als historische Grundlage und zur Erläuterung von Lehren, welche im N. Testamente vorausgesest werden. Die Sicherheit beider Urkunden, im allgemeinen durch äußre und innere Gründe erwiesen, die schließt auf diesem bloß historischen Standpunkte die Möglichkeit des Irrthums und Widerspruchs in der Geschichte nicht aus, worüber im einzelnen Falle die historische Kritik nach Abwägung der Zeugnisse zu entscheiden hat; noch die mannichsache Ausbildung der Lehre, weßhalb im vorkommens den Falle die Lehrweise der einzelnen H. Schriftsteller zu unterscheiden ist.

### §. 25. Sammlungen und einzelne Bestandtheile.

Die Schreibekunft war unter den Hebräern zu Mosis Zeit nicht unbekannt, aber noch die folgende heroische Periode des Volks hatte nur eine Sagen= und Lieder=Poesie, eine Literatur begründete sich erft in den von Samuel gestifteten Prophetenschulen. Mit dem Plane einer Wiederherstellung des Staates verband sich noch im Exilmer Ge= danke einer Sammlung und Sicherung der Nationalliteratur, welche als Poesie und historie eines theokratischen Volkes ihrer Natur nach vor= herrschend eine heilige Literatur war. Ihre Spuren sind: eine Samm= lung bes Gesethuchs 2 Reg. 22, 8., eine Sammlung heiliger Bücher durch Nehemias 2 Mcc. 2, 13. Als ein Ganzes wird die Sammlung zuerst im Prologe Jesu Sirach angeführt etwa 130 a. C., ihre Abge= ichlossenheit ist erst durch Josephus bezeugt.") An die alexandrinische Ubersetzung, welche um 285 a. C. angefangen, um 130 zum großen Theile vollendet war, schloß sich mit unbestimmtem Ansehn eine Reihe späterer Schriften, einige alexandrinischen Ursprungs, andre aus bem Debräischen übersetzt, welche in Balästina theils entschiedener von der

מַמָּר . 9, 17. אָ צְּמִרְיּח Mt. 26, 28. cf. 2 Cor. 3, 14. מַמֶּר Exod. 24, 7. אָנּאָגוֹסע אָנּמּאָאָ 1 Mcc. 1, 59. אַנּמּאָאָ Sir. 28, 7. Vulgata: testamentum. cf. Hbr. 9, 16 s.

b) Fides humana: authentia, integritas, ἀξιοπιστία.

a) C. Apion. I, 8. Antiqq. XI, 6, 13.

heiligen Sammlung getrennt, theils gar nicht gelesen wurden. Diese Sammlung vorzugsweise nach ber Septuaginta blieb die schriftliche Unterlage der driftlichen Erbauung, bis durch die Macht des neuen Beistes die Schriftbenkmale ber apostolischen Rirche gleichfalls als H. Schrift geltend gemacht wurden. Der Kern ihrer Sammlung war um die Mitte des 2. Jahrhunderts vorhanden, über Einzelnes schwankte das Urtheil der Kirche bis gegen Ende des 4. Jahrh. Die protestan= tische Rirche hat zwar beibe Teftamente unverändert übernommen, aber ber Ursprung ber einzelnen Bücher, nicht mehr durch eine unfehlbare Rirche verburgt, mußte ber freien wiffenschaftlichen Untersuchung anheimfallen, und jeder Bestandtheil ber &. Schrift kann nur soweit als hiftorische Urfunde bes Glaubens gelten, als sein nachgewiesner Ur= sprung es erlaubt. Hiernach, abweichend von der firchlichen Überliefe= rung, ift ber Pentateuch inegemein nur ale Denkmal ber Ronigezeit zu brauchen, boch einzelne Volkssagen barin nach innerer Wahrscheinlichkeit für die mosaische und vormosaische Beit; die 2. Galfte des Jefaias [von c. 40] als bas Werk eines unbekannten Propheten für bie lette Zeit bes Exils; die nach Daniel genannte Dichtung für die Zeit bes Antiochus Epiphanes; bas Buch ber Weisheit als Erzeugniß bes alexandrinischen Judenthums, bas fich in Philos Schriften vollendete; bas 1. Evangelium als eine Stimme ber apostolischen Zeit gleich ben beiben andern; die 3 Paftoralbriefe wie die Briefe an die Coloffer und Epheser nur in Verbindung mit Stellen aus den andern fichern Briefen als Zeugniffe paulinischer Lehre; ber Brief an die Gebräer und bie katholischen Briefe, mit Ausnahme bes spätern 2. petrinischen Briefs, nur als Nachweisungen bessen, was hie und da in ber apostolischen Kirche gelehrt wurde. c)

### • §. 26. Auslegung und dogmatische Auffassung.

Jedes Buch der H. Schrift ist auszulegen nach dem Sprachgebrauche seiner Zeit und nach dem Geiste seines Versassers, indem von den einzelnen Außerungen zum geistigen Wesen hindurchgedrungen und diesses im allumfassenden religiösen Geiste als dessen besondere Gestaltung verstanden oder ideal nacherlebt wird. Dieses ist die the ologische Auslegung, welche die grammatische historische Exegese als Bestingung aller Sicherheit in sich, aber die kirchliche, allegorische und moralische Interpretation als einseitige Momente unter sich enthält. Die Ausbrucksweisen der unmittelbaren Anschauung und Begeisterung sind in wissenschaftliche Begriffe treu zu übertragen, aber diese Überssetzung ist innerhalb der Religion nicht die an sich höhere Aufsassung. Nur diezenigen Stellen der H. Schriftsteller die Aussprüche ihrer oder ihrer Helden eignen Frömmigkeit und die damit verbundne heilige Geschichte

b) RGefch. §. 71. 97.

c/ Lehnsatz aus d. Einl. in das A. u. N. Testament. Brg. Leben Jesu. §. 3 ff.

niedergelegt haben, a) fo daß aus ihrer vergleichenden Zusammenstellung der religiöse Glaube derselben im Zusammenhange erhelle und das Locale oder Temporelle bloß insoweit ausgeschieden werde, als es ihnen nicht zur Religion gehörte.b)

#### §. 27. Accommodation.

F. A. Carus, Hist. antiquior sententiar. Ecc. gr. de acc. Christo inpr. et App. tributa. Lps. 793. 4. — S. T. Zachariā, Erfl. d. Herablaff. Gottes zu d. M. Wism. 763. Semler, de discrimine notionum vulgarium et christ. in N. T. observando. Hal. 770. 4. R. F. Senf, Vrs. ü. d. Herabl. Gottes in d. chr. Rel. Hal. 792. P. S. Vogel, Aufs. theol. Inhalts. Nürnb. 799. 2 St. Ogg: Süsfind, ü. d. Gränzen d. Pflicht feine Unwahrh. zu sagen. In s. Mag. 13. St. Vrg. Leben Jesu. §. 66.

Das Christenthum mußte sich niedern Bildungsstufen anschließen 1 Cor. 3, 1 ss., und konnte bas Judenthum erft allmälig ausscheiben Acta 15,24 ss. Beides wird als Accommodation [συγκατάβασις, condescensio] bezeichnet. Dafür ift zu halten: ber Form nach jebe Darftellung ober Beweisführung, welche ungenügend höherer Geiftes= bildung [κατ' άληθειαν] bamals ihren Zweck erreichte [κατ' ανθρωπον Gal. 4, 21 ss., ohne daß doch hier eine bewußte Gerablaffung burchaus behauptet werden konnte. Dem Inhalte nach jedes einft= weilige Stehnlaffen [dissimulatio] hergebrachter Ansichten, die dem drift= lichen Beifte fremd find Jo. 16, 12., bas Bugeftanbnig unschuldiger Wolkssitten, boch so, daß scheinbar gleiche handlungsweisen je nach bem verschiednen Beweggrunde und Einflusse verschieden beurtheilt wurden Gal. 2, 11 ss. Acta 16, 3., und ein Theil der Kirche fich nicht accommodirte, sondern wirklich noch auf judischem Standpunkte ver= harrte; endlich die angelegentliche Ausführung jüdischer Vorstellungen, wiefern eigenthümliche Gedanken des Chriftenthums baraus hervor= wachsen. Niemals ohne biese Absicht bie freie Bestätigung fsimulatio] eines judischen Vorurtheils, welche, mit bem Bewußtsein seiner Unwahrheit verbunden, dem Zwecke Jesu und der Apostel durchaus widerspräche. Doch find von dieser bewußten Gerablaffung diejenigen Vorstellungen zu unterscheiden, welche, bem gemeinsamen Bolfsleben ange= hörig, gelegentlich hervortreten ohne mit der durchgebildeten religiösen Überzeugung wefentlich verbunden zu fein.

#### §. 28. Ausbildung und Perfectibilität bes Chriftenthums.

Lessing, Erziehung d. Menschengeschl. Brl. 780. [Krug] Briefe ü. d. Perssect. d. geoffend. Rel. Jena u. Epz. 795. Dgg: H. Tittmann, num rel. rev. omnibus omnium temporum hominibus accommodata esse possit? Lps. 796. C. Ch. Flatt, Ideen ü. Perf. e. göttl. Offend. [Stäudlins Beitr. B. III.] — D. F. Strauß, Vergängliches u. Bleibendes im Christenth. [Zwei friedl. Blätter. Alton. 839.] Zeller, Perf. d. Christenth. [Theol. Jahrbb. 842. H. 1.] Dgg: Remppis, ü. Perf. d. Chr. [Studien d. Geistl. Würt. 844. B. XVI.]

a) Dicta probantia, sedes doctrinarum, κατὰ τὸ ὁητὸν und κατὰ τὴν διάνοιαν. b) Conf. Aug. p. 43: Apostoli jusserunt abstinere a sanguine. Quis nunc observat? Ad tempus prohibuerunt propter scandalum.

Aus ber S. Schrift ift nicht barzuthun, baß jeder religibse Gebanke nur burch seine Nachweisung im N. Testamente als driftlich erwiesen werben konne, vielmehr verweift Jefus auf fortwährende Belehrung burch ben von ihm ausgehenden Geift Jo. 16, 12 s. cf. 7, 38., und aus der zufälligen Bildung des M. Teftamentes ift nicht mahrscheinlich, daß die Gefammtheit alles Chriftlichen darin enthalten fei. Aber ein Ausspruch fann auch nicht als driftlich bargethan werben, wenn er fich nicht auf bestimmte Weise an Die historisch verbürgte Lehre Christi anschließt. hieraus die mittlere Folgerung, daß zum driftlichen Charakter einer Vorstellung zwar nicht ihr Vorhandensein im D. Testamente gehört, wohl aber ihr nachweisbarer Zusammenhang mit bem driftlichen Geifte, wie er fich im N. Teftamente ausgesprochen bat. Die hierdurch anerkannte Fortbildungsfähigkeit bes Chriftenthums Fann Berfectibilität genannt werben, wiefern hierunter nicht eine Steigerung bes Chriftenthums burch eine neue Offenbarung, noch ein Abthun positiver Dogmen nach Bernunftprincipien, sonbern eine von ber S.Schrift ausgehende organische Entwicklung bes driftlichen Beiftes verftanben wirb. Brg. 6. 7.

# C. Christliche Schriften.

### §. 29. Quellen der evangelischen Rirdenlehre.

Zwar kann in Zweifel gestellt werben, inwiefern die Lehre ber evangelischen Rirche noch in ihren Bekenntnißschriften enthalten sei: aber jedenfalls ift hiftorisch gewiß, daß in ihnen einft die Lehre nieder= gelegt wurde, welche bamals und Jahrhunderte burch als Glaube ber Rirche gegolten hat. Daber die von der Rirche vertragsmäßig und öffentlich anerkannten Bekenntnißschriften [Symbola] Urkunden ber Rirchenlehre sind. Für die ganze evangelische Rirche die alten Symbola oecumenica: Apostolicum [2-4. Jahrh.] Nachhall der apostolischen Lehre und allmälig entstandener Inbegriff bes ältesten einfachen Rirchenglaubens, Nicaenum dogmatische Ausbildung desselben nach den Beschlüffen von 325 und 381, Athanasianum das Abbild des Rirchenglaubens im 5. Jahrh., seit bem 7. in allmäliger Geltung.") Für die lutherische Rirche: die unveränderte Confessio Augustana 1530 als das Außerste zum Frieden mit dem Katholicismus; b) für ben aröften Theil der Kirche: Apologia Confessionis 1530 Melanchthons Streitschrift gegen die Confutatio Pontificia,c) Articuli Smalcaldici 1537 Luthers entschiedener Gegensag, d) Lutheri Catechismus major und minor

a) J. G. Voss, de tribus Symb. Amst. [642.] 662. 4. A. Hahn, Bibl. b. Symb. u. Glaubensregeln b. apost. fath. Kirche. Brest. 842.

b) Ed. Melanchthon, Witt. 530. 4. deutsch u. lat. Winer, Erl. 825. Twesten, Kil. 816. Tittmann, Dresd. 830. — RGesch. §. 322.

c) Ed. Melanchth. Witt. 530. 4. [mit d. Conf. Aug.] Lücke, Ber. 817. d) Hreg. v. Luther, Witt. 538. 4. v. Stolz u. Aurifaber, Weim. 553. 4.

1529; °) für einen Theil ber Kirche: Formula Concordiae 1577, Die Feststellung ber siegreichen Orthodoxie, f) und hierburch bedingt als Sammlung Liber Concordiae. 8) In ber reformirten Rirche hat bei einer großen Menge localer und nationaler Bekenntnißschriften, h) bie theils zu Zwingli, theils zu Calvin ftehn, theils vermitteln, nächft ber Confessio Augustana variata nur bie 2. Confessio Helvetica 1566<sup>i</sup>) und ber Beibelberger Ratechismus 1563, 1) beibe burch ihre praktische Tenbeng die Barten bes Calvinismus milbernb, ein weitverbreitetes Ansehn erlangt. Der lateinische Text ber lutherischen Symbole, ob= wohl nicht überall Grundtert, ift im gelehrten Gebrauche hergebracht. Rur basjenige ift in ben Symbolen für Rirchenlehre zu halten, mas als unmittelbarer Ausbruck bes religibsen Lebens ober als wissenschaft= liches Mittelglied besselben ausgesprochen ift. Die bogmatischen Ent= wicklungen bes firchlichen Systems in ben Schriften ber Reformatoren und nachfolgender Theologen, die fich ftreng an die Rirchenlehre ge= halten haben, find gleichfalls für firchlich zu achten und das firchliche Syftem vollendet fich erft in ihnen. Weil fie aber in ihrer freien Man= nichfaltigkeit kein ausschließliches Geset für bas kirchlich Geltenbe auf= stellten: so find sie in wissenschaftlicher Darstellung von der ursprüng= lich in ben Symbolen niebergelegten Rirchenlehre zu unterscheiben.

§. 30. Quellen ber Dogmengeschichte.

Die Quellen der [speciellen] Dogmengeschichte sind: 1) Brivaturstunden, die Schriften derjenigen, welche theils durch wissenschaftliche oder kirchliche Bedeutung Einfluß übten auf die Gestaltung des Lehrsbegriffs, theils die unter ihren Zeitgenossen geltenden Lehrsätz gelesgentlich oder absichtlich darstellten. 2) Öffentliche Urkunden, welche von den verschiedenen Kirchen und Secten durch ihre Repräsentanten als Darstellungen ihres Glaubens niedergezeichnet oder wegen ihres Inhalts allmälig durch das Herkommen als solche anerkannt worden sind. Für die beiden großen Gestaltungen des Katholicismus, für die griechische und römische Kirche, sind öffentliche Urkunden die Beschlüsse der in jeder Kirche als ökumenisch anerkannten oder doch in die kirche lichen Rechtsbücher ausgenommnen Synoden. Aber bei dem geringen

Articuli Smalc. E Pal. cod. ed. annott. crit. ill. Marheineke, Ber. 817. 4.

<sup>-</sup> Roefch. §. 328. e) Eb. §. 321. f) Eb. §. 343.
g) Deutsche amtl. Ausg: Dreed. 580. f. Mit d. versch. Lesarten durch S. J. Baumgarten, Hal. Ausg: Dreed. 580. f. Mit d. versch. Lesarten durch S. J. Baumgarten, Hal. ib. 602. u. o. Rechenberg, ib. 678. u. o. Tittmann, ib. [817.] 827. Hase, ib. [827. 837.] 846. F. Francke, ib. 846. Ber. 857. Deutsch u. lat. J. G. Walch, Jen. 750. J. T. Müller, Stuttg. 847. — J. G. Walch, Introd. in Libros Ecc. Luth. symb. Jen. 732. 4. J. A. H. Tittmann, Institt. symb. Lips. 811. Brg. §. 43, s.

h) Harmonia Confessionum fidei orthod. et reform. Ecclesiar. Gen. 581. 4. Collectio Confess. in Ecc. reformatis publicatar. ed. H. A. Niemeyer, Lps. 840. Appendix, qua continentur Puritanorum Libri symb. ib. 840.

i) Ed. Kindler, Solisb. 825. O. F. Fritzsche, Tur. 839. k) & Gefc. §. 346.

bogmatischen Gehalte berselben ift die ältere griechische Rirchenlehre vielmehr zu suchen bei Athanafius, Gregor von Nazianz und Johannes Damascenus, die altere romische bei Augustin, Betrus Lombarbus und Thomas Aquinas, soweit ihre individuelle Anficht vom Allgemeinanerkannten geschieben werben kann. Der neuern griechischen Rirche gelten als Inbegriff ihres Glaubens die Bekenntniffe bes Gennabius 1453 und Mogilas 1643, \*) ber neuern römischen Kirche bie Canones et Decreta Concilii Tridentini 1545 - 63, als Glaubensges setze zweiter Ordnung Catechismus Romanus 1566 und Professio fidei Tridentina 1564, diese theoretisch zwar nicht allgemein anerkannt, aber bie lettere thatsächlich in voller Geltung. b) Die Ausführung und Erganzung ift in ben Werken ber für orthodox anerkannten fatholischen Theologen noch bestimmter gegeben, als daffelbe Berhältniß in der protestantischen Rirche ftatt findet, weil dort die Rirche selbst eine bestimmte Censur und Bürgschaft übernommen hat; boch forbert die hiftorische Benauigkeit, in dieser Sinsicht katholische Rirchenlehre und katholische Theologie zu unterscheiden.

# Bweiter Theil. Geschichte der Dogmatik.

Semler, hist. Einl. in b. boam. Gottesgelehrsamf. Bor Baumgartens ev. Glaubensl. Hal. 759 f. 3 B. 4. E. G. Heinrich, Gesch. b. versch. Lehrarten b. chr. Glaubenswahrh. u. b. merkw. Spsteme u. Comp. brs. Lpz. 790. Schickes banz, Gesch. b. christl. Glaubensl. Braunschw. 827. — Baumgartens Erusius, Comp. d. Dogmengesch. Lpz. 840. Th. I. Twesten, Dogm. A. 3. B. I. S. 96 ff.

#### 5. 31. Das Urdriftenthum.

Jesus hat das vollkommne religiöse Leben in Lehren, Sinnbilz dern und Thaten darstellend nicht ein System von Glaubenslehren aufzgestellt, aber ein religiöses Reich gegründet, und einen Geist geweckt, der durch mannichsache Systeme hindurch die ewige Wahrheit zum Bezwußtsein bringen sollte.") Johannes hat durch Erinnerungen aus seiner Jugend die ideale, zunächst theologische Seite der Religion als Gemeinschaft mit Gott durch Liebe zu Christus ausgebildet, Paulus durch Resterion aus dem christlichen Leben auf die frühere Zerfallenzheit mit Gott die reale und anthropologische Seite als Versöhnung mit Gott durch den Glauben an seine in Christus offenbarte Barmzherzigkeit; er noch im Kampse wider die Engherzigkeit des Judenchriz

a) Leben Jesu. S. 61 ff.

a) Γενναδίου ὁμολογία. Ορθόδοξος ὁμολογία τῆς πίστεως τῆς καθολ. καὶ ἀποστ. ἐκκλησίας τῆς ἀνατολικῆς [gr. u. lat.] ed. Normann, Lps. 695. [gr. lat. u. deutsch] Hofmann, Vrat. 751. — Libri symb. Ecc. orientalis ed. E. J. Kimmel, Jen. 843.

b) Roesch. §. 376. 384. Canones et decreta SS. Concilii Trid. [Romae 834.] Lps. 852. Catech. ex decreto Conc. Trid. ad Parochos scr. [ital. u. lat. Rom. 566.] Lps. 853. — Röcher, catech. Gesch. b. papstl. Kirche. Jen. 753.

stenthums, Johannes jenseit des Rampfes. b) In andern Denkmalen der apostolischen Kirche ist das Christenthum als die verheißne Bollendung des Judenthums aufgefaßt. Hiernach unterscheidet sich eine judenchristliche, paulinische und johanneische Lehrweise. Dogmen hatte man nicht außer dem Glauben, daß Jesus der Christus und von ihm das Heil zu erwarten sei. Doch lag in der Taufformel ein Keim zur Ausscheidung und Zusammenfassung der Hauptstücke des christlichen Glaubens.

## I. Dogmatik des Katholicismus.

### §. 32. Die Glaubenelehre ber Rirchenpater.

Die Rirche entwickelte fich zur katholischen Rirche im Glauben alleinseligmachend und unfehlbar zu sein, so bag biesem objectiv auf= gestellten Chriftenthum die subjective Überzeugung immermehr unterworfen wurde. Das Judenchriftenthum wurde zunächst durch die Macht bes griechisch = romischen Volksgeiftes ausgeschieden, feierte aber seine Wiebergeburt in ber Kirchenverfaffung. Im Streben, ben chriftlichen Beift erft gegen baretische Fälschung, bann gegen jebe Digbeutung im Dogma festzustellen, wurde im Morgenlande die johanneische Theo= logie, im Abendlande die paulinische Anthropologie ausgebildet. Das Außerste der einen Richtung bezeichnet die alexandrinische Schule als die Berfohnung bes driftlichen Glaubens mit ber griechischen, zu= nächst platonischen Philosophie, wodurch die Allgemeinheit der gött= lichen Offenbarung anerkannt und bem Christenthum die Wissenschaft angeeignet wurde, aber bei ber Bereinigung wiberftrebenber Elemente in der Stellung des Wiffens zum Glauben etwas Unversöhntes und Unheimliches blieb.") Das Außerste ber andern Richtung August i= nus als Begründer bes dogmatischen Supernaturalismus burch Schei= bung beffen, was der Mensch burch sich selbst und was er burch Chri= ftus ift. Das tiefe Gefühl der Gunde und Erlösung ift die Wahrheit, die schauerliche Consequenz die Hindeutung auf die Unwahrheit dieses Systems.b) Eine siegreiche Mitte hat nur Einzelnes, Gemildertes von beiben Seiten her angenommen. Während fich ber Kirchenglaube als öffentliches Bekenntniß in ben 3 Symbolen aussprach, ift es, bei ber allgemeinen hingabe ber theologischen Wortführer an den jedesmali= gen Rampf um die bogmatische Feststellung einer einzelnen Seite bes driftlichen Bewußtseins, nur zu andeutenden Bersuchen einer fuftema= tischen Darftellung bes gesammten Lehrbegriffs gekommen.") Erft nach

b) Recfc. §. 33. 36.

a) RGesch. §. 85. b) Eb. §. 105 ff.

c) Origenes, περί ἀρχῶν 1. IV. ed. Redepenning, Lps. 836. Sch niţet, Drig. it. b. Grundlehren b. Glaubenswiff. Wiederherstellungsversuch. Stuttg. 835. Gregorius Nyssenus, Λόγος κατηχητικός ὁ μέγας, ed. Krabinger, Modac. 835. Augustinus, Enchiridion ad Laurentium. Gennadius Massiliensis, Lib. de dogmatibus eccl. ed. Elmenhorst, Hamb. 614. 4.

Wollendung des Dogmenkampfes hat Johannes Damascen us das reiche Erbe der Rirchenväter spstematisch zusammengestellt. d) In der römischen Rirche begnügte man sich bis in's 11. Jahrh. mit Senstenzensammlungen aus den Bätern.

### f. 33. Die Sholaftit.

Bährend bie abendländische Rirche unter dem Papftthum fich zu glanzender Außerlichkeit und Werfthätigkeit entfaltete, mar die Scholaftif bas Refultat einer urfräftigen Verstandesentwicklung auf ber einen, einer unfehlbaren Rirchenlehre auf ber anbern Seite, ihr Streben, bas Beglaubte einzusehn und zu erweisen, fo baß fie auf ihrem äußerften Punkte nur Eingesehenes glauben wollte. ") Sie hat die einzelnen Dogmen scharffinnig zergliedert und in ein Suftem gebracht. b) Ihre Wahrheit ift die Anerkennung, daß jeder Glaubenssatz erft durch Gin= ficht und innere Begründung als Wahrheit erkannt werbe, ihr Verdienst die systematische Durchbildung der Kirchenlehre und die philo= sophische Bewegung bes Geiftes. Ihre zufällige Schranke bie Behand= lung ber religiösen Wahrheit nach blogen Verstandestategorien arifto= telischer Dialektik, ihre nothwendige Schranke die Unfehlbarkeit ber Rirche selbst. Daber bieser hochstiegende Geift, weil ihm ber volle Ernft und die Freiheit des Denkens versagt mar, allmälig zur Luft an Subtilitäten und zum Wiberspruche eines philosophischen Stepticis= mus neben unbedingtem Auctoritätsglauben entartete, ohne Rraft gegen die sittliche Entartung ber Rirche.

## II. Dogmatik des Protestantismus.

## A. Urfprünglicher Protestantismus.

B. Gaß, Gesch. b. prot. Dogm. Brl. 854 ff. 2 B. — G. J. Pland, Gesch. b. protest. Theol. v. b. Konforbienformel b. Mitte b. 18. 3hh. Gött. 831.

#### 5. 34. Die reformatorische Dogmatit.

Luther ist nicht von einem freisinnigen ober wissenschaftlichen Stresben ausgegangen, sondern von der Angst eines frommen Herzens, das sich unbefriedigt fühlte von der Werkheiligkeit, geärgert am Ablaß. Daher der Glaube an die freie Gnade Gottes durch Christus seine Grundlehre wurde, welche die Erbsünde zur Voraussezung, die Ver=

d) Exdoois [ξxθεσις] ἀχριβής τῆς ὀρθοδ. πίστεως. Refch. §. 114, k. a) Anselmus: Proxlog. c. 1: Neque enim quaero intelligere, ut credam, sed credo, ut intelligam. Cur Deus homo? c. 25: Volo me perducas illuc, ut rationabili necessitate intelligam esse oportere illa omnia, quae nobis fides catholica de Christo credere praecipit. — Gegen Roscelin als Borzwurf: per intellectum ad fidem, Abālarb als Axiom: nihil credi posse, nisi prius intellectum.

b) Abaelardus, Introductio ad Theol. Theol. chr. RGesch. §. 212. Petrus Lombardus, libri IV Sententiarum. RGesch. §. 210. Alexander Halesius, Summa univ. Theol. Thomas Aquinas, Summa totius Theol. Joan. Duns Scotus, Quaestt. in l. IV Sentt. RGesch. §. 269 f.

föhnung zum Ziele hat. Erft dem feindseligen Unsehn der Kirche wurde bas Wort Gottes in ber S. Schrift entgegengestellt. Zwar bei Zwingli war ein freisinniges Streben und ein entschiednes Burudgehn zur S. Schrift das erfte: aber gerade in der reformirten Rirche stegte burch Calvin der strengste Augustinismus, nur durch den protestantischen Begriff ber Rirche ermäßigt. Denn burch die nothgebrungene Los= reißung von der unfehlbaren Kirche kam der Protestantism us als die andre Entwicklungsform des Chriftenthums zum festen Beftehn: bas Chriftenthum der Innerlichkeit und Freiheit. Aber bieses Princip wirfte nur als mächtiger Trieb und seine erfte bogmatische Gestaltung galt für den Protestantismus felbft. Der religiöfe Charafter diefer Ge-Raltung ift das tiefe Gefühl menschlicher Sundhaftigkeit, die Refignation auf fich felbst, die Freudigkeit eines neuen Lebens in Christus und ber begeisterte Rampf gegen alle Menschensatzung. Die luther i= fche Rirche vorherrschend im Gegensate gegen fatholische Werkheilig= feit, boch mit Anerkennung einer geschichtlichen Entwicklung, die re= formirte Rirche vorherrschend im Gegensate fatholischer Creatur= vergötterung mit ber Absicht unbedingter Rückkehr zum Urchriften= thum.") Melanchthonb) und Calvin c) haben die Dogmatik viefes Protestantismus geschrieben, jewer mehr in ber Unmittelbarkeit bes religiösen Bewußtseins, bie spätern Bearbeitungen bem Calvinis= mus zugleich näher und ferner, biefer mehr mit ftrenger folgerech= ter Reflexion, beibe flar, großartig und begeistert, die Spisfindig= leiten ber Scholaftif find vor bem Ernfte bes Lebens und vor ber bibli= ichen Ginfalt verschwunden. Der Socinianismus als Freimachung rines an fich beschränkten religiösen Bewußtseins von einigen übervernünftigen Dogmen in bunter Mischung bes Rationalen und Supernaturalen wirfte nur als Barefis.d)

#### 4. 35. Altprotestantifde Dogmatiter.

Da sich ein begeisterter Glaube in den ersten Denkmalen des Prostestantismus dargestellt hatte, das Dogmenspstem sich in harten innern Streitigkeiten feststellte und jede Abweichung bedroht war: so wurde diese Orthodoxie auf katholische Weise starr festgehalten, und besonsters in der lutherischen Kirche von einer Reihe eng aneinandergeschloßener Dogmatiker 2 Jahrhunderte durch im einzelnen ausgebildet. Als

a) RGesch. §. 366. Baur, Dogmengesch. §. 92. b) Loci communes rerum theol. seu Hypotyposes theol. Wit. 521. sl. 8. rep. Augusti, Lps. 821. In 1. Hal. Lit. 3. Ergänzungsbl. 829. N. 13. Plan zur Ausgabe nach den 3 Hauptsecensionen von 1521, 1535, 1543, nebst der letzten von Mel. selbst besorgten: Lps. 1559, ausgesührt im Corpus Resorm. T. XXI. ed. Bindseil, 854. — I principii tella theologia, di Ipposilo da Terra negra. Venet. o. 3. [1529 bis 54.] La somme de ta Théol. on lieux communs. Genève 531. [Dresdner Bibliothes.] c) Institutio religionis chr. Bas. 536. [wahrscheinlich französisch 1535.] Artent. 539. Gen. 559. sl. u. o. den. ed. Tholuck, Ber. 834 s. 2 P. d) Catethismus Racov. 609. 12. F. Socini Opp. Irenop. 656. 2T. sl. RGesch. §. 364.

materiales Princip galt die Rechtfertigung allein burch ben Glauben an die Gnade Gottes in Christo, als formales Princip die alleinige unbedingte Auctorität der H. Schrift. Chemnit hat noch in biblisch einfacher Darftellung des religiosen Bewußtseins Melanchthons Locinach bem Richtmaße ber Concordienformel entwickelt, ") Gerhard in polemischer Absicht einen reichen bogmengeschichtlichen Apparat gesam: melt, b) Butter die Sate ber Concordienformel auf einfache Überfich ten gebracht. c) Durch die akademische Thätigkeit an einem fest abgeschloßnen Stoffe entstand eine neue, boch nur formelle Scholastif in analytischer Form, mit haarscharfer Zerspaltung ber Dogmen nach bet Definitione- und Causal-Methode. Calov und Quenstedt stehn auf dem Göhenpunkte dieser Bildung.d) In der reformirten Kirche er hob sich gegen dieselbe scholastische Forme) die Föderalmethobe und wurde als Darstellung der biblischen Stufenfolge der Gnadenrelis gion auch in ihrer spielenden Ausführung unter Lutheranern nachgeahmt. f) Ihre Ergänzung die ökonomische Methode. 8) Der freis sinnige Beift Zwinglis war von den Arminianern, h) ber versoh nende Geift Melanchthons von Calixtus') und Gardenk) vertie ten. Eine andere comparative und die allegorische Method waren flüchtige Versuche, jene gur Würdigung ber häretischen Gegens fage, diese zum erbaulichen Gebrauche. 1) Die Pietiften machten bie

a) Loci theol. ed. Polyc. Leyser, Frcf. 591. 3 T. 4. ed. 5. Vit. 690. f. b) Loci theol. cum pro adstruenda veritate, tum pro destr. quorumvis contradicentium falsitate. Jen. 610-25. 10 T. 4. den. ed. obss. adj. Cotta, Tub. 762-81. 20 T. 4. Indices adj. H. Müller, 788 s. 2 T. 4.

c) Comp. Locorum theol. ex Sc. S. et Libro Conc. coll. jussu et aucleritate Christiani II. Vit. 610. u. o.

d) Abr. Calovii Systema Locor. theol. e S. Sc. et antiquitate, nec not adversariorum confessione doctrinam, praxin et controversiarum fidei cua vett. tum inpr. recentior. pertractationem lucul. exhibens. Vit. 655-77. 12 T. 4. Quenstedt, Theol. didactico-polemica. Vit. 685. ed. 4. 715. 4 T.f. Compendien: Koenig, Th. positiva. Rost. 664. ed. 11. 703. Baier, Comp. Th. posit. Jen. 686. den. ed. Reusch, Jen. 757.

e) H. Alsted, Theol. didactica exhibens locos comm. methodo scholartica. Hanov. [618.] 627. Gisb. Voetius, Disputt. selectae. Traj. ad Rh. 648 ss. 5 T. 4. f) Coccejus, Summa doctr. de foedere et testamentis Dei. L. B. 648. ed. 6. Frcf. 703. — W. Jaeger, Comp. Theol. Stuttg. 702. ed. 5. 740. g) Melch. Leydecker, de oeconomia trium personarum in negotio salutis hum. 1. VI. Traj. ad Rh. 682.

h) Sim. Episcopii Institt. theol. l. IV. [unvollendet. Opp. 650. 665. G. T. II.] Phil. a Limborch, Theol. chr. ad praxin, pietatem ac promot. pacis chr. unice directa. Amst. 686. 4. den. Bas. 735. f. — Liberii de S. Amort [Clerici] Epistolae theol. Irenop. 679. i) Epitome Theol. Gosl. 619. u. o. den. c. declarat. Gerhardi Titii, Helmst. 661. Roeft. §. 400.

k) Verae Theol. pacificae fundamenta s. Theol. comparativa. Lond. 699, ed. Wetstein, Amst. 708. Comparative Theology, or the true and solid grounds of pure and peaceable Theol. Bristol 756. 12. — Chladenius, Examen Th. pacif. Vit. 712. 4. L. Reinhard, Principia Th. comp. adplicatae. Lips. 751. 4. l) G. Ch. Hosmann, Theol. comparativa. Kil. 732. 4

mktische Seite des Protestantismus mit heftiger Innigkeit geltend, agstlich im Leben, gleichgültig gegen dogmatische Subtilität.<sup>m</sup>) Zwar aberlich überwunden, wirkten doch diese Bestrebungen auf die herrs hende lutherische Dogmatik, so daß die scholastische Vorm ermäßigt nd das religiöse Bedürsniß auf populär praktische Weise berücksichtigt urde. Hollaz") bezeichnet den Ansang, Buddeuse) die Durchsibung dieses Einstusses.

## B. Entwidelung bes Protestantismus.

§. 36. übersicht.

Manitius, die Gestalt d. Dogm. in d. luth. R. seit Morus. Witt. 806. isschirner, beurth. Darst. d. dogm. Systeme in d. prot. R. [Memor. B. I. 5t. 2.] W. Herrmann, Gesch. d. prot. Dogm. Lpz. 842. — R. Hasel, d. lutwidl. d. Protestant. Lpz. 855. 2 A. Brg. KGesch. §. 433. 441.

Mit dem siegenden Geiste des 18. Jahrh. kam die andre Seite des Brotestantismus zu ihrem Rechte als Protestation gegen alle Menschenahung, und konnte erft zur Ruhe kommen in der göttlichen Menschen= ahung bes freien fich wiffenden Geiftes. Die freiwerbende Vernunft mporte fich gegen die Behauptung ihrer natürlichen Verfinsterung ind Unfreiheit, die Schriftforschung felbst gab Zeugniß gegen die Beauptung eines göttlich beglaubigten Schriftbuchftabens. Diefer Bejensat äußerte fich anfangs feindselig gegen bas Christenthum: aber unächst durch den religiösen Ernst deutscher Wissenschaft begann seit er Mitte des Jahrhunderts eine Ausgleichung der Vernunft, oder bas bafür galt, mit ber Lehre Jesu burch eine versuchte Reform bes Blaubens, an beren Spite sich Semler stellte, soweit sie mit from= nen Jugenderinnerungen vereinbar und durch vorurtheilsfreie Gelehr= amfeit möglich war.\*) Man fampfte anfangs gegen einzelne, mehr übische als driftliche Dogmen, zeigte bas menschliche Beranwachsen ne für göttlich Ausgegebenen und erwies ben Zwiespalt ber Rirchen= ehre mit ber Schriftlehre. Mit dieser selbst suchte man sich auszuglei= hen durch fünftliche Exegese, Wundererklärung, Accommodations= und Berfectibilitäts=Theorie, bis allmälig die Theologie klar und offen ge= aug wurde, um es auszusprechen, daß die Vernunft in Sachen bes teligiösen Glaubens allein zu entscheiben, aber hinreichenben Grund abe, fich mit einem vernünftig aufgefaßten Chriftenthum zu befreun= ben. Nachbem hierdurch die Kirche als äußerliche Macht beseitigt und

4

Dannhawer, 'Odogoqua chr. [Argent. 649. 666.] Lips. 713. m) Spener, B. Glaubenel. Fref. 688. 4. u. o. Breithaupt, Institt. theol. de credendis et agendis. Hal. [695.] 716-32. 3 T. 4. J. Lange, Oeconomia salutis. Hal. [728.] 730. RSeft. §. 401. n) Examen theol. acroam. universam Theol. thetico-polemicam complectens. Holm. et Lps. 707. 4. u. o. den. ed. animadvv. auxit Rom. Teller, Holm. et L. [750.] 763. 4.

o) Institutiones Theol. dogm. Frcf. et Lps. 724. ed. 3. 741. 4.

\*) Institt. ad doctrinam chr. liberaliter discendam. Hal. 774. Bersuch theol. Lehrart. Hal. 777.

verstand im 19. Jahrh., noch mitten unter den Regationen und ihm äußersten Steigerung, in der Wissenschaft und im Volksleben zugleis ein Geist, der sich ahnungsvoll zu den Gefühlen und Denkmalen zu Kirche zurückwandte, ohne doch die errungene Freiheit und Einsich aufgeben zu können. Als sein Ideal erschien inmitten vielsacher über treibung und Verkümmerung die religiöse Selbständigkeit, festgegründet im kirchlichen Gemeingeiste, sonach eine Vermittelung von Potenzen, welche, wie sie nach einander geherrscht haben, ihren Kampf aus unter einander vollständig durchführen müssen.

### §. 37. Die theiftifde Religionsphilosophie.

Die Philosophie als die wissenschaftliche Vernunft hatte in ba cartestanischen wie in der leibnig-wolfischen Schule neben kleinen Eman cipationsversuchen nur bas Geschäft übernommen, die Rirchenlehre ge erweisen,") baber auf biesem Standpuntte felbft noch eine Ausgleichung mit bem Bietismus möglich war; b) aber burch Aufstellung einer no türlichen Theologie wurde bie Selbständigkeit ber Bernunftreligion an gebeutet.") Gegen bergleichen Beweisführung und gegen eine Popus lärphilosophie, welche bie Tugend als ein Mittel zur Glückseligfell pries, d) zeigte Rant burch eine Rritif bes menschlichen Geiftes bit Unmöglichkeit einer Demonstration für das Überfinnliche, folgent daraus die Unmöglichkeit eines Wissens von demselben und fand bas allein Gewiffe in der Unbedingtheit bes Sittengesetzes, aus welchem " ein gewiffes Bedürfniß des religiösen Glaubens ableitete, mit M Pflicht, fich dem Christenthum als der einmal vorhandenen Schule fittlicher Bolksbildung anzuschließen, indem er die Dogmen als Alles gorien für sittliche Beziehungen beutete.") Seine religiöse Wahrheit if ber sittliche Ernst, aber bas Christenthum war ihm etwas Bufälliges, die Religion ein Nothbehelf und eine unbekannte Macht. f) Jacobi

a) ROcfc. §. 402. S. van Till, Theol. utriusque Comp. L. B. 704.—Carpov, Theol. rev. dogm. methodo scientifica adorn. Lps. 737-65. 4 T. Reusch, Introd. in Theol. revel. Jen. 744. Canz, Comp. Theol. purioris, in quo justis defina. veritates theol. determinantur, determinatae ex ortalis demonstrantur. [Tub. 742.] Frcf. et L. 756. Dan. Wyttenbach, Tentamen Theol. dogm. [Bern. 741 s.] Frcf. 747 ss. 3 T.

b) S. J. Baumgartens ev. Glaubenst. hrsg. v. Semler, Hal. 759 s. 3 B. 4. c) Ch. Wolf, Theol. naturalis meth. scientifica pertract. Lps. 736. 2 T. 4. d) S. S. Steinbart, Spstem d. reinen Phil. o. Gluck seligfeitslehre des Christenth. Zull. [778. 80. 86.] 794.

e) RGefch. §. 436, a. Tieftrunf, Rel. b. Mündigen. Brl. 800. 2 B. Georg Ch. Muller, Zwei Bücher v. Wahren u. Gewissen. Lpz. 822. — Flügge, Darst. b. Einflusses b. Rant. Phil. auf alle Zweige b. Theol. Hann. 796-8. 2 B. Stäublin, ü. d. Werth d. frit. Phil. in mor. u. rel. Historicht. [Inf. Beitrr. B. III-V.]

f) J. F. Flatt, Obss. ad comparandam Kant. disc. cum chr. doctr. Tub. 792. [Opp. ed. Süskind, Tub. 826. Nr. 7.] Storr, Annott. theol. ad phil. Kantii doctr. Tub. 793. Übrs. u. verm. Tub. 791. Edermann, theol. Beitt. B. III. St. 3. B. IV. VI. St. 2.

vies dieselbe unmittelbare Gewißheit, wie im Sittengesege, in den lussagen des religiösen Geistes nach. Aber er scheute eine folgerechte, niffende Philosophie als den Weg zum Atheismus und blieb unklar em Christenthum gegenüber stehn. 6)

§. 38. Die Dogmatit bes gewöhnlichen Rationalismus.

Der Rationalismus hat fich nach furzer Singebung an bie fritis be Schule zunächst beghalb von ihr losgesagt, weil die ganze philosophische Bildung des 19. Jahrh. über Kant hinausgeschritten zu sein ehauptete. Er hat aber von Kant den sittlichen Ernft, von Jacobi as Bertraun auf die Aussprüche des religiosen Geistes mitgenommen,

> bes 19. bidilog. on ben as ibm net unb ) Seine ie fub. tet unb b einen Aber in orischen teligion iğ unb ürfniffe e Mens ausges gebils 8 Recht ntidet=

mng gu geben. b)

3, 39. Die Dogmatif bes mobernen Supernaturalismus.

Die an ber firchlichen Überlieferung festzuhalten fuchten, murben bennoch von ber allgemeinen Bewegung ergriffen, fo bag fie bas ma-

g) Reich. §. 436, b.
a) Eckermann: Comp. Th. chr. theor. bibl. bist. Alton. [791.] 792. S.
[.b. fpft. Stub. b. chr. Glaubenel. Alt. 801-3. 4B. B. A. Zeller, Rel. b. Bolls fommern. Brl. 792. H.P. C. Henks, Lineamenta Institt. fidei chr. historico-brucar, Helmst. [793.] 795. Wegscheider, Institt. Theol. chr. dogm. Addita logmatum historia et censura. Hal. [815. 17. 19. 24. 25. 29. 33.] 844.

b) Baumgarten: Erufine, Begich. u. f. Beit. [Oppositionefcht. 817. B.l. O. l.) Sartoriue, d. Unwissenschaftl. u. Berwandisch. d. Aation. u. Rosmanism. Heiblb. 925. Steiger, Kritifd. Ration. in Begich. Dogm. Brl. 830.— hafe, theol. Streitschr. 293. O. 1. 834. O. 3. A. 2. 837. H. G. Kienlen, les procipes fondamentaux du syst. ration. professé par Roebr et Wegsch. Brash. 840.

teriale Brincip bes alten Broteftantismus aus proteftantifcher Gewiffen haftigfeit preisgaben, aber möglichft festhaltend am formalen Brinca in ber gottlich ober menichlich beglaubigten G. Schrift eine übernatub liche Offenbarung fanden, aus welcher als zum Theil über, nicht gegen bie Bernunft ibre Dogmatif entwidelt murbe, je nach ihrer Em gefe und Reigung mehr bem Alten ober Reuen jugewandt.") 3hn Bahrheit ift, baß fie, abgefehn von einigen Difverftanbniffen un etwas Burudbaltung, ben Unterfchieb ber Schrift: und Rirchenlehn im freundlichsten Ginne barthuenb, burch bas Burudgebn gum ut fprunglichen Quelle bas Chriftenthum in feiner biftorifchen Bebeutung feftbielten und wiber die fturmifche Bewegung einen gemegnen, balb einverftanbenen Gegenfas bilbeten. Aber ihre Religionephilosophie be fchrantte fich auf ben bebenflichen Beweis einer Offenbarung, Die nicht jum Beile Rothwenbiges ju offenbaren bat, ihre religiofe Begrundung ber Dogmen auf bie Radweifung ibres vollemäßigen Gebrauchs. Auf biefem Standpunfte mar nicht einzufebn, warum alles Chriftenthun in ber 6. Schrift beschloffen und nichts als unfehlbare Babrbeit it ibr enthalten fei; wenn aber nicht, wodurch bie Bernunft berechig fei, fich ber menschlichen Auslegung einer menschlich verfaßten Schuff unbebingt zu unterwerfen. b)

4. 40. Anni

Da biefer Rationalismus und C in ihrer rein verftändigen Weise beb schien, durch welchen sich ber Protef gespalten hatte, konnten Bersuche, i fehlen [§. 21]. Sie find weniger zu worben, als daß einige Dogmatiker Werke hinneigungs: und Übergan und Ammon hatten bas kritische E

a) J. D. Michaelis, Comp. Theol. dogm. Gott. 760. 2. umg. A: Dogm tif. Gött. 784. Doederlein, Institt. Theologi chr. ia capp. rel. theor. nostmitempp. accomm. Norimb. et Alt. 780 s. ed. 6. car. Junge, ib. {793.] 79. Morus, Rpit. Theol. chr. Lps. 789. ed. 4. 799. ed. 5. cam J. G. C. Hoepfter Introd. Lps. 821. Storr, Doctrinae chr. pars theor. e S. Literis repetits Stattg. 793. ed. emand. 807. übrf. m. Erläuft. vorn. a. b. Berf. eignen Schw. E. Ch. Flatt, Stattg. 803. 2 B. 2. A. 1. B. 813. Reinhard, Bould. b. Dogm. m. lit. Buf. heeg. v. Berger, Sulzb. 801. 2. u. 3. A. v. Berf. 806. 811. 4. u. 5. A. m. lit. Zuf. v. Schott, 818. 824. F. O. Schwarz, Grunk. b. firchl. prot. Dogm. Holb. 2. A. 816. [1. A: Sciagraphia dogmatices chr. 808.] Knapp, Borleff. ü. b. chr. Glaubensl. n. b. Lehrbegr. b. ev. A. hreg. Ethilo, Hall. [827.] 838. 2 B. A. Hall. Glaubensl. h. ev. prot. R. nach ihrer gute Begründung, mit Rüdficht a. b. Bedürfniß b. Beit. Tüb. 834. B dhmer, h. chr. Dogm. o. Glaubenswiff. 840-3. 2 B. — Chensvière, Dogmatique chritienne. Gen. 840.

b) Stranß, Selbstänschungen b. verständ. Supern. [Streitschr. 837. b. h.

Mis die Philosophie über Rant binausichritt, ftugten fie fich mehr tuf bie geoffenbarte Lehre ber D. Schrift, ber Erfte mit halber Berverfung feines Jugendglaubens, ber Unbre mit einer glangenben Biepergeburt beffelben in ber Abficht, bas Chriftenthum burch Ausscheis sung feiner jubifchen, beibnifchen und nur burch ben Begenfat enttandnen Bufate gur freien Weltreligion fortzubilben.") Schott bat juf ber Grundlage bes himmelreiche einen fo milben Gubernaturalies nus aufgeftellt, bag er bem Rationalismus Bermittlungevorschlage nachen tonnte. b) Bretichneiber hatte gleich anfange nachft ber Entscheibung burch bie Schriftlebre auf bie Buftimmung ber Bernunft riniges Gewicht gelegt. Nachmale ift er burch ben Begenfat eines Brengern Supernaturalismus jur Unficht bon ber Offenbarung ale einer Erzieherin ber Bernunft und jum "Brincip ber Biffenfchaftlichfeit" gelangt. ") Aber ber Begenfat bes Rationalismus und Gupernabralismus ift fo wenig aufgehoben worben, bag Tafchirner, nachbem einer ber bebeutenbften Bermittlungsverfuche von ihm felbft ausnegangen mar, boch bie beiben Spfteme mit bober Unparteilichkeit als 6 Broteftantiemus

#### ibe Rationalidmud.

tereffen entftanben mehr prophetifch, bie Bollenbung bee in ben firchlichen tant bie Mothwen= iden Freiheit bar: tnif, welche bon ung ausgesprochen hein und Schatten

Die Natur ift ; ale absolute Inbiffereng, Die burch bie beiben Entwidlungereihen ber Ratur und bes Geiftes jur felbftbewußten Ibentitat tommt, und als abfoluter Begriff, ber in bem Gein fich nur als bas Anbre fest, in welchem er fich felbft weiß. Anfange fant Sichte im fantifchen Bott nur eine morglische Weltorbnung, bann mehr auf eignem Standpuntte ein feliges Leben in ber liebevollen Bingabe an

a) Stanblin, Dogm. u. Dogmengefch. Bott. [800. 801. 809.] 822. Cb. 8. v. Amm on : Entw. e. wiff. praft. Theol. n. Grundf. b. Bft. n. b. Chriftenth. Witt. 797. Summa Theol. chr. [Gott. 803. Erl. 808. Lps. 816.] 830. Die Bortbilbung b. Chriftenth. j. Beltreligion. 2pg. [833 ff. 3 9.] 836-40. 4 9.

b) Epitome Theol. chr. dogm. Lps. [811.] 822. 28tg. §. 21, A.

e) 6B. b. Dogm. b. ev. luth. R. Epg. [814 ff. 822. 828.] 838. 2 B. Sps fem. Antwicklung aller in b. Dogm. vort. Begre. Epg. [804. 819.] 825. Die rel. Glaubenel, nach Bft. u. Dffenb. Bal. [843. 44.] 846.

d) Borleff. u. b. dr. Glaubenel, hreg. v. Dafe, Lbg. 829. Brg. §. 21, f.

ben Augeist, nach seiner Meinung auf johanneische Weise.") Schels ling in seiner mittlern Periode beutete die Hauptbogmen bes griechischen und römischen Rirchenglaubens als die Grundzüge ber Weltentwicklung und hiermit als die Grundgebanken bes offenbar geworbenen gottlichen Gelbstbewußtseines in feiner letten Phase ließ er mit haretis scher Orthodoxie gottartige Potenzen durch den Weltproces sich durcharbeiten zu Personen ber Trinitat.b) Begel erklärte bie Religion als das fich gegenständlich Werben des unendlichen Geiftes im endlichen Beifte, die Volksreligionen als die nothwendigen Momente des sich entfaltenden Begriffs der Religion, bas Chriftenthum als bie absolute Religion, in welcher Gott vollkommen offenbar geworden ift; boch in der Religion die Wahrheit nur in der niedern Form des Vorstellens, in der Philosophie als Wahrheit. Auch er hat in den firchlichen Sauptbogmen nach protestantischer Auffassung die Grundgebanken ber absoluten Religion anerkannt, benn ber Philosophie sei jest wesentlich, orthobor zu fein. Aber er hat die alttestamentliche Religion auf eine Entwicklungsftufe noch unter ben römischen Götterdienst gestellt und jene Dogmen Sinnbilder der Wahrheit, naive Ausbrucksweisen genannt, c) mahrend Marheinete in einem funft= und geiftreichen Syftem auf ben Grundlagen der hegelschen Philosophie auch die subtilen Bestimmungen ber Concordienformel zu vertheidigen schien. d) Daub hat die Idee einer Dogmatik als einer philosophischen, boch von jeder speculativen Philosophie unabhängigen und auf ihren eigenthumlichen hiftorischen Stoff hingewiesnen Wiffenschaft aufgestellt, für welche die Dogmen nothwendige Sinnbilder der menschlichen Erkennt: niß bes Göttlichen sein; aber die Ausführung ruht auf schellingschen, nachher hegelschen Philosophemen. ) Dagegen Strauß, ben Zwiespalt des driftlichen Glaubens und des philosophischen Wissens nach: weisend, die andre Wendung der hegelschen Philosophie vertritt, und die seit den Socinianern gegen den Rirchenglauben vorgebrachten Ein: würfe zusammenfassend die nothwendige Auflösung der bisherigen drift: lichen Unschauungsweise verkündete, mit Unerkennung ihrer einstmaligen Nothwendigkeit und ihres volksmäßigen Bedürfniffes, fo bag nach diesem Handlungsabschlusse fortan eine Kluft sei zwischen den Griftlich

a) RGesch. §. 436, c, b) Eb. §. 442, a, i.

c) Eb. §. 442, b. — J. Ruft, Phil. u. Christenth. o. Gl. u. Wissen. Mannh. [825.] 833. J. E. Erbmann, ü. Gl. u. Wissen. Brl. 837.

d) Die Grundlehren b. chr. Dogm. als Wiffensch. Brl. [819.] 827. Spftem

b. chr. Dogm. hreg. v. Matthies u. Batfe, Brl. 847.

e) Theologumena. Heidlb. 806. Einl. in b. chr. Dogm. [Studien. B. V. 809.] Eb. 810. Die dogm. Theol. jeziger Zeit o. d. Selbstsucht in d. Wissensch. b. Gl. Eb. 833. Prolegomena z. Dogm. Brl. 839. System d. chr. Dogm. Brl. 841-4. 2 E. Brg. Strauß in d. Hall. Jahrbüchern. 839. N. 39 ff. R. Rosenstranz, Erinn. an Daub. Brl. 837. W. Herrmann, d. specul. Theol. in ihrer Entwickl. durch Daub. Hamb. 847.

Glaubenden und ben philosophifch Biffenben. ) Diefe Bhilosophie bergottert gwar weniger ben Menfchen, ale bag fle ibn ber Gottheit auf. epfert, aber ein Gott, beffen Belt nur ein nothwendiger Entwidlungs. proces bes gottlichen Gelbfibewußtfeins ift, ober ber fich nur bentt, indem er bon ben Glaubigen gebacht wirb, ift boch nicht bie bobere, fonbern bie niebere Borftellung gegenüber bem driftlichen Blauben an einen emig vollenbeten Gott mit feinem werbenben Gottebreiche. Gine Auslegung ber Dogmen im Wegenfage ihres geschichtlich nachweisbaren Sinnes ift weber treu noch firchlich, und barin ift ber offne Begenfas bon Strauß mehr im Ginne ber Rirche. Dennoch ift burch jene Be-Arebungen bie Religion ale bie Bluthe alles Lebens anerfannt, bas Chriftenthum ale ber Wenbepuntt einer gottlichen Beltgefdichte gewurbigt und auf eine tiefere Bedeutung ber Rirchenlehre, als ber neuen Auftlarung gefiel, bingewiefen morben. 5)

8. 42. Die Bogmetif bes rellgibjen Gefühls.

Durch Unerfennung bes Gefühls ale eines Quelle ber Religion fcbien eine Berfohnung ber freien Biffenfcaft mit ben Sauptfagen bes Rirchenglaubens ale Darftellungen religibler Befuble möglich. De Wette fucte, angefcoloffen an bie friefifche Philofophie, junachft ben Berftand mit bem Gefühle ju verfohnen, indem jeber geiftigen Rraft ihr eigenthumliches Meich gefichert und bie Depfterien ber Rirche ale afibetifche Sinnbilber religibfer 3been und Abnungen anerfannt wurben.") Der Stanbpuntt Rante ift hierburch überichritten und bas Becht ber freiften Rritit neben ber Innigfeit bes religibfen Lebens gemabrt. Allein bas religibfe Befubl ift nicht gleich bem aftbetifcen Befuble, - baber fich De Wette auch julest in feiner apologetifcheirenis fchen Glaubenslehre bem Stanbpunfte Schleiermachers juneigte,b) bie Biffenschaft wird nie aufgeben jum Unaussprechlichen ben Begriff, jum Berichiebenen bie Ginbeit gu fuchen, und ber eigenthumliche

A Die dr. Glaubenel, in ihrer gefc. Entwickl, u. im Rampfe mit b. maben nen Biffenid. Sub. 840. 2 B. — R. B. Bifder, b. fvec. Dogm. v. Strauf. 841. 2 O. G. 3. Risid, theol. Beantw. b. phil. Dogm. v. Str. [Stub. u. Rit. 842. 6. 1. 3. 843. 6. 1 f.] R. M. Rabnie, b. mobeine Biff. b. D. Strauf u. b. Gl. unfrer R. Brl. 842. Rofen frang, Rritif b. Principien b. Strauf. Glaubenel. Lpg. 844.

g) Gerlad, bat b. phil, Religionel. burd b. Cdell. Bhil. gewonnen? Bitt. 809. Gåelind, Brufung b. Schell. Lehren. Gott. Tab. 812. J. P. Arenes, an philosophi, qui Doum extrumundanum negant, cum doct. che. consentiont? Regiom. 812. — Geng ler, Rritif b. Seg. Auff. b. Chriftenif. f. b. fath. Deuticht. 833. G. 244 ff.] Efdenmaper, b. Deg.

vergl. m. b. dr. Princ. Aub. 834. Baumgarton-Crusius, do ph nen in rothool. [Opuses. th. Jen. 836. N. 1. Aberarbeitung bee \$ C. K. Thile, b. Wiffenfcaftlidf. b. mobernen fpecul. Theol. 201

a) 23. b. dr. Dogm. in ihrer bift. Entw. 1. I: Bibl. Dogm. mente. Brl. [813, 816.] 831. 2. E: Dogm. b. prot. R. n. b. fomb. Dogmatifern beiber Confess. Brl. [816. 821.] 840. Drg. AGefd b) Das Wefen b. dr. Gl. vom Standp. b. Gl. Baf. 846.

Bebalt ber driftlichen Dogmen loft fich nicht vollftanbig auf in bie allgemeinen religiöfen Wefühle. Soleiermacher bat ben driftlichen Glauben aus bem Brincip eines abfoluten Abbangigfeltegefühle ent: widelt in freier Refferion über bie Thatfachen bes vom Gemeingeifte ber evangelifchen Rirche erfüllten religiblen Gemuthe.") Auf bemfelben Grunbe, boch obne ben philosophischen Bintergrund und naber angefchloffen an bas hiftorifche, verfuchten Tweften") und Disich') eine religible Mechtfertigung, jener ber Rirchenlehre, biefer bes urfprunglichen Chriftenthume, belbe in ausgezeichneter Individualitat und wiffenfchaftlicher Bebirgenbeit. Dachft ihnen Bude mit manchem Somanten gwifden ben großen Fragen ber Begenwart, aber glaubig mit ber aufrichtigften Rritlt. 1) Schleiermacher hat mit hober philofophifcher Bilbung, boch unabhangig von jeber philosophifchen Schule, feine Glaubenelebre aus ber offentlichen Gotteeverehrung und berrnbutifchen Rachtlangen gefcopft, inbem er basjenige, mas in beiliger Stunde fein Berg erfullte, ale etwas unmittelbar Bewiffes im wiffenfcaftlicen Bufammenbange barftellte. Bierburch ift ein tieffinniget Suftem entftanben, in welchem burch ben flaren, jebem blogen Gefühlsleben gerabe abgemanbten Beift feines Brunbers ber driftliche Bemeingeift fein volles Recht gefunden bat. Allein bie Biffenichaft fann bei blefer Borausfegung eines unmittelbar Gewiffen und boch mannich. fach Bechfelnben nicht ftebn bleiben, Die meiften Dogmen bes Ratholicismus laffen fic ale Darftellungen bes religibfen Gefühls auf bie: felbe Beife rechtfertigen, und bie philosophische Babrbeit flebt fcmeie gend, boch unverfohnt binter ber firchlichen Unichauung.

#### 5. 43. Sifterifdes unb Reueftes.

I. Mitten in ber großen Bewegung einer Glaubensummalzung ohne Rirchenspaltung find bie hiftorischen Bestandtheile ber Dogmatil sorgsaftig und selbstandig ausgebildet worden. 1) Der Protestantismus hatte ichon in seiner ersten Gestalt auf eine biblische Theologie als lette Instanz hingewiesen, aber nur Sammlungen von Beweis-

. [845.] 852.

o) Der chr. Glaube nach b. Grunbfaben b. ev. R. im Bufammenb. bargeftellt. Bri. [821 f.] 830 f. 2 B. [835. 842.] 3wei Genbfchr. t. f. Glaubenel, an Lude. [Stud. u. Rrit. 629. 2. 3. 6.] Brg. RGefch. f. 441, f. — Branif, i. Schl. Glaubenel. Bri. 925. Baur, comparatur gnoaticiamus a. Schleiermacherianns Thool. indole. Tub. 827. 4. [Tub. Seitfchr. 828. 6. 1.] Bred

Schl., Marbeinete u. hafe. 2pg. 828. d. 635. Rofen frang, Artif b. Schl. Glanie [chleierm. Trennung b. Theol. v. b. Phil. 348. d. 3.] G. Weißenborn, Darft. u. iegwart, Schl. Erfenntnißtheorie u. ihre 1. f. beutsche Th. B. II. d. 2.] uth. R. nach b. Comp. bed h. D. be Wette. l. B. 1. Abth. 837. [829. 31, 37, 39, 44.] \$51.

stellen zum Behufe ber firchlichen Dogmatik hervorgebracht, ober im Sinne des Pietismus erbauliche Zusammenstellungen von Bibelftellen, bie S. Schrift als das Werk einer Hand.") Erst im Zeitalter ber Op= position entstand eine biblische Theologie, um die firchliche Dog= matif nach bem von ihr selbst anerkannten Principe zu fturgen ober zu ftugen.b) Seit Gablers Begriffsbestimmunge) stellte sie sich mehr als rein historische Wissenschaft bar, welche ohne Rücksicht auf die kirch= liche Dogmatik ben religiösen Inhalt ber H. Schrift nach seiner succes= siven Bildung und verschiednen Individualität entwickelt, und zwar entweder mehr unter dem Einfluffe einer bestimmten Religionsphilo= sophie, d) ober mehr nach Begriffen, aus den S. Schriftstellern selbst entnommen; e) in frommer Gläubigkeit und boch im Gegensate wi= ber bas "Beitchristenthum" ber Kirche; f) endlich wird er zum Erweise bes lutherischen Rirchenglaubens, 8) aber wie dieser nur in der Zuver= ficht auf ein von ihm erfülltes Gemüth vorangestellt mar, ift man= ches benfelben vielmehr bedrohende eingeflossen. 2) Als die Dogmatif nicht mehr ihrer Natur nach orthodox mar, wurde die kirchliche, lutherische Dogmatif auf historische Weise bargestellt, noch mit einer nicht genau begränzten Einmischung bes eignen Glaubens, h) mit philosophischer Kritif, i) mit Beifügung bes rationalistischen Gegen= sates, k) mit ganglicher Singabe an das firchliche Princip ohne Geltend= machung des eignen Standpunktes, 1) mit wesentlicher Zustimmung

a) Literatur b. Colln, bibl. Theel. B. I. S. 18 ff.

c) Oratio de justo discrimine Theol. bibl. et dogmaticae. Altorf. 787.4. [Rl. Theol. Schr. Ulm 831. B. II.] Schenkel, Aufgabe d. bibl. Theol.

[Stud. u. Krit. 852. H. 1.]

d) G. P. C. Kaiser, bibl. Theol. o. Judaismus u. Christianismus nach e. freimuthigen Stellung in b. kritisch=vergleichende Universalgesch. b. Religionen u. in b. universale Rel. Erl. 813-821. 2 E. De Wette s. §. 42, a. Batke,

bibl. Theol. 1. B. Rel. b. A. Teft. 1. T. Brl. 835.

g) 3. C. R. v. hofmann, b. Schriftbeweis. Nordl. I. [852.] 857. II. 1.

2. 853-5. Brg. Recht. §. 450, m.

h) Augusti, Spstem b. chr. Dogm. nach b. Lehrbegr. b. luth. K. Lpz. 809. 2. A: nach b. Lehrbegr. b. ev. K. Lpz. 825. i) De Wette s. §. 42, a.

b) 3 ach ariä, bibl. Theol. c. Unterf. d. bibl. Grundes d. vornehmsten theol. Lehren. Gött. 774 f. 4 B. 3. A. nebst 5. B. v. Bollborth. 786. Hufnagel, H. d. bibl. Theol. Erlang. 785. 1. B. 789. 2. B. 1. Abth. Ammon, bibl. Theol. Erlang. [792. 2 B.] 801 f. 3 B. Storr s. §. 39, a.

e) G. E. Bauer: Theol. b. A. T. Epz. 796. Bibl. Theol. b. N. T. Epz. 800-2, 4B. Hebr. Mythologie b. A. u. N. T. Epz. 802. Baum garten = Crusius, Grundz. b. bibl. Theol. Jena 828. [Vrg. A. Lit. 3. 829. N. 21-24.] Dan. v. Cölln, bibl. Th. hreg. v. Dav. Schulz, Epz. 836. 2 B. Lut, bibl. Dogm. hreg. v. Rüetschi, m. Borw. v. Schneckenburger. Pforzh. 847. G. L. Hahn, b. Theol. b. N. Test. Epz. 854. B. I. I. I. T. T. Beck, b. chr. Lehr-Wiss. nach b. bibl. Urkunden. Stuttg. 840 f. B. I. Abth. 1. 2. Brg. Ev. K3. 857. N. 91.

k) Klein, Darst. d. dogm. Systems d. ev. prot. K. nebst hist. u. frit. Bemerkf. Jena 822. Umgearbeitet v. L. Lange, Jena 835. [n. Titel mit einigen Cartons, 1840.] C.L. W. Grimm, Inst. Theol. dogm. ev. historico-critica. Jen. 848. 1) Hutterus redivivus oter Dogm. d. ev. luth. K. Lpz. [829. 33. 36. 39. 42.

boch nur referirenb; ") zu Gunften bes Philippismus; ") endlich wieber als Behauptung für die Gegenwart und für immer, im Sinne bes Reu-Lutherthums, die Lehre ber Rirche, die G. Schrift und die erleuchtete Bernunft als ebenbürtige Quellen. ") Die Dogmatik ber re= formirten Rirche in ihrer ganzen historischen Entwicklung nur mit eignem Schlufurtheil im Sinne Schleiermachere; p) minber hiftorisch und zu Gunften bes Philippismus; 4) für bie Gemeinde in religiöfer Einfachbeit, fraft der Überzeugung, was der Mensch nicht benten fann, bas foll er auch nicht benten und barüber ift ihm auch nichts offenbart.") 3) Die comparative Dogmatif ober Symbolif trat an die Stelle ber Polemit, in der protestantischen Rirche wenig= ftens meift mit ber Absicht, ben verschiebnen Rirchen und Parteien gerecht zu werben.") - II. Die neusten, halborthoboxen Dogma= tifer, aus ber Wiebergeburt bes firchlichen Lebens hervorgegangen, haben im Bertraun auf die absolute Wahrheit des driftlichen Glaubens benfelben, möglichst auch in seiner firchlichen Fassung, als gött= lich geoffenbart, und doch nicht über aller Vernunft, mehr ober minder eifrig gegen "bie moderne Wiffenschaft" und nicht felten mit den Mit= teln berfelben vertheibigt. Nur L. J. Rückert hat sich noch zu einem ethischen Rationalismus bekannt, ber im Bertraun auf bie flegenbe Macht bes Guten die Gottheit, in eigner Lebenserfahrung eine ur= sprüngliche Sündhaftigkeit und in ber Geschichte die Erlösung erkennt burch die Gemeinschaft mit dem gekreuzigten Stifter des h. Abend=

<sup>45. 48. 55.] 858.</sup> Übrf. in's Schweb. v. Th. Wensjoe, Stockh. 833. Mit Anhang nach b. 2. Aufl. 834. In's Danische, Kopenh. 834.

m) Heinr. Schmib, b. Dogm. b. ev. luth. R. a. b. Quellen belegt. Erl. [843. 47. 53.] 858.

n) H. Beppe, Dogm. b. beutschen Protest. im 16. 36h. Gotha 857. 3 B.
o) G. Thomasius, Christi Person u. Werk. Darft. b. luth. ev. Dogm.

v. Mittelp. d. Christologie aus. Erl. [853 f.] 857. 2 B. F. A. Philippi, firchl. Glaubenst. I. Grundgebanken. II. Urspr. Gottesgemeinsch. Stuttg. 854-7.

p/Alex. Schweizer, d. Glaubenst. d. ev. ref. K. a. d. Quellen belegt. Jür. 844-7. 2B. Brg. Drs. die prot. Centralbogmen in ihrer Entwickl. innerh. d. ref. K. Jür. 854-6. 2B. q) J. H. A. Ebrard, chr. Dogm. Königsb. 851 f. 2B. vrg. Schweizer in Zellers Jahrbb. 851. H. 3.

r) L. F. z. S[olm 6]. Grundzüge chr. Dogm. f. Reformirte. Gieß. 859.

s) G. J. Planck, Abriß e. hist. u. vergl. Darst. b. bogm. Spsteme unsrer versch. chr. Hauptpartheien. Gött. [796. 804.] 822. Marheineke: Institt. symbolicae. Ber. [812. 825.] 830. Christl. Symbolif o. compar. Darst. b. fath., luth., ref. 1c. Lehrbegr. [Theol. Borless. B. III.] Brl. 848. Winer, compar. Darst. b. Lehrbegr. b. verschieb. chr. RParteien, nebst Belegen a. b. symb. Schrr. bers. Lyz. [824.] 837. 4. — Möhler, Symbolif o. Darst. b. bogm. Gegensäte b. Kath. u. Prot. Mainz [832. 33. 34. 35.] 838. Baur, b. Gegens. b. Prot. u. Kath. Tüb. [834.] 836. Guerife, allg. chr. Symb. v. luth. Standp. Lyz. [839.] 846. E. Köllner: Symb. b. luth. K. Hamb. 837. Symb. b. heil. apost. fath. röm. K. Hamb. 844. K. Matthes, com. Symb. 837. Symb. b. heil. apost. fath. röm. K. Hamb. 844. K. Matthes, com. Symb. Lyz. 854. A. B. Baier, Symb. b. chr. Consess. Greisw. 854. B. l. [röm. fath. K.] Rub. Hof mann, Symb. b. chr. Kirchen u. namhaften Sesten. Lyz. 857.

mable.') Beige hat mit großer Energie und mancher Bargborie bes gonnen bie neuere Philosophie ale speculativen Theismus mit ben altfirchlichen Sagungen gu berfohnen.") Richard Rothe, beffen Gibif in ber behaupteten Ginheit bes Sittlichen und Religiofen auch eine Dogmatit ift, bat gewagt mit tieffinnigen Phantafien in bie Siefen ber Gottheit, bes Menichenherzens und ber Bufunft einzubringen. ") Schentel macht bas Rantische Brincip bes Gewiffene als bes ausfcblieflich religiofen Organs geltenb, um eine milbe unioniftifche Glaubigfeit an bas Chriftenthum als Ginigung alles Gottlichen unb Menfchlichen [Theanthropologie] und eine fonft von ber Bernunft geubte Rritit gegen firchliche und auch biblifche Unichauungen gu rechts fertigen.") Glaubiger und boch Glaubigeren ein Argerniß bat 3. B. Lange bie Sagungen ber Schrift und Rirche ale bie urfprungliche une nur abbanben gefommene Bernunft mit ber mobernften Bilbung geiftreich zu bermitteln gefucht.") Anbre haben ben drifflichen Charafter barein gefest, bag fie nach bem Borgange bes fpeculativen Rationalismus ben Gottmenichen und bie b. Trinitat boch mehr im firchlichen Sinne ju ihrem Mittelpuntte machten, und fo bas Erlbfungebemußt= fein ber Reformation mit bem Offenbarungsbewußtfein ! bunberte in achter Ratholicitat vermitteln wollten.3)

# Erster Saupttheil. Ontolog

# Erster Theil. Anthropologie.

Coner, Hr. Anthropol. Brl. 781. Dberthür, bibl. Anthrop. Münft. u. Lp2. [807-10.] 826. 4 B. Stirm, anthropol. Unterfuchungen. [Tub. Beitschr. 834. **5.** 3.] 5. 44. Aberficht.

In ber Anthropologie wird bie Menschheit betrachtet nach ihrer Begiebung gur Gottheit. Borausgefest, bag biefe Begiebung, welche gleich ift bem religiöfen Leben, einer freien Bewegung unterliege, fo ift fle ju betrachten: 1) nach bem ihr vorliegenben Gefete ber bochft moglichen Alusbilbung, ihrem Ibeale; 2) nach ber ale mefentlich in uns porgefundnen Bermirflichung oder Berfehrung beffelben, ihrer Birf : lichteit; 3) nach ber einftmaligen Bereinigung von beiben, ihrer unenblichen Butunft.

f) Theologie. Lpz. 851. Der Rationalismus. Lpz. 859. [Chriftl, Philofophie. u) Philof. Dogm. o. Phil. b. Chriftenth. Epg. 855. B. I. Brg. Reben u. d. Butunft b. ev. R. and. Gebildeten beutscher Nation, Lbz. [847.] 849.
v) Theologische Ethit. Witt. 845-8. 3 B. Brg. Stud. u. Rrit. 847. S. 3.
w) Chrifil. Dogm. Biesb. 858 f. B. I. B. II. 1.
x) Chrifil, Dogm. Beiblb. 849-52. 3 B.

y) Th. M. Liebner, dr. Dogm. a. b. driftolog. Brincip. Gott. 849. 1. Abth.

S. Marten fen, dr. Dogm. Dom Berf. felbft veranftaltete beutsche Ausg. Del. 856. [A. b. Danifchen, Riel 850. 858.]

## Cap. I. Das religiore Leben mach bem 3beale.

A. Philisphiffe Unterfuchung.

5. 63. Erfreinginbe Bruft.

Das Beien ber Menichent ift bie aus bem Gnelichen zu erschaftener Unentlichleit, b. b. ber Menichengerft, welcher beginnt mit ber blogen Kraft ju fein, bat in fich bad Gefes einer unendlichen Entwicklung feiner felbit, in bemnach frei, b. b. burch fich felbst in bestimmter Art feienb. Die Steibeit mate nicht möglich ohne eine Theilnahme am Unentlichen, benn truge fie bad befes in fich, irgendwo ihr selbst eine absolute Schranke ju fegen, so batte fie biefe absolute Beschräntung nem Anfange an in fich gebabt und mater niemals frei gemesen. Aber bie menichliche Freibeit ift beschränft burch eine frembe Macht, benn fie gebt aus von Bewußtlofigsett und Richtsein, und kann nur unter bestimmten, nicht von ihr selbst gegebenen Gesehen sich entwicklu. Hierveutch wird bas Beien ber Menichbeit naber bestimmt als eine zwar selbstänzig nach ihrem unentlichen Selbst strebenbe, bennoch von einer fremten Macht ausgebende und beideränfte Kraft, also in

foluten Treibeit, Die, mas fie ift, burch fich felbft mas fie fein mill, eine nur relative Freiheit von Abhangigleit und Freibeit. Dieje wird nicht bei bre Anerkennung burch bie Ihat als bas Wefen ber bem Menichen gefordert. Der Anfang ber Religions: jo bie Ibat, als ein mabrer Anfang, burch welchen it fie menichenmöglich ift, fich jest und erweift.

4. 44. Cmalitat biefer Braft,

Diese Urfraft außert fich in ben Gruntfraften bes Geiftes, als Gefühl, Wille und Erfeuntniß, soweit fie auf bas Unendliche gerichtet find, bas fich ihnen als bas Schone, Gute und Wahre barftellt. Sie find nur die im irdischen Leben hervortretenden Offenbarungen bes in fich einigen Geiftes, baber jede in ihrem hervortreten die beiden andern mehr ober minder entwickelt in fich enthalt. Das Streben der relativen Freiheit ift nichts als bas Streben bes Geiftes, unendlich er selbst zu sein, ober die höchste Potenz seines Lebens. Der Mensch als Geift b. h. als selbstbewußtes, sich selbst bestimmenbes Wesen ift Perssonlichseit, fraft seiner leiblichen Organisation Individuum.

g, 47. Biberfpruch in ber urfpränglichen Bruft.

tommene Sein, ober aus bem Endlichen bas Unendliche werbe, benn jenes ift die ichlechthinige Berneinung von biefem. Des Menichen Streben ift alfo im Wiberspruche mit fich selbft, weil es auch nach seinem Anfangspunfte fich wiberspricht, benn wir muffen hinsichtlich unfrer Endlichfeit die Freiheit selbst als eiwas Unfreies, nicht burch eigne Kraft und Entschluß Gewordnes, anerkennen. Dieser Wiberspruch,

fobalb er ungelöft zum Bewußtsein kommt, wird fich außern im Gesfühle ber Bergeblichkeit aller menschlichen Bestrebung, und boch zusgleich in ber Sorge, baß jene unbekannte Kraft, welche bie Ursache unfrer Freiheit geworben ift, mit berfelben Willfür irgenbeinmal auf boren werbe es zu sein.

5. 48. Bebingung einer möglichen Löfung.

Die aufgezeigten Biberfprüche mußten ben Geift zu Grunde richten, wenn nicht eine Kraft in ihm ware, die fich Fremdes so aneignete,
ohne es doch in sich aufzunehmen, daß ihr daffelbe wie ein Eignes
würde. Durch eine solche Kraft wurde der Mensch die ihm unerreichbare und in einem andern Objecte realisirte Unendlichkeit sich zu eigen
machen, und zugleich jene fremde Macht, welche den Grund seiner Freiheit enthält, wie die eigne Macht ansehn. Diese Kraft wurde zwar
von dem Bedürfnisse ausgehn, sich selbst vor der Bernichtung jener
Bidersprüche zu retten: bennoch ware sie nicht ohne freie Zustimmung
möglich, weil die Freiheit, welche durch sie gerettet werden soll, nicht
durch irgend eine Nothwendigkeit, sondern nur durch sich selbst erhals
ten werden kann.

§. 49, Bieffichfeit ber Löfu:

Eine folche Rraft, welche ausgeht vom bewußt bleibt, daß fie ohne Freiheit gar nie fich Fremdes aneignet ohne daffelbe in sich ar felbe hingiebt und erft in diefer Singabe sich Rraft ift im Menschen seine Liebe zu irger ihrer geheimnisvollen Einigung von Freiheit

der Widerspruch bestand in der Unmöglichkeit, das Unendliche durch eigne Kraft zu verwirklichen, und diese wiederum ausging vom unsfreien Ansangspunkte unsers Strebens: so wird er gelöft, wenn der Mensch sich durch seine Liebe das Unendliche zu eigen macht, so daß er an seiner Bollkommenheit theilnimmt, sonach auch jenen Ansangspunkt nicht als von fremder, unbekannter Macht gegeben weiß, sons dern als eine Liebesgabe [xápespac] jenes Unendlichen. Diese Liebe des Menschen zum Unendlichen geht aus seinem Streben nach demselben hervor, und ist als eins mit demselben nur seine natürliche Entwicklung; weßhalb für den, der das Streben zugegeben hat, gar kein Zweisel an dieser in demselben schon enthaltnen Lösung des Widersspruchs statuirt wird.

5. 50. Brincip ber Religion.

Das Berhältniß bes Menschen zum Unendlichen ift baber bie Lie be bes Mensch en zu Gott. Als bas Wefen ber Religion ift fie auch bas Brincip ihrer sämmtlichen Aussprüche und Erscheinungen. Dieses Princip ift insofern unbeweisbar, als niemand an biese Gottesliebe glaubt, ber fie nicht hat: aber es ift folgerecht abgeleitet worben aus ber relativen Freiheit, so bag, wer biese anerkannt hat, entweder einen

unauflösbaren, vernichtenden Widerspruch im Menschen annehmen, ober das gesundene Princip als eins mit dem Wesen der Menschheit anerkennen muß, denn der Mensch kann zwar seine Liebe zum Unendslichen, als nur durch Freiheit möglich, auch durch dieselbe verneinen, aber nur mit dem Bewußtsein des innern Widerspruchs. Man muß Gott sein oder Gott lieben. Wo aber in der alleinigen Sorge um die Befriedigung des sinnlichen Bedürfnisses das Streben nach dem Unsendlichen noch gar nicht hervorgeireten ift, oder wo es in der überbildung der Gedanken softematisch verleugnet wird: da regt sich bort die Religion nur gelegentlich hinsichtlich ihres Abhängigkeitsgefühls als dunkse Scheu vor einer unbekannten unendlichen Racht; hier erscheint sie als ein dramatistrender Traum, aus dem erwachend der Mensch nur sich selber sindet, \*) aber abhängig von dunkeln verstandlosen Naturz gewalten in und außer ihm.

#### \$. 51. Bolgerung.

Rur biejenigen Dogmen bemahren fich als religiofe Bahrheiten, bie aus ber Gottesliebe hervorgehn, ober fie bedingen. Wir lieben in bem Unendlichen die unerreichbare Bollenbung unferer felbft. Diefe

burch bas Streben nach dem Unendlichen, fann ortgesetzen Streben es in sich selbst zu verwirfsur in diesem Streben ihren Grund. Nennen wir solute Bollkommenheit Gott, so ift die Berwirken in uns ein Streben Gott abnlich zu werben, densch göttlich wird, liebt er Gott und hat Relisbem Endlichen niemals das Unendliche werden

kann, fo ift der Mensch real ewig geschieden von Gott, ibeal vereint ihn feine Liebe mit Gott in einer Einheit, die nur burch die Lerschies benheit ber Subjecte möglich ift.

#### \$. 52. Berhaltnif ju ben geiftigen Grunbfraften.

Das unendliche Streben bes Menschen gebort nicht vorzugsweise einer einzelnen Grundfraft, sondern geht von der über allen als Einsbeit stehenden Urfraft aus [§. 46]. Dieses Urleben des Geistes selbst ift baber Quell der Religion, welche sich in den Grundfraften offensbatt, aber in keiner ausschließlich begriffen ift. Siernach, obwohl bas Gefühl die ursprüngliche Form der Religion ift, außert sie sich boch nothwendig auch als Wollen und Erkennen, sie kann daber als ein Fühsten, Wollen oder Erkennen betrachtet werden, aber ift in jedem nur einseistig enthalten, — Mysticismus, ") Moralismus, Intellectualismus, b) —

<sup>&</sup>quot;) Lubwig Feuerbach: Das Wefen b. Chriftenth, Lpg. 841. Das Wefen b.

a) Über b. Geift b. Mpftic. [Genfes Mus. 1. B. 1. St.] & û de, û. b. 3bee e. feit. pfpd. Gefch. b. Mpftic. [Archiv f. AGefch. 814. B. II. St. 1.] Thos Incl. Bluthensamml. a. b. morgenl. Wyftit m. Ginl. in b. Mpftit überh. Bel. 825. Spiefer, û. b. Ryftic. Derb. 825. Spiefer, û. b. Ryftic. Derb. 825. beinroth, Gefch. u. Aritif b. Mps.

auch würde sie nicht vollständig herauskommen durch eine gleichmäßige Zusammensetzung aus allen Grundkräften. Nach ihrer Gefühlsseite stellt die Religion sich vornehmlich dar im Cultus und in der heiligen Kunst, als Willensrichtung in der Sittlichkeit, als Erkenntniß in der Religionsphilosophie und für eine positive Religion in ihrer Dogmastik. Die Religion kann daher auch zur Erscheinung kommen ohne Sittlichkeit [Fanatismus und Orthodoxismus], wie die Sittlichkeit ohne Religion [Stoicismus], selbst großartig in dieser Einseitigkeit, doch nur als verzerrte Abstraction.

### §. 53. Die Religion als Seligfeit.

Die Religion wie das Leben selbst geht aus von der bloßen Kraft zu sein. Das Gesetz dieses Seins kann sich durch die relative Freiheit nur im bedingten, allmäligen Fortschreiten verwirklichen. Je mehr der Mensch in diesem Fortschreiten selbst göttlich wird, desto mehr liebt er Bott, denn aus jenem Streben ging diese Liebe hervor. Beides als ein Fortschreiten vom Endlichen zum Unendlichen läßt nie endende Ansnäherung zu. Alle Glücfeligkeit besteht im Gefühle des freien und fortschreitenden Lebens, denn das Lebensgefühl selbst ist die Glücfeligkeit. Daher ist jeder Grad des relativ unendlichen Lebens gleich seiner Seligkeit. Das einzig wahrhaft unendliche Leben des Menschen ist seine Liebe zum Unendlichen. Die Liebe Gottes ist daher die wahrshafte Seligkeit als Gottseligkeit. Religion und Seligkeit verhalten sich daher nicht wie Grund und Folge, sondern sie sind wesentlich eins, so daß die eine nicht um der andern willen gesucht werden kann.

# B. Historische Darstellung.

# Schöpfung des Menschen nach dem Chenbilde Gottes.

J. G. Koerner, Ds. de imag. div. Vit. 768. 4. Die Lehre v. göttl. Ebenb. [Tüb. Quartalschr. 830. H. 1 f.] Schott, de cognat. hom. cum Deo. Jen. 812. Thoden van Velzen, de hominis cum Deo similitudine. Gron. 835 ss. 2 P. J. G. Staib, d. Schöpfungsthat u. d. Ebenbild. [Stub. u. Krit. 852. H. 4.] — J. T. Beck, bibl. Seelenlehre. Stuttg. 843. Delipsch, System d. bibl. Psychologie. Lpz. 855.

§. 54. überfict.

Im A. Testamente herrscht die Abhängigkeit vor, daher war die Religion Gottesfurcht, im Christenthum die Freiheit, daher sich die Religion als Gottesliebe klar wurde Mt. 22, 37 s. cf. Deut. 6, 5.

stic. Lpz. 830. D. v. Cölln, hist. Beiter. z. Berichtigung b. Beger. Pietismus, Mystic. u. Fanatism. Halbrst. 830. J. H. v. Wessen berg, ü. b. Schwärmerei. heilbr. 833. 2 H. Freu bentheil, ü. b. Mystic. Lüneb. 833.

b) Hase, de fide l. II. Tub. 823. §. 11. Nißsch, Spstem b. chr. Lehre. §. 8 ff. Elwert, b. Wesen d. Rel. [Tüb. Zeitsch. 835. H. 3.] Stock, b. intellectuelle Auffass. b. Rel. [Eb. 840. H. 2.] G. Reich, b. schleiermach. Religionszefühl. [Stud. u. Krit. 846. H. 4.] K. Lechler, z. Bgr. d. Rel. psychol. Fragm. [Eb. 851. H. 3.] E. A. Relbe, ü. d. psychischen Urspr. u. Entwicklungsgang d. Rel. Bruschw. 853. 4.

Jo. 14, 23. 1 Jo. 4, 7 s. Die Untersuchung über Ursprung und Besen ber Religion lag nicht im Bereiche einer Volksreligion. Aber der Mensch wird überall im natürlichen Verhältnisse zu Gott wie ein Sohn zum Vater vorgestellt, und in diesem Verhältnisse durch die Betrachtung der Religion als eines Bundes seine Freiheit anerkannt. Die kirchliche Wissenschaft hat dieß religiöse Verhältnis dargestellt, mit Rücksicht auf seine nachsolgende Störung durch die Sünde, im Lehrsstücke von der Schöpfung des Menschen nach dem Ebenbilde Gottes.

### §. 55. Glaube bes Bebraismus.

Der Mensch gilt theils im allgemeinen als Geschöpf Gottes Job. 10, 8. Ps. 139, 13 s., seine Seele ein Hauch, sein Leben im Blute, ') theils erzählen zwei Denkmale eine unmittelbare Bildung ber erften Menschen burch Gottes Hand Gen. 1, 26-29. und 2, 7-25. erste Denkmal berichtet im allgemeinen, wie Gott beschloß Menschen zu schaffen und bas erfte Paar erschuf, bas zweite Denkmal im besonbern, wie er bas Weib bildete aus bes Mannes Ribbe, und wie bie Altern der Menschheit in Eben b) ein goldnes Zeitalter lebten in Freundschaft mit Gott und Natur. Nach bem Erstern wurde ber Mensch geschaffen nach einem Gott sehr ähnlichen Bilbe, c) nach dem Andern belebt burch Gottes Dem cf. Job. 33, 4. Coh. 12, 7. Jenes Chenbild erscheint auch in den nächstfolgenden Geschlechtern Gen. 5, 1-3. 9, 6. Es mag auch ber außern Gestalt gelten, aber bie Berrschaft über die Erde, die Unverletlichkeit des Menschenlebens, die daraus abgeleitet wird, und ber Umgang mit Gott beutet auf die Ahnung einer wahr= haften geistigen Gottähnlichkeit, als Anlage und Unschuld, — wie alle Rindheit ohne Erfenntniß des Guten und Bofen Gen. 3, 5. 22. cf. Deut. 1, 39. Jes. 7, 15 s., — nicht als Heiligkeit, boch Abam als erwachsen, frei, gegenüber bem einen göttlichen Berbote zurechnunge= fähig; und Gott hat ben Menschen um weniges geringer gemacht als fich felbst Ps. 8, 6 s., wie andre Sagen des Alterthums auf eine Blutsund Geiftes-Freundschaft zwischen Göttern und Menschen hindeuten.

#### §. 56. Anficten bes Inbenthums.

Durch die Abneigung vor jedem Bilde Jehovahs trat die Vorstellung vom göttlichen Ebenbilde zurück, doch sinden sich noch Spuren des Glaubens an seine fortwährende Dauer in den Apokryphen: Sir. 17, 3 ss. Sap. 9, 2 s. als Sinnbild der von Gott verliehnen Vernunst, Freiheit, Gotteserkenntniß und Herrschaft über die Erde, Sap. 2, 23 s. als Schöpfung zum ewigen Leben im unbestimmten Gegensatze wider die eingedrungene Sünde. Philo dachte die Schöpfung des Menschen

a) F. A. Carus, Psychologie b. Hebraer. Lpz. 809.

b) Bertheau, die der Lage d. Paradieses zu Grunde liegenden geograph. Anschauungen. Gött. 848. c) Gen. 1, 26: κατακτική Ελχής ΕΧΧ: κατ΄ ελκόνα ήμετέραν και καθ΄ όμοιωσιν.

latonisch als ein Exil der Seele,") doch Adam an Geist und Leib herrsich, das göttliche Ebenbild, als Abbild des Logos in der vernünftigen Seele, nur verdüstert, auf die Nachkommen gelangt. b) Er unterschied m Menschen drei Principien, da jedoch das Vermittelnde auch irdischer Catur ist, so bleibt wesentlich nur eine Zweiheit. do so se phus hielt en Zustand vor der Sünde für die Bestimmung zu einem langen glückeichen Leben im Umgange mit Gott. d)

### §. 57. Lehre bes Reuen Teffamentes.

Beiläufig wird der hebräischen Schöpfungsgeschichte Mt. 19, 4. Acia 17, 26. 1 Cor. 11, 8 ss. und bes göttlichen Bildes am Men= chen als eines noch vorhandnen 1 Cor. 11, 7. Jac. 8, 9. gebacht. in der Betrachtung des Paulus ift der Mensch zwar göttlichen Ge= chlechts Acta 17, 28., doch das göttliche Ebenbild weniger hinter, ils vor ihm liegend Col. 3, 10. Eph. 4, 24. Ohne dieses Bild wird ine wahrhafte, geiftige Gottähnlichkeit verkundet, die als Unlage bem Renschen anerschaffen ift, aber burch Tugend und Frömmigkeit bis ur liebevollen Vereinigung mit Gott ausgebildet werden soll Mt. 5, 18. 2 Pet. 1, 4. Jo. 14, 23. 1 Jo. 3, 2. Paulus, besonders Rom. .., hat die Gegensätze eines Lebens in der Unschuld, Schuld und Erösung hervorgehoben, doch mit der Lehre vom göttlichen Ebenbilde nicht verbunden. Insgemein wird volksthümlich im Menschen nur Leib ind Seele ober Fleisch und Beift unterschieden Mt. 10, 28. 26, 41. lo. 3, 6. Gal. 3, 3., boch tritt auch die übliche Schulunterscheidung ervor: σωμα, ψυχή und πνευμα, die Seele nur als Princip des sinn= ichen Lebens im Vorstellen und Begehren 1 Thess. 5, 23. 1 Cor. 2, 14 s. Jac. 3, 15.\*) Die Fortpflanzung bes ganzen Menschen burch Erzeugung Hebr. 7, 10.

§. 58. Bilbung bes fatholischen Dogma.

Gegen die Gnostiker wurde die alleinige Schöpfung des Menschen

c) Ib. p. 32: Κυρίως ἄν τις εξποι τὸν ἄνθρωπον θνητῆς καὶ ἀθανάτου ρύσεως είναι μεθόριον, έκατέρας μετέχοντα καὶ γεγενῆσθαι θνητὸν μοῦ καὶ ἀθάνατον θνητὸν μεν κατὰ τὸ σῶμα, κατὰ δὲ τὴν διάνοιαν εθάνατον. d) Antiqq. I, 1, 4.

\*) H. Olshausen, de naturae humanae trichotomia N. T. scriptoribus tecepta. 825. 4. [Opp. theol. 834.] Dgg: Hahn, Theol. b. N. T. S. 390 ff.

a) De somn. I. T. I. p. 648: Ἀπολιποῦσα [ἡ ψυχὴ] τὸν οὐράνιον τότον, καθάπερ εἰς ξένην χώραν ἡλθε τὸ σῶμα. Cf. Sap. 8, 19 s. Josephi lell. Jud. II. 2, 8. — L. D. Cramer, Doctr. Judaeor. de praeexist. aninar. Vit. 810. 4.

b) De mundi opif. T. I. p. 32: Ο πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ παντὸς τοῦ γένους ἡμῶν ἀρχηγέτης, ἄριστος ψυχήν τε καὶ σῶμα γεγενῆσθαί μοι δοκεῖ, καὶ μακρῶ τινι τοὺς ἔπειτα διενεγκεῖν κατὰ τὰς ἐν ἀμφοτέροις ὑπερβάνεις ὁ γὰρ ἀληθεία καλὸς καὶ ἀγαθὸς ὄντως οὖτος ἢν. p. 35: Τοὺς δ ἀπογόνους τῆς ἐκείνου μετασχόντας ἰδέας ἀναγκαῖον εἰ καὶ ἀ μ υ δρο ὺς, ἐλλ οὐν ἔτι σώζειν τοὺς τύπους τῆς πρὸς τὸν πατέρα συγγενείας. Ἡ δὲ τυγγένεια τίς; πᾶς ἄνθρωπος κατὰ μὲν τὴν διάνοιαν ψκείωται θεί ψ ὶ ὁγ ψ, τῆς μακαρίας φύσεως ἐκμαγεῖον.

burch Gott vertheidigt, aber die Geschichte berselben von den Alexans drinern allegorisch ausgelegt.") Die Lehre vom Menschen, insbesondere von der Seele, war ein freier Gegenstand kirchlicher Philosophie. dus Urtheil über die Geburt der einzelnen Menschenseelen in's irs dische Leben wirkten griechische und jüdische Philosopheme: der plastonischen Präexistenz des Origenes entsremdete sich früh die Kirchensmeinung; deine Fortpflanzung auch des Geistes durch die Geschlechtszwereinigung [per traducem, Traducianismus] entsprach vornehmlich der derben Anschauung Tertullians und Augustin mußte ihr geneigt sein; dass der der herrschenden Theologie erschien allein die göttliche Erschassung des Geistes [Creatianismus] zu jeder menschlichen Erzeugung, des Seistes würdig. Aufgewachsen unter Götterbildern bezeichneten die Rirchenväter gern alles Göhere im Menschen als göttliches Ebens

b) Justin. [Eus. H. ecc. IV, 18.] Tertul. de anima. Nemesius, περί φύ-

σεως ανθρώπου. Aug. de anima ejusque origine.

duci creditur, quae illa sit causa, ut agnosci possit, scientiae opus est. d) Pamphili Apol. [Orig. Opp. T. IV. App. p. 43.] Cyrilli Alex. Combin Jo. 1, 9. — 3. F. Bruch, b. E. v. b. Braer. b. Seele hift. u. frit. Straßb. \$59.

e) De anima c. 19: Hominis anima velut surculus ex matrice Adam is propaginem deducta et genitalibus feminae foveis commendata cum omni sus paratura pullulabit tam intellectu quam et sensu. 27: Etsi duas species contebimur seminis, corporalem et animalem, indiscretas tamen vindicamus et contemporales ejusdem momenti. Natura veneranda est, non erubescends.

f) De Genesi ad lit. X, 23: His pertractatis omnia paria vel paene ptria ex utroque latere rationum testimoniorumque monumenta pronuntiarem, nisi corum sententia, qui animas ex parentibus creari putant, de bap-

tismo parvulorum praeponderaret.

a) Clem. Stromm. I. p. 689 s: Την φρόνησιν θείαν άλλη γορ ων ε Μωϋσης ξύλον ζωης ωνόμασεν, έν τῷ παραθείσφ πεφυτευμένον δς δη παράθεισος και κόσμος είναι δύναται, έν ῷ πέφυκεν τὰ ἐκ δημιουργίας ἄπαντα. Orig. c. Cels. IV. 38: [T. I. p. 530 s.] Αρα τὰ μὲν τῷ ἔνθέφ σου Ἡσιόδφ εἰρημένα ἐν μύθου σχήματι περίτης γυναικὸς άλλη γορείται, ὡς ἄρα θέθοται αὐτη τοῖς άνθρώποις ὑπὸ Διὸς κακὸν καὶ ἀντὶ τοῦ πυρός ἡ δ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ μετ ἔκστασιν κοιμηθέντος ληφθεῖσε γυνη καὶ οἰκοδομηθεῖσα ὑπὸ τοῦ θεοῦ, χωρὶς παντὸς λόγου καί τινος ἐπικρύψεως λελέχθαι σοι φαίνεται;

c) Orig. in Cant. Canticor. T. III. p. 58: Juxta quorundam quaestiones: utrum facta, an omnino a nullo facta? et si facta sit, quomodo sit facta? utrum, ut putant aliqui, in semine corporali etiam ipsius substantia continetur, et origo ejus pariter cum origine corporis traducitur? au perfecta extrinsecus veniens parato jam et formato interviscera muliebria corpore induitur? Et si ita sit, utrum nuper creata veniat et tunc primum facta cum corpus videtur esse formatum, ut causa facturae ejus animandi corpora necessitas exstitisse credatur? an prius et olim facta ob aliquam causa ad corpus sumendum venire existimetur? et si ex causa aliqua in hood duci creditur, quae illa sit causa, ut agnosci possit, scientiae opus estati

g) Hieron. Ep. ad Pamach. 61: Ridendi sunt, qui putant animas cum corporibus seri et non a Deo, sed corporum parentibus generari. Cum enim caro revertatur in terram et spiritus ad Deum, qui dedit illum, manifestum est, Deum patrem animarum esse, non homines. Thomas P. I. Qu.118. Art.2: Haereticum est dicere, quod anima intellectiva traducatur cum semine.

bild. Da bas Chriftenthum biefes in ben Beift, ber Bellenismus in Die Schonheit ber Form feste, vereinten fich beibe Unschauungeweifen in der Unterscheidung von ber είκων und men δμοίωσες, das Ers ftere in ber Beftalt, und bie Auferftebung bes Leibes bezeugenb, bas Andre in Bernunft, Freiheit und Berrichaft über bie Erde. h) Die Alexanbriner, überall bie geiftige Tenbeng bes Chriftenthums enticheidend, verwarfen jeden Bergleich bes Sinnlichen mit bem Botts lichen, aber ben Unterschied ber Worte festbaltenb verstanden fle unter eiror ben über bie gange Menschheit ausgegognen Logos als Anlage, unter ouolworg bie freie Ausbildung jum gottlichen Leben. 1) Rach bem Intereffe des 4. Jahrh. wurde bas Ebenbild vornehmlich in eine

willfürlich aufgefaßte Abnlichkeit mit ber als Anlage unverloren, bie Meinung feine tifch, 1) mabrend es boch für eine Steiger welcher ber Gottesgeift als S. Geift zur I Ratur geborte, mefentlich verloren fcbien." glauben wurde die Urzeit für beffer und gl ben alteften Rirchenvatern bie Gittlichfeit Schuld.") Auch abgesehn von jenem Bilbe

nem Urfprunge und nach feinem Biele ber Gottheit vermanbt, ") ohne boch ben Abgrund zwischen Gott und Mensch zu überschreiten. - Der

h) Justini Fragm. de resurr. c. 7. Iren. V, 16, 1. prg. nt. m.

i) Clem. Stromm. II. p. 499: Τινές τῶν ἡμετέρων τὸ μέν κατ' εἰκό-φέναι τὸν ἀνθρωπον' τὸ καθ' ὁ μοίωωσιν μέλλειν απολαμβάνειν έχδέχονται. ir quidem dignitatem in prima conditione clio in consummatione servata est. a laciamus hominem. Tr. de co, quid sit A: Haer. 64, 4, 70, 3. Ascorat. c. 55 ss. ο πνευμάτων διαφοράς Ισμέν, ών το μέν έν της ψυχής, θεού είκων και όμοιωσις. τις πρώτοις υπήρχεν. c. 15 : Χρή λοιπόν ν, τοῦτο νῦν ἀναζητεῖν, ζευγνύναι τε την ren. V, 6, 1: Perfectus homo commixtio tis Spiritum Patris et admixta ei carni, aginem Dei. — Si autem defoerit animae nem guidem babons in plasmate, *simili*-Spiritum, cf. 1V, 38, 4. αιοί πρείττονες ήμῶν παὶ ἐγγυτέρω θεῶν i mortalium, quique ex bis geniti, natuidem habebant of ducem et legem. Sed it carens fraude, non fuere sapientes. Non tus viros et, ut ita dicam, a Diis recentes. άμε έτε νήπεος ήν, διό οδπω ήδύνατο τήν . IV, 38, 1. 3.

e) Tertul. Praw. c. 5: Homo a rationali artifice non tantum factus, sed eliam ex aubstautia ipsius animatus. Clem. Paedag. III, 1: Ο άνθρωπος φ θύνοικος ὁ λόγος — θεὸς ἐκεῖνος ὁ ἀνθρωπος γίνεται. Greg. Nas. Or. I: [Τ. Ι. p. 11.] Τὸ προκείμενον, πτερώσαι ψυχήν καὶ ἀρπάσαι κόσμου καὶ tiefere Sinn, welchen bas Mittelalter in der Schöpfungsgeschichte fand, war nur geiftliche Anwendung bes Geschichtlichen.") Die Zustande unt Möglichkeiten bes paradiesischen Lebens wurden von den Scholastifers mit phantastischem Scharffinn erwogen. In der griechischen Rirch blied die alexandrinische Unterscheidung zwischen eines und duolworz, in der römischen Rirche wurde theils nach Augustin imago auf die Ertenntniß, similitudo auf die Liebe bezogen, theils legte der lateinische Sprachgebrauch größeres Gewicht auf imago. ') Augustin, aller alles religiöse Leben durch die Sünde verloren achtete, mußte auf das göttliche Ebenbild verloren geben. ') Aber er konnte dasselbe ir die hergebrachten Bestandtheile zerlegend sich durch das Zugeständniß daß es nur entstellt sei, der hergebrachten Ansicht wieder auschließen. Daher sich der Gegensah des Belagius hier nur als versließend dar

en Gegensat bes verlornen Barabiefes lag Uenbung, bie Unschuld als Geiligkeit an ieb bas Ebenbild als anerschaffne religiof t und Möglichkeit unverlierbar, und bai n Gott.") Daber Bernhard bas gott-

δούναι θεψ' καὶ τὸ κατ' εἰκόνα, ἢ μένον τηρῆσαι, ἢ κινδυνεῦον χειραγω γῆσαι, ἢ διαβέριὲν ἀνασώσασθαι — καὶ τὸ κειγάλαιον, θεὸν ποιῆσαι.

p) Thomas P. I. Qu. 102. Art. 1: Utrum paradisus sit locus corporeus Quae de paradise in Scriptura dicuntur, per modum narrationis historicus proponuntur. In emnibus autem, quae sic Scriptura tradit, est pro fundamento tenenda veritas historiae, et desuper spirituales expositiones fabricandae. Duns Scot. L. II. D. 17. Qu. 2: Tres generales de paradise sententiae sunt. Una corum, qui corporaliter intelligi volunt. Alia corum, qui spiritualiter. Tertia corum, qui utroque mode paradisum accipiunt. Tertiam mihi placere fateor.

q) Joan. Damase. de fide orthod. II, 12
Tò μὲν κατ' εἰκόνα τὸ νοερὸν δηλοϊ καὶ αὐτεξούσιον' τὰ δὲ καθ' ὁμοίω σεν τὴν τῆς ἀρετῆς κατὰ τὸ δυνατὸν ὁμοίωσεν.

r) Ancelmi Meditatio I. de hum, condit. dignitate et miseria e. l Agnosce aliud esse imaginem, aliud similitudinem. Verbi causa potest la bere similitudinem quandam cum homine equus, imaginem vero homini aon babet aisi alter home equadem naturae, cujus imago est. Dignior ist tur est imago, quam similitudo.

a) De Genesi ad lit. VI, 27: Dicit Apostolus, exspeliantes vos veteres hominem cum actibus suis induite accum, qui renovatur in agnitionem De secundum imaginem ejus, qui creavit cum. Hanc imaginem in spiritu mes tis impressam perdidit Adam per peccatum, quam recipimus per gratian

t) Hetractatt. II, 24: Quod dixi, Adam imaginem Dei, secundum quas factus est, perdidisse peccato, non sic accipiendum est, tanquam in co nulli remanserit, sed quod tam deformis, at reformatione opus haberet.

a) Mach August. de nat. et gratia c. 71: Naturalem esse omnium ser suum voluptatem testimonio universitatis decemur. Hanc autem voluptatem et concupiscentiam ante peccatum in paradiso fuisse, res ipsa decle rat, quia ad delictum via per concupiscentiam fuit. Mercator, Commonit II. p. 133 als Pehre des Coleftius: Parvuli qui nascuntur, in co statu sunt in quo fuit Adam ante praevarientionem.

v) De concept. virg. c. 1 : Adam et Eva originaliter h. e. in Ipso su

liche Chenbild felbft noch in den Flammen der Bolle fab. Um bie Möglichkeit bes Berluftes und bie Birtlichkeit ber vorbandnen Couren gottlichen Lebens ju erflaren, unterschieb Thomas ein Chenbilb ber Ratur, ber Onabe und ber Bertlarung, fo bag Abam bie volltommene Augend [justitia originalis] gleich mit ber Schopfung ale göttliches Gefchent entpfangen babe, wenn auch jur Ausübung vieler Tugenben bas Barabies feine Belegenheit bot.") Schon bei Lombarbus zeigt fich ber Reim bes nachmals berrichenden lebrbegriffe,") ber Menich geschaffen in puris naturalibus, wozu bei ber Schöpfung als donum supernaturale fam justitia originalis et immortalitas, biefes berlierbar. hieran fchlog fich bie Rirchenlehre bon Trient, bag ber erfte Menfch bie Beiligkeit, in die er eingesett mar, verlor.") In be-Nimmterer Fassung : daß der Mensch frei und ' n fel. woju als Onabengefdent Unfterblichfeit und chtig= feit fam.") Die fatholifche Theologie bat b ib mit ber alexanbrinischen Unterscheibung verbunben : nago, thre Entwicklung similitudo. \*\*) Das neueregi it bem Abam im allgemeinen Weisheit und Beiligfet , <sup>bb</sup>)

isitio, mox ut homines exstiterant, sine intere. 2. Natura bumana in infantibus pascitur com debito habendi originalem justitiam, quam semper servare valuit. Medit. XIV, 1: Cum te invoco, utique la me ipso invoco, quoniam omnino non essem, nist to esses in me, et bisi ego essem in te, non esses in me. - F. R. Hasse, Anselmi Cantuar. de Imag. Dei doctr. Lps. 835.

w) P. I. Qu. 93. Art. 9: Imago Dei in homine est triplex, scilicet naturae, gratiae et gloriae. Qu. 95. Art. 1 : Quidem dicuat, quod primus homo non fact creatus in gratia, sed postmodom gratia fact sibi collata antequam seccasset. Sed quod fuerit conditus in gratia, ut alii dicunt, videtur requirere ipsa rectitudo primi status, in qua Deus hominem fecit. Qu. 100. Art. 1: Justilia originalis, in qua primus homo conditus fuit, fuit accidens naturae speciel, non quast ex principiis speciei causatum, sed tantum sicut quoddem donum divinitus datum. Qu. 95. Art. 3 : Homo in statu innocenx) §. 76, r. tiae aliqualiter babuit omnes virintes.

y) C. Trid. Sess. V. Decr. de pecc. or. can. 1. Primum hominem in

paradiso sanctitatem et justitiam, in qua constitutus fuerat, amisisse.

z) Cat. Rom. I, 1, 46: [Deus] ex limo terrae homicem sic corpore affectum effinxit, at non quidem naturae ipsius vi, sed divino beneficio immortalis esset et impossibilis. Quod autem ad animam pertinet, eum ad imaginem et similitudinem suam formavit liberumque ej arbitrium tribuit: emnes praeterea motus animi atque appetitiones ila in co temperavit, ut rationis imperio nuoquam coo parerent. Tum originalis justituae admirabile donum addidit, se deinde caeteris animantibus praecese voluit.

aa) Peronne, Praell. theol. T. I. p. 437 : Catholica doctrina est, tum grabam sanctificantem, tum immunitatem a concepiscentia ac immortalitatem supernaturalia esse ao naturao humanae indebita, sicot Deue, salvis attribulissais, sine illis potuerit hominem condere, necadjecerit ejusmodi dona nisi gratuito. — Bellarm. de gratia primi hom. c. 2: Imago, quae est ipsa natura mentis et voluntatis, a solo Deo fieri potuit: similitudo autem, quae ia virtute et probitate consistit, a nobis quoque, Deo adjuvante, perficitur.

bb) Conf. Orthod. P. I. Qu. 23.

### 5. 50. Evangelifde Rirdenlehre und altproteftantifde Dogmatiter.

Chemnitii Tr. de imag. Dei in hom. Vit. 570. 4. Cotta, de rectitudine hominis primaeva. Tub. 753. 4. G. Wernsdorf, de reliquiis imag. div. Vit. 720. 4.

Neben dem einfachen Glauben, daß jeder Einzelne feinen Grund in Bott habe, murbe die hiftorische Bahrheit ber hebraischen Schöpfunge: geschichte vorausgesett.") In den altern Symbolen ift bas gött= liche Ebenbild als religiöse Vollendung ober Anlage Abams, unbestimmt ob mehr bas Eine ober mehr bas Andre, ohne Rudfichtnahme auf die hergebrachten Unterscheidungen, als ein verlornes bezeichnet.b) Die Bermandtschaft bes Menschen mit Gott wird nur in Bezug auf driftliche Buftanbe bargelegt. Weil ber Verluft einer Gabe, Die nicht eigentlich zu feiner natur gehörte, bem Menschen wenig zu nehmen ichien, hatte Luther bas gottliche Ebenbild als zur menschlichen Datur gehörig beschrieben.") Diese Auffassung wird in ber Concor= bien formel vorausgesett, boch durch eine Begriffsbestimmung von natura bafur geforgt, bag burch ben Berluft bes gottlichen Chenbilbes nichts Wesentliches aus ber menschlichen Natur verloren scheine.d) Biernach bezeichneten die altlutherischen Dogmatifer bas Chenbild als naturalis, both accidentalis und propagabilis, ) unterschieden einen

a) Cat. min. p. 370: Credo, quod Deus creavit me, una cum omnibus creaturis. F. C. p. 573 s: Deus non modo Adami et Hevae corpus et animam ante lapsum, verum etiam corpora et animas nostras post lapsum creavit. Conf. Helv. 11. c. 7.

b) Ap. Conf. p. 53 s: Justitia originalis habitura erat non solum aequale temperamentum qualitatum corporis, sed etiam haec dona, notitiam Dei certiorem, timorem Dei, fiduciam Dei, aut certe rectitudinem et vim ista efficiendi. Idque testatur Scriptura, cum inquit, hominem ad imaginem et similitudinem Dei conditum esse. Quod quid est aliud, nisi in homine hanc sapientiam et justitiam effigiatam esse, quae Deum apprehenderet et in qua reluceret Deus. Non est ergo anima ad imaginem Dei, in qua Deus non semper est. p. 52: Propriis viribus posse diligere Deum super omnia, facere praecepta Dei, quid aliud est, quam habere justitiam originis? Conf. Belg. Art. 14: Credimus Deum ex limo terrae hominem ad imaginem suam creasse bonum, justum et sanctum, [atque in omnibus plane perfectum] qui proprio arbitrio suam voluntatem ad Dei voluntatem componere posset.

c) In Genes. c. 3. [T. I. p. 83.] Quare statuimus, justitiam non esse quoddam donum, quod ab extra accederet, separatumque a natura hominis, sed fuisse vere naturalem, ut naturae Adae esset diligere Deum, credere Deo, cognoscere Deum.

d) F. C. p. 577: Est diligenter observanda varia significatio vocabuli [naturae]. Quandoque enim ipsam hominis substantiam significat, ut cum dicimus: Deus humanam naturam creavit. Interdum vero per vocabulum naturae intelligitur ingenium, conditio, defectus, aut vitium alicujus rei, in ipsa natura insitum et inhaerens, ut cum dicimus: serpentis natura est icere, hominis natura est peccare. Et in hac posteriore significatione vocabulum non ipsam hominis substantiam, sed aliquid, quod in natura aut substantia fixum inhaeret, denotat.

e) Hollaz p. 477: Imago Dei, non quidem naturam primi hominis per modum partis essentialis constituit, neque ex natura ejusdem per se et necessario velut proprium inseparabile emanavit: attameu naturalis fuit, quia

wesentlichen Inhalt besselben von bloß hinzugekommenen übernatürslichen Gaben, 1) und näherten sich auch darin wieder der ältern Lehre, daß sie bald die Unverlierbarkeit eines schwachen Überrestes zugestansten, 8) bald durch Unterscheidung eines eigentlichen und uneigentlichen Ebenbildes das Letztre als unverlierbar in die geistige Natur des Mensschen setzten. h) Die trichotomische Unterscheidung von Geist und Seele verwarfen sie als schwärmerisch, i) den Creatianismus als pelagianisch. Die reformirte Dogmatik beschrieb insgemein den parabiesischen Zustand weniger überschwänglich und bevorzugte den Creatianismus. )

§. 60. Reuere Ansichten.

Die Conjectur eines präadamitischen Geschlechts, einst auf die dop= pelte Erzählung der Genesis gestützt und heftig zurückgewiesen, wurde

per creationem cum ipsa hominis natura esse coepit, adeoque ipsi tum debila, tum penitissime infixa fuit, et per naturalem generationem ad poste-

ros propagari potuit.

- f) Quenst. P. II. p. 5 ss: Forma imaginis divinae consistit in excellenti quadam hominis cum Deo πρωτοτύπω conformitate, omnium facultatum, eum animae, tum corporis, integritatem complectente. 1) Principalis conformitas sita fuit in anima: a) conformitas intellectus humani cum Dei scientia et sapientia, b) voluntatis seu appetitus rationalis conformitas cum Dei sanctitate et libertate, c) conformitas appetitus sensitivi cum Dei castitate, puritate et αὐταρχείω. 2) Secundaria conformitas consistebat in corporis impassibilitate et immortalitate, extra hominem in externo in caetera animantia dominio. Adjuncta imaginis Dei sunt a) naturalis ejusdem ac mutabilis inhaesio, b) naturalis propagatio, c) amoenissima habitatio, d) donorum supernaturalium accessio: cujusmodi sunt supernaturalis Dei favor, gratiosa S. Trinitatis inhabitatio et resultans inde delectatio.
- g) Gerhard T. II. p. 219: Si imago divina accipitur pro principiis nobiscum natis, quae sunt tenues quaedam reliquiae imaginis divinae in mente et voluntate homiois et velut rudera pulcherrimi aedificii: fatemur itidem imaginem Dei non esse penitus amissam, cum adhuc opus legis scriptum in cordibus etiam non renatorum. Sed si juxta Scripturae explicationem accipitur pro justitia et sanctitate, quae in homine ante lapsum fuit, dicendum est utique esse amissam.
- h) Quenst. P. II. p. 3: Imago Dei accipitur vel improprie, atque sic quidem vel pro ipsa essentia animae, intelligendi et volendi facultate praeditae, quomodo nonnulli veterum imaginem Dei acceperunt; vel pro generali quadam congruentia et analogia, qua anima hominis quaedam  $\Im \epsilon i\alpha$  exprimit, seu exemplar quoddam divinitatis; vel pro dominio in animantia, quod accidentaliter saltem imaginem Dei respicit. Vel sumitur proprie pro interiori illa virium integritate et rectitudine primo homini concreata.

i) Hollaz p. 410: Homo constat ex duahus partibus, anima rationali et corpore organico. Antithesis est Paracelsi, Weigelii et aliorum, ex quo-

rum mente tres sunt partes, spiritus, anima et corpus.

k) Id. p. 414: Anima humana hodie non immediate creatur, sed a parentibus generatur et in liberos traducitur. Non ex traduce sive semine foecundo tanquam principio materiali, sed per traducem, seu mediante semine prolifico, tanquam vehiculo, propagatur.

1) Schneden burger, vergleich. Darft. B. II. S. 185 ff. Schweizer,

Glaubenst. B. I. S. 450 ff.

#### 5. 59. Evangelifche Rirdenlehre und altproteftantifche Dogmatiter.

Chemnitii Tr.de imag. Dei in hom. Vit. 570. 4. Cotta, de rectitudine hominis primaeva. Tub. 753. 4. G. Wernsdorf, de reliquiis imag. div. Vit. 720. 4.

Neben dem einfachen Glauben, daß jeder Einzelne feinen Grund in Bott habe, murbe bie hiftorische Wahrheit ber hebraischen Schöpfunge: geschichte vorausgesett.") In ben ältern Symbolen ift bas göttliche Cbenbild als religiöse Vollendung ober Anlage Abams, unbeftimmt ob mehr bas Eine ober mehr bas Andre, ohne Rücksichtnahme auf die hergebrachten Unterscheidungen, als ein verlornes bezeichnet. b) Die Verwandtschaft bes Menschen mit Gott wird nur in Bezug auf driftliche Buftande bargelegt. Weil ber Verluft einer Gabe, Die nicht eigentlich zu seiner Natur gehörte, bem Menschen wenig zu nehmen schien, hatte Luther bas göttliche Ebenbild als zur menschlichen Ma: tur gehörig beschrieben.") Diese Auffaffung wird in der Concor: bien formel vorausgeset, boch burch eine Begriffsbestimmung von natura bafür gesorgt, daß durch ben Berluft bes göttlichen Cbenbilbes nichts Wesentliches aus ber menschlichen Natur verloren scheine.d) Biernach bezeichneten die altlutherischen Dogmatiker bas Ebenbild als naturalis, both accidentalis und propagabilis, e) unterschieben einen

a) Cat. min. p. 370: Credo, quod Deus creavit me, una cum omnibus creaturis. F. C. p. 573 s: Deus non modo Adami et Hevae corpus et animam ante lapsum, verum etiam corpora et animas nostras post lapsum creavit. Conf. Helv. II. c. 7.

b) Ap. Conf. p. 53 s: Justitia originalis habitura erat non solum aequale temperamentum qualitatum corporis, sed etiam baec dona, notitiam Dei certiorem, timorem Dei, fiduciam Dei, aut certe rectitudinem et vim ista efficiendi. Idque testatur Scriptura, cum inquit, hominem ad imaginem et similitudinem Dei conditum esse. Quod quid est aliud, nisi in homine hanc sapientiam et justitiam effigiatam esse, quae Deum apprehenderet et in qua reluceret Deus. Non est ergo anima ad imaginem Dei, in qua Deus non semper est. p. 52: Propriis viribus posse diligere Deum super omnia, facere praecepta Dei, quid aliud est, quam habere justitiam originis? Conf. Belg. Art. 14: Credimus Deum ex limo terrae hominem ad imaginem suam creasse bonum, justum et sanctum, [atque in omnibus plane perfectum] qui proprio arbitrio suam voluntatem ad Dei voluntatem componere posset.

c) In Genes. c. 3. [T. I. p. 83.] Quare statuimus, justitiam non esse quoddam donum, quod ab extra accederet, separatumque a natura hominis, sed fuisse vere naturalem, ut naturae Adae esset diligere Deum, credere Deo, cognoscere Deum.

d) F. C. p. 577: Est diligenter observanda varia significatio vocabuli [naturae]. Quandoque enim ipsam hominis substantiam significat, ut cum dicimus: Deus humanam naturam creavit. Interdum vero per vocabulum naturae intelligitur ingenium, conditio, defectus, aut vitium alicujus rei, in ipsa natura insitum et inhaerens, ut cum dicimus: serpentis natura est icere, hominis natura est peccare. Et in hac posteriore significatione vocabulum non ipsam hominis substantiam, sed aliquid, quod in natura aut substantia fixum inhaeret, denotat.

e) Hollaz p. 477: Imago Dei, non quidem naturam primi hominis per modum partis essentialis constituit, neque ex natura ejusdem per se et necessario velut proprium inseparabile emanavit: attamen naturalis fuit, quia

wesentlichen Inhalt besselben von bloß hinzugekommenen übernatürslichen Gaben, i) und näherten sich auch barin wieder der ältern Lehre, daß sie bald die Unverlierbarkeit eines schwachen Überrestes zugestans den, s) bald durch Unterscheidung eines eigentlichen und uneigentlichen Ebenbildes das Letztre als unverlierbar in die geistige Natur des Mensschen setzten. h) Die trichotomische Unterscheidung von Geist und Seele verwarfen sie als schwärmerisch, i) den Creatianismus als pelagianisch. Die reformirte Dogmatik beschrieb insgemein den parabiesischen Zustand weniger überschwänglich und bevorzugte den Creatianismus. )

§. 60. Renere Ansichten.

Die Conjectur eines präadamitischen Geschlechts, einst auf die dop= pelte Erzählung der Genesis gestützt und heftig zurückgewiesen, wurde

per creationem cum ipsa hominis natura esse coepit, adeoque ipsi tum debita, tum penitissime infixa fuit, et per naturalem generationem ad poste-

ros propagari potuit.

- f) Quenst. P. II. p. 5 ss: Forma imaginis divinae consistit in excellenti quadam hominis cum Deo πρωτοτύπφ conformitate, omnium facultatum, cum animae, tum corporis, integritatem complectente. 1) Principalis conformitas sita fuit in anima: a) conformitas intellectus humani cum Dei scientia et sapientia, b) voluntatis seu appetitus rationalis conformitas cum Dei sanctitate et libertate, c) conformitas appetitus sensitivi cum Dei castitate, puritate et αὐταρχεία. 2) Secundaria conformitas consistebat in corporis impassibilitate et immortalitate, extra hominem in externo in caetera animantia dominio. Adjuncta imaginis Dei sunt a) naturalis ejusdem ac mutabilis inhaesio, b) naturalis propagatio, c) amoenissima habitatio, d) donorum supernaturalium accessio: cujusmodi sunt supernaturalis Dei favor, gratiosa S. Trinitatis inhabitatio et resultans inde delectatio.
- g) Gerhard T. II. p. 219: Si imago divina accipitur pro principiis nebiscum natis, quae sunt tenues quaedam reliquiae imaginis divinae in mente et voluntate hominis et velut rudera pulcherrimi aedificii: fatemur itidem imaginem Dei non esse penitus amissam, cum adhuc opus legis scriptum in cordibus etiam non renatorum. Sed si juxta Scripturae explicationem accipitur pro justitia et sanctitate, quae in homine ante lapsum fuit, dicendum est utique esse amissam.
- h) Quenst. P. II. p. 3: Imago Dei accipitur vel improprie, atque sic quidem vel pro ipsa essentia animae, intelligendi et volendi facultate praeditae, quomodo nonnulli veterum imaginem Dei acceperunt; vel pro generali quadam congruentia et analogia, qua anima hominis quaedam  $\Im \epsilon i\alpha$  exprimit, seu exemplar quoddam divinitatis; vel pro dominio in animantia, quod accidentaliter saltem imaginem Dei respicit. Vel sumitur proprie pro interiori illa virium integritate et rectitudine primo homini concreata.

i) Hollaz p. 410: Homo constat ex duabus partibus, anima rationali el corpore organico. Antithesis est Paracelsi, Weigelii et aliorum, ex quo-

rum mente tres sunt partes, spiritus, anima et corpus.

k) Id. p. 414: Anima humana hodie non immediate creatur, sed a parentibus generatur et in liberos traducitur. Non ex traduce sive semine foecundo tanquam principio materiali, sed per traducem, seu mediante semine prolifico, tanquam vehiculo, propagatur.

1) Schnedenburger, vergleich. Darft. B. II. S. 185 ff. Schweizer,

Glaubensl. B. I. S. 450 ff.

#### 5. 59. Evangelifche Rirdenlehre und altproteftantifche Dogmatiter.

Chemnitii Tr.de imag. Dei in hom. Vit. 570. 4. Cotta, de rectitudine hominis primaeva. Tub. 753. 4. G. Wernsdorf, de reliquiis imag. div. Vit. 720. 4.

Reben bem einfachen Glauben, bag jeder Einzelne feinen Grund in Bott habe, wurde die hiftorische Wahrheit der hebraischen Schöpfunge: geschichte vorausgesett.") In ben altern Symbolen ift bas göttliche Ebenbild als religiose Bollendung ober Anlage Abams, unbeftimmt ob mehr bas Eine ober mehr bas Andre, ohne Rücksichtnahme auf die hergebrachten Unterscheidungen, als ein verlornes bezeichnet. b) Die Verwandtschaft bes Menschen mit Gott wird nur in Bezug auf driftliche Buftanbe bargelegt. Weil ber Verluft einer Gabe, Die nicht eigentlich zu seiner Natur gehörte, bem Menschen wenig zu nehmen schien, hatte Luther das gottliche Chenbild als zur menschlichen Natur gehörig beschrieben.") Diese Auffaffung wird in ber Concor= bien formel vorausgesett, boch burch eine Begriffsbestimmung von natura bafür gesorgt, daß durch ben Berluft bes göttlichen Cbenbilbes nichts Wesentliches aus ber menschlichen Natur verloren scheine.d) Giernach bezeichneten die altlutherischen Dogmatifer bas Ebenbild als naturalis, both accidentalis und propagabilis, c) unterschieben einen

a) Cat. min. p. 370: Credo, quod Deus creavit me, una cum omnibus creaturis. F. C. p. 573 s: Deus non modo Adami et Hevae corpus et animam ante lapsum, verum etiam corpora et animas nostras post lapsum creavit. Conf. Helv. II. c. 7.

b) Ap. Conf. p. 53 s: Justitia originalis habitura erat non solum aequale temperamentum qualitatum corporis, sed etiam haec dona, notitiam Dei certiorem, timorem Dei, fiduciam Dei, aut certe rectitudinem et vim ista efficiendi. Idque testatur Scriptura, cum inquit, hominem ad imaginem et similitudinem Dei conditum esse. Quod quid est aliud, nisi in homine hanc sapientiam et justitiam effigiatam esse, quae Deum apprehenderet et in qua reluceret Deus. Non est ergo anima ad imaginem Dei, in qua Deus non semper est. p. 52: Propriis viribus posse diligere Deum super omnia, facere praecepta Dei, quid aliud est, quam habere justitiam originis? Conf. Belg. Art. 14: Credimus Deum ex limo terrae hominem ad imaginem suam creasse bonum, justum et sanctum, [atque in omnibus plane perfectum] qui proprio arbitrio suam voluntatem ad Dei voluntatem componere posset.

c) In Genes. c. 3. [T. I. p. 83.] Quere statuimus, justitiam non esse quoddam donum, quod ab extra accederet, separatumque a natura hominis, sed fuisse vere naturalem, ut naturae Adae esset diligere Deum, credere Deo, cognoscere Deum.

d) F. C. p. 577: Est diligenter observanda varia significatio vocabuli [naturae]. Quandoque enim ipsam hominis substantiam significat, ut cum dicimus: Deus humanam naturam creavit. Interdum vero per vocabulum naturae intelligitur ingenium, conditio, defectus, aut vitium alicujus rei, is ipsa natura insitum et inhaerens, ut cum dicimus: serpentis natura est icere, hominis natura est peccare. Et in hac posteriore significatione vocabulum non ipsam hominis substantiam, sed aliquid, quod in natura aut substantia fixum inhaeret, denotat.

e) Hollaz p. 477: Imago Dei, non quidem naturam primi hominis per modum partis essentialis constituit, neque ex natura ejusdem per se et necessario velut proprium inseparabile emanavit: attamen naturalis fuit, quia

wesentlichen Inhalt besselben von bloß hinzugekommenen übernatürslichen Gaben, i) und näherten sich auch barin wieder der ältern Lehre, daß sie bald die Unverlierbarkeit eines schwachen Überrestes zugestans den, s) bald durch Unterscheidung eines eigentlichen und uneigentlichen Ebenbildes das Lettre als unverlierbar in die geistige Natur des Mensschen seten. h) Die trichotomische Unterscheidung von Geist und Seele verwarfen sie als schwärmerisch, i) den Creatianismus als pelagiasnisch. Die reformirte Dogmatik beschrieb insgemein den parabiesischen Zustand weniger überschwänglich und bevorzugte den Creatianismus. i)

§. 60. Renere Anfichten.

Die Conjectur eines präadamitischen Geschlechts, einst auf die dop= pelte Erzählung der Genesis gestützt und heftig zurückgewiesen, wurde

per creationem cum ipsa hominis natura esse coepit, adeoque ipsi tum debita, tum penitissime infixa fuit, et per naturalem generationem ad poste-

ros propagari potuit.

- f) Quenst. P. II. p. 5 ss: Forma imaginis divinae consistit in excellenti quadam hominis cum Deo πρωτοτύπω conformitate, omnium facultatum, cum animae, tum corporis, integritatem complectente. 1) Principalis conformitas sita fuit in anima: a) conformitas intellectus humani cum Dei scientia et sapientia, b) voluntatis seu appetitus rationalis conformitas cum Dei sanctitate et libertate, c) conformitas appetitus sensitivi cum Dei castitate, puritate et αὐταρχεία. 2) Secundaria conformitas consistebat in corporis impassibilitate et immortalitate, extra hominem in externo in caetera animantia dominio. Adjuncta imaginis Dei sunt a) naturalis ejusdem ac mutabilis inhaesio, b) naturalis propagatio, c) amoenissima habitatio, d) donorum supernaturalium accessio: cujusmodi sunt supernaturalis Dei favor, gratiosa S. Trinitatis inhabitatio et resultans inde delectatio.
- g) Gerhard T. II. p. 219: Si imago divina accipitur pro principiis nobiscum natis, quae sunt tenues quaedam reliquiae imaginis divinae in mente et voluntate hominis et velut rudera pulcherrimi aedificii: fatemur itidem imaginem Dei non esse penitus amissam, cum adhuc opus legis scriptum in cordibus etiam non renatorum. Sed si juxta Scripturae explicationem accipitur pro justitia et sanctitate, quae in homine ante lapsum fuit, dicen-

dum est utique esse amissam.

h) Quenst. P. II. p. 3: Imago Dei accipitur vel improprie, atque sic quidem vel pro ipsa essentia animae, intelligendi et volendi facultate praeditae, quomodo nonnulli veterum imaginem Dei acceperunt; vel pro generali quadam congruentia et analogia, qua anima hominis quaedam  $\Im \epsilon i\alpha$  exprimit, seu exemplar quoddam divinitatis; vel pro dominio in animantia, quod accidentaliter saltem imaginem Dei respicit. Vel sumitur proprie pro interiori illa virium integritate et rectitudine primo homini concreata.

i) Hollaz p. 410: Homo constat ex duabus partibus, anima rationali et corpore organico. Antithesis est Paracelsi, Weigelii et aliorum, ex quo-

rum mente tres sunt partes, spiritus, anima et corpus.

k) Id. p. 414: Anima humana hodie non immediate creatur, sed a parentibus generatur et in liberos traducitur. Non ex traduce sive semine foecundo tanquam principio materiali, sed per traducem, seu mediante semine prolifico, tanquam vehiculo, propagatur.

1) Schneden burger, vergleich. Darft. B. II. S. 185 ff. Schweizer,

Glaubenel. B. I. S. 450 ff.

als ein über die Zeitrechnung ber Genefis hinausgehender Ursprung ber Menschheit durch naturhistorische Betrachtungen unterftütt.") Wer nicht burch die Beiligkeit bes Schriftbuchstabens gebunden war, achtete bie Schöpfungsgeschichte als Mythus, mehr historischen ober mehr phis losophischen Ursprunges. b) Auch die Supernaturalisten suchten burch bas Zugeftanbnig einer alterthümlich kindlichen Anschauungeweise bas zu entfernen, mas barin Gottes unmurbig ichien, und behaupteten nur die Abstammung von ein em Menschenpaare, für welche die Beugniffe von Naturforschern angeführt wurden,") als nothwendig, bald mehr zur allgemeinen Blutsfreundschaft und Bruderliebe, bald mehr wegen ber Sündenerbschaft, mahrend aus einer freieren Naturforschung sich die Autochthonensage erneute.d) Gegen ben Traducianismus und gegen die dichotomische Eintheilung mandte jest grade die Salborthodoxie ein, daß sie zum Materialismus führe.") Untersuchungen über die Lage bes Paradieses bezogen sich auf patriotische Bunsche, oder auf die Urfige ber Menschheit, ober auf die Borftellungen der Bebraer. f) Die Soci= nianer hatten das göttliche Ebenbild nur auf die bleibende Herrschaft über die Erde,8) die Arminianer vorzugeweise auf irdische Unsterblich= feit bezogen. Es lag im Sinne ber Entwicklung bes Protestantismus die religiöse Anlage ale unverlierbar anzusehn, daber in fie mit beliebiger Buziehung andrer Beiftesgaben bas Ebenbild geset murde, mobei die Supernaturalisten eine höhere Potenz desselben am Anfange bes menschlichen Geschlechts anzunehmen geneigt waren, h) boch schwankte

b) Herber, d. älteste Urfunde d. Menschengeschl. Rig. 774-6. 2 B. 4. [W. z. Rel. u. Th. B. V f.] Eich horn's Urgesch. m. Einl. u. Anm. hreg. v. Gabler. Nürnb. 790. 2 B. Gabler, Bers. ü. d. mos. Schöpfungegesch.

a) [Is. la Peyrère] Prac-Adamitae s. Exercit. super versus 12-14. c. 5. Ep. ad Rom. quibus indicuntur primi homines ante Adam. conditi. 655. 4. Maresii Resutatio sabulae praeadam. Gron. 656. — Ballenstebt, b. Urswelt o. Bew. v. Das. u. Untergange v. mehr als einer Borwelt. D. u. Eps. 818. Brg. Oppositionsschr. B. IX. H. 2. C. F. Gelpte, ü. b. Urvolt o. Menschengeschl. vor Adam. Bruschw. 820.

Nürnb. 795. Gefen ius, Adam. [Ersch u. Grubers Encycl. B. I.]
c) Blumenhach, de varietate generis hum. nativa. Gott. ed. 3. 795. Austenrieth, ü. b. Menschenracen. [Voigts Mag. f. Naturf. 803. B. V. St. 5.] A. v. Humboldt, Rosmos. Stuttg. 845. B. I. S. 378 ff. — R. Wagner, Menschenschöpfung u. Seelensubstanz. Gött. 854.

d) Strauß, B. 1. S. 678 ff.

e) Schenkel, Dogm. B. II. S. 154: "Dann ist die Menschheit nicht mehr wahrhaft Gottes Geschöpf, sondern ihr eignes Product." S. 126 sf. — A. Menzel, Traducianismus an Creatianismus? Brunsb. 856.

f) Roland, de situ Par. [Dss. misc. Ultraj. 706.] Mich a el er, ü. b. geogt. Lageb. Par. Wien 796. 3 B. Buttmann, älteste Erbf. b. Morgenland. Brl. 803. Schultheß, b. Par. b. irb. u. überirb. hist. myth. u. myst. [Zür. 817.] Lpz. 821. Crebner, ü. b. bibl. Borst. b. Par. [Jugens Zeitschr. 836. B. VI. St. 2.]

g) F. Socini Dsp. de statu hom. aute lapsum Flor. 1578 habita. Rac. 609. 4. Cat. Racov. Qu. 42.

h) Reinhard S. 266: Imago Dei late dicta: ea primorum hominum

auch das Neu-Lutherthum zwischen der ethischen Vollendung und der bloßen Unschuld, i) bis zur Verleugnung, daß die Gottähnlichkeit ein sittliches Verhalten bezeichne, nur das bewußte freie Ich mit dem Herrschte über die Erde. h hie und da gestel es der Philosophie oder Phantasie am Anfange der Menscheit ein goldnes Zeitalter zu ersblicken. des gel erkannte in der Paradiesesvorstellung nur die Hülle einer Idee, während die Wirklichkeit des Menschengeistes sich aus der rohen Natürlichkeit herausarbeiten mußte. Dur Darlegung einer bestimmten Verwandtschaft des Göttlichen und Menschlichen wurde das Dogma wenig benutzt, überhaupt zurückgestellt.

#### §. 61. Aritif.

Die hebräische Erzählung von der Menschenschöpfung ift durch ihren monotheistischen Standpunkt und durch ihren sittlichen Gehalt ausge= zeichnet, aber in ihrer poetisch findlichen Weltanschauung ben andern Sagen bes Alterthums vom Baterhause ber Menschheit wesentlich gleich. Biefern fie aber auch geschichtliche Wahrheit enthielte, würde fie boch nicht zur Religion gehören, für welche nur die unbedingte Ableitung aus Bott, sowohl des menschlichen Geschlechts, als des Einzelnen wesentlich, aber die bestimmte Art und Bermittelung derfelben als ein Beheimniß ber Vorzeit und ber Natur gleichgültig ift. In allem Lebendigen liegt fraft des Schöpfersegens lebenerzeugende Kraft seiner Art. Dagegen der Creatianismus würde den Naturzusammenhang fortwährend durchbre= dend bie schöpferische Wunderwirksamkeit Gottes gerade einem Natur= processe dienstbar machen, ber oft ben kläglichsten Inhalt hat. Der religiösen, also absoluten Anschauung ift Gott ber Schöpfer bes Leibes wie der Seele, die dazwischen liegende Reihe der Vermittlungen geht ihr nichts an. Die Untersuchung über die Bestandtheile bes Menschenwesens gehört zur Psychologie: zur Religion nur die Aner= fennung eines geiftigen Princips, beffen Wirksamkeit im irbischen Dasein durch sein leibliches Organ bedingt ift. Auch darüber ift die Ge= schichte zum Gedichte geworben, und bieses ift für die religiösen An= flange barin ausreichend, ob die Menschheit mit einer burch höhere Besen vermittelten Bilbung begann. Der Gottesliebe entspricht bie Schriftlehre, bag ber Mensch mit einem Gefete bes Guten und mit der Freiheit zur Verwirklichung beffelben von Gott ausgegangen sei. Aber ber ursprüngliche Buftand ift am wenigsten so zu beschreiben, daß sein Verluft undenkbar wird. Es ift eine ber H. Schrift frembe

praestantia, quae ratione et arbitrio continebatur; stricte dicta: praestantia animi ejusque facultatum hominibus primis in statu innocentiae propria. — Henke, p. 86: Homo similis Deo haud nascitur, sed fit.

i) Philippi, Glaubensl. II. S. 330. Thiersch, Borless. ü. Kath. u. Brot. B. II. S. 19 f. — Thomasius, Christi Person. B. I. S. 176 f.

k) Hofmann, Schriftbew. B. I. S. 289 f.

<sup>1)</sup> Schelling, ü. b. Meth. b. acab. Stud. S. 167 ff. Phil. u. Rel. S. 64 ff. m) Hegel, Phil. b. Rel. B. I. S. 190 ff. Strauß, B. I. S. 714 ff.

Übertreibung, daß die ursprüngliche Unschuld in anerschaffner ober bazu geschenfter Beiligfeit bestanden habe, benn in einem Geschöpfe fann nur basjenige für beilig gehalten werben, was aus der gegebe: nen Anlage burch freie That geworben ift. Defto richtiger ift in jenem falschen Ausbrucke ber wesentliche Sinn, daß der Mensch, wenn feine Störung bazwischen tritt, von Gott bie Rraft hat ihm wahrhaft ähnlich zu werben, so bag bieses im A. Testamente ahnungereich angebeutete, im D. Testamente flar ausgesprochne, in ber Rirche unter mancherlei Trubung bewahrte Dogma bem Ibeale bes religiöfen Les bene entspricht, nur bag bie begriffsmäßige Bollfommenheit bes Menschen in der Phantasteanschauung zu einer einstmals wirklich gewefenen geworben ift. Die alexandrinische Unterscheidung von Anlage und Entwicklung ift zwar nicht alt=, aber neutestamentlich, die mahre Bedeutung bes göttlichen Ebenbilbes liegt weniger in einer verlornen Bergangenheit, ale in einer befignirten Bufunft. Für ben Bolfeunterricht ist ber in ber heiligen Sage sinnreich bargestellte göttliche Ursprung ber Menschheit hervorzuheben, und burch die Lehre vom göttlichen Ebenbilde auch bas niedere Bolf an fein gottliches Geschlecht und an feine gottliche Bestimmung zu erinnern, auf baß seine Menschenwürde weder von ihm selbst, noch von andern vergeffen werde.

# Cap. II. Das religiöse Leben nach der Wirklichkeit.

## A. Philosophische Untersuchung.

Ammon, vindicatur morum doctrinae liberum arbitrium, rejecta libertate Stoica et Kant. Gott. 799. 4. Schelling, b. Wesen b. menschl. Freih. [Bhil. Schrr. Landsh. 809.] Bockshammer, d. Freih. b. menschl. Will. Stuttg. 821. Märtens, Eleutheros. Magbeb. 823. Voigt, ü. Freih. u. Nothw. Lpz. 828. Romang, ü. Willensfr. u. Determinismus. Bern 835. vrg. Fichtes Zeitschr. 841. H. 1. Danb, Darft. u. Beurth. d. Hypothesen in Betr. d. Willensfreih. hrsg. v. Kröger. Alton. 836. Batke, d. menschl. Freih. in ihrem Berh. z. Sünde u. Gnade. Brl. 841. Zeller, ü. d. Freih. d. menschl. Willens, d. Böse u. d. mor. Weltordn. [Zahrbb. 846. H. 3.] — Kant, Rel. innerh. 2. Abschn. J. A. W. Geßner, ü. d. Ursp. d. stitl. Bösen. Lpz. 801. Danb, Judas Ischar. o. d. Bose im Berh. z. Guten. Heidelb. 816-8. 2 h. Herbart, Gespr. ü. d. Bose. Angsb. 817. Spieker, ü. d. urspr. Böse im Menschen u. dessen Erslärbart. Herb. 823. Jul. Müller, d. chr. Lehre v. d. Sünde. Brest. [839. 44. 49.] 858. 2 B. vrg. de Wette in Stud. u. Krit. 849. D. 3. Weizs ätste in Jahrbb. deut. Theol. 856. B. I. H. 1.

#### §. 62. Freiheit und Willfür.

Freiheit ist die Araft, durch welche ein persönliches Wesen den Grund seiner selbst in sich enthält. Da die relative Freiheit nach ihrem Ursprunge den Grund ihrer selbst nicht in sich enthält, so wird sie nur dadurch vermittelt, daß in einer Persönlichkeit zwei verschiedne Besstrebungen hervortreten, um durch die Wahl zwischen beiden den Grund derzenigen in sich zu enthalten, welche sie erwählt, d. h. die relative Freiheit ist durch die Willkur bedingt, welche darin besteht, daß der

Mensch sein Streben entweder auf das Unendliche richten, oder in sich selbst zurückziehn kann, nach ihrer vollen Entscheidung Gotte blie be oder Selbstsucht. Nicht als wenn dieß gänzlich in die Willfür des Menschen gestellt wäre, vielmehr auf der einen Seite steht die Pflicht, auf der andern die Lust, jene erfüllend zeigt sich die Macht, dieser nachzgebend die Ohnmacht menschlicher Freiheit. Die Selbstsucht wird im irdischen Leben zunächst durch die Sinnlichkeit vermittelt. Diese an sich ist so wenig bös als die übrige Natur, vielmehr mit dieser ein Geschöpf Gottes, noch bös in der Verbindung mit dem Geiste, vielmehr die Form, durch welche seine Freiheit sich bewährt. Wohl aber, weil sie eine von der Gottesliebe verschiedne Richtung enthält, enthält sie die Möglichkeit in einen Gegensatz mit der Gottesliebe zu treten.

S. 63. Anfang bes religiöfen Lebens in ber Birflichfeit.

Das religiöse Leben geht aus von der bloßen Kraft zu sein, und zwar dadurch, daß die Wilkür einen der beiden Gegensäte als Gesetz des Lebens erwählt. Da die Religion nicht ohne Freiheit, relative Freiheit nicht ohne Wilkür, Wilkür nicht ohne Gegensatz möglich ist: so wird sie selbst erst im Hervortreten des Gegensatzes etwas Wirkliches. Gegensätze aber sind erst durch die Einheit, denn nur dadurch werden sie Gesgensätze, daß sie einig in einer Beziehung, in einer andern entgegensgeset sind. Diese Einheit ist die Persönlichkeit des Menschen, und in ihr sindet sich ein Zustand, in welchem der Gegensatz noch unentwickelt lag, alles noch göttlich, aber ohne Selbstbewußtsein und Freiheit; das ist die Kindheit. Sie endet, ihrem Begriffe nach, wenn der Gegensatz zum Bewußtsein kommt, jetzt muß sich's entscheiden, für die Gotztesliebe, oder für die Selbstsucht, und hiermit, wie auch die Wahl salle, tritt das Bewußtsein des Gegensatzes bestimmt hervor, als Unzterscheidung zwischen gut und bös.

S. 64. Birflichfeit bes Bofen.

Wenn der Philosophie gelänge zu demonstriren, wie die Möglichkeit der Selbstsucht zur Wirklichkeit geworden sei, so hätte sie die Nothswendigkeit derselben dargethan und hierdurch die Freiheit verleugnet; denn die Philosophie kann das aus einem gegebenen Grunde nach einem Gesetze des Geistes Erfolgende nur als nothwendig, dasjenige aber, wodon sowohl das Eine als das Andre erfolgen kann, nur als mögslich, nie als wirklich darthun. Sie kann deshalb, nachdem sie die Mögslichkeit einer Abweichung von der Gottesliebe erwiesen hat, die Wirkslichkeit derselben, als durch Freiheit geworden, nur geschichtlich im Geiste vorsinden, und hat sich sonach aller Deductionen vom Ursprunge des Bösen zu enthalten, welche alle das Böse entweder als Naturnothswendigkeit alles Endlichen von Gott ableiten, oder dasselbe als ein ursprünglich Seiendes der Gottheit entgegenstellen.

§. 65. Anerkennung und Beranlassung dieser Wirklichkeit. Eine solche Abweichung von der Gottesliebe erkennen wir in uns

Diese Anerkennung ift ber Religion wesentlich, weil fie eine wefentliche Beranderung berfelben enthält. Gie fann zwar mit Beftimmt: beit nur von ber Selbsterkenntnig ausgehn, allein in einem religiösen Bereine würden allerdings diejenigen, welche eine folche Abweichung nicht in fich vorfänden, eine burchaus andre Stelle einnehmen und andre Bedürfniffe haben : weßhalb für alle, die fich zur gemeinsamen Forberung ihrer Religion vereinigen, diefe Anerkennung vorausgesett werben muß. Go weit die Störung ber Bottesliebe als wirklich vorliegt, bat biefe Allgemeinheit barin ihren Brund : bie Sinnlichkeit bilbet fich aus mit ber relativen Nothwendigfeit aller naturbilbung, ber Beift mit relativer Freiheit. Daber findet er jene ichon erftarkt und berrichend, wenn er felbft mit bem Rechte und ber Rraft zur Berrichaft aus ben Träumen der Rindheit erwacht. Er unterwirft fich beghalb mehr ober minder der herrschenden Sinnlichkeit, wodurch flatt der Bottesliebe bie Gelbftsucht Raum gewinnt. Dieg bie Geschichte bes Menichen und ber Menschheit, und auch ba, wo bas Begehren ber Ginnlichfeit jurudtritt, tommt bem Menschen bie Freude am Genuffe seiner felbst, und wo dieser versagt ift, ber Groll und Reid barüber bis zur Berzweiflung, wie von felbft, mabrend bas Leben für allgemeine geiftige Buter, wie es die Gottesliebe in fich enthält, nur durch energische Thaten seiner Freiheit gewonnen werden fann. Aber in ber Unterwerfung bes Geiftes unter die niedern Mächte selbst verwahrt sich die Freiheit burch bas vor bem Geschehn warnende Gewiffen und burch bas nach: folgende Bewußtsein der Schuld. Das Gewiffen als bas immanente göttliche Gefet ift, wie die Vernunft, nicht unfehlbar, vielmehr verfehrunge= und bilbungefähig, baber in Ginzelnen, in Bolfern und Beitaltern verschieden entwickelt: aber nach dem Dage biefer Entwid: lung spricht und vollzieht es unerbittlich seine Urtheile über ben Schulbigen und in bemfelben.

#### 5. 66. Die Sünde.

Die Selbstsucht als das Gegentheil der Gottesliebe ist objectiv das Bose, subjectiv die Sünde. Als Gegensatz der Gottesliebe ist sie nicht die Vertiefung des Ich in sich selbst, noch die Freude an der Welt, welche in beiden nur das Göttliche liebt und fördert, sondern das nur auf die eigne Lust hingewandte, von Gott abgewandte, dem im Gewissen mehr oder minder klar als recht Erkannten entgegengesetzte Wollen. Als eine durch Freiheit erst gewordene Störung ist sie genau zu scheiden von derzienigen Beschränktheit, in welcher sich hinsichtlich unstrer Abhängigkeit das religiöse Leben nur bedingt und allmälig entwickelt. Denn die Sünde, wenn auch als Ereigniß in der Menschengeschichte nothwendig, ist für das Ich ursprünglich nur als seine eigne That, und erst aus frei gewordenen sündhaften Zuständen geht die Sünde sast unstreiwillig hervor. Als Verneinung der Religion ist sie am Urleben des Geistes selbst, kann also, obwohl immer durch den Willen getragen, sämmts

liche Geistesträfte ergreifen. Als bloße Negation der Gottesliebe hat sie kein selbständiges Dasein, sondern ist bloß wegen derselben, durch diesselbe und an derselben, aber als Verneinung und Verkehrung eines unendlichen Strebens kann sie in's Unendliche fortschreiten und zur zerstörenden Macht werden; ihr Ziel würde sein der absolute Haß des Göttlichen, in welchem sie sich selbst vernichten müßte.

§. 67. Buftanb ber Sündhaftigfeit.

Es ist nicht bloß eine einzelne That der Vergangenheit, in welcher wir die Sünde finden, vielmehr die ganze Folgereihe unsers Lebens, feit unfre Freiheit zum Bewußtsein fam. Chenfo ift fein Moment ber Ge= genwart ohne Sünde, benn keiner trägt diejenige Fülle der Liebe und bes Lebens in sich, welche er möglicherweise in sich tragen könnte und gesetzlicherweise follte. Eben so wenig erwarten wir eine von ber Gunbe völlig befreite Butunft, nicht weil die Erfahrung so oft bewiesen bat, daß der Beiligenschein, mit welchem ein begeisterter Entschluß die Bu= funft umgab, immer von neuem erlosch, benn durch die Freiheit würde gegen alle Erfahrung ber Glaube an bie Bufunft verburgt werben: sondern dieses gleiche Bewußtsein in den brei Formen ber Beit ift bie nothwendige Folge jenes höhern Bewußtseins, nach welchem der Mensch über der Zeit steht, und sein volles Selbst nicht anerkennt in irgend= einem Bruchftude ber Beit, sonbern in ber gangen, unendlichen Ent= wicklungsreihe seines Daseins. Dieses gesammte Dasein ift baber ein Buftand der Sündhaftigkeit. Aber wenn die relative Freiheit, baber auch die Anlage zur Liebe des Unendlichen das Wesen des Menschen ift: so wurde das Wesen der Menschheit zerftort sein durch den Verluft die= ser Unlage. Könnte bie Freiheit verloren werben, so ware fie nie eine nach dem Unendlichen strebende, daher in dieser Sinficht selbst unend= liche Kraft gewesen, denn sie hatte ursprünglich eine absolute Beschrän= fung in fich gehabt, nehmlich biese, daß sie aufhörte zu sein, sobald fie irgendeinmal eine Möglichkeit verwirklicht hatte, ohne welche fie selbst nicht sein konnte. Sonach besteht neben der Sündhaftigkeit auch die Religion mindeftens als Anlage und Kraft.

§. 68. Begründung bes bogmatifchen Supernaturalismus.

Die Religion hinsichtlich der Freiheit entsteht, indem wir die von uns selbst erstrebte, uns unerreichbare Vollendung in Sott lieben, woraus hinsichtlich der Abhängigkeit das Vertrauen auf eine gleiche Liebe Gottes zu uns hervorgeht. Sobald der Mensch jenes Streben durch die Sünde mehr oder minder aufgiebt, so hört damit der Grund seiner Liebe zu Gott auf, und diese selbst wird durch die That aufgehosben. Er wird daher entweder in gänzlicher Roheit und Verbildung die Gottheit selbst in das Unvollkommene herabziehn und dadurch mit sich ausgleichen; oder wenn sein Geist gebildet genug ist, um das Verkehrte dieses Unternehmens einzusehn, somit das Ideal seiner Bestimmung und die Idee der vollkommnen Gottheit zu erkennen: so muß er sich

burch bie Sunde von Gott getrennt fühlen. Da nun bas Bertraun blog aus ber Liebe hervorging, so wird bei bem thatsächlich bewiesnen Mangel berselben, an deffen Stelle hinfichtlich ber Abhängigkeit die Furcht treten, welche fortschreiten fann bis zur Feindschaft wiber Gott. -Unser Leben ift ein Buftand ber Sündhaftigkeit, welche, weil fie ift, nimmer aufhören kann zu sein, daher auch nicht ihre Folge, die Berfallenheit mit Gott. Sie wurde aufhören burch Sundenvergebung. Diese mußte zwei Momente haben, bas Erfte als Bedingung bes Zweiten: ber Mensch mußte burch seine Freiheit die Gunbe in ihm aufheben ; bas Zweite : die Gottheit mußte ihn gewiß machen, bag fein Berbaltniß zu ihr burch bie Sunde nicht unwiederbringlich geftort sei. Allein ber Mensch kann bas Erfte nur unvollständig erfüllen, weil er weber bas Geschehene ungeschehn machen, noch ebenbeghalb in einer zu erhof= fenden Bufunft die Sunde völlig vernichten kann. Sinsichtlich des Zweis ten, wiefern wir von Gott nur durch uns felbst miffen, mare ber Glaube, daß Gott Gunden vergebe, eins damit, daß wir felbft fie uns vergeben. Rönnen wir selbst aber uns Sunden vergeben, so ift die Unbedingt= beit bes Sittengesetes aufgehoben, benn mas wir nach ber Berletung unter gewissen Bedingungen uns vergeben konnen, bas konnen wir auch vor berfelben uns vergeben, und in biesem Ablagframe bes Menschen mit fich selbst wurde die lette Wurde seines geiftigen Lebens untergehn. — Alles mahre Leben und alle Seligkeit geht aus von der Liebe Bottes, die Störung berselben trägt baber eine fortwährende Un= feligkeit in fich, obwohl diese durch den Reichthum bes sinnlichen Da= feins, durch Trugschluffe der Philosophie, oder von wirklicher Beiftes: größe als etwas Unabanderliches getragen, in einzelnen Menschen und Zeiten weniger zur Erscheinung kommt. Ein solcher Zustand wird aber nicht baburch aufgehoben, daß ber Mensch mit der vollen Rraft seiner Freiheit sein religiöses Leben zu erneuen ftrebt, vielmehr je klarer ihm burch bieses Streben bas auf immer verlorne Ibeal seines Lebens vorschwebt, und je klarer hierdurch die absolute Bollkommenheit Gottes vor sein Bewußtsein tritt: besto mehr wird er seiner Entfernung von Gott bewußt, und sein Diffallen über sich selbst erscheint ihm noth= wendig als Mißfallen der Gottheit. Da jedoch die stets fich erneuende Freiheit das Unendliche lieben mochte, und die Überzeugung fich aufbringt, bag in ber wiederhergestellten Vereinigung mit Gott allein bas Beil sei: so wird fich alle natürliche Religion im Reiche der Sünde ber= einigen in ber Sehnsucht nach ber Versöhnung mit Gott. Und weil die Freundlichkeit Gottes immerbar in den Schicksalen bes Sünders erscheint, so wird biese Sehnsucht zur Hoffnung und Weißagung werden auf eine Wiederherstellung von Gott aus.

§. 69. Gegensat bes rationalen Princips.

Da die Freiheit als unverlierbar das Streben nach dem Göttlichen allezeit wieder anzuheben vermag: so entsteht und bleibt mit diesem

Streben auch eine ihm entsprechende Liebe zu Gott, denn sie ift nicht blog bas Resultat bieses Strebens auf seiner außersten Sobe, sonbern auf allen Punkten bes Strebens vorhanden und mit ihm eins. So weit daher im Menschen die Sünde herrscht, muß er sich getrennt achten von der Gottheit: so weit aber das göttliche Leben in ihm selbst, obwohl nicht unberührt von der Sünde, Kraft gewinnt, fühlt er fich liebevoll verbunden mit der Gottheit. Daher auch fortwährend das Vertraun zu Gott auf dieser Liebe ruht. Sinsichtlich ber Sünde bleibt wohl die Scheu vor ber Beiligkeit Gottes, aber die machsende Liebe vermag bie Furcht zu überwinden, so daß ber aus ber Sündhaftigkeit zur Sittlichfeit strebende Mensch zwar die göttliche Gnade nicht irgendwie zu ver= bienen meint, aber sich unbedingt und vertrauend ihr ergiebt. — Das Gewiffen gebietet unbedingt bas Gute und verwirft unbedingt bas Bose: aber sobald es fraft der Freiheit als vorherrschendes Gesetz des Lebens anerkannt wird, gewährt es bem Menschen Achtung vor fich felbft, wie machtig auch die Sunde geherrscht habe in feinem vergan= genen und noch fampfe in seinem gegenwärtigen Leben. Zwar ift Bergangenheit und Bufunft eins vor dem höhern Gelbftbewußtsein, aber ebendeßhalb erscheint dem Gebefferten seine vormalige Bahn im Dienste ber Sünde nur als ein Umweg zum beffern Leben. Die geschehene Sünde fann niemals aufgehoben werben, aber die ihr angehörigen Buftanbe werben burch die Reue mit ben Buftanben bes siegenden höhern Lebens ausgeglichen. Das göttliche Berwerfungsurtheil über bie Sunbe ift un= veränderlich, aber der fündhafte Mensch, in welchem bas göttliche Ge= set obsiegt, gewinnt mit ber Achtung vor sich selbst, ober auch nur mit ber Sehnsucht nach Gott ben Glauben, daß die göttliche Barmberzigkeit ihn nicht verwerfe. — Rein Ideal ist auf immer verloren, wo die Frei= heit noch ungebrochen ift, ihm nachzustreben. Der tiefere Schmerz eblerer Naturen über ihre Schuld ruht auf den höhern Forderungen, welche fie an sich zu stellen gewohnt und verpflichtet find. Die absolute Vollkom= menheit Gottes besteht nicht allein in der unbedingten Verwerfung der Sunde, sondern auch in der unendlichen Barmherzigkeit über seinem gefallnen, strebenben Geschlechte. Der Glaube an diefelbe kann als eine unverlierbare Religion auch im tiefften Elende ber Gunde erweckt werben und ben Muth zur Erhebung aus bemselben schaffen.

#### 8. 70. Refultat.

Der dogmatische Supernaturalismus hat Recht gegen die leichtsin=
nige Ansicht, der die Sünde ein natürlicher, oder gar nothwendiger
Durchgangspunkt zur Tugend ist, und welche verkennt, daß die Sünde
nach dem Gesetze jeder geübten Kraft eine Gewohnheit und Macht wird.
Sein Theil an der Wahrheit ist einerseits das tiefe Gefühl von der Un=
natur und Furchtbarkeit der Sünde, andererseits die Verzichtung auf
alles eigne Verdienst, um allein von Gottes Gnaden zu leben. Aber er
beruht auf der willkürlichen Annahme eines abgeschlosnen Zustandes

burch bie Sunbe von Gott getrennt fühlen. Da nun bas Bertraun bloß aus ber Liebe hervorging, so wird bei bem thatsächlich bewiesnen Mangel berfelben, an beffen Stelle binfictlich ber Abbangigfeit bie Furcht treten, welche fortichreiten fann bis zur Feindschaft wiber Gott. -Unser Leben ift ein Buftand ber Sündhaftigkeit, welche, weil fie ift, nimmer aufhören fann zu sein, daher auch nicht ihre Volge, die Berfallenheit mit Gott. Sie wurde aufhören burch Sünbenvergebung. Diefe mußte zwei Momente haben, bas Erfte als Bedingung bes Bweiten: ber Mensch mußte burch seine Freiheit die Gunde in ihm aufheben ; bas 3meite : bie Gottheit mußte ihn gewiß machen, daß fein Berbaltniß zu ihr burch bie Gunbe nicht unwiederbringlich geftort fei. Allein ber Mensch fann das Erfte nur unvollständig erfüllen, weil er weber bas Geschehene ungeschehn machen, noch ebendefhalb in einer zu erhof= fenden Butunft die Sünde völlig vernichten fann. hinfichtlich des Zweis ten, wiefern wir von Gott nur durch une selbst wiffen, ware der Glaube, daß Gott Gunden vergebe, eins damit, daß wir felbft fie uns vergeben. Ronnen wir selbst aber uns Sunden vergeben, so ift die Unbedingt: beit bes Sittengesetes aufgehoben, benn was wir nach ber Berletung unter gewissen Bedingungen une vergeben konnen, bas konnen wir auch vor berselben uns vergeben, und in diesem Ablagkrame bes Menschen mit fich selbst murbe bie lette Burbe seines geiftigen Lebens untergehn. — Alles mahre Leben und alle Seligkeit geht aus von ber Liebe Gottes, die Störung berselben trägt daher eine fortwährende Un= feligkeit in fich, obwohl diese durch ben Reichthum des finnlichen Dafeine, durch Trugschluffe der Philosophie, ober von wirklicher Beiftes: größe als etwas Unabanderliches getragen, in einzelnen Menschen und Beiten weniger zur Erscheinung kommt. Gin solcher Buftand wird aber nicht dadurch aufgehoben, daß der Mensch mit der vollen Kraft seiner Freiheit sein religiöses Leben zu erneuen strebt, vielmehr je klarer ihm burch dieses Streben bas auf immer verlorne Ibeal seines Lebens vor: schwebt, und je klarer hierdurch die absolute Bollkommenheit Gottes vor sein Bewußtsein tritt: besto mehr wird er seiner Entfernung von Gott bewußt, und sein Diffallen über fich selbst erscheint ihm nothwendig als Mißfallen der Gottheit. Da jedoch die stets sich erneuende Freiheit bas Unendliche lieben mochte, und die Überzeugung fich aufbringt, bag in ber wiederhergestellten Vereinigung mit Gott allein bas Beil sei: so wird fich alle natürliche Religion im Reiche ber Sünde bereinigen in ber Sehnsucht nach ber Versöhnung mit Gott. Und weil die Freundlichkeit Gottes immerbar in ben Schicksalen bes Sünbers erscheint, so wird diese Sehnsucht zur hoffnung und Weißagung werden auf eine Wiederherstellung von Gott aus.

§. 69. Gegenfat bes rationalen Princips.

Da die Freiheit als unverlierbar das Streben nach dem Göttlichen allezeit wieder anzuheben vermag: so entsteht und bleibt mit diesem

Streben auch eine ihm entsprechende Liebe zu Gott, benn fie ift nicht bloß bas Resultat bieses Strebens auf seiner äußersten Bohe, sondern auf allen Punkten des Strebens vorhanden und mit ihm eins. So weit daher im Menschen die Sünde herrscht, muß er sich getrennt achten von der Gottheit: so weit aber das göttliche Leben in ihm selbst, obwohl nicht unberührt von der Sünde, Kraft gewinnt, fühlt er fich liebevoll verbunden mit der Gottheit. Daher auch fortwährend das Vertraun zu Gott auf dieser Liebe ruht. Hinsichtlich der Sünde bleibt wohl die Scheu vor der Beiligkeit Gottes, aber die machsende Liebe vermag die Furcht zu überwinden, so daß der aus ber Sündhaftigkeit zur Sittlichfeit strebende Mensch zwar die göttliche Gnade nicht irgendwie zu ver= bienen meint, aber sich unbedingt und vertrauend ihr ergiebt. — Das Gewiffen gebietet unbedingt das Gute und verwirft unbedingt das Bose: aber sobald es fraft der Freiheit als vorherrschendes Gesetz des Lebens anerkannt wird, gewährt es bem Menschen Achtung vor sich felbst, wie mächtig auch die Sünde geherrscht habe in seinem vergan= genen und noch fampfe in seinem gegenwärtigen Leben. 3mar ift Bergangenheit und Zukunft eins vor bem höhern Selbstbewußtsein, aber ebendeßhalb erscheint bem Gebefferten feine vormalige Bahn im Dienste ber Sünde nur als ein Umweg zum beffern Leben. Die geschehene Sünde fann niemals aufgehoben werben, aber bie ihr angehörigen Buftanbe werden durch die Reue mit den Zuständen bes siegenden höhern Lebens ausgeglichen. Das göttliche Berwerfungsurtheil über bie Sünde ift un= veränderlich, aber ber fündhafte Mensch, in welchem bas göttliche Ge= set obsiegt, gewinnt mit ber Achtung vor sich selbst, ober auch nur mit ber Sehnsucht nach Gott ben Glauben, daß die göttliche Barmberzigkeit ihn nicht verwerfe. — Rein Ideal ift auf immer verloren, wo die Frei= heit noch ungebrochen ift, ihm nachzustreben. Der tiefere Schmerz eblerer Naturen über ihre Schuld ruht auf den höhern Forderungen, welche sie an sich zu stellen gewohnt und verpflichtet sind. Die absolute Wollkom= menheit Gottes besteht nicht allein in ber unbedingten Verwerfung ber Sunde, sondern auch in der unendlichen Barmberzigkeit über seinem gefallnen, ftrebenden Geschlechte. Der Glaube an dieselbe kann als eine unverlierbare Religion auch im tiefsten Elende der Sünde erweckt werden und den Muth zur Erhebung aus demfelben schaffen.

#### §. 70. Refultat.

Der dogmatische Supernaturalismus hat Recht gegen die leichtsin= nige Ansicht, der die Sünde ein natürlicher, oder gar nothwendiger Durchgangspunkt zur Tugend ist, und welche verkennt, daß die Sünde nach dem Gesetze jeder geübten Kraft eine Gewohnheit und Macht wird. Sein Theil an der Wahrheit ist einerseits das tiese Gefühl von der Un= natur und Furchtbarkeit der Sünde, andererseits die Verzichtung auf alles eigne Verdienst, um allein von Gottes Gnaden zu leben. Aber er beruht auf der willkürlichen Annahme eines abgeschloßnen Zustandes burch die Sunde von Gott getrennt fühlen. Da nun bas Bertraun bloß aus ber Liebe hervorging, so wird bei bem thatsächlich bewiesnen Mangel berselben, an deffen Stelle hinfichtlich ber Abhängigkeit die Furcht treten, welche fortichreiten fann bis zur Feindschaft wider Gott. -Unser Leben ift ein Buftand ber Sündhaftigkeit, welche, weil sie ift, nimmer aufhören fann zu sein, daber auch nicht ihre Folge, die Berfallenheit mit Bott. Sie wurde aufhören burch Sunbenvergebung. Diese mußte zwei Momente haben, bas Erfte als Bebingung bes Zweiten: ber Mensch mußte burch seine Freiheit die Gunbe in ihm aufheben; bas 3meite: bie Gottheit mußte ihn gemiß machen, daß sein Berhaltniß zu ihr burch bie Sunde nicht unwiederbringlich gestort fei. Allein ber Mensch fann bas Erfte nur unvollständig erfüllen, weil er weber bas Geschehene ungeschehn machen, noch ebenbeghalb in einer zu erhof: fenden Butunft die Sünde völlig vernichten fann. Sinfichtlich des Zweis ten, wiefern wir von Gott nur durch une felbft miffen, mare ber Glaube, baß Gott Sunden vergebe, eine damit, daß wir selbst fie uns vergeben. Ronnen wir felbst aber une Sunden vergeben, fo ift die Unbedingtheit bes Sittengesetes aufgehoben, benn was wir nach ber Berletung unter gewissen Bedingungen une vergeben konnen, bas konnen wir auch vor berfelben uns vergeben, und in biefem Ablagframe bes Menschen mit fich selbst murbe bie lette Wurde seines geiftigen Lebens untergebn. — Alles mabre Leben und alle Seligkeit geht aus von ber Liebe Bottes, die Störung berselben trägt daber eine fortwährende Unfeligkeit in fich, obwohl diese burch ben Reichthum des sinnlichen Daseine, durch Trugschluffe der Philosophie, oder von wirklicher Geiftes: größe als etwas Unabanderliches getragen, in einzelnen Menschen und Beiten weniger zur Erscheinung kommt. Gin solcher Buftand wird aber nicht baburch aufgehoben, daß ber Mensch mit der vollen Kraft seiner Freiheit sein religioses Leben zu erneuen strebt, vielmehr je klarer ihm durch dieses Streben das auf immer verlorne Ibeal seines Lebens vorschwebt, und je klarer hierdurch die absolute Bollkommenheit Gottes vor sein Bewußtsein tritt: besto mehr wird er seiner Entfernung von Gott bewußt, und sein Diffallen über fich selbst erscheint ihm nothwendig als Mißfallen der Gottheit. Da jedoch die stets sich erneuende Freiheit das Unendliche lieben mochte, und die Überzeugung fich aufbringt, daß in ber wiederhergestellten Vereinigung mit Gott allein bas Beil sei: so wird fich alle natürliche Religion im Reiche ber Sünde ber: einigen in der Sehnsucht nach der Versöhnung mit Gott. Und weil die Freundlichkeit Gottes immerbar in den Schicksalen des Sünders erscheint, so wird diese Sehnsucht zur Hoffnung und Weißagung werden auf eine Wieberherstellung von Gott aus.

\$. 69. Gegenfat bes rationalen Princips.

Da die Freiheit als unverlierbar das Streben nach dem Göttlichen allezeit wieder anzuheben vermag: so entsteht und bleibt mit diesem

Streben auch eine ihm entsprechende Liebe zu Gott, denn fie ift nicht bloß bas Resultat bieses Strebens auf seiner äußersten Bobe, sonbern auf allen Punkten bes Strebens vorhanden und mit ihm eins. So weit daher im Menschen die Sünde herrscht, muß er sich getrennt achten von der Gottheit: so weit aber das göttliche Leben in ihm selbst, obwohl nicht unberührt von der Sünde, Kraft gewinnt, fühlt er fich liebevoll verbunden mit der Gottheit. Daher auch fortwährend das Vertraun zu Gott auf dieser Liebe ruht. Hinsichtlich der Sünde bleibt wohl die Scheu vor ber Beiligkeit Gottes, aber die machsende Liebe vermag die Furcht zu überwinden, so daß der aus ber Gündhaftigkeit zur Sittlichfeit strebende Mensch zwar die göttliche Gnade nicht irgendwie zu ver= bienen meint, aber sich unbedingt und vertrauend ihr ergiebt. — Das Gewiffen gebietet unbedingt das Gute und verwirft unbedingt bas Böse: aber sobald es kraft der Freiheit als vorherrschendes Gesetz des Lebens anerkannt wird, gewährt es bem Menschen Achtung vor sich selbst, wie mächtig auch die Sunde geherrscht habe in seinem vergan= genen und noch kämpfe in seinem gegenwärtigen Leben. Zwar ift Bergangenheit und Zukunft eins vor dem höhern Selbstbewußtsein, aber ebendeßhalb erscheint dem Gebefferten seine vormalige Bahn im Dienste ber Sünde nur als ein Umweg zum beffern Leben. Die geschehene Sünde fann niemals aufgehoben werben, aber bie ihr angehörigen Buftanbe werden durch die Reue mit den Zuftanden des flegenden höhern Lebens ausgeglichen. Das göttliche Verwerfungsurtheil über bie Günde ift un= veränderlich, aber der fündhafte Mensch, in welchem das göttliche Ge= set obsiegt, gewinnt mit der Achtung vor sich selbst, oder auch nur mit ber Sehnsucht nach Gott ben Glauben, daß die göttliche Barmherzigkeit ihn nicht verwerfe. — Rein Ideal ift auf immer verloren, wo die Frei= heit noch ungebrochen ift, ihm nachzustreben. Der tiefere Schmerz edlerer Naturen über ihre Schuld ruht auf den höhern Forderungen, welche fie an sich zu stellen gewohnt und verpflichtet sind. Die absolute Vollkom= menheit Gottes besteht nicht allein in der unbedingten Verwerfung der Sunde, sondern auch in der unendlichen Barmberzigkeit über seinem gefallnen, ftrebenden Geschlechte. Der Glaube an dieselbe kann als eine unverlierbare Religion auch im tiefften Elende ber Sunde erweckt werben und ben Muth zur Erhebung aus bemfelben schaffen.

#### §. 70. Refultat.

Der dogmatische Supernaturalismus hat Recht gegen die leichtsin=
nige Ansicht, der die Sünde ein natürlicher, oder gar nothwendiger
Durchgangspunkt zur Tugend ist, und welche verkennt, daß die Sünde
nach dem Gesetze jeder geübten Kraft eine Gewohnheit und Macht wird.
Sein Theil an der Wahrheit ist einerseits das tiefe Gefühl von der Un=
natur und Furchtbarkeit der Sünde, andererseits die Verzichtung auf
alles eigne Verdienst, um allein von Gottes Gnaden zu leben. Aber er
beruht auf der willkürlichen Annahme eines abgeschlosnen Zustandes

ber Sündhaftigkeit und ber Lossagung von Gott, da vielmehr Sünde und Frömmigkeit im einzelnen Leben und in der Weltgeschichte mit ein: ander streiten, so daß in Einigen die Selbstsucht, in Andern die Gottes: liebe obsiegt und bem Leben ihr Gefet aufdruckt, aber feine von beiben hienieden gänzlich unberührt von ihrem Gegentheile. — Im natürlichen Menschen ift das Gesetz und die Rraft zur Überwindung ber Gunde und im Glauben an den Sieg auch der Glaube an die Baterliebe Got: tes. Aber machtig herrscht die Selbstsucht in der Welt, durch eine Rette von Ursachen und Wirkungen aus der Sünde immer die neue Sünde erzeugend als eine festgeschlofine Gemeinschaft, so daß sie der Weltgeschichte gebieten wurde, wenn nicht die Gottesliebe ihr gleichfalls in geschlogner Gemeinschaft, durch welche die Freiheit der Einzelnen erwedt, bas erworbene Gute für die Mitwelt verbreitet, für die Nachwelt gesichert wird, entgegenträte. Solche Gemeinschaften find die vorchriftlichen Religionen, in ihnen allen hat sich Gott mehr ober minder of: fenbart. Aber sie alle tragen schon in ihrem Anfange und in ihrer Richtung die Sünde in fich. Daher der religiöse Geift auf eine Religion weißagen, ober der als solche erkannten Religion sich anschließen muß, welche in ihrer Gründung und in ihrem Streben dem Ibeale der Religion entspricht. Diese vollkommene Religion wird alle geringere religibse Bestrebungen mit ber Zeit in sich aufnehmen, und als bas Reich Bottes auf Erden den Sieg der Gottesliebe über die Selbstsucht sichern.

# B. Historische Darstellung.

## Sündenfall, Erbfünde und Gunde.

G. Calixti Tr. diversi de pecc. in unum cong. a F. U. Calixto. Helmst. 659. 4. J. D. Michaelis, Gebanken ü. b. L. b. H. S. v. Sünde u. Genugth. als e. d. Bernunft gemäße L. [Hamb. 752.] Gött. 779. Tholuck, d. L. v. d. Sünde u. v. Versöhner. Hamb. [823.] 7. A. 851. Ch. F. Schmid, Obss. ad naturam peccatie doctr. chr. rite definiendam. Tub. 826-8. 4. [Tüb. Zeitschr. 828. St. 2.] Bretschneider, d. Grundl. d. ev. Pietism. o. d. L. v. Adams Fall, Erbs. u. Opfer Christi. Lpz. 833. Krabbe, d. L. v. d. Sünde u. v. Tode. Hamb. 836. Müller. [S. 52.] W. F. Nink, v. Urspr. d. Bösen u. Bermeidelicht. d. Sündens. [Stud. u. Krit. 852. H. 3.]

#### §. 71. Glanbe des Sebraismus.

Das Heraustreten des ersten Menschenpaares aus der ursprünglichen Unschuld wird Gen. 3. dargestellt als die Verletzung eines positiven göttelichen Verbotes, veranlaßt durch die Sinnlichkeit, bedingt durch Mißtraun gegen Gott mit dem Gelüste unabhängig von ihm Gott gleich zu werden. Unmittelbare Folgen sind: Verlust der kindlichen Unschuld, Erkenntniß des Guten und Bösen, Furcht vor Gott. Mittelbar durch göttlichen Ausspruch: Geburtswehen und Dienstbarkeit des Weibes, Vertreibung aus dem Paradiese, mühevolles Leben und dessen Ende der Tod. Aus die Feindschaft wider die Schlange wird als erblich bes

a) Umbreit, b. Sanbe. Samb. 853.

zeichnet, allein da die genannten Übel als allgemein menschliche ange= führt werden, so ist auch ihr allgemeiner Ursprung dargestellt, ohne boch auszuschließen, daß fie nur beghalb über alle gekommen fein, weil alle den Sündenfall auf ihre Weise wiederholt haben. Diese mit an= dern Volkssagen besonders mit der persischen verwandte Ableitung der Sünde aus Verführung und freier That b) ist nicht weiter im A. Te= stamente berücksichtigt, auch nicht Hos. 6, 7. Jes. 65, 22. Die Sünde wird oft aufgefaßt als Ehrenverletzung oder Empörung wider Gott. Ihre Folge der Zorn Gottes, boch nicht als bleibender Zustand, son= bern als einzelner theofratischer Act. Ein Gefühl allgemeiner Schwäche und Sündhaftigkeit ift mannichfach ausgesprochen bald als Bekennt= niß, bald als Entschuldigung des Einzelnen, ähnlich deßfalligen Aus= sprüchen des classischen Alterthums, c) wenn auch tiefer gemeint und mehr religiös Job. 4, 17-19. Aber die allgemeine Sünde ist nicht angeboren ober boch nicht ausnahmlos Gen. 6, 5-13. 8, 21. Ps. 14, 1. 3. 1 Reg. 8, 46., bie angeborne Sunbe nicht allgemein Ps. 51, 7. 58, 4. Jes. 48, 8. Ein angedeutetes doppeltes Princip im Menschen Gen. 2, 7. Cohel. 12, 7. wird zur Erklärung der Sünde nicht benutt. Sie wird als Schuld des Einzelnen aus seinem Willen hergeleitet, so daß fie auch nicht sein könnte, und die sittliche Kraft zu ihrer Überwindung als eine gottgegebene vorausgesett Gen. 4, 7. Deut. 30, 15 ss. Ezech. 18, 31. Ps. 119, 33 ss. Diese Anerkennung ber Frei= heit auch dem Allmächtigen gegenüber gehört wesentlich zur nationalen Betrachtung ber Religion und bes Gesetzes. Nur in besondern Fällen wird auf bem Standpunfte bes antifen Supernaturalismus bas Ber= harren in ber Sünde als Berftockung von Gott aus bezeichnet Exod. 4. 21. Jes. 6, 9 ss. Aber gegen die antike Betrachtung des Familien= schicksals und der Nemesis Exod. 20, 5. Jer. 32, 18. erhebt sich Ezech. 18. bas Recht ber fittlichen Persönlichkeit.

#### §. 72. Anfichten bes Jubenthums.

Das Gefühl allgemeiner Sündhaftigkeit scheint zurückgetreten für das Lieblingsvolk Gottes, aber in dem geweckten Nachsinnen über den Ursprung des Bösen erhielt die Sage vom Sündenfalle neues Intersesse. Einmal Sir. 17, 1 ss. cf. 14, 17 s. wird der Tod und das Beswußtsein des Guten und Bösen als ursprünglich geordnet von Gott angesehn, das andremal Sir. 25, 24. Sünde und Tod vom Weibe abs

b) Buttmann, ü. d. beiden ersten Mythen. [Berl. Monatschr. Apr. 804.] Matthaei, de orig. mali, praemissa placitor. praec. apud vett. Graecos ceusura. Gott. 824. 4. G. Baur, d. alttest. u. d. griech. Vorst. v. Sündenf. [Stud. u. Krit. 848. H. 2.] Zend-Avesta, übrs. v. Kleufer. B. 1. S. 20 f.

c) Παῖδες φύσει οὐχ ἀγαθοί. Vitiis nemo sine nascitur, optumus ille est, qui minimis urgetur. Video meliora proboque, deteriora sequor. Communis hominum labes. *Pfanner*, Syst. Theol. gentil. pur. c. 7-9. *Jablonski*, de pecc. orig. per lumen rationis gentilibus cognito. [Opp. T. IV. p. 483 ss.]

geleitet. Wenn aber nach Sir. 15, 14-17. die freie Entscheidung wie in bes ersten, so in jedes Menschen Sand gelegt wird, so ift bort nur ber historische, hier ber moralische Anfang ber Sünde gemeint. Jeber hat Fehler Sir. 8, 5. Im Buche ber Weisheit wird ber Tod von ber Sünde abgeleitet, ift aber zugleich Buftand ber Unseligkeit, so baß ber Gerechte nur scheinbar bavon berührt wird Sap. 2, 23 ss., benn ber Körper liegt als eine Last auf ber Seele Sap. 9, 15. Es giebt von Natur bose Wolfer unter bem Fluche Gottes Sap. 12, 10 s. 13, 1., aber auch wohlgeborne Naturen Sap. 8, 19. Philo fant im Gundenfall als einstmaliger und als allgemeiner Thatsache bas Erwachen bes Geschlechtstriebes.") Die Menschheit erscheint nur im Verhältniffe zu seiner phantastischen Vorstellung Abams entartet, b) bas Sündigen angeboren, c) bennoch ber Mensch frei und ein Rind bis in's 7. Jahr schuldlos, d) barnach kann nur ein Gott ober göttlicher Mensch ber Sunde entgehn; aber ber Verftandige findet die Ruckfehr zu einem schuldlosen Leben.") Josephus hat die Sage vom Sündenfalle mit einigen wunderbaren Bugen vermehrt und fieht Gutes wie Bofes in einzelnen Geschlechtern burch Abstammung und Nachahmung fich forts pflanzen. () Bon ben Rabbinen wurde der Tod auch fündloser Menschen von bem Gunbenfalle bergeleitet, ein bofer Trieb neben bem gu= ten angenommen und bem erften Abam als bem Repräsentanten ber

α) De mundiopif. Τ. Ι. p. 36 s. Έπει δ' ξπλάσθη και γυνη, θεασάμενος άδελφον είδος και συγγενη μορφην, ενησμένισε τη θέα και προσιών ησπάζετο. Ή δ' οὐδεν ἐκείνου προσβλέπουσα ζῶον ἐμφερέστερον ἑαυτή γάννυται τε και ἀντιπροσφθέγγεται μετ' αἰδοῦς. Έρως δ' ἐπιγενόμενος, καθάπερ ἐνὸς ζώου διττὰ τμήματα διεστηκότα συναγαγών εἰς ταὐτὸν ἀρμόττεται, πόθον ἐνιδρυσάμενος ἐκατέρω τῆς πρὸς θάτερον κοινωνίας εἰς τὴν τοῦ ὁμοίου γένεσιν. Ὁ δὲ πόθος οὐτος και τὴν τῶν σωμάτων ἡδονὴν ἐγέννησεν, ητις ἐστὶν ἀδικημάτων και παρανομημάτων ἀρχὴ, δι οῦ ὑπαλλάττονται τὸν θνητὸν και κακοδαίμονα βίον ἀντ' ἀθανάτου και εὐδαίμονος. p. 38: Έστι δὲ ταῦτα οὐ πλάσματα μύθων, οἰς τὸ ποιητικὸν και σοφιστικὸν χαίρει γένος, ἀλλὰ δείγματα τύπων ἐπ' ἀλληγορίαν παρακαλούντων κατὰ τὰς δι ὑπονοιῶν ἀποδόσεις.

b) lb. p. 32: Ο μεν διαπλασθείς ήδη, αίσθητος, μετέχων ποιότητος, ξχ σώματος και ψυχής συνεστώς, άνηρ και γυνη, φύσει θνητος ών ο δε κατά την είκονα ίδεα τις, η γένος, νοητος, ἀσώματος, ουτ ἄρδεν ουτε θηλυ, ἄφθαρτος φύσει. c) De vita Mos. III. T. II. p. 151: Παντί θνητῷ, καν σπουδαῖος ή, παρ ὅσον ήλθεν εἰς γένεσιν, συμφυὲς τὸ ἁμαρτάνειν ἐστί.

d) Quod Deus immut. Τ. Ι. p. 279: Ὁ ἄνθρωπος ἐθελουργοῦ καὶ αὐτοκελεύστου γνώμης λαχών, καὶ προαιρετικαῖς χρώμενος τὰ πολλὰ ταῖς ἐνεργείαις, εἰκότως ψόγον μὲν ἔσχεν ἐψ οἰς ἐκ προνοίας ἀδικεῖ, ἔπαινον δὲ ἐψ οἰς ἐκών κατορθοῖ. Quis rer. div. Τ. Ι. p. 515: Τὸ βρέφος ἄχρι τῆς πρώτης ἐπταετίας ψύσεως ἀκραιφνοῦς μεμοίραται, λείω μάλιστα ἐμφεροῦς κηρῷ, τοῖς ἀγαθῶν καὶ κακῶν χαρακτῆρσι μήπω τετυπωμένω.

ροῦς χηρῷ, τοῖς ἀγαθῶν καὶ κὰκῶν χαρακτῆροι μήπω τετυπωμένῳ.

e) De poenit. Τ. II. p. 405: Τὸ μὲν μηδὲν συνόλως ἁμαρτεῖν ἔδιον θεοῦ, τάχα δὲ καὶ θείου ἀνδρός τὸ δ ἁμαρτόντα μεταβαλεῖν πρὸς ἀνυπαίτιον ζωὴν, φρονίμου καὶ τὸ συμφέρον εἰσάπαν οὐκ ἀγνοήσαντος.

f) Josephi Antiqq. I, 1, 2.

gefallnen ein zweiter Abam als Ideal der gottwohlgefälligen Mensch=. heit entgegengesetzt.8)

§. 73. Lehre bes Renen Testamentes.

Die Sunde ift Störung des religiösen Lebens, Feindschaft wider Bott Rom. 8, 7., mit verschiebenen Graben ber Schuld Lc. 12, 47 s., besteht schon im bosen Gelüste Mt. 5, 28., und kommt aus bem Ber= jen Mt. 15, 18 s. Der Sündenfall wird von Paulus als Anfang der allgemeinen Sündhaftigkeit vorausgesett 2 Cor. 11,3. 1 Tim. 2, 14., aber die Sunde jedes Einzelnen aus seiner Freiheit durch Sinnlichkeit, Selbstsucht und verschuldete Unwissenheit abgeleitet Mt. 15, 19. Eph. 4, 17 - 22. Jesus bezeichnet bas Fleisch nur als nichtig und schwach Jo. 3, 6. Mt. 26, 41., ben Weg zum Leben als eng und schwer: Pau= lus fieht im Fleische eine widerstrebende Macht Gal. 5, 16 s. Rom. 7, 18. 8, 3. 7. aber im Geifte bie Rraft und bas Gefet bes Guten Rom. 2, 14. cf. 1 Ptr. 2, 11, aus eigner Erfahrung schilbert er ben innern Kampf beiber Mächte Rom. 7, 14-25., und ber Geift ift jebenfalls auch ber menschliche Geift [1 Cor. 5, 5. Gal. 6, 18.], benn ber Mensch ift dem Apostel nicht bloß Fleisch, sondern auch der inner= liche Mensch, ber sich am Gesetze Gottes erfreut Rom. 7, 22. 2 Cor. 4, 16. Acta 17, 28. \*) Während Je sus in johanneischen Reden die schon vorhandene Frömmigkeit als Bedingung seiner Aufnahme, den Man= gel ber Frommigkeit als Grund seiner Verwerfung betrachtet Jo. 3, 20 s. 5, 42-44. 8, 42-47., und in ber kindlichen Unschuld bie Rein= heit ber menschlichen Natur anerkennt Mt. 18, 1 ss., boch nicht ohne die Bekehrung von der Sünde und die Geburt eines höhern Lebens als Bedingung des Eintritts in das Gottesreich zu fordern Mt. 4, 17. Jo. 3, 3-6: hat Paulus bas Christenthum auf bas Gefühl ber Gunb= haftigfeit gegründet als Erlösung aus berfelben Gal. 3, 22. Sierdurch zerfällt ihm die Menschheit in zwei Gemeinschaften, die des sündigen Lebens, gegründet und repräsentirt burch Abam, und bie bes göttlichen Lebens burch Chriftum als ben zweiten Abam. Wie aber bas Beil burch Chriftum nur zu benen kommt, welche in seine heilige Gemein= schaft eintreten, so ift die Unseligkeit durch Abam [Gavaros] nur bar= um auf alle gekommen, wie fern sie eintraten in seine sündige Bemeinschaft Rom. 5, 12-19. b) Also ift diese Gemeinschaft nur im Gegen=

g) Die Beweisstellen b. Wetstein u. a. zu Rom. V. und b. Gfrörer, b. Jahrh. b. Heils. Abth. II. S. 88 ff. 98 ff.

a) H. Ernesti, d. Theorie v. Urspr. d. Sünde a. d. Sinnlichk. im Lichte d. paul. Lehrgeh. Wolfend. 855. Tholuck, ü. väcz als Quell d. Sünde. [Stud. n. Krit. 855. H. 3.] b) Flatt, ü. d. Hypothese, daß Paulus Röm. 5. sich ju jüd. Meinungen accomm. [Süssinds Mag. St. 18.] Schott, in veram P. sententiam de communi moriendi necessitate ex Ad. pecc. oriunda inquiritur. Vit. 811. 4. [Opp. Jen. 817.] E. F. Schmid, ü. Röm. 5, 12. [Tüb. 3eitschr. 830. H. 4.] Rothe, neuer Versuch e. Ausl. v. Röm. V, 12-21. Witt. 836. Mau, v. d. Tode, d. Solde d. Sünden. [Theol. Mitarb. 838. H. 2.]

sate des durch Christum angebrochnen höhern Lebens ein natürlicher Buftand Eph. 2, 3. Sonach nirgends ein angestammtes, allgemeines und nothwendiges Verberben ber menschlichen Natur, wohl aber bas tiefe Gefühl ber allgemeinen, durch Abstammung und Verführung veranlaßten, boch nur burch eigne Schuld vollbrachten Sünde 1 Jo. 1, 8. Rom. 1, 18-2, 1. Alles Seil wird von Christus abgeleitet, sowohl nach unmittelbarem Ausspruche bes driftlichen Bewußtseins, als auch burch die Reflexion, daß durch das Geseg, das mosaische wie das natürliche, wegen seiner Nichterfüllung nur das Berderben komme. Dennoch bleibt unentschieden, ob diefes blog als individuelles Bewußtsein ber Wirk: lichkeit bes burch Chriftum erlangten Beils, ober als allgemein mensch: liches Bewußtsein des durch ihn allein zu erlangenden Beils ausgesprochen sei, weil von Chriftus auch insofern bas Beil abgeleitet werden konnte, als er Anfang und Mittelpunkt einer selbständigen Erneue: rung ber Frömmigkeit wurde, und vom natürlichen Buftande insofern das Verberben, als damals diefer Zustand fo verdorben erschien, daß nur die Macht ber driftlichen Gemeinschaft ihn aufheben und burch ben neuen Gemeingeift die sittliche Rraft bes Ginzelnen wieder erftar: fen konnte. Auch schließt die Polemik gegen den Sochmuth auf ein Recht und Verdienst vor Gott durch die Abstammung von Abraham und durch eine unlautre Werkheiligkeit bas natürliche Vertraun auf die göttliche Barmherzigkeit nicht aus. Aber in der erften Freude und Gewißheit, burch Chriftum bas Beil empfangen zu haben, konnte niemand daran denken, ob es nicht auch ohne ihn erlangt werden könne.

5. 74. Lehre ber Rirchenväter vor Augustin.

J. G. Walch: de Pelagianismo ante Pelag. Jen. 738. 4. Hist. doctr. de pecc. orig. Jen. 738. [Miscell. sacr. Amst. 744. 4.] J. Horn, de sententiis Patrum, quorum auctoritas ante Aug. plurimum valuit, de pecc. orig. Gott. 801. 4. Bretschneiber, was lehren die ältesten Kirchenv. ü. Entst. d. Sünde u. des Todes. [Oppositionsschr. B. VIII. H. 3.] — J. G. Krabinger, d. angebl. Pelagian. d. voraug. Bäter. [Tüb. Quartalsch. 853. H. 3.]

Die Sünde wurde vornehmlich religiös aufgefaßt als Entfernung von Gott,\*) ihr historischer Anfang in Abams Fall, ihr moralischer Anfang in einem Widerstreben des irdischen Princips wider den Seist.b) Die allegorische Auslegung des Sündenfalls ist in Alexandrien zu Hause, doch nicht ausschließlich. O Gegen die vereinzelte Meinung einer bloß

a) Gregor. Nyss: Αμαρτία έστιν ή τοῦ θεοῦ ἀλλοτρίωσις, ὅς ἐστιν ἡ ἀληθινή τε και μόνη ζωή. Cf. Suiceri Thesaur. eccl. ἀμαρτία.

b) Cyrilli Catech. IV, 22: Τὸ σῶμα οὐχ ἁμαρτάνει καθ ξαυτὸ, ἀλλὰ διὰ τοῦ σώματος ἡ ψυχή. Cypr. de Or. Dom. p. 145 s: Cum corpus e terra et spiritum possideamus e coelo, dum spiritus coelestia quaerit, caro terrena concupiscit.

c) §. 58, α. Anastasius Sinaita: Την [λέξιν] οἱ ἱστορικῶς, καὶ μη μαλλον πνευματικῶς ἐκλαμβάνοντες, ἀλλὰ λεξιτηροῦντες, οὐκ οἰδα, ὅπως τὰς ὑπὸ Ελρηναίου πρὸς αὐτοὺς προτάσεις ἐπιλύονται. Sierauf die Ginwendungen des Irenaus gegen das Reden der Schlange. Iren. Opp. p. 833 s.

physischen Wirkung wurde die sittliche Bedeutung festgehalten. d) Nur entschieden anti-jüdische Secten sahn im Sündenfall einen Übergang zu höherer Einsicht und Freiheit. Die Allgemeinheit der Sünde wurde vorausgesetz; doch trug Athanafius kein Bedeuken von sündlosen Heiligen zu reden. doch dams Sündenfalle und von der Sünde überhaupt wurde Neigung zur Sünde, Schwäche und sast allgemein der leibliche Tod hergeleitet, von Einzelnen selbst der Verlust des göttslichen Geistes in der menschlichen Natur, daher im Gegensate gnostisschen Und heidnischer Meinungen die unverletzte sittliche Freiheit zur Überwindung des bösen Gelüstes einmüthig behauptet. Duch den Tod betrachtete Irenäus als Heilmittel, Elemens als Naturnothwensbigkeit, dund am Märthrerthum entstand eine noch höhere Unsicht vom Tode. Die angeborne Lust wird nirgends in der griechischen Kirche als Schuld angesehn, nur Origenes hält auch die Neugebornen für sündhaft, aber nicht durch Adam, obwohl er die Menscheit auf rabs

d) Theophil. Antioch. II. 25: Οὐχ, ὡς οἴονταί τινες, θάνατον εἶχε τὸ ξύλον, ἀλλ' ἡ παρακοή. e) Contra Gentes. T. I. p. 2: Ἐξ ἀρχῆς μὲν οὐκ ἡν κακία · οὐδὲ γὰρ οὐδὲ νῦν ἐν τοῖς ἁγίοις ἐστὶν, οὐδ' ὅλως κατ' αὐτῶν ὑπάρχει αὕτη. C. Arianos Or. IV. ib. p. 462 s.

f) Justin. Tryph. c. 88: Τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τοῦ ᾿Αδὰμ ὑπὸ θάνατον καὶ πλάνην τὴν τοῦ ὄφεως ἐπεπτώκει, παρὰ τὴν ἰδίαν αἰτίαν ἑκάστου αὐτῶν πονηρευσαμένου. Iren. V. 19, 1: Quemadmodum adstrictum est morti genus humanum per virginem, salvatur per virginem. Athan. Omnia tradita. T. I.p. 150: Ἐπειδὴ ἣμαρτεν ὁ ἄνθρωπος, καὶ πεσόντος αὐτοῦ τὰ πάντα τετάρακται· ὁ θάνατος ἴσχυεν ἀπὸ ᾿Αδὰμ μέχρι Χριστοῦ, ἡ γῆ κεκατήραται, ὁ ῷδης ἡνοίγη, ὁ παράδεισος ἐκλείσθη, ὁ οὐρανὸς ἐθυμώθη. g) §. 58, m. Doch Tatian. ad Graec. c. 22: Τὸ πνεῦμα τὴν ψυχὴν ἔπεσθαι μὴ βουλομένην αὐτῷ καταλέλοιπεν, ἡ δὲ ὥσπερ ἔναυσμα τῆς δυνάμεως αὐτοῦ κεκτημένη —.

h) Iren. IV, 37, 2: Εὶ φύσει οἱ μὲν φαῦλοι, οἱ δὲ ἀγαθοὶ γεγόνασιν, οὖθ οὖτοι ἔπαινετοὶ, ὄντες ἀγαθοὶ, τοιοῦτοι γὰρ κατεσκευάσθησαν· οὖτ ἐκεῖνοι μεμπτοὶ, οὖτως γεγονότες. Αλλ ἔπειδὴ οἱ πάντες τῆς αὐτῆς εἰσι ψύσεως, δυνάμενοι τε κατασχεῖν καὶ πρᾶξαι τὸ ἀγαθὸν, καὶ δυνάμενοι πάλιν ἀποβαλεῖν αὐτὸ καὶ μὴ ποιῆσαι· δικαίως καὶ παρ ἀνθρώποις τοῖς εὐνομουμένοις, καὶ πολὺ πρότερον παρὰ θεῷ οἱ μὲν ἔπαινοῦνται καὶ ἀξίας τυγχάνουσι μαρτυρίας τῆς τοῦ καλοῦ καθόλου ἔκλογῆς καὶ ἔπιμονῆς· οἱ δὲ καταιτιῶνται καὶ ἀξίας τυγχάνουσι ζημίας τῆς τοῦ καλοῦ καὶ ἐνθυμεῖσθαι ἢ μὰ ἔνθυμεῖσθαι κεῖται τὰ ἄτοπα, ἀλλὰ τὸ χρῆσθαι ἢ μὴ χρῆσθαι τοῖς ἔνθυμήμασι.

i) Iren. III. 23, 6: Ejecit eum de paradiso, non invidens ei lignum vitae, quemadmodum quidam audent dicere, sed miserans ejus, ut non perseveraret semper transgressor, neque immortale esset, quod esset circa eum peccatum et malum interminabile. Prohibuit autem ejus transgressionem interponens mortem et cessare faciens peccatum, finem inferens ei per carnis resolutionem: uti cessans aliquando homo vivere peccato, inciperet vivere Deo. Clem. Stromm. VII. p. 858: Κᾶν νόσος ἐπίη καί τι τῶν περιστατικῶν τῷ γνωστικῷ, καὶ δὴ μάλιστα ὁ φοβερώτατος θάνατος ἄτρεπτος μένει κατὰ τὴν ψυχὴν, πάντα εἰδως τὰ τοιαῦτα κτίσεως ἀνάγκην εἶναι, ἀλλὰ καὶ οὕτως δυνάμει τοῦ θεοῦ φάρμακον γίνεσθαι σωτηρίας.

binische Weise [Hebr. 7, 10] in Abam bachte, sonbern burch eigne Sünde im vorirdischen Dasein; k) gerade die Alexandriner haben die Freiheit zu allen göttlichen Dingen am stärssten ausgesprochen und jedes Vererben der Sünde geleugnet, 1) überhaupt das Christenthum nicht vorzugsweise auf die Sünde bezogen. Dagegen in der afrikanischen Kirche das Gesühl der Sündhastigkeit vorherrschend wurde. Wie zuerst Onostiker eine angeborne sündhaste Macht im Menschen annahmen, doch als anerschaffen und neben einem göttlichen Lebensteim, so leitete Tertull ain von Abam eine allgemeine Verderbniss [vitium originis, passio originalis] her, während er doch auch ein guetes Princip als bleibend und die Kinder der Sündenvergebung noch nicht bedürftig achtete. Deitdem in der lateinischen Kirche understimmte Ausdrücke von fremden Sünden, die schon auf den Neugebornen lägen, von einem Sündigen in Abam gleichsam in Masse.

ζωη αὐτοῦ, διὰ τὸ περί τῆς γενέσεως μυστήριον.

m) Orig. in Jo. tom. I: [T. IV. p. 22.] Μακάριοι γε, δσοι δεόμενοι τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ τοιοῦτοι γεγόνασιν, ώς μηκέτι αὐτοῦ χρήζειν ὶατροῦ τοὺς κακῶς ἔχοντας θεραπεύοντος, μηδὲ ποιμένος, μηδὲ ἀπολυτρώσεως ἀλλὰ σοφίας, καὶ λόγου, καὶ δικαιοσύνης, ἢ εἴ τι ἄλλο τοῖς διὰ τελειότητα χωρεῖν αὐτοῦ τὰ κάλλιστα δυναμένοις. Clem. Stromm. VII. p. 833.

n) Das αναμαρτητικόν des Basilides: Clem. Stromm. IV. p. 600.

k) In ep. ad Rom: [T. IV. p. 516.] Si Levi in lumbis Abrahae fuisse perhibetur, multo magis omnes homines in lumbis erant Adae, cum adhuc esset in paradiso, et omnes homines cum ipso vel in ipso expulsi sunt de paradiso. In Matth. tom. XV, 23: [T. III. p. 685.] Τάχα καὶ κατὰ μὲν τὴν γένεσιν οὐδείς ἐστι καθαρὸς ἀπὸ δύπου, οὐδ εἰ μία ἡμέρα εἴη ἡ

l) Clem. Stromm. VII. p. 894 s: Δύο εἰσὶν ἀρχαὶ πάσης ἁμαρτίας, ἄνοια καὶ ἀσθένεια ἄμψω δὲ ἐφ ἡμῖν, τῶν μήτε ἐθελόντων μανθάνειν, μήτε αὐ τῆς ἐπιθυμίας κρατεῖν. III. p. 556. Orig. in ep. ad Rom. V: [T.IV. p. 553.] Dices fortasse: si uno peccante mors in omnes transiit, et rursus unius justitia in omnes justificatio vitae pervenit, neque ut moreremur aliquid nobis gestum est, neque ut vivamus, sed est mortis quidem causa Adam, vitae Christus. Diximus jam, quod parentes non solum generant filios, sed et imbuunt, et qui nascuntur non solum filii parentibus, sed et discipuli flunt, et non tam natura urgentur in mortem peccati, quam disciplina. Ü. b. Billensfreiheit: de princ. III, 1.

o) De test. an. c. 3: Satanas totius saeculi interpolator totum genus de suo semine infectum suae etiam damnationis traducem fecit. De an. c. 41: Malum animae, praeter quod ex obventu spiritus nequam superstruitur, ex originis vitio antecedit naturale quodammodo. Nam naturae corruptio alia natura est, habens suum deum et patrem, ipsum scilicet corruptionis auctorem; uttamen insit et bonum animae, illud principale, divinum atque germanum et proprie naturale. Quod enim a Deo est, non tam exstinguitur, quam obumbratur. Sic et in pessimis aliquid boni, et in optimis nonnihil pessimi. De bapt. c. 18: Quid festinat innocens aetas ad remissionem peccatorum?

p) Cypr. Ep. 59: [al. 64. p. 161.] A baptismo atque a gratia nemo prohibetur, quanto magis prohiberi non debet infans, qui recens natus nibil peccavit, nisi quod secundum Adam carnaliter natus contagium mortis antiquae prima nativitate contraxit, qui ad remissam peccatorum accipiendam hoc ipso facilius accedit, quod illi remittuntur non propria, sed aliena

biejenigen, welche die menschliche Freiheit am entschiedensten ausspraschen, leiteten doch alles Gute von göttlicher Gnade und Eingebung, alle Seligseit vom Christenthum her. Doch dieses wurde noch oft so allgemein aufgefaßt, daß es seinem Wesen nach auch vor Christi irdischer Erscheinung vorhanden schien, 4) dazu die göttliche Gnade im Bunde mit der menschlichen Freiheit. 7) Aber mit der Ausbildung des Katholicismus und in dem Dogmenkampse bildete sich seit dem 3. Jahrh. die öffentliche Meinung immer entschiedener dahin aus, daß allein in der Annahme aller kirchlichen Dogmen und in der Aufnahme der von der Kirche zur Heiligung mitgetheilten Kräste das Heil sei, ein kirchlicher Supernaturalismus, dem allein noch die solgerechte Bezgründung fehlte.

§. 75. Augustinus und Pelagins.

Balch, Hist. doctr. de ratione quae inter pecc. orig. et actuale intercedit apud Iren. Tert. et Aug. Gott. 836. Roefch. S. 135 ff.

Augustinus hatte gegen den Manichäismus das Bose nur als ein Verschwinden des Guten betrachtet, sein Entstehn, mit Ablehnung jeder philosophischen Deduction, noch immer wie im Paradiese aus dem freien Willen als Bedingung aller sittlichen Zurechnung;") doch lag im Entwicklungsgange seines Lebens und in der Richtung seiner Frömmigkeit das Vorwalten des Bewußtseins der Sündhaftigkeit und die unbedingte Hingebung in Gottes Gnade.

peccata. De jejun. et tentat. c. 7: Fuerant et ante Christum viri insignes, sed in peccatis concepti et nati, nec originali nec personali caruere delicto. Hilar. Pict. in Ps. 118. p. 932: Natura et origo carnis suae eum detinebat, sed voluntas et religio cor ejus ex eo, in quo manebat originis vitio, ad justificationum opera declinat. Ambros. in ep. ad Rom. c. 5: Manifestum itaque in Adam omnes peccasse quasi in massa, ipse enim per peccatum corruptus quos genuit, omnes nati sunt sub peccato. Ex eo igitur cancti peccatores, quia ex ipso sumus omnes.

q) Justin. Apol. I. 46: Τὸν Χριστὸν πρωτότοχον τοῦ θεοῦ εἶναι ἐδιδάχθημεν λόγον ὄντα, οὖ πᾶν γένος ἀνθρώπων μετέσχε καὶ οἱ μετὰ
λόγου βιώσαντες χριστιανοί εἰσι, κᾶν ἄθεοι ἐνομίσθησαν, οἶον ἐν Ἑλλησι
μὲν Σωχράτης καὶ Ἡράκλειτος καὶ οἱ ὅμοιοι αὐτοῖς ἐν βαρβάροις δὲ
Αβραὰμ καὶ ᾿Ανανίας καὶ ᾿Αζαρίας καὶ Μισαὴλ καὶ Ἡλίας καὶ ἄλλοι
πολλοί. Clem. Stromm. VI. p. 761. Brg. §. 20, a.

r) Ambros. de vocat. gentium c. 9: Nulla species cujuscunque virtutis occurrit, quae vel sine dono divinae gratiae, vel sine consensu nostrae voluntatis habeatur.

a) De Civ. Dei XI, 9: Mali nulla natura est, sed amissio boni mali nomen accepit. XII, 6: Malae voluntatis efficiens est nihil. De Gen. c. Manich. II, 21: Etiam nunc in unoquoque nostrum nihil aliud agitur, quum ad peccatum quisque delabitur, quam tum actum est in illis tribus, serpente, muliere et viro. De vera rel. c. 14: Usque adeo peccatum voluntarius motus est, ut nullo, modo peccatum sit, si non sit peccatum voluntarium. De lib. arb. III, 17.

b) Confess. VIII, 5: Cui rei ego suspirabam ligatus, non ferro alieno. sed mea ferrea voluntate. Velle meum tenebat inimicus et inde mihi catenam fecerat. Quippe ex voluntate perversa facta est libido, et dum servitur

Belagius die hergebrachte, besonders durch Origenes unter gelehrten Abendländern verbreitete Ansicht der griechischen Kirche als Fremdslinge in Afrika aussprachen, erregten sie den Widerspruch der afrikanischen Kirche. Ihr Grundgedanke: der Mensch vermag die Gebote Gottes zu erfüllen,") durch den Widerspruch wahrscheinlich sowohl gesteigert als ermäßigt, führte zur Behauptung: der Tod ist ein natürsliches Schicksal, d) niemand wird sündhaft geboren, d) vielmehr ist in jedem Menschen etwas Beiliges, sein Gewissen, in jedem als göttliche Gabe der freie Wille; daber eine besondre Gnade unterstützt nur Christen; daber Kinder, die ungetauft sterben, zwar nicht verloren sind, aber alle sollen nach Gottes Gebote getauft werden, um in das Reich Christ einzugehn. den Daß Adams Sünde abgesehn vom bösen Beis

libidini, facta est necessitas. Voluntas autem nova, quae mihi esse coeperat, ut frui te vellem, Deus, nondum erat idonea ad superandam priorem vetustate roboratam. Ita duae voluntates meae, una vetus, alia nova, illa carnalis, ista spiritualis confligebant inter se atque discordando dissipabant animam meam. Sic intelligebam meo ipso experimento id, quod legeram, quomodo caro concupisceret adversus spiritum, et spiritus adversus carnem. Ego quidem in utroque, sed magis ego in eo, quod in me approbabam, quam in eo, quod in me improbabam. Lex enim peccati est violentia consuetudinis, qua trahitur et tenetur etiam invitus animus, eo merito, quo in eam volens illabitur. X, 37: Da quod jubes, et jube quod vis.

c) Erft als Folgerung hieraus zu Diospolis: posse hominem sine peccato esse [Mansi T. IV. p. 317.], und als Anflagepunkt zu Carthago: et ante adventum Domini fuerunt homines impeccabiles i. e. sine peccato. [Mercator Commonit. II. p. 133.] Grund: Pelag. ad Demetr. c. 1: Quoties mini de institutione morum et sanctae vitae dicendum est, soleo prius humanae naturae vim monstrare, et quid esticere possit, ostendere. Nunquam enim virtutum viam valemus ingredi, nisi spe ducamur comite. Siquidem ap-

petendi omnis conatus perit consequendi desperatione.
d) Coelest. b. Mercat. Common. II. p. 133: Adam mortalem factum,

qui sive peccaret sive non peccaret, moriturus fuisset.

e) Pelag. b. Aug. de pecc. or. c. 13: Omne bonum et malum, quo vel laudabiles, vel vituperabiles sumus, non nobiscum oritur, sed agitur a nobis. Capaces enim utriusque rei, non pleni nascimur, et ut sine virtute, ita et sine vitio procreamur, atque ante actionem propriae voluntatis id solum in homine est, quod Deus condidit.

f) Pelag. ad Demetr. c. 4: Est in animis nostris naturalis quaedam, ut ita dixerim, sanctitas, quae velut in arce animi praesidia exercet, boni malique judicium. Et ut honestis actibus favet, ita sinistra opera condemnat atque ad conscientiae testimonium diversas partes domestica quadam lege dijudicat.

g) Pelag. b. Aug. degrat. Chr. c. 5: Primo loco possestatuimus, secundo velle, tertio esse. Posse in natura, velle in arbitrio, esse in effectu locamus. Primum illud i. e. posse ad Deum proprie pertinet, qui illud creaturae suae contulit: duo vero reliqua, h. e. velle et esse, ad hominem referenda sunt, quia de arbitrii fonte descendunt. Ergo in voluntate et opere laus hominis est, imo et hominis et Dei, qui ipsius voluntatis et operis possibilitatem dedit, quique ipsam possibilitatem gratiae suae adjuvat semper auxilio.

h) Pelag. ad Innoc. b. Aug. de grat. Chr. c. 33: In omnibus est liberum arbitrium aequaliter per naturam, sed in solis Christianis juvatur a gratia.

i) Aug. de pecc. mer. I, 58: Non ait, [Jo. 3, 5.] inquiunt, ,, nisi quis rena-

spiele gar keinen Nachtheil für die Nachwelt gehabt habe, blieb unbestimmt und halb zurückgenommen. Da hiernach ein gottwohlgefäl= liges Leben auch außerhalb ber Kirche möglich und ihr nur eine unbe= stimmte Erhöhung beffelben zugestanden war, mußte folgerecht, sobald eine solche Verhandlung einmal zur öffentlichen Streitsache geworben war, entweder die unbedingte Nothwendigkeit der katholischen Rirche aufgegeben, ober burch einen ftreng bogmatischen Supernaturalismus sefigestellt werben. Daher August in us als Wortführer bes Kirchen= geistes entgegnete: die ganze Menschheit hat in Abam gefündigt und ift durch feinen Fall nicht bloß bem Tode, sondern auch unüberwind= lich bofer Luft und ewiger Verdammniß verfallen,1) welche Erbfünde [peccatum originale, haereditarium] als unendliche Schuld nur burch die Kirche getilgt werden kann.") Daher zur Bekehrung und Seligkeit menschliche Kraft nichts, die Gnabe alles thut.") Er sah den freien Willen nicht sowohl für verloren, als für gebunden an, nur zur Sünde frei, ") und leugnete nicht sowohl bie Kraft zu sittlichen Thaten, als

tus fuerit ex aqua et spiritu, non habebit salutem vel vitam aeternam, "tantummodo autem dixit, ,, non intrabit in regnum Dei": ad hoc parvuli baptizandi sunt, ut sint etiam cum Christo in regno Dei, ubi non erunt, si baptizati non fuerint; quamvis et sine baptismo, si parvuli moriantur, salutem vitamque aeternam habituri sint, quoniam nullo peccati vinculo obstricti sunt.

k) Mercat. II. p. 133. als im Anflageacte: Quoniam peceatum Adae ipsum solum laeserit, et non genus humanum. Rach Aug. de pecc. or. II. 3 s. antwortete Edlestius: Dixi de traduce peccati dubium me esse, ita tamen, ut cui donavit Deus gratiam peritiae, consentiam, quia diversa ab eis audivi, qui utique in ecclesia catholica constituti sunt presbyteri. Licet quaestionis res sit, non haeresis. Zu Diospolis verwarf Belagius den Anflages puntt, erflärte ader später gegen die Seinen nach Aug. id. c. 15: Ideo se illa edjecta damnasse, quod et ipse dieit, non tantum prime homini, sed etiam humano generi primum illud obsuisse peccatum, non propagine, sed exemplo.

l) De pece. mer. I, 15: Adam unus est, in quo omnes peccaverant, quia non sela imitatio peccatores facit, sed per carnem generans poena. De pecc. or. c. 36: Infans perditione punitur, quia pertinet ad massam perditionis, et juste intelligitur ex Adam natus antiqui debiti obligatione damnatus.

m) De nupt. et concup. I, 26: In eis, qui regenerantur in Christo, cum remissionem accipiunt prorsus omnium peccatorum, utique necesse est, ut reatus etiam hujus licet adhuc manentis concupiscentiae remittatur; manet actu, praeteriit reatu.

n) De corrept. et grat. c. 12: Nec voluit Deus sanctos suos in viribus suis, sed in ipso gloriari. Tantum quippe Spiritu S. accenditur voluntas corum, ut ideo possint, quia sic volunt; ideo sic velint, quia Deus operatur, ut velint. Enchir. c. 32: Ne quisquam, etsi non de operibus, de ipso glorietur libero arbitrio: nolentem [Deus] praevenit, ut velit, volentem subsequitur, ne frustra velit.

o) C. duas epp. Pel. II, 9: Peccato Adae liberum arbitrium de hominum natura periisse non dicimus, sed ad peccandum valere in hominibus subditis diabolo, ad bene autem pieque vivendum non valere, nisi ipsa voluntas hominis Dei gratia fuerit liberata. III, 8: Liberum arbitrium captivum. Doch Enchir. c. 30: Libero arbitrio male utens homo et se perdidit et ipsum. Victore peccato amissum est liberum arbitrium.

ihr Verdienst vor Gott und ihren religiösen Gehalt.") Die allem eigenen Entschlusse vorausgehende Sündhaftigkeit war ihm das Entscheisdende, nicht das wörtliche Verständniß des Sündensalls.4) Seine Conssequenz forderte die ewige Verdammung der Heiden, aber er gestand ihren Tugenden eine mildere Verdammung und die mildeste den Kindern zu.") Seine Beweise: Römer 5, die Kindertause und daß der Sohn Gottes sonst vergeblich gestorben sei. Von Seiten des Pelagius ward entgegnet: daß der Begriff einer Sünde ohne freie Zustimmung und eigne That sich selbst vernichte,") daß diese Lehre unbiblisch und gottessläfterlich sei. ') Augustinus selbst war von der alten großen Weise, das Christenthum zu nehmen, momentan ergriffen. ") Aber das Bes

q) De Gen. ad lit. XI, 41: Hoc, si forte lignum illud non ad proprietatem ut verum lignum et vera poma ejus, sed ad figuram velint accipere,

habeat exitum aliquem rectae sidei veritatique probabilem.

Deo placent, cui sine fide placere impossibile est. Sed ad hoc eos in die judicii cogitationes suae defendent [Rom. 2, 15.], ut tolerabilius puniantur, quia naturaliter, quae legis sunt, utcunque fecerunt. Minus enim Fabricius quam Catilina punietur, non quia iste bonus, sed quia ille magis malus. Et minus impius quam Catilina Fabricius, non veras virtutes habendo, sed a veris virtutibus non plurimum deviando. Enchir. c. 93: Mitissima sane omnium poena erit eorum, qui praeter peccatum, quod originale traxerunt, nullum insuper addiderunt. s) Julian. b. Aug. Op. imp. 1, 60: Nihil est percati in homine, si nihil est propriae voluntatis vel assensionis. Tu autem concedis, nihil fuisse in parvulis propriae voluntatis: non ego, sed ratio concludit, nihil igitur in eis esse peccati.

t) Julian. 1b. 11, 174: In quo omnes peccaverunt, nihil aliud indicat, quam, quia omnes peccaverunt. Pelag. b. Aug. de pecc. mer. I, 3: Si Adae peccatum etiam non peccantibus nocuit, ergo et Christi justitia etiam non credentibus prodest. Julian. b. Aug. Op. imp. 1, 48: Deus, ais, ipse qui commendat suam caritatem in nobis, qui dilexit nos et Filio suo non pepercit, sed pro nobis illum tradidit, ipse sic judicat, ipse est nascentium persecutor, ipse pro mala voluntate acternis ignibus parvulos tradit, quos nec bonam nec malam voluntatem scit habere potuisse. Post hanc ergo sententiam tam immanem, tam sacrilegam, si sanis judicibus uteremur, nihil praeter exsecrationem tui referre deberem. 50: Amolire te itaque cum tali deo tuo de ecclesiarum medio: non est ipse, cui Patriarchae, cui Prophetae, cui Apostoli crediderunt, in quo speravit et sperat ecclesia primitivorum; non est ipse, quem credit judicem rationabilis creatura. Nemo prudentium pro tali domino suum unquam sanguinem fudisset, nec enim merebatur dilectionis affectum. Postremo iste, quem inducis, si esset uspiam, reus convinceretur esse, non deus, judicandus a vero Deo meo, non judicaturus pro deo. u) Retractt. I, 13: Res ipsa, quae nunc

p) Ad Bonif. III, 5: Catholica fides justos ab injustis, non operum, sed ipsa fidei lege discernit, quia justus ex fide vivit. Per quam discretionem fit, ut homo ducens vitam sine appetitu rei ullius alienae, parentibus honorem debitum reddens, castus, eleemosynarum largissimus, injuriarum patientissimus, qui non solum non auferat aliena, sed nec sua reposcat ablata, vel etiam veuditis omnibus suis erogatisque in pauperes nibil suum proprium possideat: cum suis tamen istis velut laudabilibus moribus, si non in Deum fidem rectam et catholicam teneat, de hac vita damnandus abscedat.

wußtsein der wirklichen selbstverschuldeten Sündhaftigkeit, die fromme Demuth in der Verzweislung an sich selbst, die Nichtigkeit des Mensschen vor dem Angesichte der Gottheit, endlich die Einsicht, daß durch Pelagius die Grundvesten des kirchlichen Gemeingefühls erschüttert wursden, entschied den Sieg des augustinischen Dogma, Pelagius wurde auf 4 Synoden zu Carthago und zu Rom 412-418 verdammt.

### §. 76. Semipelagianismus und fatholische Rirchenlehre.

Seit Augustin wurde allgemein anerkannt, daß durch Abams Fall ein großes Gut verloren, der Tod und die Luft zur Sünde auf alle ge= fommen sei. Die griechische Kirche verharrte mit dem sittlichen Ernste ihres Chrysoftomus bei dieser Unbestimmtheit, indem sie zwar eine ur= väterliche Sündenschuld anerkennend, doch die Freiheit des Willens entschieden festhielt, ohne zum Bollbringen bes Guten bas Bedürfniß einer göttlichen Mitwirkung zu leugnen.") Die Pelagianer wurden auf ber Synode zu Ephesus 431 nur aus persönlichen Rücksichten verwor= fen, und Theodor von Mopfuestia konnte bas ganze Selbstgefühl seiner Gelehrsamkeit und seines gesunden Menschenverstandes gegen Au= guftin geltend machen. b) Dem Abendlande hat sich das Gedächtniß Augustins tief eingebrückt. Die öffentliche Rirchenmeinung hielt seit= bem auf eine Gesammtsünde in Abam und auf die unbedingte Noth= wendigkeit ber göttlichen Gnade in Christo als auf Hauptstücke des Glaubens. Aber gegen die augustinische Auffassung erhob sich die alt= hergebrachte Überlieferung, das sittliche Bedürfniß, das unverwüftliche Gefühl ber Freiheit und felbst bas Vorurtheil bes Mönchthums. Die= fer Gegensat, ber von Massilia ausging, wurde auch von Zeitgenoffen

religio christiana nuncupatur, erat et apud antiquos, nec defuit ab initio generis humani, quousque ipse Christus veniret in carne, unde vera religio, quae jam erat, coepit appellari christiana. Brg. §. 74, q.

b) Bei Marius Merc. p. 342: [Augustinus] mirabilis peccati originalis assertor, quippe qui in divinis scripturis nequaquam fuerit exercitatus, novissime in hauc dogmatis recidit novitatem, qua diceret, quod in ira atque furore Deus Adam mortalem esse praeceperit, et propter ejus unum delictum cunctos etiam necdum natos homines morte multaverit. Sic autem disputans non veretur ea sentire de Deo, quae nec de hominibus sapientibus et aliquam justitiae curam gerentibus unquam quis aestimare tentavit.

α) Joan. Damasc. de fide orthod. II, 29: Ἡ μὲν αξο εσις τῶν πραχτέων ἐφ ἡμῖν ἐστι, τὸ δὲ τ έλος, τῶν μὲν ἀγαθῶν, τῆς τοῦ θεοῦ συνεργίας, δικαίως συνεργοῦντος τοῖς προαιρουμένοις τὸ ἀγαθὸν ὀρθῷ συνειδότι κατὰ τὴν πρόγνωσιν αὐτοῦ, τῶν δὲ πονηρῶν τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ θεοῦ, πάλιν κατὰ τὴν πρόγνωσιν αὐτοῦ δικαίως ἐγκαταλιμπάνοντος. Conf. orth. P. I. qu. 27: Δείχνει ὁ ἅγιος διδάσκαλος [Jo. 1, 12.], πῶς καλὰ καὶ ἡ ἀνθρωπίνη θέλησις ἐβλάβη μὲ τὸ προπατορικὸν ἁμάρτημα, μ᾽ ὅλον τοῦτο καὶ τῶρα κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν εἰς τὴν προαίρεσιν τοῦ καθ᾽ ἐνὸς στέκεται τὸ νὰ εἰναι καλὸς καὶ τέκνον θεοῦ, ἢ κακὸς καὶ υἱὸς διαβόλου. ὅλον τοῦτο εἰναι εἰς τὸ χέρι τοῦ ἀνθρώπου, καὶ εἰς μὲν τὸ καλὸν ἡ θεία χάρις συμβοηθᾳ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ κακὸν ἡ ἰδία γυρίζει τὸν ἄνθρωπον, χωρὶς νὰ ἀναγκάση τὸ αὐτεξούσιον.

als eine Vermittlung zwischen Augustinus und Belagius angesehn,c) boch erst im Mittelalter Semipelagianismus genannt. Sein Wesen ist das fortwährende Rebeneinanderbestehn der Freiheit und der Gnade als bedingt in der Erfrankung aller höhern Geisteskräfte durch Adams Fall. Daher Cassianus<sup>d</sup>) im Sinne der Vermittlung bald den Anfang im Guten dem Menschen zuschreibt und Gott das Vollsbringen, bald das erste Verlangen nach der Gnade von Gott ableitet,') ja ausnahmsweise gleichsam eine Überwältigung zum Guten zugesteht.') Aber die Erbsünde ist seiner griechischen Bildung ein ungewohnter Name, eine Hypothese, bet Kampf zwischen Fleisch und Geist heilssam, deine Cypothese, bet Kampf zwischen Fleisch und Geist heilssam, den Guten Gertstill der wernt vor der Überspannung, welche zur vermeinten Verherrlichung Christi der menschlichen Natur alles Gute abspreche.')

d) Besonders Collationes Patrum. a. 420-430. Resch. §. 107.

h) Coll. IV, 7: Est quodammodo utilis haec pugna dispensatione Dei nobis inserta et ad meliorem nos statum provocans atque compellens, qua sublata proculdubio pax e contrario perniciosa succedet.

c) Prosper [a. 433] contra Collatorem c. 5: Illi [Pelagiani] in omnibus justis hominum operibus liberae voluntatis tuentur exordia. Nos benarum cogitationum ex Deo semper credimus prodire principia. Tu informe nescio quid tertium et utrique parti inconveniens reperisti.

e) Coll. XIII, 11: Inter multos magna quaestione volvitur, utrum, quia initium bonae voluntatis praebuerimus, misereatur nostri Deus, an, quia Deus misereatur, consequatur bonae voluntatis initium? Multi enim singula hace quaerentes ac justo amplius asserentes variis sibique contrariis sunt erroribus involuti. Si enim dixerimus nostrum esse bonae principium voluntatis, quid fuit in persecutore Paulo, quid in publicano Matthaeo? quorum unus craori ac suppliciis innocentum, alius violentiis ac rapinis publicis incubans attrahitur ad salutem. Sin vero gratia Dei semper inspirari bonae voluntatis principia dixerimus, quid de Zachaei fide, quid de illius in cruce latronis pietate dicimus? qui desiderio suo vim quandam regnis coelestibus inferentes specialia vocationis monita praevenerunt. Consummationem vero virtutum et exsecutionem mandatorum Dei si nostro deputaverimus arbitrio, quomodo oramus: confirma Deus hoc, quod operatus es in nobis! — Haec duo, vel gratia Dei vel liberum arbitrium siquidem invicem videntur adversa, sed utraque concordant et utraque nos pariter debere suscipere, pietatis ratione colligimus, ne unum horum homini subtrahentes ecclesiasticae fidei regulam excessisse videamur. Nam cum viderit nos Deus ad bonum velle deflectere, occurrit, dirigit atque confortat. Ad vocem enim clamoris tui, statim ut audierit, respondebit tibi. Rursus si nos nolle vel intepuisse perspexerit, adhortationes salutiferas admovet cordibus nostris, quibus voluntas bona vel reparetur vel formetur in nobis. Ib. XIII, 12. 17.

f) De Institt. Coenobb. XII, 18: Nonuanquam etiam inviti trahimur ad salutem. Coll. III, 5: Quid obfuit Paulo, quod ad viam salutis velut invitus videtur attractus, qui postea Dominum tanto animi fervore sectatus initium necessitatis voluntaria devotione consummans, gloriosam tantis virtutibus vitam incomparabili fine conclusit. g) Nur Coll. XIII, 7.

i) Coll. XIII, 12: Cavendum est nobis, ne ita ad Dominum omnia sanctorum merita referamus, ut nibil nisi id, quod malum atque perversum est, humanae adscribamus naturae. Dubitari non potest, inesse quidem omnia animae naturaliter virtutum semina beneficio Creatoris inserta,

Diese Betrachtungsweise wurde damals in Gallien herrschend, ihr zwei= ter Reprafentant, auch ein Monchsheiliger, Fauftus von Reji, no= thigte auf der Synode zu Arelate [472] den Presbyter Lucidus au= gustinischen Lehren förmlich abzusagen, ') während man, wie dieß fort= während unter Semipelagianern geschehn ift, durch die bereitwillige Berbammung eines gleichsam ibeal aufgefaßten Pelagianismus bie Per= son Augustins und die Entscheidung der Kirche für ihn ehrte. Dagegen eine bischöfliche Versammlung zu Arausio [529] auf römische Ver= anlaffung augustinische Grundsätze aufstellte.1) Beibe Richtungen beflanden neben einander, doch ward im 9. Jahrh. die augustinische Rich= tung in Frankreich so mächtig, daß selbst entschiedne Gegner derselben wie hin cmar von Rheims sich schroffer augustinischer Formeln bebienten.") Aber die Achtung vor den natürlichen Fähigkeiten bes Gei= ftes lag im Wesen ber Scholaftif, ihr Semipelagianismus wurde nur durch die hiftorische Unmöglichkeit, Augustins Auctorität offen ober auch nur bewußt zu überschreiten, niebergehalten. Die Scholafti= fer unterscheiben sich bloß durch ein mehr ober weniger der Reigung zu Augustin ober Pelagius, bem Erstern steht Thomas, bem Andern Abä= lard und Scotus am nächsten. Gewöhnlich war die Ableitung des Bö= sen aus bem Guten. ") Die Erbsünde wurde bald bloß aus ber leibli=

sed nisi haec opitulatione Dei fuerint excitata, ad incrementum perfectio-

nis non poterunt pervenire.

n) Lombard. L. II. D. 34. B: Causa et origo prima peccati res bona exstitit, quia ante primum peccatum non erat aliquid mali, unde oriretur.

k) Mansi T. VII. p. 1008 ss: Loquentes de gratia Dei et obedientia hominis id omnino statuere debemus, ut neque proni in sinistram, neque importuni in dexteram, regiam magis gradiamur viam. Anathema ergo illi, qui inter reliquas Pelagii impietates hominem sine peccato nasci et per solum laborem posse salvari damnanda praesumptione contenderit; qui dicit, humanae obedientiae laborem divinae gratiae non esse jungendum; qui dicit post primi hominis lapsum ex toto arbitrium voluntatis exstinctum; qui dicit ab Adam usque ad Christum nullos ex gentibus per primam Dei gratiam i. e. per legem naturae in adventum Christi fuisse salvatos.— Ita assero gratiam Dei, ut annisum hominis et conatum gratiae semper adjungam et libertatem voluntatis humanae non exstinctam, sed attenuatam et infirmatam esse pronuntiem.

l) Mansi T. VIII. p. 711 ss: Ale verworfen: Si quis invocatione humana gratiam Dei dicit conferri, non autem ipsam gratiam facere, ut invocetur a nobis; si quis, ut a peccato purgemur, voluntatem nostram Deum exspectare contendit, non autem, ut etiam purgari velimus, per S. Spiritus infusionem in nobis fieri confitetur; si quis per naturae vigorem bonum aliquod, quod ad salutem pertinet vitae aeternae, cogitare ut expedit, aut eligere, sive evangelicae praedicationi consentire posse confirmat absque illuminatione et inspiratione Spiritus Sancti. Tales nos amat, quales futuri sumus ipsius dono, non quales sumus nostro merito. Multa facit Deus in homine bona, quae non facit homo: nulla vero facit homo bona, quae non Deus praestat, ut faciat homo.

m) Synobe zu Chierfen [Carisiacum] 849 gegen Gotfcalf can. 2: [Mansi T. XIV. p. 921.] Libertatem arbitrii in primo homine perdidimus, quam per Christum Dominum nostrum recepimus.

stammvaters abgeleitet.") Wenn Anselmus und Scotus die Erhsünde in die Beraubung der übernatürlichen Gnadengabe setzten, P) Lombarz dus und Thomas zugleich in eine Verwundung der menschlichen Natur: so ist doch auch die Verwundung nur als ein Loslassen der durch die justitia originalis nicht mehr gezähmten natürlichen Kräfte gedacht. P) Scholastifer und Rostifer achten den freien Willen für mehr oder minder geschwächt, indem Anselmus nur den Besitz ohne die Möglichkeit des Gebrauchs, Lombardus einen theilweisen Verlust, Scotus eine natürliche Angemessenheit für Glauben und Liebe annimmt. Dalle hals

o) Lombard. L. II. D. 31. B: Non secundum animam, sed secundum carnem solam peccatum originale trahitur a parentibus. Caro enim propter peccatum corrupta fuit in Adam, adeo ut cum ante peccatum vir et mulier sine incendio libidinis possent convenire, essetque thorus immaculatus: jam post peccatum non valet fieri carnalis copula absque libidinosa concupiscentia. Unde caro ipsa, quae concipitur, in vitiosa concupiscentia corrumpitur, ex cujus contactu anima, cum infunditur, maculam trahit, qua polluitur et fit rea i. e. vitium concupiscentiae, quod est originale peccatum. Thomas P. II. 1. Qu. 81. Art. 1: Omnes homines, qui nascuntur ex Adam, possunt considerari ut unus homo, secundum quod in civilibus omnes homines qui sunt unius communitatis reputantur quasi unum corpus et tota communitas quasi unus homo. Sic homines ex Adam derivati sunt tanquam membra unius corporis. Actus autem unius membri corporalis, puta manus, non est voluntarius voluntate ipsius manus, sed voluntate animae, quae primo movet membrum. Sicut peccatum actuale, quod per membrum aliquod committitur, non est peccatum illius membri, nisi in quantum illud membrum est aliquid ipsius hominis, propter quod vocatur peccatum humanum: ita peccetum originale non est peccatum hujus personae, nisi in quantum haec persona recipit naturam a primo parente, unde et vocatur peccap) Anselm. de conc. virg. c. 27. Duns Scot. L. II. D. 30. tum naturae.

q) Lombard. L. II. D. 25. H: Per illud peccatum naturalia bona in homine corrupta sunt et gratuita detracta. Hie est ille, qui a latronibus valneratus est et spoliatus. Vulneratus quidem in naturalibus bonis, quibus non est privatus, alioquin non posset fieri reparatio: spoliatus vero gratuitis, quae per gratiam naturalibus addita fuerunt. Thomas P. II. 1. Qu. 82. Art. 3: Privatio originalis justitiae, per quam voluntas subdebatur Deo, est formale in peccato originali. Omnis autem alia inordinatio virium animae se habet in peccato originali sicut quiddam materiale. Quae quidem inordinatio communi nomine potest dici concupiscentia. Ita peccatum originale materialiter quidem est concupiscentia, formaliter vero defectus originalis justitiae. Qu. 85. Art. 3: Per justitiam originalem perfecte ratio continebat inferiores animae vires. Haec originalis justitia subtracta est per peccatum primi parentis. Ideo omnes vires animae remanent quodammodo destitutae proprio ordine, quo naturaliter ordinantur ad virtutem, et ipsa destitutio vulneratio naturae dicitur.

r) Anselm. de lib. arbit. c. 3: Licet peccato se subdidissent, libertatem tamen arbitrii naturalem in se interimere nequiverunt, sed facere potuerunt, ut jam non sine alia gratia, quam erat illa, quam prius habnerunt, illa libertate uti non valeant. Lombard. L. II. D. 26. H: Corrupta est libertas arbitrii per peccatum et ex parte perdita. J: Est namque libertas triplex, scilicet a necessitate, a peccato, a miseria. A necessitate et ante

en die Gnade für nöthig als heilend, wirkend und mitwirkend.") In Abälards Schule wurde Sünde und Berdienst einzig auf dem Willen begründet und der gute Wille als das Naturgemäße angesehn.") Sein Blaube an die Seligkeit edler Heiden suchte sich zwar kirchlich zu rechtsertigen,") widersprach aber dem Selbstgefühl der Kirche. Dagegen die Lehre des Lombardus, daß die Verdammniß ungetaufter Kinder nur Entbehrung des göttlichen Anschauens sei,") kraft des menschlichen Gessühls allgemein wurde. Das Concilium von Trient hat absichtlich unbestimmt und nur gegen den Augustinismus der Protestanten sestsgeset, daß Abam, an Leib und Seele verschlechtert, die ursprüngliche Gerechtigkeit verlor, daß seine Sünde auf alle kam, und nur durch Christi Verdienst gehoben werde, doch der freie Wille keineswegs versnichtet, nur seine Kraft geschwächt sei. Daher zur Rettung des Mens

peccatum et post liberum est arbitrium. Est alia libertas a peccato, scilicet de qua dicit Apostolus: ubi Spiritus Domini, ibi libertas. Hanc libertatem peccando homo amisit. Duns Scot. L. II. D. 29: Homo est secundum sua naturalia aptus ad credendum et diligendum: nihilominus credere et intelligere [diligere?] sine gratia esse non possunt. D. 28: Tam illi errant, qui cum Manichaeo dicunt, homines peccatum vitare non posse, quam illi, qui cum Joviniano asserunt, non posse peccare. Uterque tollit arbitrii libertatem. Nos vero dicimus, homines semper peccare et posse non peccare.

s) Lombard. L. II. D. 27. C: Gratia sanat et liberat voluntatem. Bernard. de gratia et lib. arb. c. 1: Tolle liberum arbitrium, et non erit, quod salvetur. Tolle gratiam, et non erit unde salvetur. Gratiae operanti cooperari dicitur liberum arbitrium, dum consentit. Thomas P. II. 1. Qu. 109. Art. 6: Hominis est praeparare animum, quia hoc facit per liberum arbitrium, sed tamen hoc non facit sine auxilio Dei ad se attrahentis. Duns Scot. L. II. D. 28: Liberum sic confitemur arbitrium, ut dicamus nos semper indigere Dei auxilio. D. 29: Etsi liberum arbitrium in merito habeat magnam virtutem, tamen sine gratia non sufficit homini ad salutem.

t) Abael. Epitome c. 33: Vitia in naturae corruptione, peccata in voluntate consistunt. Unde nec in pueris nec in naturaliter stultis aliqua culpa esse deprehenditur. c. 34: Quemadmodum omne peccatum in sola voluntate consistit, sic et meritum. Meritum nihil aliud est, quam id, quod bona voluntate meremur i. e. vita aeterna. Velle bonum unicuique naturale est. Unde et Apostolus: velle adjacet mihi.

u) Introd. ad Theol. L. 1: [Opp. p. 1007.] Quod ait Apostolus quosdam philosophorum et gentilium sapientum hoc, quod de Deo intelligebant, sibi potius quam Deo adscripsisse atque hinc excoecari meruisse, paucis potius quam multis imputandum videtur, sic ut et ipsa turpitudinis poena, quam adjungit dicens: propterea tradidit illos Deus in passiones ignominiae, et rursum masculi, inquit, in masculos turpitudinem operantes. Constat quippe philosophos maxime continenter vixisse atque ad continentiam tam scriptis quam exemplis multas nobis exhortationes reliquisse. Sed siquis sine fide Venturi eos salvare posse contra dicat: quomodo id comprobare poterit, quod in eum scilicet non crediderunt, quem etiam per gentilem foeminam, i. e. Sibyllam, multo fere apertius quam per omnes prophetas vaticinatum viderint. Sobann Beweis ihrer Einficht in chriftliche Dogmen.

v) L. II. D. 33. E: Nullem ignis materialis vel conscientiae vermis poenam sensuri, nisi quod Dei visione carebunt in perpetuum.

schen göttliche Gnade und menschliche Freiheit zusammenwirken muß. ") Die herrschende Theologie schloß sich an die scholastische Bestim: mung, daß nur das übernatürliche Gnadengeschenk verloren ging und der Mensch wieder in nackter Natürlichkeit geboren werde. ") Der durch den Protestantismus aufgeregte Kampf der pelagianischen und augustinischen Richtung hat im Innern der katholischen Kirche fortgewährt.")

### \$. 77. Evangelifche Rirdenlehre und altproteftantifche Dogmatiter.

Die Reformatoren erneuten und schärften den Lehrbegriff Augustins, durch den sie Wißbräuche der katholischen Werkheiligkeit, welche zwar nicht durch die pelagianische Richtung entstanden, aber durch sie bedingt waren, siegreich bestritten. In den lutherischen Symbolen wird die Erbsünde beschrieben: negativ als Beraubung alles religiösen Lebens [imaginis divinae privatio], positiv als Verkehrung zur Lust am Bösen [prava concupiscentia]; nicht bloß Zurechnung des adamitisschen Vergehns, sondern wirkliche eigne Sünde, aller andern Sünden Quell, aber auch wenn der Mensch für sich selbst nichts Böses thäte, ihre Strafe der Zorn Gottes und ewige Verdammniß.") Durch das

w) C. Trid. Sess. VI. c. 1: Declarat S. Synodus oportere, ut unusquisque agnoscat, quod cum omnes homines in praevaricatione Adae innocentiam perdidissent, usque adeo servi erant peccati et sub potestate diaboli, ut non modo Gentes per vim naturae, sed ne Judaei quidem per ipsam literam legis inde liberari aut surgere possent; tametsi in eis liberum arbitrium minime exstinctum esset, viribus licet attenuatum et inclinatum. can. 5: Siquis liberum hominis arbitrium post Adae peccatum amissum et exstinctum esse dixerit, aut rem esse de solo titulo, imo titulum sine re, figmentum denique a Satana invectum in Ecclesiam, anathema sit. c. 5: Declarat [Synodus], ipsius justificationis exordium in adultis a Dei per Christum praeveniente gratia sumendum esse h. e. ab ejus vocatione, qua nullis eorum existentibus merilis vocantur; ut, qui per peccata a Deo aversi erant, per ejus excitantem atque adjuvantem gratiam ad convertendum se ad suam ipsorum justificationem, eidem gratiae libere assentiendo et cooperando disponantur: ita, ut tangente Deo cor hominis per Spiritus S. illuminationem, neque homo ipse omnino nihil agat, inspirationem illam recipiens, quippe qui illam et abjicere potest, neque tamen sine gratia Dei movere se ad justitiam coram illo libera sua voluntate possit. Brg. Sess. V. can. 1 ss.

a) Bellarm. de gratia primi hom. c. 5: Non magis differt status hominis post lapsum Adae a statu ejusdem in puris naturalibus, quam differat spoliatus a nudo, neque deterior est humana natura, si culpam originalem detrahas, neque magis ignorantia et infirmitate laborat, quam esset et laborate in puris naturalibus condita. Proinde corruptio naturae non ex alicujus doni naturalis carentia, neque ex alicujus malae qualitatis accessu, sed ex sola doni supernaturalis ob Adae peccatum amissione profluxit. Quae sententia communis est doctorum Scholasticorum veterum et recentiorum.

y) **R**Gefc. §. 384. 417 f.

a) C. A. p. 9 s: Post lapsum Adae omnes homines, secundum naturam propagati, nascuntur cum peccato h. e. sine metu Dei, sine fiducia erga Deum et cum concupiscentia, et hic morbus seu vitium originis vere est peccatum, damnans et afferens nunc quoque aeternam mortem. A. C. p. 51 s: Quidam disputant, peccatum originis non esse aliquod in natura hominis

Thristenthum wird die Schuld gelöscht, die bose Lust gemindert. b) Der Irsprung bes Bosen, über ben Melanchthon früher im Gefühle ber inbedingten Machtvollkommenheit Gottes anders gedacht hat, wird sus dem Willen der Geschöpfe abgeleitet,c) die Vererbung der Sunde zanz sinnlich beschrieben,d) und mit Verwerfung der Vernunft auf die b. Schrift gegründet: e) aber ber tiefere Grund biefes Glaubens war bas Gefühl ber eignen Gundhaftigkeit, bas Bewußtsein, bag bie Be= beutung des Chriftenthums auf dieser Anerkennung unfrer Sulflofig= leit rube, und bas fromme Bedürfniß, die Gottheit auf Roften bes Menschen zu verherrlichen. Der freie Wille wurde in weltlichen Din= gen und zur außern Chrbarkeit anerkannt, aber auf religiösem Be= biete als felbstthätige Rraft zum Guten ganglich verleugnet, g) und ba

vilium seu corruptionem, sed tantum servitutem seu conditionem mortalitatis, quam propagati ex Adam sustineant, sine aliquo proprio vitio, propter alienam culpam. Praeterea addunt, neminem damnari morte aeterna propter peccatum originis. Nos ut hanc impiam opinionem significaremus nebis displicere, concupiscentiae mentionem fecimus et exposuimus, quod natura corrupta nascatur. F. C. p. 577: Si nulla unquam prava cogitatio in corde hominis exoriretur, si nullum verbum otiosum proferretur, si nullum malum opus designaretur: tamen natura nibilominus corrupta est per eriginale malum, quod ipsum etiam scaturigo est omnium aliorum actualium peccatorum. p. 641: Poenae, quas Deus filiis Adae ratione bujus peccati imposuit, hae sunt: mors, aeterna damnatio, et praeter has aliae corporales, spirituales, temporales atque aeternae aerumnae et miseriae, b) A. C. p. 56: Lutherus semper ita scripsit, quod baptismus tollat reatum peccati originalis, etiamsi materiale peccati maneat, videlicet concupiscentia. Addidit etiam de materiali, quod Spiritus Sanctus, datus per baptismum, incipit mortificare coucupiscentism.

c) Mel. in Ep. ad Rom. ed. 1525. b. Chemnit. Loci theol. T. I. p. 173: Haec sit certa sententia, a Deo fieri omnia, tam bona, quam mala. Nos dicimus, non solum permittere Deum creaturis, ut operentur, sed ipsum omnia proprie egere, ut, sicut fatentur, proprium Dei opus fuisse Pauli vocationem, ita fateantur, opera Dei propria esse, sive quae media vocantur, ut comedere, sive quae mala sunt, ut Davidis adulterium; constat enim Deum omnia facere, non permissive, sed potenter, i. e. ut sit ejus proprium opus Judae proditio sicut Pauli vocatio. — C. A. p. 15: Tametsi Deus creat et conservat naturam, tamen causa peccati est voluntas malorum, videlicet

diaboli et impiorum, quae non adjuvante Deo avertit se a Deo.

d) F. C. p. 644: In primo conceptionis nostrae momento ipsum semen, ex quo homo formatur, peccato contaminatum et corruptum est.

e) A. S. p. 317: Peccatum baereditarium tam profunda et tetre est corruptio naturae, ut nullius hominis ratione intelligi possit, sed ex Scripturae patefactione agnoscenda et credenda sit.

f) A. C. p. 56: Est necessaria cognitio peccati originis. Neque enim potest intelligi magnitudo gratiae Christi, nisi morbis nostris cognitis.

Cf. F. C. p. 640. v. 3. Luther, B. VIII. S. 1678.

g) C. A. p. 14s: De libero arbitrio docent, quod humana voluntas habeat aliquam libertatem ad efficiendam civilem justitiam et diligendas res rationi subjectas: sed non habet vim sine Spiritu S. efficiendae justitiae Dei seu spiritualis. Quamquam externa opera aliquo modo efficere natura possit, potest enim continere manus a furto, a caede: tamen interiores Melanchtben Silens angenommen batte, zwar nicht zum Anfansgen, aber zum Terridreiten um religiofen Leben, verwarf die Concordiensformel biefen Soueralemus.') Um bie hulflofigfeit des Menschen recht granzenlos zu febiliern, bat man fich einigemal so ausgebrückt, als sei auch zebe Anlage zur Religion vertilgt und jeder Funke höhern Lebens verloschen.') Allein dieses ift nur gegen eine Anlage gemeint, die fich durch eigne Krast entwickln könnte; duch wird in andern Stellen ein Überreft religiöser Krast zugestanden und selbst das Gelüft nicht als Sünde genommen.') Aber um die Erbfünde gegen die kastholische Berflüchtigung berselben in ihrer Furchtbarkeit anzuerkennen,

motus nou potest efficere, ut timorem Dei, fiduciam erga Deum, castitatem, patientiam. P. C. p. 661: Manifestum est, liberum arbitrium non modo nihil ad conversionem operari, ant cooperari, aut Spiritui S. assentiri posse, sed potius, pro insita sua rebelli et contumaci natura, Deo et voluntati ejus hostiliter repugnere. Bam ob causam sacrae literae hominis non renati cor duro lapidi, rudi trunco, serae indomitae comparant. In civilibus redus, quae ad corporalem sustentationem pertinent, homo est industrius et ingeniosus: sed in spiritualibus et divinis redus, quae ad animae salutem spectant, est instar statuae salis, imo est similis trunco et lapidi ae statuae vita carenti. — Kraft, de servo et lib. arbitrio in doctr. chr. de gratia. Norimb. 819. 3 eller, d. Lehre d. Baul. u. Aug. v. d. Sünde u. Guade im Berh. 3. prot. Klehre. Theol. Jahrbb. 854. H. 3.]

h) F. C. p. 677: [Damnamus] Synergisterum dogma, qui fingunt hominem in rebus spiritualibus non prorsus ad bonum esse emortuum, sed tautum graviter vulneratum et semimortuum esse. Et quamvis liberum arbitrium infirmius sit, quam ut initium facere et seipsum propriis viribus ad Deum convertere possit: tamen si Spiritus S. initium faciat, tunc liberum arbitrium propriis suis naturalibus viribus Deo occurrere, aliquo modo, etsi parum et languide, ad conversionem suam conferre, cam adjuvare, cooperari, sese ad gratiam praeparare et applicare, cam apprehendere posse.

i) A.C.p.51: Hic locus testatur, nos non solum actus, sed potentiam seu dona esticiendi timorem et siduciam erga Deum adimere propagatis secundum carnalem naturam. F. C. p. 642 s: Repudiantur, qui docent hominem ex naturali nativitate adhuc aliquid boni, quantulumeunque etiam et quam tenue id sit, reliquum habere: capacitatem videlicet, aptitudinem, habilitatem, potentiam et vires aliquas in rebus spiritualibus aliquid inchoandi, operandi aut cooperandi. p. 656: Homo ad bonum prorsus mortuus est, ita ut in hominis natura post lapsum ne scintiltula quidem spiritualium virium reliqua manserit, quibus ille ex se ad gratiam Dei praeparare se possit.

k) F. C. p. 658: Scriptura hominis noturalis intellectui et voluntati omnem aptitudinem et capacitatem in rebus spiritualibus aliquid boni ex semetipso cogitandi etc. eximit. p. 662: Hoc ipsum vocat Lutherus capacitatem, non activam, sed passivam, eamque his verbis declarat: Quando Patres liberum arbitrium defendunt, capacitatem libertatis ejus praedicant, quod scilicet verti potest ad bonum per gratiam.

l) F. C. p. 657: Etsi humana ratio obscuram aliquam notitiae illius scintillulam reliquam habet, quod sit Deus, et particulam aliquam legis tenet etc. Cat. maj. p. 531: Tentationum sensus, quando praeter voluntatem nostram nobis objiciuntur, nemini nocere possunt.

hatte sie Luth er zum Wesen ber menschlichen Natur gerechnet. <sup>m</sup>) Flacius überspannte dieß zur Behauptung, daß die Erbsünde Substanz des Menschen geworden sei. Die Concordien formel hat diessen manichäischen Ausdruck zurückgewiesen, Luthers Redeweise entschuls digt und die Erbsünde für eine hinzugekommene Beschaffenheit der menschslichen Natur erklärt; <sup>n</sup>) doch setzen ihre ersten Dogmatiker unbedenklich an die Stelle des verlornen göttlichen des Teusels Ebenbild. <sup>o</sup>) Die Versdammniß aller Heiden war nothwendige Folgerung, gegen die doch ein menschlicheres Gesühl Ausstüchte suchte. <sup>p</sup>) Bom Begriffe der göttlichen Machtvollkommenheit aus haben Zwingli und Calvin auch den Sündenfall und alles Böse von Gott abgeleitet, dem es doch nicht bös sei; und mehr oder minder entschieden hat die reformirte Dogmatik eine Ursächlichkeit Gottes am Bösen sestgehalten. <sup>q</sup>) Aber die Erbsünde

m) In Genesin c. 3: Vide, quid sequatur, si statuas justitiam originalem non fuisse naturae, sed donum quoddam superfluum superadditum. Annon sicut ponis, justitiam non fuisse de essentia hominis, ita etiam sequitur, peccatum, quod successit, non esse de essentia hominis. Annon igitur frustra est mittere redemtorem Christum, cum justitia originalis, tanquam res aliena, a natura nostra ablata est, et integra naturalia manent. Quid potest indignius theologo dici?

n) F. C. p. 647: Si prorsus nulla differentia esset inter substantiam corporis atque animae nostrae, quae per peccatum originis corrupta sunt, et inter ipsum peccatum originale: sequeretur alterutrum, videlicet, aut Deam, quippe hujus naturae nostrae creatorem, etiam ipsum peccatum originis creare, aut ipsum Satanam hujus nostrae naturae, corporis atque animae, creatorem esse. p.651: Cum Lutherus utitur hisce vocabulis: peccatum naturae, peccatum personae, peccatum substantiale, satis ipse mentem suam declarat, quod hoc velit, non tantum hominis sermones, cogitationes et opera esse peccata, sed totam hominis naturam, personam et substantiam per originale peccatum prorsus esse depravata. p. 652: Categorice satendum est, peccatum non esse substantiam, sed accidens. Brg. §. 59, d. o) Selneccer: Facti sumus similes diabolo. Heer-RGesch. §. 341. brand: In locum amissae imaginis Dei successit'imago satanae. [Seppe, Dogm. b. Protest. im 16. 3h. B. I. S. 403. 406.] Brg. F. C. p. 640: Peccatum originale non tantummodo est totalis carentia omnium borbrum in rebus spiritualibus ad Deum pertinentibus, sed etiam loco imaginis Dei amissae intima, profundissima, instar cujusdam abyssi, inscrutabilis et inessabilis corruptio totius naturae.

p) Cat. maj. p. 503: Quicunque extra Christianitatem sunt, sive Gentiles, sive Turcae, sive Judaei, quamquam unum tantum et verum Deum esse credant et invocent: neque tamen certum habent, quo erga eos animatus sit animo, neque quidquam favoris aut gratiae de Deo sibi polliceri audent aut possunt; quamobrem in perpetua manent ira et damnatione.—

1. C. p. 112: Norat Daniel promissam esse remissionem peccatorum in Christo non solum Israelitis, sed etiam omnibus Gentibus. Alioqui non potuisset regi polliceri remissionem peccatorum. Melanchthon wechselnd in ben verschiedenen Ausgaben der Loci, mild nur in benen aus der mittleren Zeit.

q) Zwingl. de provident. c. 5: Ubi non est lex, ibi non est praevaricatio. Deo non est lex posita, ideireo nec peccat, dum hoc ipsum agit in homine, quod homini peccatum est. c. 6: Unum igitur atque idem facinus,

Melanchthon [s. 1535] aus sittlichem Interesse eine Mitwirkung bes menschlichen Willens angenommen hatte, zwar nicht zum Unsangen, aber zum Fortschreiten im religiösen Leben, verwarf die Concordiens sormel diesen Spinergismus.<sup>h</sup>) Um die Hülflosigkeit des Menschen recht gränzenlos zu schildern, hat man sich einigemal so ausgedrückt, als sei auch jede Anlage zur Religion vertilgt und jeder Funke höhern Lebens verloschen.<sup>i</sup>) Allein dieses ist nur gegen eine Anlage gemeint, die sich durch eigne Kraft entwickeln könnte; <sup>k</sup>) auch wird in andern Stellen ein Überrest religiöser Kraft zugestanden und selbst das Gelüst nicht als Sünde genommen.<sup>1</sup>) Aber um die Erbsünde gegen die kas tholische Verslüchtigung derselben in ihrer Furchtbarkeit anzuerkennen,

motus non potest efficere, ut timorem Dei, fiduciam erga Deum, castitatem, patientiam. F. C. p. 661: Manifestum est, liberum arbitrium non modo nihil ad conversionem operari, aut cooperari, aut Spiritui S. assentiri posse, sed potius, pro insita sua rebelli et contumaci natura, Deo et voluntati ejus hostiliter repugnare. Eam ob causam sacrae literae hominis non renati cor duro lapidi, rudi trunco, ferae indomitae comparant. In civilibus rebus, quae ad corporalem sustentationem pertinent, homo est industrius et ingeniosus: sed in spiritualibus et divinis rebus, quae ad animae salutem spectant, est instar statuae salis, imo est similis trunco et lapidi ac statuae vita carenti. — Krafft, de servo et lib. arbitrio in doctr. chr. de gratia. Norimb. 819. 3 eller, b. Lehre b. Baul. u. Aug. v. b. Sünde u. Gnade im Berh. 3. prot. Klehre. [Theol. Jahrbb. 854. 5. 3.]

h) F. C. p. 677: [Damnamus] Synergistarum dogma, qui fingunt hominem in rebus spiritualibus non prorsus ad bonum esse emortuum, sed tantum graviter vulneratum et semimortuum esse. Et quamvis liberum arbitrium infirmius sit, quam ut initium facere et seipsum propriis viribus ad Deum convertere possit: tamen si Spiritus S. initium faciat, tunc liberum arbitrium propriis suis naturalibus viribus Deo occurrere, aliquo modo, etsi parum et languide, ad conversionem suam conferre, eam adjuvare, cooperari, sese ad gratiam praeparare et applicare, eam apprehendere posse.

i) A. C. p. 51: Hic locus testatur, nos non solum actus, sed potentiam seu dona efficiendi timorem et fiduciam erga Deum adimere propagatis secundum carnalem naturam. F. C. p. 642 s: Repudiantur, qui docent hominem ex naturali nativitate adhuc aliquid boni, quantulum cunque etiam et quam tenue id sit, reliquum habere: capacitatem videlicet, aptitudinem, habilitatem, potentiam et vires aliquas in rebus spiritualibus aliquid inchoandi, operandi aut cooperandi. p. 656: Homo ad bonum prorsus mortuus est, ita ut in hominis natura post lapsum ne scintillula quidem spiritualium virium reliqua manserit, quibus ille ex se ad gratiam Dei praeparare se possit.

k) F. C. p. 658: Scriptura hominis noturalis intellectui et voluntati omnem aptitudinem et capacitatem in rebus spiritualibus aliquid boni ex semetipso cogitandi etc. eximit. p. 662: Hoc ipsum vocat Lutherus capacitatem, non activam, sed passivam, eamque his verbis declarat: Quando Patres liberum arbitrium defendunt, capacitatem libertatis ejus praedicant, quod scilicet verti potest ad bonum per gratiam.

l) F. C. p. 657: Etsi humana ratio obscuram aliquam notitiae illius scintillulam reliquam habet, quod sit Deus, et particulam aliquam legis tenet etc. Cat. maj. p. 531: Tentationum sensus, quando praeter voluntatem nostram pobis objiciuntur, nemini nocere possunt.

hatte sie Luth er zum Wesen ber menschlichen Natur gerechnet. <sup>m</sup>) Flacius überspannte dieß zur Behauptung, daß die Erbsünde Substanz des Menschen geworden sei. Die Concordien form el hat diesen manichäischen Ausdruck zurückgewiesen, Luthers Redeweise entschuls digt und die Erbsünde für eine hinzugekommene Beschaffenheit der menschlichen Natur erklärt; <sup>n</sup>) doch setzen ihre ersten Dogmatiker unbedenklich an die Stelle des verlornen göttlichen des Teufels Ebenbild. <sup>o</sup>) Die Versdammniß aller Heiden war nothwendige Folgerung, gegen die doch ein menschlicheres Gefühl Aussstüchte suchte. <sup>p</sup>) Vom Begriffe der göttlichen Machtvollkommenheit aus haben Zwingli und Calvin auch den Sündenfall und alles Böse von Gott abgeleitet, dem es doch nicht bös sei; und mehr oder minder entschieden hat die reformirte Dogmatik eine Ursächlichkeit Gottes am Bösen sestgehalten. <sup>q</sup>) Aber die Erbsünde

m) In Genesin c. 3: Vide, quid sequatur, si statuas justitiam originalem non fuisse naturae, sed donum quoddam superfluum superadditum.
Annon sicut ponis, justitiam non fuisse de essentia hominis, ita etiam sequitur, peccatum, quod successit, non esse de essentia hominis. Annon
igitur frustra est mittere redemtorem Christum, cum justitia originalis,
tanquam res aliena, a natura nostra ablata est, et integra naturalia manent. Quid potest indignius theologo dici?

n) F. C. p. 647: Si prorsus nulla differentia esset inter substantiam corporis atque animae nostrae, quae per peccatum originis corrupta sunt, et inter ipsum peccatum originale: sequeretur alterutrum, videlicet, aut Deum, quippe hujus naturae nostrae creatorem, etiam ipsum peccatum originis creare, aut ipsum Satanam hujus nostrae naturae, corporis atque animae, creatorem esse. p. 651: Cum Lutherus utitur hisce vocabulis: peccatum naturae, peccatum personae, peccatum substantiale, satis ipse mentem suam declarat, quod hoc velit, non tantum hominis sermones, cogitationes et opera esse peccata, sed totam hominis naturam, personam et substantiam per originale peccatum prorsus esse depravata. p. 652: Categorice satendum est, peccatum non esse substantiam, sed accidens. Brg. §. 59, d. ROcfd. §. 341. o) Selneccer: Facti sumus similes diabolo. Heerbrand: In locum amissae imaginis Dei successit'imago satanae. [Seppe, Dogm. b. Protest. im 16. 3h. B. I. S. 403. 406.] Brg. F. C. p. 640: Peccatum originale non tantummodo est totalis carentia omnium borbrum in rebus spiritualibus ad Deum pertinentibus, sed etiam loco imaginis Dei amissae intima, profundissima, instar cujusdam abyssi, inscrutabilis et inessabilis corruptio totius naturae.

p) Cat. maj. p. 503: Quicunque extra Christianitatem sunt, sive Gentiles, sive Turcae, sive Judaei, quamquam unum tantum et verum Deum esse credant et invocent: neque tamen certum habent, quo erga eos animatus sit animo, neque quidquam favoris aut gratiae de Deo sibi polliceri audent aut possunt; quamobrem in perpetua manent ira et damnatione.—A. C. p. 112: Norat Daniel promissam esse remissionem peccatorum in Christo non solum Israelitis, sed etiam omnibus Gentibus. Alioqui non potuisset regi polliceri remissionem peccatorum. Melanchthon wechselnd in ben verschiedenen Ausgaben der Loci, mild nur in benen aus der mittleren Zeit.

q) Zwingl. de provident. c. 5: Ubi non est lex, ibi non est praevaricatio. Deo non est lex posita, ideireo nec peccat, dum hoc ipsum agit in homine, quod homini peccatum est. c. 6: Unum igitur atque idem facinus,

Melanchthon [s. 1535] aus sittlichem Interesse eine Mitwirkung bes menschlichen Willens angenommen hatte, zwar nicht zum Ansargen, aber zum Fortschreiten im religiösen Leben, verwarf die Concordiensformel diesen Synergismus.<sup>h</sup>) Um die Hülflosigkeit des Menschen recht gränzenlos zu schildern, hat man sich einigemal so ausgedrückt, als sei auch jede Anlage zur Religion vertilgt und jeder Funke höhern Lebens verloschen.<sup>i</sup>) Allein dieses ist nur gegen eine Anlage gemeint, die sich durch eigne Kraft entwickeln könnte; <sup>k</sup>) auch wird in andern Stellen ein Überrest religiöser Kraft zugestanden und selbst das Gelüst nicht als Sünde genommen.<sup>1</sup>) Aber um die Erbsünde gegen die kaztholische Verslüchtigung derselben in ihrer Furchtbarkeit anzuerkennen,

motus non potest efficere, ut timorem Dei, fiduciam erga Deum, castitatem, patientiam. F. C. p. 661: Manifestum est, liberum arbitrium non modo nihil ad conversionem operari, aut cooperari, aut Spiritui S. assentiri posse, sed potius, pro insita sua rebelli et contumaci natura, Deo et voluntati ejus hostiliter repugnare. Eam ob causam sacrae literae hominis non renati cor duro lapidi, rudi trunco, ferae indomitae comparant. In civilibus rebus, quae ad corporalem sustentationem pertinent, homo est industrius et ingeniosus: sed in spiritualibus et divinis rebus, quae ad animae salutem spectant, est instar statuae salis, imo est similis trunco et lapidi ac statuae vita carenti. — Krafft, de servo et lib. arbitrio in doctr. chr. de gratia. Norimb. 819. 3 eller, b. Lehre b. Baul. u. Aug. v. b. Sünde u. Gnabe im Berh. 3. prot. Reehre. [Theol. Jahrbb. 854. H. 3.]

h) F. C. p. 677: [Damnamus] Synergistarum dogma, qui fingunt hominem in rebus spiritualibus non prorsus ad bonum esse emortuum, sed tautum graviter vulneratum et semimortuum esse. Et quamvis liberum arbitrium infirmius sit, quam ut initium facere et seipsum propriis viribus ad Deum convertere possit: tamen si Spiritus S. initium faciat, tunc liberum arbitrium propriis suis naturalibus viribus Deo occurrere, aliquo modo, etsi parum et languide, ad conversionem suam conferre, eam adjuvare, cooperari, sese ad gratiam praeparare et applicare, eam apprehendere posse.

i) A. C. p. 51: Hic locus testatur, nos non solum actus, sed potentiam seu dona efficiendi timorem et fiduciam erga Deum adimere propagatis secundum carnalem naturam. F. C. p. 642 s: Repudiantur, qui docent hominem ex naturali nativitate adhuc aliquid boni, quantulum cunque etiam et quam tenue id sit, reliquum habere: capacitatem videlicet, aptitudinem, habilitatem, potentiam et vires aliquas in rebus spiritualibus aliquid inchoandi, operandi aut cooperandi. p. 656: Homo ad bonum prorsus mortuus est, ita ut in hominis natura post lapsum ne scintiltula quidem spiritualium virium reliqua manserit, quibus ille ex se ad gratiam Dei praeparare se possit.

k) F. C. p. 658: Scriptura hominis noturalis intellectui et voluntati omnem aptitudinem et capacitatem in rebus spiritualibus aliquid boni ex semetipso cogitandi etc. eximit. p. 662: Hoc ipsum vocat Lutherus capacitatem, non activam, sed passivam, eamque his verbis declarat: Quando Patres liberum arbitrium defendunt, capacitatem libertatis ejus praedicant, quod scilicet verti potest ad bonum per gratiam.

l) F. C. p. 657: Etsi humana ratio obscuram aliquam notitiae illius scintillulam reliquam habet, quod sit Deus, et particulam aliquam legis tenet etc. Cat. maj. p. 531: Tentationum sensus, quando praeter voluntatem nostram nobis objiciuntur, nemini nocere possunt.

hatte sie Luther zum Wesen ber menschlichen Natur gerechnet. ") Flacius überspannte dieß zur Behauptung, daß die Erbsünde Subsstanz des Menschen geworden sei. Die Concordien sormel hat diessen manichäischen Ausdruck zurückgewiesen, Luthers Redeweise entschuls digt und die Erbsünde für eine hinzugekommene Beschaffenheit der menschlichen Natur erklärt;") doch setzen ihre ersten Dogmatiker unbedenklich an die Stelle des verlornen göttlichen des Teufels Ebenbild.") Die Versdammniß aller Heiden war nothwendige Volgerung, gegen die doch ein menschlicheres Gefühl Aussslüchte suchte.") Vom Begriffe der göttlichen Machtvollkommenheit aus haben Zwingli und Calvin auch den Sündensall und alles Böse von Gott abgeleitet, dem es doch nicht bös sei; und mehr oder minder entschieden hat die reformirte Dogmatik eine Ursächlichkeit Gottes am Bösen sestgehalten.") Aber die Erbsünde

m) In Genesin c. 3: Vide, quid sequatur, si statuas justitiam originalem non fuisse naturae, sed donum quoddam superfluum superadditum. Annon sicut ponis, justitiam non fuisse de essentia hominis, ita etiam sequitur, peccatum, quod successit, non esse de essentia hominis. Annon igitur frustra est mittere redemtorem Christum, cum justitia originalis, tanquam res aliena, a natura nostra ablata est, et integra naturalia manent. Quid potest indignius theologo dici?

n) F. C. p. 647: Si prorsus nulla differentia esset inter substantiam corporis atque animae nostrae, quae per peccatum originis corrupta sunt, et inter ipsum peccatum originale: sequeretur alterutrum, videlicet, aut Deum, quippe hujus naturae nostrae creatorem, etiam ipsum peccatum originis creare, aut ipsum Satanam hujus nostrae naturae, corporis atque animae, creatorem esse. p. 651: Cum Lutherus utitur hisce vocabulis: peccatum naturae, peccatum personae, peccatum substantiale, satis ipse mentem suam declarat, quod hoc velit, non tantum hominis sermones, cogitationes et opera esse peccata, sed totam hominis naturam, personam et substantiam per originale peccatum prorsus esse depravata. p. 652: Categorice satendum est, peccatum non esse substantiam, sed accidens. Brg. §. 59, d. RGesch. &. 341. o) Selneccer: Facti sumus similes diabolo. Heerbrand: In locum amissae imaginis Dei successitimago satanae. Speppe, Dogm. b. Protest. im 16. 3h. B. I. S. 403. 406.] Brg. F. C. p. 640: Peccatum originale non tantummodo est totalis carentia omnium bororum in rebus spiritualibus ad Deum pertinentibus, sed etiam loco imaginis Dei amissae intima, profundissima, instar cujusdam abyssi, inscrutabilis et inesfabilis corruptio totius naturae.

p) Cat. maj. p. 503: Quicunque extra Christianitatem sunt, sive Gentiles, sive Turcae, sive Judaei, quamquam unum tantum et verum Deum esse credant et invocent: neque tamen certum habent, quo erga eos animatus sit animo, neque quidquam favoris aut gratiae de Deo sibi polliceri audent aut possunt; quamobrem in perpetua manent ira et damnatione.—
A. C. p. 112: Norat Daniel promissam esse remissionem peccatorum in Christo non solum Israelitis, sed etiam omnibus Gentibus. Alioqui non potuisset regi polliceri remissionem peccatorum. Melanchthon wechselnd in ben verschiedenen Ausgaben der Loci, mild nur in benen aus der mittleren Zeit.

q) Zwingl. de provident. c. 5: Ubi non est lex, ibi non est praevaricatio. Deo non est lex posita, ideirco nec peccat, dum hoc ipsum agit in homine, quod homini peccatum est. c. 6: Unum igitur atque idem facinus,

achtete Zwingli für einen natürlich fortgepflanzten, in der Selbstliebe wurzelnden Trieb der Sünde, eine Krankheit, an sich weder Sünde noch Schuld, daher auch die Seligkeit frommer Heiden als sich von selbst verstehend, ') Calvin beschrieb die Erbsünde scheindar wie Thomas Aquinas, das göttliche Ebenbild bald als verloschen, bald als verletzt, und gestand den Heiden eine gewisse Offenbarung zu, doch nicht zum Heile.') Aber die reformirten Symbole sind mit den lutherischen wesentlich einverstanden, nur daß sie sich weniger in Schilderungen des Sündensluchs gefallen, und das übrigsein des Willens, doch als einer zum Bösen verkehrten Kraft, und der religiösen Anlage, die doch erst durch die Gnade in Wirksamkeit trete, offen anerkennen.') Die alt:

puta adulterium aut homicidium, quantum Dei est auctoris, motoris ac impulsoris, crimen non est: quantum autem hominis est, crimen est. Ille enim lege non tenetur, hic autem lege etiam damnatur. Calv. Institt. Ill. 23, 8: Cadit homo, Dei providentia sic ordinante. Selbst noch Stapfer, Inst. theol. pol. I, 135: Abusum libertatis Deus sapientissime decrevit. Schweizer, B. I. S. 359 sf.

r) De pecc. orig: [Opp. T. II. p. 117.] Est ergo ad peccandum amore sui propensio peccatum originale, quae quidem propensio non est proprie peccatum, sed fons quidam et ingenium. Ad Carol. Imp. fidei ratio. Art. 4: Velimus nolimus, admittere cogimur, peccatum originale, ut est in filiis Adae, non proprie peccatum esse, non enim est facious contra legem, morbus igitar est proprie et conditio. Christianae fidei Expos. ad Francisc. I: [Opp. T. II. p. 559.] Hic duos Adam, redemtum ac redemtorem, Petrum, Paulum, hic Herculem, Theseum, Socratem, Aristidem, Catones etc. videbis.

s) Institt. II, 2, 12: Vulgaris sententia, quam sumserunt ex Augustine, mihi placet, naturalia dona fuisse corrupta in homine per peccatum, supernaturalibus autem eximanitum fuisse. I, 15, 4: Etsi demus non presus exinanitam ac deletam fuisse Dei imaginem, sic tamen corrupta fuit, ut, quidquid superest, horrenda sit deformitas. II, 2, 18: Praebuit quidem illis [Gentibus] Deus exiguum divinitatis suae gustum, ne ignorantiam impietati obtenderent, et eos interdum ad dicenda nonnulla impulit, quo-

rum confessione ipsi convincerentur. t) Conf. Helv. II. c. 8: Peccatum [orig.] intelligimus esse nativam heminis corruptionem, ex primis nostris parentibus in nos omnes propagatam, qua concupiscentiis pravis immersi, a bono aversi, ad omne malum propensi, pleni omni nequitia, contemptu et odio Dei, nihil boni ex nobis ipsis facere, immo ne cogitare quidem possumus. Damnamus omnes, qui Deum faciunt auctorem peccati. Reliquas quaestiones, an Deus voluerit labi Adamum, aut impulerit ad lapsum? aut quare lapsum non impediverit? deputamus inter curiosas, scientes Dominum prohibuisse, ne homo ederet de fructu prohibito, et transgressionem punivisse: sed et mala non esse, quae fiunt, respectu providentiae divinae, sed respectu Satanae et voluntatis nostrae, voluntati Dei repugnantis. c. 9: Non sublatus est homini intellectus, non erepta voluntas et prorsus in lapidem vel truncum est commutatus. Intellectus obscuratus est, voluntas ex libera facta est serva. Nam servit peccato, non nolens, sed volens. Etenim voluntas non noluntas dicitur. Conf. Gallie. c. 11: Credimus hoc vitium vere esse peccatum, quod omnes et singulos homines, ne parvulis quidem exceptis adhuc in utero matrum delitescentibus, aeternae mortis reos coram Deo peragat. Conf. Angl. art. 10: Ea est hominis post lapsum Adae conditio, ut sese naturalibus suis

everfenntniß zu, Christenkindern, die ungetauft sterben, das Heil, den effern Heiden Gestauten Geiden eine mildere Berdammniß,") Einzelne wagten es, der stilichen Gnade nicht vorgreifen zu wollen, und reformirte Dogmatiker achten fromme Heiden gerettet durch vorchtistliche Gnadenwirkung.")

#### §. 78. Renere Anfichten.

Das Urtheil über den Sündenfall war durch die Betrachtung der Schöpfungsgeschichte für jede Schule gegeben;\*) wiesern er auch als Intwicklungsepoche angesehen werden konnte, erneuten sich Ansichten, die vordem nur der Feindschaft gegen den Judengott galten.<sup>b</sup>) Alle kleinere protestantische Parteien, die eine eigenthümliche Glaubenslehre

viribus ad fidem convertere, aut praeparare non possit. Quare absque gratia Dei, quae per Christum est, nos praeveniente, ut velimus, et cooperante, dum volumus, ad pietatis opera facienda nihil valemus.

u) Quenst. P. II. p. 62: Peccatum originale est a peccato Adami in emnes homines, carnali modo progenitos, propagata justitiae originalis privatio, includens horrendam humanae naturae omniumque virium corruptionem, omnesque excludens a gratia Dei et vita aeterna, nisi ex aqua et Spiritu renascantur. Hollaz p. 522 ss: Tollitur in baptismo reatus et dominium, non radix peccati. Sedes primaria est anima cum facultatibus suis, secundaria corpus cum membris suis. Formaliter consistit in privatione justitiae originalis, homini inesse debitae, et carnali concupiscentia sive inclinatione ad malum. Effectus sunt: peccata actualia, defectus liberi arbitrii in spiritualibus et infirmitas ejus in naturalibus, privatio gratiae, ira Dei, mors temporalis et hanc antecedentes morbi, variae hujus vitae aerumnae, aeternaque tandem damnatio. Affectiones: propagabilitas et inhaesio pertinax usque ad finem vitae.

v) Quenst. P. I. p. 261: Notitia Dei naturalis ad salutem procurandam susciens non est, nec ullus mortalium per eam solam ad salutem perductus suit vel perduci potuit. p. 264: Disting. inter plenariam Gentilium salvationem et inter poenae in aeterna damnatione mitigationem respectu quorundam. Objiciunt nobis adversarii auctoritatem B. Lutheri, qui in Colloquiis Convivalibus c. 22. ait: Cicero ein weiser Mann, wie auch Seneca, ich hoff Gott wird ihnen gnäbig sein; sed non loquitur de plenaria salvatione, sed de poenae in aeterna damnatione mitigatione. Hollaz p. 1098: lasantes Christianorum sine baptismo decedentes salvari credimus. p. 814: Praescivit Deus infantum Gentilium suturam contumaciam, si diutius in vivis suissent, serociae parentum parem. w) Brg. Schweizer, B. I.

**5.** 106 ff. Zeller in s. Jahrbb. 848. **5.** 1. **6.** 14 ff.

a) Thiess, variarum de c. 3. Gen. recte expl. sententiarum Spec. I. Lub. 788. Kant, muthmaßl. Anfang b. Menschengesch. [Berl. Monatschr. 786.] Schelling, [pr. Storr] antiquissimi de prima malorum humanorum origine philosophematis Gen. 3. expl. tentamen crit. et phil. Tub. 792. 4. Hug]. Nos. Gesch. b. Menschen. Frif. u. L. 797. Buttmann, Pandora. [N. Berl. Monatschr. Dec. 802.] — Nißsch: wahre, nicht wirkliche Geschichte. J. P. Lange: nicht bloß wahr, sondern auch wirklich. Schenkel: thatsächlich und pahr — im ethischen Kern. Martensen: Einheit von Geschichte und heiliger hymbolif.

b) z. B. Baur, Kath. u. Prot. Tüb. 836. S. 146. U. Rasks Religiosität. Lyz. 836. S. 72.

ausbildeten, hoben den Begriff der Erbfünde mehr oder weniger auf, ohne doch die Nothwendigkeit des Christenthums in Bezug auf die allgemeine Schwäche und auf die eigne Sünde zu leugnen. de Tix: tus gab der Milderung Melanchthons das katholische Theologumenon in seinem offensten Ausdrucke zur Grundlage. d) Die Entwicklung des Protestantismus war durch die Verwerfung des kirchlichen Dogma der dingt, und kündigte sich auch unter den Beschützern desselben durch eine rationalissirende Vertheidigung an, bei der die Kirchenlehre wesentlich ausgegeben und verkannt wurde, dis zur Degradirung des Baumes der Erkenntniß zu einem Gistbaum, seine Wirkung wie Opium. der Rationalisme die mus war erst berechtigt durch die Verwerfung der Erbsünde, obwohl er den Namen meist beibehielt für die angeborne Macht der sinnlichen Neigung. Die Supernaturalisten unters

c) Cat. Racov. Qu. 423: Peccatum originis nullum prorsus est, quare nec liberum arbitrium vitiare potuit. Nec enim e Scriptura id peccatum doceri potest, et lapsus Adae cum unus actus fuerit, vim eam, quae depravare ipsam naturam Adami, multo minus vero posterorum ejus posset, habere non potuit. Ipsi vero id in poenam irrogatum fuisse, nec Scriptura docet, et Deum illum, qui aequitatis fons est, incredibile prorsus est id facere voluisse. Qu. 427: Communiter in hominibus natura exiguae admodum sunt vires ad ea, quae Deus ab illis requirit, perficiendum: at voluntas ad ea perficiendum omnibus adest natura. Nihilominus eae vires non ita prorsus exiguae sunt, ut homo, si vim sibi facere velit, divino auxilio accedente, non possit voluntati divinae obsecundare. Socini Praelecti. theol. c. 4: Cupiditas mala, quae cum plerisque hominibus nasci dici potest, non ex peccato primi parentis manat, sed ex eo, quod humanum genus frequentibus peccatorum actibus habitum peccandi contraxit et seipsum corrupit, quae corruptio per propagationem in posteros transfanditur. -Limborch. Theol. chr. III, 4: Fatemur hodie homines minus puros nasci, quam Adamus conditus est et cum quadam inclinatione ad peccandum. Verum inclinatio illa proprie dictum peccatum non est aut peccati habitus ab Adamo in ipsos propagatus, sed naturalis tantum inclinatio habendi id, quod carni gratum est. IV, 11, 13: Concludimus itaque, quod gratia divina, per Evangelium revelata, sit principium, progressus et complementum omnis salutaris boni, sine cujus cooperatione nullum salutare bonum ne cogitare quidem, multo minas perficere possimus.

d) Depect. orig. Thes. 61: Peccatum originis quoad formale suum nihil aliud est, quam privatio originalis justitiae. Nempe originalis justitia superaddita fuit humanae naturae in pleno esse suo. Quando removetur, sicut propter peccatum Adami remota fuit, non introducitur alia contraria qualitas, sed intellectus per solam illam privationem relinquitur impotens ad cognoscenda et credenda mysteria, appetitus relinquitur talis, ut in jucunda et caduca bona inordinate feratur. Thes. 62: Si autem placuisset Deo hominem conditum in statu mere naturali relinquere et ad sublimiorem non evenere, haec quidem ita se habuissent, sed peccati et pravitatis loco non venissent, quia alterius habitudinis nulla fuisset necessitas vel obligatio.

e) Michaelis, Sünde u. Genugth. §. 41. Reinhard, S. 279. J. P. Lange, B. II. S. 407 ff. f) Whitby, Tr. de imput. div. peccati Adam. Lond. 711. ed. Semler, Hal. 775. Löffler, ü. d. Fähigk. u. Unfähigk. z. mor. Guten. [Mag. f. Pred. B. VI. St. 1. u. Kl. Schrr. 817. B. II. N. 1.] Mattfeldt, ü. Erbsünde, ob d. Erscheinungen unter d. Namen d. Erbs. nicht

schieden fich nur durch ein ftarkeres Gervorheben biefer Reigung, in= dem sie die Erbsünde aus der Schrift, Bernunft und Erfahrung recht= fertigten als eine von Abam begonnene, almälig gemehrte Verschlech= terung ber menschlichen Natur burch überwiegende Sinnlichkeit, welche den leiblichen Tod veranlasse, doch erst, wenn der freie Wille sie ge= währen lasse, zur wirklichen strafbaren Sünde werde.g) Die Selig= sprechung des Sofrates blieb unwiderlegt.h) An die Stelle des unter dem Fluche der Erbsünde gebornen Abamssohns trat der Gottgesegnete ober Gottverlagne Mensch in ber naturgemäßen Entwickelung zur Su= manitat; nur war ber Weltverftand uneinig, ob die Menschen von haus aus gut ober schlecht seien. Harms ging zur Strenge ber Rir= chenlehre zuruck [1817], fand jedoch im Geiste ber Zeit geringe Unter= flütung, bis auf ber Grundlage bes Pietismus und Methodismus lutherische Orthodoxie wieder zur Parteisache wurde; doch auch sie und noch mehr die Halborthodoxie bem Semipelagianismus verfallen, ber in der Rirche immer verleugnet und immer gehegt worden ift.i) Be= reits hatte Rant die Erbfünde als ein radicales, außerhalb bes zeit=

Folgen d. vortreffl. Einr. d. menschl. Natur? [Rupertis theol. Misc. 820. B.IV.] Chenevière, du péché original. Gen. 830. 2 T.

g) über Imputatio peccati Adamitici: Reinhard, S. 293: "Da unfre Symb. Bucher diese Lehre nirgends gebilligt und vorgetragen haben, sondern fie bloß eine von den meisten Theologen angenommene, mit vielen Schwierigkeiten verknüpfte Hypothese ift ac." Ebenso Schott p. 132. — Storr §. 56: Vitium illud, quocum nascimur, est intemperies quaedam, aut vis sensuum eluctans contra rationem et conscientiam, legi divinae consentientem. Jam ut ejusmodi appetitio, quae quia abnormis est, per se ipsa in vitio est, homini, in quo oritur, culpae verti possit, ipsius quidem obseguio et consensu in licentiorem appetitionem opus est, ut, vel intus sovenda prava appetitione, vel decernendo, per quod se exserere nititur, facto externo, legi contrariam appetitionem sequatur. Deff. Bemerkf. z. Kante Bhil. Tub. 794. S. 8: "Wie es, vermoge ber angebornen Anlagen, bem einen Menschen schwe= rer wird als bem anbern, bas Gefet zu befolgen: so ift auch nicht unmöglich, baß eine größere Heftigkeit ber sinnlichen Triebe fich von Abam auf seine Nach= tommen fortpflanzte, und es ihrem Willen, wenn auch nicht schlechterbings un= möglich, doch sehr schwer macht, bem Gesetz zu folgen. Diese unverschuldete Disposition felbst wird uns nicht zugerechnet: fondern daß wir die aus derfelben hervorgehenden Schwierigkeiten nicht überwinden." Steubel, ü. Sunde u. Gnabe, [Tüb. Zeitsch. 832. S. 1.] h) J. A. Eberhard, Neue Apologie d. Sofrat. Frks. [776.] 787. 2B. — vrg. [Weiße] Zufunft b. ev. Kirche. Lpz. 849. Dgg: Buber, besteht Beilebesig auch außerhalb b. personl. Zusammenh. m. Christo? [Deutsche Zeitsch. f. chr. Wiss. 851. N. 24 ff.]

i) Thomasius, B. I. S. 263: Daß Jeder sich sindet Natur und Versonlickeit in der Wurzel corrumpirt, nur begreiflich durch eine widergöttliche Selbstbestimmung des Anfängers unsers Geschlechts, ihre naturgeschliche Folge ein Princip des Bösen in der menschlichen Natur, doch Niemand wegen der Erbsündeallein verworfen. Martensen, S. 158 f: Daß Adam sich dem kosmischen Brincip unterwarf von ethischer Naturbedeutung für sein ganzes Geschlecht, doch auch das gute Princip in der menschlichen Natur und sittliche Gradunterschiede des Nah= und Fernseins vom Reiche Gottes.

lichen Daseins geheimnisvoll ermähltes Bofe erfaßt, doch neben ber vollen fittlichen Freiheit; k) Schelling als Gesammtschuld alles End= lichen, wiefern es im Entwicklungsproceffe ber Gottheit für fich felbst zu fein trachtet, bestimmter, ale ein ursprünglich Boses in bem Ur= grunde Gottes, bas als Eigenwille bes Geschöpfes in's irbische Dafein eintritt und allmälig zum Göttlichen verklärt wird; 1) Gegel als bas naturliche Unfichsein bes Menschen, wiefern es ein Gewußtes ift, finn= bilblich aufgefaßt in ber hebraischen Sage, fo daß die That bes Gin= zelnen burch ben Begriff ber Vererbung als allgemein menschliche That bargestellt werde; ") Schleiermacher als die unvollständige Mit= theilung des Gottesbewußtseins in der Menschheit vor und außer Chrifto, bas Bofe nur als bie Folge ber Allmäligkeit menschlicher Entwicklung 3") 3. Müller wußte fich die mit dem Gewiffen gleichzeitig bervortretende Allgemeinheit der Sunde neben der Gewißheit, daß bie Sünde nicht ohne Selbstbestimmung anhebe, nur zu erklären aus einer bas irbifche Leben bes Individuums icon bedingenden Urthat, ohne mit Drigenes oder Rant einstimmen zu wollen.") Die Freiheit wurde von Rationalisten und Supernaturalisten als Bedingung aller sittlichen Burechnung anerkannt, von den speculativen Syftemen als ein Einbegriffen= fein in der absoluten göttlichen Freiheit, so daß Gott alles wirkt, aber in menschlicher Form, P) baher je nach bem Standpunfte der Betrachtung die absolute Abhängigkeit ober die volle Autonomie des Menschengeistes.

### 5. 79. Rritit.

Die uralte, vielleicht burch Mofes aufbewahrte Sage vom Sün = ben fall, mit ihren Nachklängen unter anbern Wölfern bes Alter= thums, ift nicht Erinnerung an eine bestimmte Thatsache, sondern ein Sinnbild beffen, mas in jedem Menschen geschieht; daher fie, bei ber

p) Baur, Rath. u. Prot. S. 58: "Darum weigere man fich nicht, ohne zweideutige Formeln einfach und flar zu gestehen, daß eine gottmenschliche Thä= tigfeit nur eine folche ift, in welcher zwar Gott allein wirkt, die gottliche Thatigfeit aber in ihrer Erscheinung zu einer menschlichen wirb, bas Göttliche bas in-

nere Princip, bas Menschliche bie außere Form ber Erscheinung ift."

k) Bom radic. Bofen. [Berl. Monatschr. Apr. 792.] Bon Einwohnung b. bofen Br. neben b. guten. [Rel. innerhalb.]

<sup>1)</sup> Abh. v. d. Freih. [In s. Phil. Schrr. 809.] m) Phil. b. Rel. B. II. S. 208 ff. Erbmann, Gl. u. Biffen. S. 40.

n) Chriftl. Glaube. B. I. S. 412 ff: "Die vor jeder That eines Einzelnen in ihm vorhandne und jenseit seines eignen Daseins begründete Sündhaftigkeit ift in jedem eine nur burch ben Einfluß ber Erlösung wieder aufzuhebende voll= kommne Unfahigkeit zum Guten. Die Erbfunde ift aber zugleich fo fehr bie eigne Schuld eines jeden, der daran Theil hat, daß sie am besten als die Gesammtthat und Gesammtschuld bes menschlichen Geschlechts vorgestellt wird, und daß ihre Anerkennung zugleich die der allgemeinen Erlösungsbedürftigkeit ift. Wenn wir Diese Vorstellung auch nicht gerabe so auf die ersten Menschen übertragen können : so ift boch kein Grund vorhanden, die allgemeine Sündhaftigkeit aus einer in ihrer Person burch die erfte Sunde mit der menschlichen Natur vorgegangnen Beran= o) Die chr. Lehre v. d. Sunde. B. 11. S. 486 ff. berung zu erflären."

Schwierigkeit den Ursprung der Sünde im Begriffe darzulegen, dem Bolfsverstande die Anschauung beffen vermittelt, wie sich Gott und ber Mensch zur Entstehung der Sünde immer und überall verhält. Ihre Wahrheit ift, daß sie das Bose nicht philosophisch demonstrirt, sondern zeigt, wie es thätlich entsteht. Der Sündenfall ift zugleich Anfang aller menschlichen Geschichte und Entwicklung, als solcher auch anerkannt Gen. 3, 7. 22., bennoch vor bem Gewissen und in ber Sage als bas= jenige, mas da nicht sein sollte und nicht fein mußte. Da, soweit bie Geschichte reicht, ein sündloser Zustand ber Menschen nicht bekannt ift, hat die Sünde einen vorgeschichtlichen Anfang. Einen vor= thischen Anfang kennt das Bewußtsein nicht und das Gewissen derbe ihn nicht anerkennen, diesen Mythus zur Lösung eines selbstge= machten Rathsels. Die Religion bebarf keiner andern Erklärung bes Bofen, als daß seine Möglichkeit nothwendig ift, damit geschaffne Frei= heit sei, seine Wirklichkeit aber durch des Menschen Schuld, insofern von Gott gewollt, und nur die Erklärung bes Bosen als Naturgeset, als nothwendige Entwickelung aus Gott ober machthabender Gegen= sat wider Gott widerspricht dem religiösen Gewissen. Allerdings hat fich von ber ersten Sünde her ein Reich ber Sünde burch Fortpflanzung, Beispiel, Noth und Verführung begründet, jeder wird davon berührt, bem Kinde im Mutterschoße ift dieses allgemeinmenschliche Erbe und oft noch von Geschlecht zu Geschlecht ein besonderes Erbe wilder Lei= denschaften vorherbestimmt. Es ift unverfänglich, diese allgemeine und individuelle Erbschaft, im ältesten und neuesten Sinne, Erbfünde zu nennen: aber keine wirkliche Sunde noch Schuld ift gemeint, sondern Reigungen, die zur Sünde zu werden drohen. Aber auch die Freiheit unter bem Gefete bes Gewiffens ift als ein unverlierbares Erbtheil bem Menschen verlieben, auch Erbtugenben gehn burch ganze Geschlechter. Dagegen die orthodoxe Erbsünde zwar nicht durch die Geschichtlichkeit bes abamitischen Sündenfalls bedingt, aber weder in der H. Schrift, noch im religiösen Geifte begründet, am Widerspruche einer Sunde zer= fällt, welche als ohne Freiheit und ohne Bewußtsein vollzogen vor dem Bewissen nicht anerkannt wird. Gegen ihre Furchtbarkeit erscheint bie einzelne wirkliche Sünde gering, eine duftre Lebensansicht wird begün= fligt, der Rindheit, der menschlichen Natur und dem Schöpfer Unrecht gethan. Ihre Wahrheit hat die Kirchenlehre gleich dem dogmatischen Supernaturalismus, der ihre wiffenschaftliche Auffaffung ift, an dem tiefen Gefühle der eignen und allgemeinen Sündhaftigkeit, an dem ftrengen Urtheile über bie halbbewußte, in ber Vergangenheit begrün= bete Schuld, an dem Gegensate wider alle Werkheiligkeit und an der unbedingten Ergebung in die göttliche Gnade. Aber diese Wahrheit ift aufgefaßt im falschen Begriffe. Diese religiöse Wahrheit ift bem Bolfe ftatt ber Erbsunde, bie es nie verftand, zu verkunden. Indem hierdurch auf die apostolische Lehrweise zurückgegangen wird, mag der

innere Rampf bes Menschen als ein Geluften bes Fleisches wiber ben Beift bargeftellt werben, boch ift biese Beschreibung bes Gegensages in alleiniger Beziehung auf das Leibliche, näher auf das Geschlechtliche, nicht allumfaffend und hat etwas asketisch Jüdisches, wie aus griechischer Nationalität heraus es nie aufgefaßt worden wäre. Auch ift die evangelische Predigt nicht minder johanneisch an den eingeborenen Bug ber menschlichen Natur zum Guten und an jedes icon vorhanbene Streben zum Beffern, ale paulinisch an bas Gefühl ber Gib: fungebedürftigfeit zu richten. Der Pelagianismus hat an bem Gine, ber Augustinismus am Anbern sein Recht. Belagius hat bas liche, Augustinus bas religiös driftliche Interesse einseitig b tet : jener, nach ber üblichen principiellen Auffassung feiner Lehre. bie Dacht der fündigen Gemeinschaft und Gewöhnung übersebend gewußt, mas er mit bem Chriftenthum anfangen folle, Diefer bie Weit lösung auf Roften ber Schöpfung verherrlicht. Der Semipelagia: nismus ift aus bem richtigen Gefühl einer Ausgleichung biefer Ginseitigkeiten entstanden, aber an dem Theilungsversuche zwischen Mensch und Gott gescheitert. Die Wahrheit liegt in der vollen Synthesis bes Gegensates: ber Mensch wirft alles, aber bag er bas fann, bavon ift Bott die erste und immerwährende Ursache. Im Streite über die Se: ligfeit ber Beiben werden die Bejahenden immer beschuldigt werben, bag fie die Nothwendigfeit bes Chriftenthums und feinen Anspruch auf Allgemeinheit preisgeben, die Berneinenben, baß fie in jubischem Particularismus Gottes Baterherz flein benken wie ihr eignes. Die falsche Instruction des Streites ift die Voraussetzung abgeschlofe fener Zustände von Seligkeit ober Verdammniß und als etwas zur Religion erft hinzugekommenen. Aber bas Bewußtsein ber apostolischen Rirche, von Christo das höchste Beil empfangen zu haben, ist nicht als Ausspruch philosophischer Nothwendigkeit, sondern historischer Wirklichfeit mahr und wesentlich innerhalb der Chriftenheit.

### \$. 80. Anhang. Bergebrachte Gintheilungen ber Giinbe.

Der Gegensatz von pecc. habituale [originale] und actuale als Sünde der menschlichen Natur und des Individuums ist in sofern anzuserkennen, als dadurch auch die ganze sündige Beschaffenheit und Geswöhnung des Menschen von seiner einzelnen That unterschieden wird. Allerlei Eintheilungen, in Bezug auf das Eine oder Andre, angestnüpft an volksthümliche Ausdrucksweisen der H. Schrift, angedeutet bei den Kirchenvätern, ausgebildet von Scholastifern und altprotestantischen Dogmatikern, gehören einem Gesichtspunkte an, dem die Ethis mit der Dogmatik zusammensiel, und sind auch in der wissenschaftlischen Ausbildung der Erstern meist antiquirt. In der sündigen Beschaffenheit werden als Stufen des allgemeinen status corruptionis unsterschieden: status servitutis, securitatis, hypocriseos sive pharisaeismi, indurationis. Unter den Thatsünden: 1) ratione subjecti: a)

interna, externa, ober cordis, oris, operis, b) propria, aliena; 2) ratione objecti: in Deum, in proximum, in nosmetipsos; 3) ratione legis: a) commissionis, omissionis, permissionis, b) philosophica, theologica; 4) ratione culpae: a) voluntaria, involuntaria, die Lettern: ignorantiae, praecipitantiae, infirmitatis, b) per se sive absoluta, per accidens sive relativa, c) clamantia nach Gen. 4, 10. Exod. 3, 7. Deut. 15, 9. Jac. 5, 4., muta Sap. 14, 26. Auch die unvorsätzliche Sunde hat ihren letten Grund im Willen. Tobfünde [προς θάναrow] ift nach der judischen Voraussetzung jedes theokratische Verbrechen, welches mit Ausschluß aller menschlichen Intercession Tobesftrafe nach kieht, b) nach 1 Jo. 5, 16. jede Sünde, welche ihrer Natur nach wen Gottesreiche ausschließt; in der wenn auch leisen Abmahnung von ber Burbitte liegt eine Überschätzung ihrer Wirksamkeit, oder eine Garte, wie sie gegen das Bose der Liebesfülle des Johannes nicht fremd ift. Nach Hbr. 6, 4-6. 10, 26-29. ist auch ber Abfall von ber bereits erkannten beiligen Wahrheit unsühnbar. Der griechischen Rirche galt die Tobsünde als die reuelose. c) August in bezeugt die Unbestimmt= heit des Begriffs und bestimmte ihn als Abfall vom Glauben, der bis zum Tobe verharrt.d) Das Mittelalter nannte Todsünden, bie ungebußt die ewige Verdammniß, läßliche, die an fich nur zeitliche Strafen bringen, und 7 Tobsünden wurden aufgezählt. Lombardus, als Urheber dieses Lehrbegriffs genannt, führt fie wie Gregor I nur an als Haupt= und Duell= Sünden.") Abalard faßte den Unterschied noch ganz innerlich.f) Mitten inne sett Thomas zwar geriffe Sün= den an sich als Todsünden, andre als läßliche voraus, aber so, daß durch die Gesinnung, aus der sie hervorgehn, die eine Art in die andre übergehe.8) Die Kirchenlehre von Trient hielt fich an die unbestimmte

a) Litzmann, [pr. J. S. Baumgarten] de propag. et gradibus pecc. orig. Hal. 744. 4. b) Num. 18, 22. 1 Sam. 2, 25. Lightfoot ad Mt. 12, 32.

c) Lücke, Comment. ü. b. Br. b. Joh. 2. A. 836. S. 310 ff.

d) De corrept. et grat. c. 35: De quo peccato possunt multa et diversa sentiri: ego autem dico id esse peccatum, fidem, quae per dilectionem operatur, deserere usque ad mortem. Retractt. I, 19: De quocunque pessimo in hac vita constituto non est utique desperandum, nec pro illo imprudenter oratur, de quo non desperatur.

e) L. II. D. 42. H: Sciendum est septem esse vitia capitalia vel principalia, scilicet inanem gloriam, iram, invidiam, accidiam vel tristitiam, avaritiam, gastrimargiam, luxuriam. De iis quasi septem fontibus cunctae

f) Epit. Theol. chr. c. 33: Veniale dicitur, quod per se ad damnationem non sufficit, quale est omne illud, quod dum fit, memoriae non occurrit, quod Deo displiceat. Mortale peccatum, quod solum ad mortem sufficiens est, ut est omne illud, quod contra conscientiam ex animi deliberatione perpetratur. Quantumcunque igitur, ut ait Augustinus, in se leve sit peccatum, dum placet et ex industria perpetratur, mortale est. Quantumcunque autem sit grave, dum displiceat et ex animi deliberatione non fiat, veniale est.

g) P. II. 1. Qu. 88. Art. 2: Peccatum mortale et veniale different sicut peccatum, quod est ex malitia commissum, vel ex infirmitate.

innere Rampf bes Menschen als ein Gelüften bes Fleisches wiber ben Beift bargeftellt werben, boch ift biese Beschreibung bes Gegensates in alleiniger Beziehung auf das Leibliche, naber auf das Geschlechtliche, nicht allumfaffend und hat etwas asketisch Jübisches, wie aus griechischer Nationalität heraus es nie aufgefaßt worden wäre. Auch ift die evangelische Predigt nicht minder jobanneisch an den eingeborenen Bug ber menschlichen Natur zum Guten und an jedes schon vorhanbene Streben zum Beffern, als paulinisch an bas Gefühl ber Gib: fungebeburftigfeit zu richten. Der Belagianismus hat an bem Gisen, ber Augustinismus am Anbern sein Recht. Belagius hat bas liche, Augustinus bas religios driftliche Interesse einseitig beim tet : jener, nach ber üblichen principiellen Auffaffung feiner Lebre, bie Dacht ber fundigen Gemeinschaft und Gewöhnung übersebend i gewußt, mas er mit bem Christenthum anfangen folle, Diefer bie to lösung auf Roften ber Schöpfung verherrlicht. Der Semipelagin: nismus ift aus bem richtigen Gefühl einer Ausgleichung biefer Ginseitigkeiten entstanden, aber an dem Theilungsversuche zwischen Mensch und Gott gescheitert. Die Wahrheit liegt in ber vollen Synthesis bes Gegensages: der Mensch wirkt alles, aber daß er das fann, davon ift Bott die erfte und immermährende Ursache. Im Streite über die Se= ligkeit ber heiben werden die Bejahenden immer beschuldigt werben, daß fie die Nothwendigkeit des Chriftenthums und seinen Anspruch auf Allgemeinheit preisgeben, die Verneinenden, daß fie in judischem Particularismus Gottes Baterherz flein benken wie ihr eignes. Die falsche Instruction des Streites ift die Voraussetzung abgeschlos fener Zustände von Seligkeit oder Verbammniß und als etwas zur Religion erft hinzugekommenen. Aber das Bewußtsein der apostolischen Rirche, von Chrifto bas bochfte Beil empfangen zu haben, ift nicht als Ausspruch philosophischer Nothwendigkeit, sondern historischer Wirklichfeit mahr und wesentlich innerhalb der Chriftenheit.

#### \$. 80. Anhang. Bergebrachte Gintheilungen ber Gunbe.

Der Gegensat von pecc. habituale [originale] und actuale als Sünde der menschlichen Natur und des Individuums ist in sofern anzuserkennen, als dadurch auch die ganze sündige Beschaffenheit und Geswöhnung des Menschen von seiner einzelnen That unterschieden wird. Allerlei Eintheilungen, in Bezug auf das Eine oder Andre, angestnüpft an volksthümliche Ausdrucksweisen der H. Schrift, angedeutet bei den Kirchenvätern, ausgebildet von Scholastifern und altprotestantischen Dogmatikern, gehören einem Gesichtspunkte an, dem die Ethik mit der Dogmatik zusammensiel, und sind auch in der wissenschaftlischen Ausbildung der Erstern meist antiquirt. In der sündigen Beschaffenheit werden als Stufen des allgemeinen status corruptionis unsterschieden: status servitutis, securitatis, hypocriseos sive pharisaeismi, indurationis. Unter den Thatsünden: 1) ratione subjecti: a)

interna, externa, ober cordis, oris, operis, b) propria, aliena; 2) ratione objecti: in Deum, in proximum, in nosmetipsos; 3) ratione legis: a) commissionis, omissionis, permissionis, b) philosophica, theologica; 4) ratione culpae: a) voluntaria, involuntaria, die Lettern: ignorantiae, praecipitantiae, infirmitatis, b) per se sive absoluta, per accidens sive relativa, c) clamantia nach Gen. 4, 10. Exod. 3, 7. Deut. 15, 9. Jac. 5, 4., muta Sap. 14, 26. Auch die unvorsätzliche Sunde hat ihren letten Grund im Willen. Tob fünde [προς θάναrov] ift nach ber jubischen Boraussetzung jedes theokratische Berbrechen, welches mit Ausschluß aller menschlichen Intercession Tobesstrafe nach th zieht, b) nach 1 Jo. 5, 16. jede Sünde, welche ihrer Natur nach bom Gottesreiche ausschließt; in der wenn auch leisen Abmahnung von ber Burbitte liegt eine Überschätzung ihrer Birtfamfeit, ober eine Barte, wie sie gegen das Bofe der Liebesfülle des Johannes nicht fremd ift. Nach Hbr. 6, 4-6. 10, 26-29. ist auch der Abfall von der bereits erkannten heiligen Wahrheit unfühnbar. Der griechischen Rirche galt die Tobfunde als die reuelose. c) August in bezeugt die Unbestimmt= heit des Begriffs und bestimmte ihn ale Abfall vom Glauben, der bis zum Tobe verharrt.d) Das Mittelalter nannte Todsünden, die ungebüßt die ewige Verdammniß, läßliche, die an sich nur zeitliche Strafen bringen, und 7 Tobsünden murden aufgezählt. Lombardus, als Urheber dieses Lehrbegriffs genannt, führt sie wie Gregor I nur an als Haupt= und Duell= Sünden.") Abalard faßte den Unterschied noch ganz innerlich. Mitten inne sett Thom as zwar geriffe Sun= den an sich als Todsünden, andre als läßliche voraus, aber so, daß durch die Gesinnung, aus der sie hervorgehn, die eine Art in die andre übergehe.8) Die Kirchenlehre von Trient hielt fich an die unbestimmte

a) Litzmann, [pr. J. S. Baumgarten] de propag. et gradibus pecc. orig. Hal. 744. 4. b) Num. 18, 22. 1 Sam. 2, 25. Lightfoot ad Mt. 12, 32.

c) Lucke, Comment. ü. b. Br. b. Joh. 2. A. 836. S. 310 ff.

d) De corrept. et grat. c. 35: De quo peccato possunt multa et diversa sentiri: ego autem dico id esse peccatum, fidem, quae per dilectionem operatur, deserere usque ad mortem. Retractt. I, 19: De quocunque pessimo in hac vita constituto non est utique desperandum, nec pro illo imprudenter oratur, de quo non desperatur.

e) L. II. D. 42. H: Sciendum est septem esse vitia capitalia vel principalia, scilicet inanem gloriam, iram, invidiam, accidiam vel tristitiam, avaritiam, gastrimargiam, luxuriam. De iis quasi septem fontibus cunctae animarum mortiferae corruptelae emanant.

f) Epit. Theol. chr. c. 33: Veniale dicitur, quod per se ad damnationem non sufficit, quale est omne illud, quod dum fit, memoriae non occurrit, quod Deo displiceat. Mortale peccatum, quod solum ad mortem sufficiens est, ut est omne illud, quod contra conscientiam ex animi deliberatione perpetratur. Quantumcunque igitur, ut ait Augustinus, in se leve sit peccatum, dum placet et ex industria perpetratur, mortale est. Quantumcunque autem sit grave, dum displiceat et ex animi deliberatione non fiat, veniale est. g) P. II. 1. Qu. 88. Art. 2: Peccatum mortale et veniale differunt sicut peccatum, quod est ex malitia commissum, vel ex infirmitate.

innere Rampf des Menschen als ein Gelüften bes Fleisches wider ben Beift bargeftellt werben, boch ift biese Beschreibung bes Gegensates in alleiniger Beziehung auf das Leibliche, näher auf das Geschlechtliche, nicht allumfaffend und hat etwas astetisch Jüdisches, wie aus griechischer Nationalität heraus es nie aufgefaßt worden wäre. Auch ift die evangelische Predigt nicht minder johanneisch an den eingeborenen Bug ber menschlichen Natur zum Guten und an jedes icon vorhanbene Streben zum Beffern, ale paulinisch an bas Gefühl ber Gub: fungebeburftigfeit zu richten. Der Pelagianismus hat an bem Ginen, ber Augustinismus am Andern sein Recht. Pelagius hat bas liche, Augustinus das religios driftliche Interesse einseitig bette tet : jener, nach ber üblichen principiellen Auffaffung feiner Lehre, bie Dacht ber fündigen Gemeinschaft und Gewöhnung übersebend i gewußt, mas er mit bem Christenthum anfangen folle, biefer bie te lösung auf Rosten ber Schöpfung verherrlicht. Der Semipelagin: nismus ift aus bem richtigen Gefühl einer Ausgleichung biefer Ginseitigkeiten entstanden, aber an dem Theilungsversuche zwischen Mensch und Gott gescheitert. Die Wahrheit liegt in ber vollen Synthesis bes Gegensages: der Mensch wirkt alles, aber daß er das kann, bavon ift Bott die erfte und immerwährende Urfache. 3m Streite über die Se: ligkeit ber Beiben werden die Bejahenden immer beschuldigt werben, daß fie die Nothwendigkeit bes Chriftenthums und seinen Anspruch auf Allgemeinheit preisgeben, die Berneinenden, daß fie in judischem Particularismus Gottes Baterherz flein benken wie ihr eignes. Die falsche Instruction des Streites ift die Voraussetzung abgeschlos fener Zustände von Seligkeit oder Verdammniß und als etwas zur Religion erft Sinzugekommenen. Aber bas Bewußtsein ber apostolischen Rirche, von Christo das höchste Beil empfangen zu haben, ift nicht als Ausspruch philosophischer Nothwendigkeit, sondern historischer Wirklichfeit mahr und wesentlich innerhalb der Chriftenheit.

### \$. 80. Anhang. Bergebrachte Gintheilungen ber Sinbe.

Der Gegensatz von pecc. habituale [originale] und actuale als Sünde der menschlichen Natur und des Individuums ist in sofern anzuerkennen, als dadurch auch die ganze fündige Beschaffenheit und Gewöhnung des Menschen von seiner einzelnen That unterschieden wird. Allerlei Eintheilungen, in Bezug auf das Eine oder Andre, angeknüpft an volksthümliche Ausdrucksweisen der H. Schrift, angedeutet
bei den Kirchenvätern, ausgebildet von Scholastikern und altprotestantischen Dogmatikern, gehören einem Gesichtspunkte an, dem die Ethik
mit der Dogmatik zusammensiel, und sind auch in der wissenschaftlichen Ausbildung der Erstern meist antiquirt. In der sündigen Beschaffenheit werden als Stufen des allgemeinen status corruptionis unterschieden: status servitutis, securitatis, hypocriseos sive pharisaeismi, indurationis. Unter den Thatsünden: 1) ratione subjecti: a) interna, externa, ober cordis, oris, operis, b) propria, aliena; 2) ratione objecti: in Deum, in proximum, in nosmetipsos; 3) ratione legis: a) commissionis, omissionis, permissionis, b) philosophica, theologica; 4) ratione culpae: a) voluntaria, involuntaria, die Lettern: ignorantiae, praecipitantiae, infirmitatis, b) per se sive absoluta, per accidens sive relativa, c) clamantia nach Gen. 4, 10. Exod. 3, 7. Deut. 15, 9. Jac. 5, 4., muta Sap. 14, 26. Auch bie unvorsätzliche Sünde hat ihren letten Grund im Willen. Tob fünde [προς θάναrov] ift nach der judischen Boraussetzung jedes theokratische Berbrechen, welches mit Ausschluß aller menschlichen Intercession Todesstrafe nach **sch** zieht, b) nach 1 Jo. 5, 16. jede Sünde, welche ihrer Natur nach wom Gottesreiche ausschließt; in der wenn auch leisen Abmahnung von ber Burbitte liegt eine Überschätzung ihrer Birksamkeit, ober eine Barte, wie sie gegen bas Bose ber Liebesfülle bes Johannes nicht fremb ift. Nach Hbr. 6, 4-6. 10, 26-29. ist auch der Abfall von der bereits erkannten heiligen Wahrheit unfühnbar. Der griechischen Rirche galt die Todfünde als die reuelose. c) August in bezeugt die Unbestimmt= heit bes Begriffs und bestimmte ihn ale Abfall vom Glauben, ber bis zum Tode verharrt.d) Das Mittelalter nannte Todsünden, die ungebüßt bie ewige Berbammniß, läßliche, die an fich nur zeitliche Strafen bringen, und 7 Tobsünden murden aufgezählt. Lombardus, als Urheber dieses Lehrbegriffs genannt, führt sie wie Gregor I nur an als Haupt= und Duell=Sünden.") Abalard faßte den Unterschied noch ganz innerlich. 1) Mitten inne sett Thom as zwar gerriffe Sun= den an sich als Todsünden, andre als läßliche voraus, aber so, daß durch die Gefinnung, aus ber sie hervorgehn, die eine Art in die andre übergehe.8) Die Kirchenlehre von Trient hielt fich an die unbestimmte

a) Litzmann, [pr. J. S. Baumgarten] de propag. et gradibus pecc. orig. Hal. 744. 4. b) Num. 18, 22. 1 Sam. 2, 25. Lightfoot ad Mt. 12, 32.

c) Lücke, Comment. ü. b. Br. d. Joh. 2. A. 836. S. 310 ff.

d) De corrept. et grat. c. 35: De quo peccato possunt multa et diversa sentiri: ego autem dico id esse peccatum, fidem, quae per dilectionem operatur, deserere usque ad mortem. Retractt. I, 19: De quocunque pessimo in hac vita constituto non est utique desperandum, nec pro illo imprudenter oratur, de quo non desperatur.

e) L. II. D. 42. H: Sciendum est septem esse vitia capitalia vel principalia, scilicet inanem gloriam, iram, invidiam, accidiam vel tristitiam, avaritiam, gastrimargiam, luxuriam. De iis quasi septem fontibus cunctae

animarum mortiferae corruptelae emanant.

f) Epit. Theol. chr. c. 33: Veniale dicitur, quod per se ad damnationem non sufficit, quale est omne illud, quod dum fit, memoriae non occurrit, quod Deo displiceat. Mortale peccatum, quod solum ad mortem sufficiens est, ut est omne illud, quod contra conscientiam ex animi deliberatione perpetratur. Quantumcunque igitur, ut ait Augustinus, in se leve sit peccatum, dum placet et ex industria perpetratur, mortale est. Quantumcunque autem sit grave, dum displiceat et ex animi deliberatione non fiat, veniale est. g) P. II. 1. Qu. 88. Art. 2: Peccatum mortale et veniale different sicut peccatum, quod est ex malitia commissum, vel ex infirmitate.

Slauben vereinbar, doch der göttlichen Gnade verlustig machen, wenn sie nicht firchlich gebüßt werden. Dagegen die evangelische Rirche den Glauben für unvereindar mit der Todsünde erklärt hatte, i) welsches dahin bestimmt wurde, daß jede Sünde an sich zum Tode, durch Christus läßlich, daher jede Sünde der Gläubigen läßlich und Todssünde nur diejenige sei, welche den Glauben aushebend vom Reiche Gottes ausschließe. Debe Kirche meint hier einen andern Begriff des Glaubens, aber die evangelische Kirche hat den Unterschied nicht in die

et ignorantia. Cum voluntas fertur in aliquod, quod secundum se repugnat caritati, illud peccatum ex suo objecto habet, quod sit mortale, sive sit contra dilectionem Dei, sicut blasphemia et perjurium, sive contra dilectionem proximi, sicut homicidiam, adulterium, hujusmodi sunt peccata mortalia ex suo genere. Quando vero voluntas fertur in id, quod in se continet quandam inordinationem, sicut verbum otiosum, risus superfluus et alia hujusmodi, talia sunt peccata venialia ex suo genere. Ut supra habitum est, quod actus morales recipiunt rationem boni et mali non solum ex objecto, sed etiam ex aliqua dispositione agentis: contingit quoque, quod id, quod est peccatum veniale ex genere ratione sui objecti, fit mortale ex parte agentis. Ebenfo umgefehrt.

h) Sess. VI. c. 5: Adversus quorundam callida ingenia asserendum est, non modo infidelitate, per quam et ipsa fides amittitur, sed etiam quoeunque alio mortali peccato, quamvis non amittatur fides, acceptam

justificationis gratiam amitti, divinae legis doctrinam defendendo, quae a regno Dei non solum infideles excludit, sed et fideles quoque, fornicarios, adulteros, molles, masculorum concubitores, fures, avaros, ebriosos, maledicos, rapaces caeterosque omnes, qui letalia committuat peccata. Sess. XIV. c. 5: Ex his colligitur oportere a poenitentibus omnia peccata mortalia in confessione recenseri. Nam periodia, anibre a gratia Dei non

mortalia in confessione recenseri. Nam venialia, quibus a gratia Dei non excludimur, quamquam recte et utiliter in confessione dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat, taceri tamen citra culpam multisque aliis

remediis expiari possunt.

i) A. C. p. 71: Cum de tali fide loquamur, quae non est otiosa cogitatio, sed novam vitam in cordibus parit: non stat cum peccato mortali.

k) Luth. in Ep. ad Gal. o. 5: Peacatum distinguitur in mortale et veniale, non ob substantiam facti, sed per personam, non juxta differentiam peccatorum admissorum, sed peccatorum admittentium. Hutteri L.8. Qu. 22: Peccatum mortale dicitur omne peccatum in nonrenatis. In renatis vero peccatum mortale est, vel error in fundamento, vel actio interior, pugnans cum lege Dei, et quidem contra conscientiam designata, excutiens gratiam Dei et fidem. Qu. 23: Natura sua et per se aullum prorsus peccatum est veniale, sed tale fit per Christum. Est ergo peccatum veniale actio renatorum, pugnans cum lege Dei, propter quam non amittitur gratia et fides. Calv. Institt. III, 4, 28: In asylum confugiunt ineptae distinctionis, peccata quaedam venialia esse, quaedam mortalia: pro moralibus gravem satisfactionem deberi, venialia facilioribus remediis pur gari. Sic cum Deo ludunt et ineptiunt. Quum tamen assidue peccatum veniale et mortale in ore habeant, nondum alterum ab altero discernere potuerant, nisi quod impietatem et immunditiem cordis peccatum veniale faciunt. Nos autem peccati stipendium pronuntiamus esse mortem; caeterum sidelium peccata venialia esse, non quia non mortem mereantur, sed quia Dei misericordia nulla est condemnatio iis, qui sunt in Christo.

Außerlichkeit bestimmter Gunben, sondern in die Gesinnung gefett, ob fie bas driftliche Leben fo zerftore, bag es neu begonnen werben muffe. Die Eintheilung in peccata remissibilia und irremissibilia bezieht fich nur auf die Gunde wider ben S. Beift nach Mt. 12, 31 s., von ben Rirchenvätern mit der Todsunde gleichgestellt. Nur Tertullian begreift unter ihr in montanistischer Überspannung gewisse namhaftge= machte Bauptfunden; aber nach bem alten Begriffe ber Tobfunde als ber, für welche auch Chriftus feine Verföhnung habe.1) Die Schola= ftifer unterschieden Tobsunden von der Gunde zum Tode und fetten nur diese gleich der Blasphemie wider den S. Geift. Ihr Begriff war in der Rirche immer frei und schwankend, boch herrschte der Grundge= banke einer absichtlichen Befeindung bes als solches erkannten Göttli= den, welche fich baber jeder Einwirkung beffelben verschließt ; die Sünde wider bes Menschen Sohn als ein Gegensat wider Zesu Perfon= lichkeit, ber aus persönlichem Vorurtheile bervorgebn, baber auch in sein Gegentheil übergehn kann.") Daneben ift die von Chrysoftomus angebeutete Meinung, daß dem Ausspruche Jesu als einem indivi= duell bedingten oder leidenschaftlichen ein allgemeiner Inhalt nicht zu= fomme, vornehmlich von Arminianern, neuern Supernaturalisten und

I) Tertul. de pudic. c. 19: Illam [distinctionem] Joannes commendavit, quod sint quaedam delicta quotidianae incursionis, quibus omnes simus objecti. Cui enim non accidit, aut irasci inique et ultra solis occasum, aut et manum immittere, aut temere jurare, aut fidem pacti destruere, aut verecundia, aut necessitate mentiri; in negotiis, in officiis, in visu, in auditu quanta tentamur, ut si nulla sit venia istorum, nemini salus competat. Horum ergo erit venia per exoratorem Patris Christum. Sunt autem et graviora, quae veniam non capiant, homicidium, idololatria, fraus, negatio, blasphemia, utique et moechia et fornicatio et siqua alia violatio templi Dei. Horum ultra exorator non erit Christus, haec non admittet omnino, qui natus ex Deo fuerit, non futurus Dei filius si admiserit. Nibil jam superest, quam aut neges moechiam et fornicationem mortalia esse delicta, aut irremissibilia fatearis, pro quibus nec orari permittitur.

m) Lombard. L. II. D. 43. A: In Spiritum S. delinquere dicuntur, qui sua malitia Dei bonitatem superare putant, et ideo poenitentiam non assumunt, quibus placet malitia propter se sicut piis bonitas. D: Numquid alia est offensio Filii, alia Spiritus Sancti? Sicut una dignitas, sic una injuria. Sed si quis corporis specie deceptus humani remissius aliquid sentit de Christi carne quam dignum est, habet culpam, non est tamen exclusus a venia. Hollaz p. 556: Peccatum in Spiritum S. est veritatis divinae evidenter cognitae et in conscientia approbatae malitiosa abnegatio, hostilis impagnatio, horrenda blasphematio et omnium mediorum salutis obstinata et finaliter perseverans rejectio. p. 566: Peccatum in Filium hominis est grave peccatum, quo doctrina evangelica de Christo vel nondum evidenter agnita blasphematur et oppugnatur, vel jam agnita, stimulante formidine periculorum, sine blasphemia abnegatur. Hirt, de logomachiis circa doctr. de Sp. S. ohviis. [Varia Scripta. Vit. 776.] J. G. Walch, de pecc. in Sp. S. Jen. 751-60. 10 Pgg. 4. J. F. Flatt, ü. d. S. wider den H. G. Tub. 770. A. ab Oettingen, de pecc. in Sp. S. qua cum eschatologia chr. contineatur ratione. Dorp. 856.

Rationalisten geltend gemacht worden.") Aber schon die fantische Schule führte auf ein Allgemeines zurud, das seitdem wieder in mannichfaden Modificationen dem altfirchlichen Grundgebanken angeschloffen wurde bis zur Verneinung eines Bollbrachtseins jener Gunde burch bie Pharifaer.") Jesu Vorwurf, obwohl zurnend und individuell, sett einen allgemeinen Begriff ber unverzeihlichen Sünde voraus. Seine Warnung ober Unklage lautet auf boswilligen Rampf gegen bas in ihm anerkannte Göttliche, mit einer Folge, die zwar nicht als ewige Berbammniß angesehn werden muß, aber in die Ewigfeit hinausreicht. Dieser Rampf ift allezeit möglich. Jene Gunbe kann aber auch abstract gebacht werden als ber bunkle Abgrund, welcher alle Gute ber menschlichen Natur verschlungen hat. Allein dieses ift ein Außerstes, bas in ber Wirklichkeit nicht vorkommt, benn wie groß auch die Gunde sei, Bottes Onabe ift noch größer und bes Menschen Freiheit ungerftörbar. Im Volksunterrichte mögen biese bunklen Vorftellungen von Gunbe zum Tobe und wiber ben S. Beift, wiefern fie burch die Schrift gegeben sind, nur dienen, um die Furchtbarkeit aller Gunde einzuschärfen, beren erfter Leichtsinn ein Weg zu diesem Abgrunde ift.

# Cap. III. Das religiöse Leben als unendliches Streben.

## A. Philosophische Untersuchung.

§. 81. Einleitung.

Barbili, v. Urspr. b. Begr. v. Unsterbl. [Berl. Monatschr. Febr. 792.] Knapp, super orig. opin. de immort. apud nationes barb. Hal. 799. [Opp. T. I.]

Der Widerspruch, daß Unendliches erstrebt werden soll im endlichen Leben, muß darin seine Lösung suchen, daß dieses Endliche zur unendelichen Zeitreihe werde, in welcher die Wirklichkeit des Lebens zwar das Ibeal desselben nie erreichen, aber sich immer demselben annähern kann. Weil die sinnliche Erfahrung gegen den Glauben an diese nicht endende Zeitreihe den Beweis des Todes und der Vergänglichkeit alles Irdischen führt, sucht der Geistt gewiß zu werden, wiesern diese Erscheinung des Todes ihn selbst betresse, oder ob er dennoch die unendliche Zeitreihe erleben werde? Es muß aber im Geiste ein Wissen hiervon gefunden werden, weil er sich selbst nur anerkenut in der Gesamntheit

n) Limborch, Theol. chr. V, 4, 26. Reinhard, S. 323: Delictum quorundam Judaeorum, qui summa pertinacia ducti, miracula Jesu, quorum evidentiam negare non poterant, a diabolo proficisci criminabantur. Henke, Lineam. p. 130: Istius modi phrasibus atrocitas quaedam culpae significatur. Koppe, quo sensu peccato in Sp. S. venia negata? Gott. 781. 4.

o) C. L. Nilzsch, de pecc. homini cavendo, quamquam in hominem non cadente. Vit. 802. 4. DeWette, ü. b. S. wider d. H. Bri. 819. Gefenius, Com. ü. Jef. 22, 14. Grashof, ü. d. Blasph. d. H. G. G. [Stud. u. Krit. 833. H. J. Brg. J. F. K. Gurlitt, Eb. 834. H. J. u. Tholuck, Eb. 836. H. Ph. Schaaf, d. S. wider d. H. H. S. Bal. 841. J. Müller, B. II. S. 568 ff.

seines Lebens, sonach auch ein gewisses Bewußtsein dieses gesammten Lebens bewirkt werden kann. Hierdurch ist das Umsehn nach einem Beweise für die Unsterblichkeit d. h. für das durch keine Zeit vernichtete Leben des Geistes gerechtfertigt, wiesern dieser Beweis nur im Gezgensaze der sinnlichen Erfahrung ein Bewußtwerden und eine Aufkläzung des Geistes über sich selbst ist. Gesetzt aber, daß hierdurch vielzmehr das Gegentheil wahrscheinlich oder gewiß würde, so wäre für die höhere geistige Bildung auch dieses weniger zu scheun, als das Verzucken einer gesunden Ansicht des irdischen Lebens durch täuschende Träume eines künftigen.\*)

### §. 82. Der religiöfe Glaube an Unfterblichteit.

Die Gottesliebe des Menschen fordert, um ihr unendliches Streben zu verwirklichen und Gott über alles zu lieben, die Ewigkeit des individuellen Daseins: sie felbst als Freiheit fann sich daher in keiner Beit vernichten wollen, als Abhängigkeit weiß fie in Gott ihre Freiheit gefichert. Der Glaube an diese Unsterblichkeit ift daher nothwendig in ber Religion gegründet. So gewiß aber der Beift gewiffer ift über sein eignes Wesen, als über irgendeine sinnliche Erscheinung, so ver= mag auch der Tod als Erscheinung nichts über ben Glauben an Un= fterblichkeit, obschon die finnliche Nachtseite bes Lebens, wenn fie zu Beiten heraufsteigt, die Aussicht in die Ewigkeit verdeckt. Daher auch im Buftande der vorwaltenden Sunde diefer Glaube verdunkelt wird, jedoch weil in diesem Bustande die Freiheit als Gewissen allezeit an das Unnatürliche desselben erinnert, so hört sie auch nicht auf gegen ben Gedanken ber Vernichtung anzustreben, und ber Glaube an Un= fterblichkeit erscheint nur als Wunsch berfelben, getheilt zwischen Furcht und Hoffnung. Da sonach biefer Glaube gleich ift der Liebe des Gott= lichen, und nur ihr Bewußtsein in Bezug auf den Tod: so kann er so wenig als diese bewiesen werden, ift freie sittliche That, wird aber, wo nicht wiffenschaftliche Vorurtheile ihn unterbrücken, in jener Liebe, die ben Tod überwindet, eine unerschütterliche Gewißheit finden, weil gott= liches Leben nur als ein ewiges fein fann.

§. 83. Die gewöhnlichen Beweise für bie Unfterblichfeit.

M. Mendelssohn, Phadon. Berl. 767. 6. A. m. Zus. v. Friedlander. B. 821. [Spazier, Antiphadon. Lyz. 785.] Bonnet, phil. Palingenesse. A. d. Franz. v. Lavater. Zür. 769. 2 B. [Sintenis] Elpizon. Danz. 795. 3. A. Lyz. 804 st. 3 B. T. H. Friedrich, Phalana. Alton. 821. Abel, aussührl. Darst. des Grundes uns. Gl. an Unst. Frss. 826. Hüffell, ü. d. Unst. d. menschl. Seele. Karler. 832. Drs. die Unst. auss Neue beleuchtet. Eb. 836. Rürn berger, Stilleben o. ü. Unst. d. Seele. Rempten 839.

Da der Glaube an ein ewiges Leben nur als die eigne That im religiösen Gemüthe erzeugt wird: so ist ein objectives Wissen oder doch eine Demonstration der Unsterblichkeit versucht und dieses System von

<sup>\*)</sup> Dagg. Bieland, Guthanafia. Lpz. 805. Werfe B. XXXVII.

Beweisen, die meift außerhalb des Chriftenthums entstanden find, erft von neuern Supernaturalisten und Rationalisten in die Dogmatik auf: genommen worben, nehmlich the oretische Beweise: ber metaphy: fische aus ber Beschaffenheit ber Seele, \*) ber teleologische aus ben auf Erben nicht entwickelten Anlagen bes Menschen, b) ber ana: logische, wiesern in der Natur nichts vernichtet wird,") der kosmi= iche aus ber Sternenwelt,d) ber theologische aus verschiebnen Gigenschaften Gottes; 2) praktische ober moralische Beweise, nach verschiednen Seiten bin ausgebildet, wegen des Strebens nach einer Bolltommenheit, die im irbischen Leben nicht erreicht werden fann, ober wegen der Aufopferung des irdischen Wohlseins, ja des irdischen Lebens fraft des Sittengesetzes.") Derselbe Berstand, der diese Beweise aufstellte, hat fie auch bestritten. Rant zeigte die Unzulänglichkeit aller theoretischen Beweise, und wenn er bafür alles Gewicht auf ben moralischen Beweis legte, so war bieses nicht in bem Sinne gemeint, als ob bas Sittengeset ohne bie Unfterblichkeit minber gultig fei, sonbern als ein unser fittliches Sanbeln und Aufopfern begleitendes Bewußtsein, bas wahrhaft nur auf religiösem Grunde ruht. Die historischen Beweise, vom consensus gentium und von der Wieberbelebung Verftorbener hergenommen, enthalten nur eine Berwechslung beffen, mas bie und ba den Glauben an Unsterblichkeit geweckt ober gestärft hat, mit Beweisen. 1) Abgesehn von ihren logischen Mängeln, halten auch die philosophischen Beweise ba, wo die Überzeugung eines ewigen Les bens am meiften bebroht ift, am wenigsten Stand, vor einer pantheis ftischen Weltanschauung, die nicht an eine Bernichtung benkt, aber an ein Aufgehn in Gott. Sie bienen etwa, um die Möglichkeit eines uns fterblichen Fortlebens benkbar zu machen. Allein durch das Vorurtheil

b) Über d. Unst. nach e. Argum. v. d. Seele Friedr. II. Brl. 787. Die Unst. o. Bers. ü. d. Würde d. Menschen v. M. B. Aus d. Franz. v. Gögginger. 788.

a) Raftner, Erläutrung e. Bew. f. d. Unst. d. Seele. Gött. 767. Platner, spes immort. animorum per rationes physiolog. consirm. Lps. 791. 4. Horn, d. Ewigf. d. Seele. Gieß. 811.

c) J.F. Jacobi, alles in der Natur lebt. Lpz. 4.A. 798. Backwell, evis benter Bew. e. zuk. Lebens a. Gründen d. Naturforsch. A. d. Engl. Wien 836. M. Droßbach, d. individ. Unst. Olmüt 853. d) Streithorst, Gründe f. unste Fortbauer a. d. Astronomie. [Deutsche Monatschr. Nov. 792.]

e) Kant: Kritif b. reinen Bft. S. 413 ff. b. praft. Bft. S. 219 ff. L. H. Jacob, an sint officia, ad quae hominem natura obligatum esse demonstrari nequeat, nisi posita animorum immortalit. Accedunt Dss. III. D. F. Hauff, A. B. Fardon, L. C. Bekenn. Lugd. B. 790. [Prüf. b. v. Jacob aufgest. Bew. Epz. 793.] Jacob, Bew. f. b. Unst. a. b. Begr. b. Pflicht. Jüll. 794. Schmidt Phiseldeck, de notione perfecti ad hom. translata, atque de defectib. naturae hum. immortalit. ejusdem probantib. Havn. 792. 4. f) Cicero, Quaestt. Tusc. I, 13 s. — Schelwig, de apparitionibus mortuor. vivis ex pacto factis. Ged. ed. 2. 700. 4. B [ö z el]. Meiner Gattin wirfl. Erscheinung n. ihrem Tobe. [Chemn. 804.] 4. A. Ppz. 805. Dessenoth. Antw. a. b. Senbschr. d. H. Ppz. 805.

bes Bedürfnisses einer solchen Beweisführung wird ber religiöse Glaube an seiner mahren Sicherheit irre. Es murbe aber ein Beweis, ber bie Ewigkeit unsers Lebens mit ihren Schrecken und Segnungen in ma= thematischer Gewißheit darlegen konnte, die Sittlichkeit selbst in ihren Anfängen ftoren. Daher anfangs jener Glaube nur Wunsch und An= nahme auf Auctorität ist: jemehr aber ber Mensch burch freie Thak und reine Liebe des Guten seines göttlichen Lebens sich versichert, besto sichrer wird ihm auch die Ewigkeit als eine nicht erst Rünftige, son= bern schon Angebrochne.

### §. 84. Die Art ber Unfterblichfeit.

Da die Unsterblichkeit nur in der Religion ihren Grund hat, so ift ihre Beschaffenheit aus dieser allein zu bestimmen. Wiefern sie boch im Wesen bes Geistes angelegt sein muß, wird ihre Hoffnung zur Dro= hung für die Gottlosen: aber die wahre Unsterblichkeit wird bestehn in immer höherer Ausbildung alles Unsterblichen in uns, dadurch im= mer größerer Liebe zu Gott und innigerer Bereinigung mit Gott. In welchen Formen dieses geschehn werbe, kann im diesseitigen wie im jen= seitigen Leben nur aus Erfahrung erkannt werden. Da jedoch die Phan= tafie nicht unterläßt die unbekannte Welt nach ihren Wünschen auszu= schmücken, so ist nur barauf zu sehn, daß ihre Ibeale ber religiösen Ibee nicht widersprechen, und der besonnene Denker wird fich ihrer als Dichtungen bewußt bleiben. Wiefern aber ber Glaube an ein jenseitiges Leben oft nicht von der Frömmigkeit ausgeht, sondern von selbstsüch= tigen Wünschen: wird auch die Art dieses Lebens auf unlautre Weise gebacht. Daher giebt es auch eine unfromme, ober boch kleinliche Weise an Unfterblichkeit zu glauben, wie andererseits einen frommen Unglau= ben an sie, wenn es nehmlich die Liebe ist, welche sich groß genug fühlt, um in unendlicher Singebung frei und freudig unterzugehn in Gott. Aber dieses ift nur ein theoretischer Irrthum durch eine Ber= wechssung beffen, was alle mahre Liebe vermag, mit dem Glauben, ber fie auch im Opfertobe begleitet, daß nichts fie trennen kann von bem über alles Geliebten. Aber nur die Perfonlichkeit zur Perfonlich= feit ift der Liebe fähig, das Aufgeben der eignen Perfonlichkeit wurde die Liebe selbst aufheben, deren Einheit eben in der Verschiedenheit der Personen besteht. Daher in unfrer Liebe zu Gott der Glaube enthal= ten ift, nicht unterzugehn im Absoluten, sondern frei und perfönlich zu bleiben, um ewig Gott lieben zu konnen. Die Personlichkeit ift aber in immer höherer Lebensentfaltung burch bas Bewußtsein ber Gesammt= heit des Lebens, also auch durch die Erinnerung bedingt, obwohl die Form derselben nur phantastisch bestimmt werden könnte.") Wie nun der Mensch Gott über alles liebt, so erscheint dieselbe Liebe auch als

a) J. A. Fabricius, de recordatione animi hum. post fata superstitis. Ril. 699. 4. Sintenis, praesentis vitae in fut. non erit recordatio? Zit. 791. -Streich er, Ehrmann u. Waller ü. d. Erinn. nach d. Tode. Merseb. 823.

Reigung zu benjenigen, zu beren göttlichem Geschlechte unser Herz seine Berwandtschaft beurkundet. Daher in der Frömmigkeit auch die Hossenung auf eine Wiedervereinigung mit Freunden gegeben ist, und auf eine engere Gemeinschaft, als das irdische Leben sie zuläßt, mit allen, unter welchen die gleiche Liebe des Göttlichen Freundschaft geschlossen hat. b) Statt eines alles verschlingenden Abgrundes geht daher aus der Gottesliebe der Glaube an ein ewiges Gottesreich hervor.

## B. historische Darstellung.

### Die letten Dinge bes Menfchen.

Cotta, de novissimis, spec. de morte naturali. Tub. 765. Ejusd. Hist. succincta dogm. de vita aet. Tub. 770. 4. Flügge, Gesch. d. Gl. an Unst., Auferst., Gericht u. Bergelt. Lpz. 794-800. 3 B. Die Lehre v. d. letten Dinsgen. [Monatich. f. d. ev. K. in d. Rheinprov. 846. H. 8 f.]

§. 85. Glaube bes Sebraismus.

Biegler, Borfiell. b. Hebr. v. Fortb. [Theol. Abh. Gott. 804. B. II.] F. C. Meier, Notiones vett. Ebraeor. de reb. post mortem fut. Jen. 832. Kieselbach, Dogma de rebus post mortem fut. e V. T. erutum. Heidelb. 832. Lindgren, quid de animi immortal. doceat V. T. Upsaliae 836. 4. H. A. Hahn, de spe immort. sub V. T. gradatim exculta. Vrat. 845. G. F. Oehler, V. T. sententia de reb. post mortem fut. Stuttg. 846. F. Boettcher, de inferis rebusque post mortem fut. ex Hebr. et Graec. opinionib. Dresd. 846. T. I.

Im ganzen Alterthum galt die Herrlichkeit des irdischen Lebens, der Glaube an ein ewiges Leben wurde für die Menge nur in Bildern und Ahnungen fortgepflanzt. Bei der Verbindung mit Agypten ) konnte der Gesetzgeber des hebräischen Volks mit der Hoffnung einer Unsterdslichkeit nicht unbekannt sein: aber er hat sie weder als religiöses noch als politisches Moment in den Volksglauben aufgenommen. die Vormel אביקדר den. 25, 8 ss. 49, 29. u. o. ist von der patriarchalischen oder ägnptischen Sitte der Erbbegräbnisse hers

a) Herodot. II, 123. Diod. Sieul. I, 57. Plutarch. de Iside et Os. c. 29. Porphyr. de abstin. IV, 10. — J. v. Hammer, Annbaruben. B. V. N. 40.

Creuzer, Symbolif. A. 2. B. I. S. 404 ff.

b) G. Less, num beati suos denue sunt amaturi? Goett. 773. [Opp. T. II. p. 329.] En gel, wir werden une wiedersehen. [Gött. 787. 788.] Epz. 797. P. J. S. Bogel, ü. d. Hoffn. d. Wieders. Nürnb. 806.—F. Ehren berg, Wahrh. u. Dichtung ü. unsre Fortd. n. d. Tod. Epz. 803. Thiele v. Thielen feld, Alfred n. Ida. Br. ü. Fortd. u. Wieders. Epz. 3. A. 820. Grävell, d. Wieders. n. d. Tod. Epz. 819. Dess. Briese ü. Fortd. unsrer Gefühle n. d. Tod. Epz. 821.

b) Colberg, Argumenta immort. ex Mose coll. [Michaelis Synt. commt. Gott. 759. 4.] Peuker, cur Moses doctr. de immort. Hebraeis apertam et planam facere nolverit? Hal. 791. 4. — Semler, de argum. pro anim. immort. in V. T. Hal. 760. 4. Conz, war b. Unsterblichkeitel. b. alten Hebr. befannt u. wie? [Baulus, Memor. St. 3. S. 141 ff.] — Süskind, hatte Moses Glauben an Unst. u. was trägt s. Religionsverf. bei z. Nährung dieses Glaubens? [Stud. u. Krit. 830. H. 4.] H. Engelbert, d. negat. Berdienst d. A. T. um d. Unsterblichkeitel. Brl. 857.

genommen und als Euphemismus allgemein geworden, haw ursprüng= 🌇 bas Grab, in bas ber Mensch versinkt Gen. 37, 35. cf. Num. 16, b: boch lag schon zur mosaischen Zeit in beiden Ausbrücken, wie rch die Einwirkung der ägyptischen Todtenpflege mahrscheinlich ift, er es wurde allmälig in sie gelegt die Vorstellung eines unterirdi= en, träumerischen, allen gleichen Reichs der Schatten [רפארם] Job. 5, 13-19. 10, 21 s. 30, 23. Ps. 88, 11. Jes. 38, 18 s., dieses ge= meinsame Bild der alten Welt, in welchem der furchtbare Augenschein des Todes mit dem mächtigen Gefühle des Lebens sich ausglich.c) An= gemessen diesem Bilde Todtenerscheinung Job. 4, 14 ss., Berbot ter Tobtenbeschwörung Deut. 18, 11 s. und seine Übertretung 1 Sam. 28. In diesen spätern Schriften nahe dem Exile wird das Schattenreich einigermaßen belebt als Abbild des irdischen Lebens und durch die Theilnahme an demselben Jes. 14, 9 ss. Ezech. 32, 21 ss., aber ohne die Idee sittlicher Vergeltung. Dag Job. 19, 25-27. nur von der Bieberherstellung aus Rrankheit und Elend verstanden werden barf, geht aus 14, 17 ss. und noch entschiedner aus der Tendenz des Hiob bervor, welche bei bem Glauben an eine erlösende Auferstehung höchst fleinlich ware, während Einzelnes unleugbar so groß gedacht ift.d) Der Trost einer Wiederherstellung des Volks wurde prophetisch unter bem Bilbe einer Rückfehr aus der Todtenkammer, einer Belebung dur= rer Gebeine ausgesprochen Jes. 26, 19 s. Ezech. 37. Durch Wie= beraufleben von Scheintobten, burch die Prophetensagen von Tobten= erweckungen, bei Ezechiel auch schon durch Renntnignahme eines frem= ben Bolksglaubens konnte bas Bild entstehn. Nur in henochs Ent= nommenwerben zu Gott ift ein mythischer Anklang uralter Weisheit ba= von, daß ein göttliches Leben hinaufführe zu den himmlischen; nachge= bilbet in Elias himmelfahrt, e) verstanden in einzelnen hohen religiös sen Anschauungen Ps. 73, 24 s., aber ber Volksansicht frember als

c) Ammon, ü. b. Tobtenr. d. Hebr. Erl. 792. 4. [Paulus, Memor. St. 4. S. 192 ff.] Bobel, ü. d. Schattenr. d. Hebr. In s. Mag. f. bibl. Interpret. Ly. 805. B. I. St. 1. Dgg. H. Rhode, ü. d. Unsterblichkeitsgl. d. alten Hebr. [Beitschr. f. hist. Th. 840. B. X. H. 4.] — Odyss. XI. Aen. VI. Heeren, Entw. d. Begr. d. Bergeltung b. d. Griechen. [Berl. Monatschr. Mai 785.] Wyttenbach. quae suerit vett. philosophor. sent. de vita post mortem. Amst. 786. Über d. Nationale u. Klim. in d. Bolksgl. an Fortd. [Flügges Stitr. z. Gesch. d. Rel. B. I. S. 97 ff. vrg. 226 ff.] Wießner, L. u. Gl. d. vorchristl. Welt an Seelensortd. Lyz. 821.

d) Henke, Narratio crit. de interp. loci Jobi 19. in antiqua Bcc. Ilelmst. 183. 4. Velthusen, in Jobi c. 19, 13 ss. Lemg. 772. — Eichhorn, Hiobs Foss. [Bibl. b. bibl. Lit. B. I. St. 3. vrg. B. IX. S. 102 ss.] Just i, Fragm. a. b. Holo. [Paulus, Memor. St. 5.] Hallenberg, Dogm. de resurr. corporizo. Stokh. 798. [Pottii Syll. commtt. T. IV.] Engstraud, [pr. Kosegarten] Cm. in Job. 19. Gryp. 815. 4. — Ew alb in Bellers Jahrbb. 843. H. Baihinger in Stub. u. Krit. 843. H.

e) Buttmann, ü. b. Myth. v. Annakos. [Berl. Monatschr. Mz. 811.] Cichhorn, ü. b. Prophetens. a. b. Reiche Isr. [Allg. Bibl. B. IV. S. 214 ff.]

Neigung zu benjenigen, zu beren göttlichem Geschlechte unser herz seine Berwandtschaft beurkundet. Daher in der Frömmigkeit auch die Hoffenung auf eine Wiedervereinigung mit Freunden gegeben ist, und auf eine engere Gemeinschaft, als das irdische Leben sie zuläßt, mit allen, unter welchen die gleiche Liebe des Göttlichen Freundschaft geschloffent hat. b) Statt eines alles verschlingenden Abgrundes geht daher aus der Gottesliebe der Glaube an ein ewiges Gottesreich hervor.

## B. Historische Darstellung.

### Die letten Dinge bes Menschen.

Cotta, de novissimis, spec. de morte vaturali. Tub. 765. Ejusd. Hist. succincta dogm. de vita aet. Tub. 770. 4. Flügge, Gesch. d. Gl. an Unst., Auferst., Gericht u. Bergelt. Lpz. 794-800. 3 B. Die Lehre v. d. letten Dingen. [Monatsch. f. d. ev. K. in d. Rheinprov. 846. H. 8 f.]

§. 85. Glaube bes Sebraismus.

Biegler, Borstell. b. Hebr. v. Fortb. [Theol. Abh. Gött. 804. B. II.] F. C. Meier, Notiones vett. Ebraeor. de reb. post mortem sut. Jen. 832. Kieselbach, Dogma de rebus post mortem sut. e V. T. erutum. Heidelb. 832. Lindgren, quid de animi immortal. doceat V. T. Upsaliae 836. 4. H. A. Hahn, de spe immort. sub V. T. gradatim exculta. Vrat. 845. G. F. Oehler, V. T. sententia de reb. post mortem sut. Stuttg. 846. F. Boettcher, de inseris rebusque post mortem sut. ex Hebr. et Graec. opinionib. Dresd. 846. T. I.

Im ganzen Alterthum galt die Herrlichkeit des irdischen Lebens, der Glaube an ein ewiges Leben wurde für die Menge nur in Bildern und Ahnungen fortgepflanzt. Bei der Verbindung mit Aghptena) konnte der Gesetzeber des hebräischen Volks mit der Hoffnung einer Unsterbelichkeit nicht unbekannt sein: aber er hat sie weder als religiöses noch als politisches Moment in den Volksglauben aufgenommen. Die Formel אבלתיר der Lichten Stere אבלתיר Gen. 25, 8 ss. 49, 29. u. o. ist von der patriarchalischen oder ägyptischen Sitte der Erbbegräbnisse her-

a) Herodot. II, 123. Diod. Sicul. I, 57. Plutarch. de Iside et Os. c. 292. Porphyr. de abstin. IV, 10. — J. v. Sammer, Fundgruben. B. V. N. 40.

Creuzer, Symbolif. A. 2. B. I. S. 404 ff.

b) G. Less, num beati suos denuo sunt amaturi? Goett. 773. [Opp. T. Il., p. 329.] Engel, wir werden uns wiedersehen. [Gött. 787.788.] Epz. 797. P. J. S. Bogel, ü. d. Hoffn. d. Wieders. Nürnd. 806.— F. Ehren berg, Wahrh. u. Dichtung ü. unfre Fortd. n. d. Tod. Epz. 803. Thiele v. Thielen feld, Alfred u. Ida. Br. ü. Fortd. u. Wieders. Epz. 3. A. 820. Gravell, d. Wieders. n. d.: Tod. Epz. 819. Dess. Briefe ü. Fortd. unstrer Gefühle n. d. Tod. Epz. 821.

b) Colberg, Argumenta immort. ex Mose coll. [Michaelis Synt. commt.] Gott. 759. 4.] Peuker, cur Moses doctr. de immort. Hebraeis apertam et planam facere nolverit? Hal. 791. 4. — Semler, de argum. pro anim. immort. in V. T. Hal. 760. 4. Conz, war d. Unsterblichkeitsl. d. alten Hebr. befannt u. wie? [Paulus, Memor. St. 3. S. 141 ff.] — Süskind, hatte Moses Glauben an Unst. u. was trägt s. Religionsverf. bei z. Nährung dieses Glaubens? [Stud. u. Krit. 830. H.] H. En gelbert, d. negat. Berdienk d. A. T. um d. Unsterblichkeitsl. Brl. 857.

genommen und als Euphemismus allgemein geworben, hir wi ursprüng= lich bas Grab, in bas ber Mensch verfinkt Gen. 37, 35. cf. Num. 16, Bo: boch lag schon zur mosaischen Zeit in beiden Ausbrücken, wie durch die Einwirkung der ägpptischen Todtenpflege mahrscheinlich ift, der es wurde allmälig in sie gelegt die Vorstellung eines unterirdi= [רפארם | Lan gleichen Reichs ber Schatten [רפארם] Job. 3, 13-19. 10, 21 s. 30, 23. Ps. 88, 11. Jes. 38, 18 s., Diefes ge= meinsame Bild ber alten Welt, in welchem ber furchtbare Augenschein des Todes mit dem mächtigen Gefühle des Lebens sich ausglich. c) An= gemeffen diesem Bilde Todtenerscheinung Job. 4, 14 ss., Berbot ter Todtenbeschwörung Deut. 18, 11 s. und seine Übertretung 1 Sam. 28. In diesen spätern Schriften nahe dem Exile wird das Schattenreich einigermaßen belebt als Abbild des irdischen Lebens und durch die Theilnahme an demselben Jes. 14, 9 ss. Ezech. 32, 21 ss., aber ohne die Idee sittlicher Vergeltung. Dag Job. 19, 25-27. nur von der Wieberherstellung aus Krankheit und Elend verstanden werden barf, geht aus 14, 17 ss. und noch entschiedner aus der Tendenz des hiob hervor, welche bei dem Glauben an eine erlösende Auferstehung höchst fleinlich ware, während Einzelnes unleugbar fo groß gedacht ift. d) Der Troft einer Wiederherstellung des Bolks wurde prophetisch unter dem Bilde einer Rückfehr aus der Todtenkammer, einer Belebung dur= rer Gebeine ausgesprochen Jes. 26, 19 s. Ezech. 37. Durch Wie= beraufleben von Scheintobten, durch die Prophetensagen von Tobten= erweckungen, bei Ezechiel auch schon burch Renntnifnahme eines frem= den Volksglaubens konnte das Bild entstehn. Nur in henochs Ent= nommenwerden zu Gott ift ein mythischer Anklang uralter Weisheit da= von, daß ein göttliches Leben hinaufführe zu den himmlischen; nachge= bildet in Elias himmelfahrt, ') verstanden in einzelnen hohen religiös sen Anschauungen Ps. 73, 24 s., aber ber Volksansicht frember als

c) Ammon, ü. d. Tobtenr. d. Hebr. Erl. 792. 4. [Paulus, Memor. St. 4. S. 192 ff.] Bobel, ü. d. Schattenr. d. Hebr. In s. Mag. s. bibl. Interpret. Lyz. 805. B. I. St. 1. Dgg. H. Rhobe, ü. d. Unsterblichkeitsgl. d. alten Hebr. [Zeitschr. f. hist. Th. 840. B. X. H. 4.] — Odyss. XI. Aen. VI. Heeren, Entw. d. Begr. d. Vergeltung b. d. Griechen. [Verl. Monatschr. Mai 785.] Wyttenbach. quae suerit vett. philosophor. sent. de vita post mortem. Amst. 786. Über d. Nationale u. Klim. in d. Bolkegl. an Fortd. [Flügges Beitr. z. Gesch. d. Rel. B. 1. S. 97 ff. vrg. 226 ff.] Wießner, E. u. Gl. d. vorchristl. Welt an Seelensortd. Lyz. 821.

d) Henke, Narratio crit. de interp. loci Jobi 19. in antiqua Bcc. Helmst. 783. 4. Velthusen, in Jobi c. 19, 13 ss. Lemg. 772. — Eichhorn, Hiobs Hoffn. [Bibl. d. bibl. Lit. B. I. St. 3. vrg. B. IX. S. 102 ff.] Just i, Fragm. a. d. Holob. [Paulus, Memor. St. 5.] Hallenberg, Dogm. de resurr. corp. origo. Stokh. 798. [Pottii Syll. commtt. T. IV.] Engstraud, [pr. Kosegarten] Cm. in Job. 19. Gryp. 815. 4. — Ew ald in Zellers Jahrbb. 843. H. Baihinger in Stud. u. Krit. 843. H.

e) Buttmann, ü. d. Myth. v. Annakos. [Berl. Monatschr. Mz. 811.] Eichhorn, ü. d. Prophetens. a. d. Reiche Jer. [Allg. Bibl. B. IV. S. 214 ff.]

Reigung zu benjenigen, zu beren göttlichem Geschlechte unser herz seine Berwandtschaft beurkundet. Daher in der Frömmigkeit auch die Genung auf eine Wiedervereinigung mit Freunden gegeben ift, und eine engere Gemeinschaft, als das irdische Leben sie zuläßt, mit auch unter welchen die gleiche Liebe des Göttlichen Freundschaft geschlicht hat. b) Statt eines alles verschlingenden Abgrundes geht daher aus Gottesliebe der Glaube an ein ewiges Gottesreich hervor.

## B. Historische Darstellung.

### Die letten Dinge bes Menfchen.

Cotta, de novissimis, spec. de morte naturali. Tub. 765. Ejusd. Hist. sueeincta dogm. de vita aet. Tub. 770. 4. Flügge, Gesch. b. Gl. an Unst., Auferst., Gericht u. Bergelt. Lpz. 794-800. 3 B. Die Lehre v. b. lesten Dins gen. [Monatsch. f. d. ev. K. in d. Rheinprov. 846. H. 8 f.]

### §. 85. Glaube bee Sebraismus.

Biegler, Borstell. b. Sebr. v. Fortb. [Theol. Abh. Gött. 804. B. II.] F.C. Meier, Notiones vett. Ebraeor. de reb. post mortem sut. Jen. 832. Kieselbach, Dogma de rebus post mortem sut. e V.T. erutum. Heidelb. 832. Lindgren, quid de animi immortal. doceat V.T. Upsaliae 836. 4. H. A. Hahn, de spe immort. sub V.T. gradatim exculta. Vrat. 845. G. F. Oehler, V.T. sententia de reb. post mortem sut. Stuttg. 846. F. Boettcher, de inseris rebusque post mortem sut. ex Hebr. et Graec. opinionib. Dresd. 846. T. I.

Im ganzen Alterthum galt die Herrlichkeit des irdischen Lebens, der Glaube an ein ewiges Leben wurde für die Menge nur in Bildern und Ahnungen fortgepflanzt. Bei der Verbindung mit Agypten") konnte der Gesetzgeber des hebräischen Volks mit der Hoffnung einer Unsterbelichkeit nicht unbekannt sein: aber er hat sie weder als religiöses noch als politisches Moment in den Volksglauben aufgenommen. b) Die Vormel אַבּרֹתִיר den. 25, 8 ss. 49, 29. u. o. ist von der patriarchalischen oder ägyptischen Sitte der Erbbegräbnisse here

a) Herodot. II, 123. Diod. Sicul. I, 57. Plutarch. de Iside et Os. c. 29. Porphyr. de abstin. IV, 10. — J. v. Hammer, Fundgruben. B. V. N. 40. Creuzer, Symbolif. A. 2. B. I. S. 404 ff.

b) G. Less, num beati suos denuo sunt amaturi? Goett. 773. [Opp. T. ll. p. 329.] Engel, wir werden uns wiedersehen. [Gött. 787.788.] Epz. 797. P. J. S. Wogel, ü. d. Hoffn. d. Wieders. Nürnb. 806.— F. Ehrenberg, Wahrh. u. Dichtung ü. unsre Fortd. n. d. Tod. Epz. 803. Thiele v. Thielen feld, Alfred u. Ida. Br. ü. Fortd. u. Wieders. Epz. 3. A. 820. Grävell, d. Wieders. n. d. Tod. Epz. 819. Dess. Briese ü. Fortd. unsrer Gefühle n. d. Tod. Epz. 821.

b) Colberg, Argumenta immort. ex Mose coll. [Michaelis Synt. commt. Gott. 759. 4.] Peuker, cur Moses doctr. de immort. Hebraeis apertam et planam facere nolverit? Hal. 791. 4. — Semler, de argum. pro anim. immort. in V. T. Hal. 760. 4. Conz, war d. Unsterblichkeitel. d. alten Hebr. befannt u. wie? [Paulus, Memor. St. 3. S. 141 ff.] — Süskind, hatte Moses Glauben an Unst. u. was trägt s. Religionsverf. bei z. Nährung dieses Glaubens? [Stud. u. Krit. 830. H. 4.] H. Engel bert, d. negat. Berdienst d. A. T. um d. Unsterblichkeitel. Brl. 857.

enommen und als Euphemismus allgemein geworden, hir wu ursprüng= bas Grab, in das der Mensch verfinkt Gen. 37, 35. cf. Num. 16, te boch lag ichon zur mosaischen Zeit in beiden Ausbruden, wie ich die Einwirkung der ägyptischen Todtenpflege wahrscheinlich ift, et es wurde allmälig in sie gelegt die Vorstellung eines unterirdi= בפארם [רפארם] Job. , 13-19. 10, 21 s. 30, 23. Ps. 88, 11. Jes. 38, 18 s., Dieses ge= ieinsame Bilb der alten Welt, in welchem der furchtbare Augenschein es Todes mit dem mächtigen Gefühle des Lebens sich ausglich.c) An= emessen diesem Bilde Todtenerscheinung Job. 4, 14 ss., Berbot ter obtenbeschwörung Deut. 18, 11 s. und seine Übertretung 1 Sam. 28. in diesen spätern Schriften nahe dem Exile wird das Schattenreich migermaßen belebt als Abbild des irdischen Lebens und durch die theilnahme an demselben Jes. 14, 9 ss. Ezech. 32, 21 ss., aber ohne ie Ibee sittlicher Vergeltung. Daß Job. 19, 25-27. nur von der Biederherstellung aus Krankheit und Elend verstanden werden barf, jeht aus 14, 17 ss. und noch entschiedner aus der Tendenz des Siob jervor, welche bei dem Glauben an eine erlösende Auferstehung höchst ileinlich wäre, mährend Einzelnes unleugbar so groß gebacht ift.d) Der Trost einer Wiederherstellung des Wolks wurde prophetisch unter dem Bilde einer Rückfehr aus der Todtenkammer, einer Belebung dur= ter Gebeine ausgesprochen Jes. 26, 19 s. Ezech. 37. Durch Wie= beraufleben von Scheintobten, burch die Prophetensagen von Todten= erweckungen, bei Ezechiel auch schon durch Renntnignahme eines frem= den Volksglaubens konnte das Bild entstehn. Nur in Henochs Ent= nommenwerden zu Gott ift ein mythischer Anklang uralter Weisheit ba= von, daß ein göttliches Leben hinaufführe zu den Simmlischen; nachge= bilbet in Elias himmelfahrt, °) verstanden in einzelnen hohen religiös sen Anschauungen Ps. 73, 24 s., aber ber Volksansicht frember als

c) Ammon, ü. d. Tobtenr. d. Hebr. Erl. 792. 4. [Baulus, Memor. St. 4. S. 192 ff.] Bobel, ü. d. Schattenr. d. Hebr. In s. Mag. f. bibl. Interpret. Ly. 805. B. I. St. 1. Dgg. H. Ahode, ü. d. Unsterblichkeitsgl. d. alten Hebr. [Zeitschr. f. hist. Th. 840. B. X. H. 4.] — Odyss. XI. Aen. VI. Heeren, Entw. d. Begr. d. Vergeltung b. d. Griechen. [Verl. Monatschr. Mai 785.] Wyttenback. quae suerit vett. philosophor. sent. de vita post mortem. Amst. 786. Über d. Nationale u. Klim. in d. Bolksgl. an Fortd. [Flügges Britt. z. Gesch. d. Rel. B. 1. S. 97 ff. vrg. 226 ff.] Wießner, E. u. Gl. d. vorchristl. Welt an Seelensortd. Lyz. 821.

d) Henke, Narratio crit. de interp. loci Jobi 19. in antiqua Rcc. Ilelmst. 783. 4. Velthusen, in Jobi c. 19, 13 ss. Lemg. 772. — Eichhorn, Hiobs Hoffn. [Bibl. d. bibl. Lit. B. I. St. 3. vrg. B. IX. S. 102 ff.] Just i, Fragm. a. d. Holob. [Paulus, Memor. St. 5.] Hallenberg, Dogm. de resurr. corp. origo. Stokh. 798. [Pottii Syll. commtt. T. IV.] Engstraud, [pr. Kosegarlen] Cm. in Job. 19. Gryp. 815. 4. — Ewald in Zellers Jahrbb. 843. H. Baihing er in Stud. u. Krit. 843. H.

e) Buttmann, ü. b. Myth. v. Annakos. [Berl. Monatschr. Mz. 811.] Eichhorn, ü. b. Prophetens. a. b. Reiche Jer. [Allg. Bibl. B. IV. S. 214 ff.]

ben hellenischen Apotheosen und ben germanischen Entrudungen ber Beroen.

§. 86. Anficten bes Jubenthums.

Staeudlin, Doctrivae de sut. corporum exanim. instauratione ante Chr. Hist. Goett. 792. 4. [Commtt. ed. Velthusen, T. I.] Frisch, Bergl. zw. d. Ideen in d. Apost. d. A. T. u. in d. Schrr. d. N. T. ü. Unst. Auserst. Gericht. [Cichhorne Allg. Bibl. B. IV.] Ziegler, Geschichtsentw. d. L. v. d. Auferst. unter d. Hebr. [henses Mag. B. V.] Beschr. d. Weltger. n. d. Talmud. [Schmidts Bibl. f. Krit. u. Ex. B. I. St. 1.]

Aus ber Trübsal bes Wolkslebens ging burch ausländische Bermit= telung der Glaube an wahrhafte Unsterblichkeit als durch den Tob erhöhten Lebenszustand hervor, und zwar in beiden Formen ihrer Dent= barteit. Nach dem Borbilde der perfischen Lehre") und für den Zwed ber Berfammlung Israels zum Desstasreiche als Auferstehungs= glaube Zach. 3, 7. Dan. 12, 2 s. 2 Mcc. 7. 12, 43 ss., welcher nach ben Auferstehungsbildern ber Borzeit für althergebracht angesehn wurde. Aber die altväterliche Vorstellung von einem Schattenreiche und von der alleinigen herrlichkeit bes irbischen Daseins erhielt fich gleichzeitig Sir. 14, 12 ss. 17, 22 ss. 40, 1 ss. 44, 8 ss. Bar. 2, 17., auch Koh. 12, 7. kann nach 9, 10. 3, 19. und nach der gan: zen Weltansicht bieses Buche nur von ber Rückfehr bes von Gott ein: geflößten Geistes in Gott verstanden werben. b) Erft burch die Pha= rifäer ift ber Glaube an Unsterblichkeit als mehr ober minder sinnlich gefaßter Auferstehungeglaube in Palästina volksthümlich geworben. Was Josephus als pharifaische Lehre berichtet, betrifft nur ben Zwischenzustand bis zur messtanischen Auferstehung, und auf seinen eignen, ober doch seiner Kriegsgenossen Glauben mag ein effenisches Element eingewirft haben. c) Unter ben Sabbucaern erhielt fich bie altväter: liche Anficht eines Schattenreichs, welche pharisaisch Gesinnten einem

de immort. sententia. Erl. 838.

a) Kleuker, Zendavesta im Kleinen. B. II. S. 128 sf. Semler, Vestigia doctr. de resurr. in remotiore Asia vetastiss. In s. Progg. acad. sel. Hal. 779. p. 115 ss. G. Müller, Auserstehungegl. d. Parsen. [Stud. u. Krit. 835. H. 2.] b) Hänlein, d. Spuren d. Gl. an Unst. im Roh. [N. theol. Journ. 794. B. IV.] J. E. Ch. Schmidt, ob d. Brf. d. Koh. ein Leben n. d. Tode glaubte? [Zu s. Übrs. d. Pred. Sal. Gieß. 794. S. 221 sf.] Nachtigal, v. Leben nach d. Tode. In s. Beard. d. Koh. Hal. 799. Heyder, Ecclesiastae

c) Antiqq. XVIII, 1, 3: Αθάνατόν τε ໄσχύν ταῖς ψυχαῖς πίστις αὐτοῖς εἶναι, καὶ ὑπὸ χθονὸς δικαιώσεις τε καὶ τιμὰς οἶς ἀρετῆς ἢ κακίας ἐπιτήδευσις ἐν τῷ βίῳ γέγονε καὶ ταῖς μὲν εἰργμὸν ἀἴδιον προστίθεσθαι, ταῖς δὲ ὁ ᾳ στών ην τοῦ ἀναβιοῦν. Β. Jud. II, 8, 14: Ψυχὴν πᾶσαν μὲν ἄφθαρτον, με τα βαίνειν δὲ εἰς ἕτε ρον σῶ μα τὴν τῶν ἀγαθῶν μόνην. — III, 8, 5: Καθαραὶ καὶ ἐπήκοοι μένουσιν αἱ ψυχαὶ, χῶρον ο ὑρανοῦ λαχοῦ σαι τὸν ἀγιώτατον, ἔνθεν ἐκ περιτροπῆς αἰώνων ἀγνοῖς πάλιν ἀντενοικίζονται σώμασιν ὅσοις δὲ καθ ἑαυτῶν ἐμάνησαν αἱ χεῖρες, τούτων μὲν ἄδης δέχεται τὰς ψυχὰς σκοτιώτερος. Ἡ att, b. Ł. b. βἡατ. v. βuft. n. b. Σοbe. [βaulus, Memor. St. 2. S. 157 ff.] Paulus, Pharr. do resur. sent. ex tribus Jos. locis. Jen. 796. 4.

Leugnen ber Unfterblichkeit gleich scheinen konnte.d) Die andre Form der Unsterblichkeit als rein geistiges Fortleben hat sich folgerecht nach ber platonischen und asketischen Lebensansicht in Alexandrien aus= gebilbet, Sap. 2, 23 s. 3. 4, 17-5, 17. 4 Mcc. 15, 3. 17, 18. 9, 9. 12, 12. Durch Philos Schriften geht ein mächtiger Bug bieses unsterblichen Lebens, ein Geringachten alles Irdischen und Leiblichen, erft ber Tob führt zum feligen Anschaun Gottes, in ber Philosophie und Frömmigkeit ift die Unsterblichkeit begründet, doch können auch die Gottlosen nicht ersterben, ihre Solle ift in ihnen.") Wie die Therapeu= ten eine solche körperlose Unsterblichkeit geglaubt haben muffen, so leuch= tet fie auch durch in der verworrenen Nachricht über den Glauben der #ffener.f) In beiben Formen des Glaubens an wahrhafte Unfterb= Inteit mar die Idee einer sittlichen Bergeltung nothwendig gegeben. Aur ber Auferstehungslehre lag es nahe, biefe Entscheidung auf einen allgemeinen Gerichtstag zu verlegen, vormals nur ein Bild für bas irbische Gericht ber Geschichte und die Unterwerfung ber Beiben unter

d) Mt. 22, 24 ss. Acta 23, 6 s. 24, 15. Josephi Antiqq. XVIII, 1, 4: Σαδδουκαίοις τὰς ψυχὰς ὁ λόγος συναφανίζει τοῖς σώμασι. B. Jud. II, 8, 14: Σαδδουκαῖοι ψυχῆς τε τὴν διαμονὴν καὶ τὰς καθ' ἄδου τιμωρίας καὶ τιμὰς ἀναιροῦσιν. K. C. E. Sch mibt, ü. Sabb. u. Phar. o. ü. b. Gi. an Bergelt. b. d. Juden. [Schmidts Bibl. f. Krit. u. Er. B. IV. St. 4.] Stoter, leugneten b. Sabb. b. Unft. o. waren sie nur Gegner b. phar. Auferst. [Schuberosse R. Jahrb. 831. B. IX. H. 1.]

e) Legum Allegor. Τ. Ι. p. 64 s: Διττός έστι θάνατος, ὁ μὲν ἀνθρώπου, ο δε ψυχης ζόιος ο μεν ουν ανθρώπου χωρισμός έστι ψυχης από σώματος, ὁ δὲ ψυχῆς θάνατος ἀρετῆς φθορά ἐστι. — Νῦν μὲν ὅτε ἐνζῶμεν, τεθνηχυίας της ψυχης και ως αν έν σήματι τῷ σώματι ἐντετυμβευμένης εί δε αποθανοιμέν, της ψυχης ζώσης τον ίδιον βίον, και απηλλαγμένης κακοῦ καὶ νεκροῦ τοῦ συνδέτου σώματος. Fragm.T. II. p. 654: 'Εὸν άποθάνη μέν τις τον θνητον βίον, ζήση δε άντιλαβών τον άθάνατον, ίσως δ μηδέποτε είδεν, όψεται. De mundi opif. T. I. p. 18: Οθεν το ψιλοσοφίας ανεβλάστησε γένος, ύφ' ου καίτοι θνητός ων ο ανθρωπος άπαθανατίζεται. p. 37: — την μεγίστην των άρετων, θεοσέβειαν, δί ης άθανατίζεται ή ψυχή. De Congressu. T. I. p. 527: Την άδικον καὶ άθεον ψυχην φυγαδεύων [θεος] ἀφ' έαυτοῦ πορδωτάτω διέσπειρεν είς τον ήδονών και επιθυμιών και άδικημάτων χώρον. Ο δε χώρος ούτος προσφυέστατα ἀσεβῶν καλεῖται, οὐχ ὁ μυθευόμενος ἐν άδου και γάρ ὁ προς αλήθειαν άδης ο του μοχθηρού βίος εστίν. Schreiter, Philos Ibeen ü. Unft., Auferst. u. Bergelt. [Reils Analett. B. 1. St. 2.]

f) Josephi B. Jud. II, 8, 11: "Εδόωται παρ αὐτοῖς ῆδε ἡ δόξα· φθαρτὰ μὲν εἰναι τὰ σώματα, τὰς δὲ ψυχὰς ἀθανάτους ἀεὶ διαμένειν, καὶ συμπλέ-κεσθαι μὲν, ἐκ τοῦ λεπτοτάτου φοιτώσας αἰθέρος, ὡσπερ εἰρκταῖς τοῖς σώμασιν ἴυγγί τινι φυσικῆ κατασπωμένας. Ἐπειδὰν δὲ ἀν εθ ῶσι τῶν κατὰ σάρκα δε σμῶν, οἰα δὴ μακρᾶς δουλείας ἀπηλλαγμένας, τότε χαίρειν καὶ μετεώρους φέρεσθαι. Καὶ ταῖς μὲν ἀγαθαῖς, ὁμοδο-ἐοῦντες παισὶν Ἑλλήνων, ἀποφαίνονται τὴν ὑπὲρ ἀκεανὸν δίαιταν ἀποκεῖσθαι, καὶ χῶρον οὖτε ὄμβροις, οὖτε νιφετοῖς, οὖτε καύμασιν βαρυνόμενον, ἀλλ δν ἐξ ἀκεανοῦ πραὺς ἀεὶ ζεφυρος ἐπιπνέων ἀναψύχει· ταῖς δὲ φαύλαις ζοφώδη καὶ χειμέριον ἀφορίζονται μυχὸν, γέμοντα τιμωριῶν ἀδιαλείπτων.

bas Wolf Gottes Dan. 7, 9 ss. 2 Mcc. 7, 35. cf. Jes. 34, 1 ss. 66, 12 ss., verbunden mit einer Wiedergeburt des Weltalls, vormals nur ein Bild von schönern Tagen Israels Jes. 65, 17., und von der Verz gänglichkeit alles Geschaffnen gegenüber der Unveränderlichkeit Gottes Ps. 102, 27 s. Jes. 34, 4. So entstand, nachdem der Ressias in den Mittelpunkt dieser Weltereignisse gestellt war, das große Schaufpiel der letzen Dinge: Auferstehung, Gericht, Untergang der alten und Schöpfung der neuen Welt, wie es der Volksglaube zur Zeit Zesu bald als allgemeines und letztes Weltschicksal, bald als vorläusigen Judenhimmel auf Erden erwartete.

### \$. 87. Lehre bes Reuen Testamentes.

Linde, de solatiis adv. mortis horrores in Platone et N. T. obviis. Lps. 792. 4. Ammon, Doctr. de animor. immort. a J. C. propos. praestantia. Erl. 793. [Opp. 798.] E. Bengel, quid doctr. de animor. immort. religioni chr. debeat? Tub. 809-17. 10 Pgg. 4. [Opuscc. Hamb. 834.] Weizel, urchr. Unsterblichfeitel. [Stub. u. Krit. 836. H. 3 f.] — Georgii, ü. b. eschat. Bork. b. R. T. Schriftsteller. [Zellere Jahrbb. 845. H. 1.] Zeller, b. L. D. R. T. v. Zustande n. d. Tode. [Eb. 847. H. 3.]

Das Evangelium erhob die Bilder des Bolksglaubens, ohne fie aufzuheben, zu Trägern bes reinen religiöfen Gebankens. Für Unfterb: fichfeit Mt. 22, 31 s. c. parall. 1 Cor. 15, 12-17. fein ausreichenber Beweis, aber alle Furcht des Todes ift überwunden Mt. 10, 28. 1 Cor. 15, 55 - 57. und zum überirdischen Seimweh geworden Phil. 1, 21. 23. 2 Cor. 5, 2. 8., für welches ber Tob ein Weg zum Leben und zum herrn ift 2 Cor. 5, 4. Phil. 3, 20 s. Diefer Belbenglaube beruht theils auf Jesu Tob und Auferstehung Rom. 6, 8. 1 Cor. 15, 23., \*) theils auf bem unmittelbaren Gefühle ber burch Christus erneuten Gottesliebe Rom. 8, 11. 2 Cor. 4, 10-14., für welche bas ewige Leben schon angebrochen ist Jo. 5, 24 s. 6, 47. 50. 8, 51. 11, 25.b) Das fünftige Leben wurde neben Sindeutungen Jesu auf eine geistige Fortbauer Mt. 10, 28. Lc. 23, 43. Mt. 22, 30. vornehmlich burch Paulus nach bem pharisaischen Dogma Acta 23, 6. als vermit= telt durch die Auferstehung eines verklärten Leibes gedacht 1 Cor. 15, 35-50. Zwischen Tob und Auferstehung liegt theils noch bas alte Scheol, aber nach der neuern Bolfsansicht mit räumlicher und zuftand: licher Scheidung der Guten und Bofen Lc. 16, 22 ss. Acta 2, 31-34. 1 Ptr. 3, 19., ober ein Tobtenschlaf 1 Thss. 4, 13. cf. Jo. 6, 44., theils erwartet die Sehnsucht darnach, ganz abgesehn von der Aufer= stehung, einen unmittelbaren Ubergang in bas schönere Leben Phil. 1,

b) Dgg. Käufer, de bibl. ζωῆς αλωνίου notione. Dresd. 838.

a) Herder, v. b. Auferst. als Glaube, Gesch. u. Lehre. Rig. 794. [Christl. Schr. 1. Samml.] Knapp, de nexu resurr. J. C. e mortuis et mortuor. Hal. 799. [Opp. T. I.] C. C. Tittmann, de resurr. mortuor. beneficio Christi. Vit. 799. [Opp. p. 9. 46 ss.] Mau, v. Tode, d. Solde d. S. u. d. Ausheb. bess. durch d. Ausersteh. Chr. [Th. Mitarb. 840. H. 4.]

23. 2 Cor. 5, 1-4. cf. Acta 7, 59. Apoc. 14, 13. Die bem Boffe= glauben angehörigen Vorstellungen einer frühern Auferstehung ber Chriften 1 Cor. 15, 22 s. Apoc. 20, 5., des Weltgerichts Mt. 13, 41-43. 25, 31-46. Acta 17, 31. 1 Cor. 4, 3-5. 1 Thss. 4, 15-18. 1 Ptr. 4, 5., einer Berbrennung dieser Welt 2 Ptr. 3, 7 ss. und einer neuen unvergänglichen Schöpfung Rom. 8, 19-22. Hbr. 12, 26-28. 2 Ptr. 3, 13. hangen mit der Wiederkehr Chrifti zusammen, find bas her in der apostolischen Kirche wörtlich verstanden worden. Das jen= seitige Schicksal wird nach dem Gesetze sittlicher Vergeltung bestimmt Mt. 25, 31 ss. 2 Cor. 5, 10. und die Erinnerung an das irdische Da= sein dabei vorausgesetzt Lc. 16, 19 ss. Das Loos der Gottlosen wird unter verschiednen, einander widersprechenden Bildern einer ewigen Dual vorgestellt Mt. 22, 13. 25, 41. 2 Ptr. 2, 17. Jud. 6, 13., die Seligkeit der Frommen nach den verschiednen Beziehungen bes er= füllten religiösen Lebens Jo. 14, 20. 1 Jo. 3, 2. 1 Cor. 13, 10-12. In der Vorstellung des Gottesreichs, in der Wiedervereinigung mit Chriftus Jo. 14, 2 s. 17, 24. und in dem Mimmeraufhören der Liebe 1 Cor. 13, 8. liegt der Glaube an das Wiederfinden alles Geliebten. Grade der Seligkeit und Verdammniß sind Mt. 5, 19. 25, 14 ss. 1 Cor. 3, 8. 1 Tim. 3, 13. unb Mt. 10, 15. 23, 15. Lc. 12, 47. angebeutet. c) Beide Bustände werden als völlig getrennte, unverän= berliche und ewige angesehn Mt. 18, 8. 25, 46. 26, 24. Mrc. 3, 29. 9, 43-50. Jo. 3, 36. 1 Jo. 3, 14 s., aber die driftliche Fortbildung dieses Glaubens ift angedeutet in der Annahme, daß auch den Todten das Evangelium gepredigt werde 1 Ptr. 3, 19 s. und in der Weißagung auf eine einstmalige Aufhebung aller Gegenfätze 1 Cor. 15, 26-28. Eph. 1, 10. Col. 1, 20. 1 Ptr. 4, 6. Apoc. 20, 14.d)

#### §. 88. Lehre ber Rirchenväter.

Blondel, Traité de la créance des Pères touchant l'état des ames après cette vie. Charenton 651. 4. Flügge, Gesch. d. Lehre v. Zust. nach d. Lobe in d. Kirche. Lyz. 799 f. 2 B. H. Olshausen, antiquiss. Ecc. gr. Patrum de immort. animae sententiae. Regiom. 827. 4.

1. Die Unsterblichkeit wurde bald als eine hinzugekommene Beschaffenheit der Seele angesehn,\*) bald aus ihrer Natur abgeleitet und durch die platonischen Gründe erwiesen,b) dieses mit der philosophischen

c) Cotta: Ds. hist. de div. gradib. gloriae beator. Tub. 758. 4. Ds. dogm. pol. de div. gradib. lb. 773. 4. J. F. Flatt, ü. b. Proportion b. Sittl. u. Glück. [Tüb. Mag. St. 2. S. 23 ff.]

d) Winzer, de ἀποκαταστάσει πάντων in N. T. tradita. Lps. 821. 4.
a) Tatian. c. Graec. c. 13: Οὐκ ἔστιν ἀθάνατος ἡ ψυχὴ καθ ἔαυτὴν, θνητὴ δε ἀλλὰ δύναται ἡ αὐτὴ καὶ μὴ ἀποθνήσκειν. Arnob. adv. gent. II, 14: Animae sunt mediae qualitatis, quae et interire possint, Deum si ignoraverint vitae, et ab exitio liberari, si ad ejus se minas atque indulgentias applicarint.

b) Tertul. de an. c. 22: Definimus animam, Dei flatu natam, immorta-Dogmatif. 5. Aufl.

Durchbildung ber Theologie im 4. Jahrh. die herrschende Ansicht. 2. Die Auferstehung ward ein Lieblingsthema ') im Streite gegen Reuplatoniker und Gnostiker, Lettere mit Berufung auf 1 Cor. 15, 50.; wegen des tausendjährigen Reichs, so lange man dieses erwartete; eine doppelte Auferstehung. d) Da die erste Auferstehung ihrem Zwecke nach irdisch war, dachte man überhaupt eine Auferstehung desselben Fleissches. Die Alexandriner, welche folgerecht nur ein geistiges Fortleben glauben konnten, verglichen sich mit dem Bolksglauben durch das Zusgeständniß der Entwicklung eines höhern Organs aus dem Leichnam. Diese geistige und jene sinnliche Ansicht gingen neben einander her, bis die Lettere, obwohl von der Erstern nicht unberührt, seit dem 5. Jahrh. obsiegte. 3. Die Zeit zwischen dem Tode des Einzelnen und der

lem. Orig. de princ. IV, 36: Omnis qui participat alicujus cum eo, qui ejusdem rei particeps est, sine dubio unius substantiae est. Si ergo coelestes virtutes intellectualis lucis, id est divinae naturae per hoc, quod sapientiae et sanctificationi participant, participium sumunt: et humanae animae ejusdem lucis et sapientiae participium sumserunt, et itn sunt unius naturae. Incorruptae autem sunt et immortales coelestes virtutes: immortalis sine dubio erit etiam animae humanae substantia. Non solum autem, sed quoniam ipsa Patris et Filii et Spiritus S. natura, cujus solius intellectualis lucis universa creatura participium trahit, est aeterna: necessarium est, etiam omnem substantiam, quae aeternae illius naturae participium trahit, perdurare semper, ut divinae benitatis aeternitas etiam in ea intelligatur.

c) Clem. Rom. Ep. I. c. 24 ss. Justin. περὶ ἀναστάσεως, Fragm. ed. G. A. Teller, Helmst. 766. 4. [b. Otto T. II.] Athenagor. περὶ ἀναστ. Opp. ed. Otto, Jen. 857. Tertul. de resurr. carnis. Die Schrift des Clemens Alex. ift ganz, des Orig. u. Method. großentheils verloren. Ambrosius, de fide resurrectionis. Reliquiae actorum Saec. III. et IV. de resurr. carnis, ed. Teller, Helmst. 768. — Teller, Fides dogmatis de resurr. carnis per IV priora Saec. Hal. et Helmst. 766.

d) Iren. V, 36, 3: Diligenter Joannes praevidit primam justorum resurrectionem et in regno terrae haereditatem. Tertul. adv. Marc. III, 23.

o) Iren. V, 12, 3: Non aliud est quod moritur, et aliud quod vivisicatur. Utique carnis substantia. Hanc itaque Dominus venit vivisicaturus. Tertul. de resurr. c. 35: Omne, quod Pater mihi dedit, non perdam ex eo quidquam, i. e. nec capillum, sicut nec oculum, nec dentem. Caeterum unde erit sletus et dentium frendor in gehenna, nisi ex oculis et dentibus?—— B. Byro, ob Fleisch o. Leib das Auserstehende? [Beitsch. f. hist. Th. 849. S. 4.]

f) Clem. Stromm. IV. p. 569: 'Ο τοῦ σώματος ἀπὸ τῆς ψυχῆς χωρισμὸς, ὁ παρ ὅλον τὸν βέρν μελετώμενος, τῷ φιλοσόφω προθυμέσν χατασχευάζει γνωστικὴν, εὐκόλως σύνασθαι φέρειν τὸν τῆς φύσεως θάνατον, διάλυσιν ὄντα τῶν πρὸς τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς δεσμῶν. Órig. [nach Methodine] T. I. p. 35: Οἱ ἄγγελοι ἐκτὸς ὄντες σαρκὸς ἐν μακαριότητος ἀκρότητι καὶ ἡμᾶς ἄρα ἐξισάζεσθαι μέλλοντας ἀγγέλοις ἀνάγκη δὴ σαρκῶν ὡσαύτως ἐκείνοις γυμνοὺς ἔσεσθαι δεῖν. Hieron. ad Pammaeh. Ep. 38: [Ib. p. 36.] Dicit Origenes duplicem errorem versari in Ecclesis, nostrorum et haereticorum: nos simplices et philosarcas dicere, quod eadem ossa et sanguis et caro i. e. vultus et membra totiusque compago corporis resurgat in novissima die. Haereticos vero penitus et carais et corporis resurrectionem negare. Brg. Tatian. Or. c. Graec. c. 6.

Auferstehung 6) auszufüllen, viente der jüdisch griechische Glaube an ein Schattenreich, in welchem nach der einen während der ersten Jahrhunderte weit verbreiteten Ansicht auch den Seiden das Evange-lium gepredigt werde, h) und nach der andern Fromme und Böse bereits in abgesonderten Räumen einen Vorschmack ihrer Zukunst emspfänden. Daher sowohl die Annahme eines unmittelbaren Übergangs in den Himmel, als die eines Seelenschlafs getadelt wurde. Das Vorrecht der Märthrer sogleich in's Paradies überzugehn, sowie die Versetzung der Frommen des A. Testamentes durch Christus in das selbe stammt wohl aus der Volkssage. An die Sitte der Gebete und Darbringungen für geliebte Todte in school sich der Gedanke rächender oder sühnender Seelenleiden im Hades, zuerst von afrikanischen Kirchen-lehrern ausgesprochen, aber als Fegseuer durch Greg or den Gr. in

g) Baumgarten, H. doctr. de statu animar. separatarum. Hal. 754. 4. Hoepfner, de orig. dogm. de purgatorio. Hal. 792. Ernesti, de vett. Patrum opinione de statu medio animor. a corp. sejunctorum. [Lectt. in Ep. ad Heb. ed. Dindorf, Lps. 795.]

h) Hermas, III, 6, 16. Hippolyt. de Antichr. c. 45. Clem. Stromm. VI. p. 763: Δέδεικται τοὺς Αποστόλους ἀκολούθως τῷ Κυρίῳ καὶ τοὺς ἐν ῷδου εὐηγγελισμένους. p. 765: Οὐχὶ καὶ ἐν ῷδου ἡ αὐτὴ γέγονεν οἰκονομία; ἴνα κἀκεῖ πᾶσαι αἱ ψυχαὶ, ἀκούσασαι τοῦ κηρύγματος, ἢ τὴν μετάνοιαν ἐνδείξωνται, ἢ τὴν κόλασιν δικαίαν εἶναι, δι ὧν οὐκ ἐπίστευσαν, ὁμολογήσωσιν. Über Marcion: Iren. I, 27, 3. i) Justin. c. Tryph. c. 5: Φημὶ τὰς μὲν τῶν εὐσεβῶν [ψυχὰς] ἐν κρείττονί ποι χώρῳ μένειν, τὰς δὲ πονηρὰς ἐν χείρονι, τὸν τῆς κρίσεως ἐκδεχομένας χρόνον.

k) Iren. V, 32, 2: Quomodo Magister noster non statim evolans abiit, sed sustinens definitum a Patre resurrectionis suae tempus post triduum resurgens assumtus est: sic et nos sustinere debemus definitum a Deo resurrectionis nostrae tempus. Tertul. de an. c. 58: Quid fiet in tempore isto? Dormiemus? At enim animae nec in viventibus dormiunt. Euseb. Hist. ecc. V, 37.

l) Tertul. de an. c. 55: Constituimus omnem animam apud inferos sequestrari in diem Domini. De resurr. c. 43: Nemo peregrinatus a corpore statim immoratur penes Dominum, nisi ex martyrii praerogativa, scilicet paradiso, non inferis deversurus. Die Bersegung: Ev. Nicodemic. 28 ss. [Thilo, Codex apocr. T. I. p. 675 ss.]

m) Tertul. de monog. c. 10: Pro anima ejus orat et refrigerium inte-

rim adpostulat ei, et offert annuis diebus dormitionis ejus.

spectata carne, puniri, quod non sociata carne commisit. Sic et ob cogitatus pios et benevolos, in quibus carne non eguit, sine carne recreabitur. Quum carcerem illum, quem Evangelium demonstrat, inferos intelligamus, et novissimum quadrantem modicum quodque delictum mora resurrectionis illic luendum interpretemur: nemo dubitabit animam aliquid pensare penes inferos, salva resurrectionis plenitudine. August. de Civ. Dei XXI, 24: Facta resurrectione mortuorum non deerunt, quibus post poenas, quas patiuntur spiritus mortuorum, impertiatur misericordia, ut in ignem non mittantur aeternum. Neque enim de quibusdam veraciter diceretur, quod non eis remittatur neque in hoc saeculo neque in futuro, nisi essent quibus, etsi non in isto, remittetur tamen in futuro. Enchir. c. 68 s: Est ignis [1 Cor. 3, 11 ss.] tentatio tribulationis in hac vita. — Exuritur opus hujus, [qui aedificavit super Christi fundamentum ligna, foenum, stipu-

ben Bolksglauben bes Abendlandes eingeführt, zur Buße unmittelbar nach bem Tobe für die kleinern Gunben ber Glaubigen, zu furzen und zu lindern durch die Fürbitten und Darbringungen der Lebenden.") Diefer Glaube berief fich auf 2 Mcc. 12, 43 ss. und auf die bilbliche Rebensart 1 Cor. 3, 15. Die Alexandriner hatten geschwankt zwischen bem platonischen Bilbe eines heilenben Feuers und zwischen bem perfischen, ftoischen, petrinischen Weltbrande als Feuerprobe und Feuertaufe für alles Geschaffne. P) 4. Mit der Erwartung eines irdischen Reiches Chrifti bing ein Weltgericht in äußerlichem Gepränge noth: wendig zusammen. Daher Drigenes im Gegensage wiber bas Erfte auch das Andre nur als Herzensgericht auffaßte, doch den biblischen Ausbrücken angeschloffen.") Rraft berselben erhielten fich in ber herr= ichenten Borftellung die imponirenden Bilder einer öffentlichen Gerichtes handlung, obwohl oft minder finnliche Borftellungen babinter lagen. Über eine nachfolgende Berbrennung der Welt ftimmten vielerlei in ihrem Ursprunge einander fremde Meinungen zusammen; nur gegen

lam] quoniam sine dolore non pereunt, quae cum amore possessa sunt. Sed quoniam alterutra conditione proposita, eis potius carere malit, quam Christo, nec timore amittendi talia deserit Christum, quamvis doleat, dum amittit: salvus est quidem, sic tamen quasi per ignem, quia urit eum rerum dolor, quas dilexerat, amissarum. Tale aliquid etiam post hanc vitam fieri incredibile non est, et utrum ita sit, quaeri potest. Et aut inveniri aut latere, nonnullos fideles per ignem quendam purgatorium, quanto magis minusve bona pereuntia dilexerunt, tanto tardius citiusque salvari; uon tamen tales, de quibus dictum est, quod regnum Dei non possidebunt. — J. G. Baier, de Purg. utrum claris testim. Aug. probari possit? Jen. 677. 4. o) Gregorii M. Dial. IV, 39. 40. 55.

p) Clem. Stromm. VII. p. 851: Φαμέν δ' ήμεῖς άγιάζειν τὸ πῦρ οὐ τὰ κρέα, άλλα τας άμαρτωλούς ψυχάς πυρ οὐ τὸ παμφάγον και βάναυσον, άλλα το φρόνιμον λέγοντες, το διϊχνούμενον δια ψυχης της διερχομένης τὸ πὖρ. Orig. c. Cels. V, 15: Πῦρ καθάρσιον ἐπάγεται τῷ κόσμφ είχος δ δτι και εκάστω των δεομένων της διά του πυρός δίκης αμα και λατρείας καιοντος μέν και ού κατακαίοντος τούς μή έχοντας ύλην δεομένην αναλούσθαι ύπ' έχείνου του πυρύς καίοντος δε καί κατακαίοντος τοὺς εν τῆ διὰ τῶν πράξεων καὶ λόγων καὶ νοημάτων τροπικῶς λεγομένη ολχοδομή ξύλα, χόρτον η χάλαμον ολχοδομήσαντας. In Luc. Hom. XIV. T. III. p. 948: Puto, quod et post resurrectionem ex mortuis indigeamus sacramento eluente nos et purgante, nemo enim absque sordibus resurgere poterit. In Ezech. Hom. I. T. III. p. 360 s: Dupliciter aufert a nobis mala Deus, spiritu et igni. Si spiritus mala non abstulerit a nobis, purgatione ignis indigemus. Ideoque sollicite providendum est, ut quum venerimus ad ignem istum, securi transeamus, ad instar auri argentique et lapidis pretiosi, non tam utamur incendio, quam probemur.

q) In Matth. T. III. p. 627: 'Ο τῆς προσδοχωμένης χρίσεως χαιρὸς οὐ δεῖται χρόνων, ἀλλ ὡς ἡ ἀνάστασις λέγεται γίνεσθαι ἐν ἀτόμω, ἐν ὁιπῆ ὀφθαλμῶν, οὕτως οἰμαι χαὶ ἡ χρίσις. In Ep. ad Rom. T. IV. p. 662: Declarari videmus ex omnibus certissime futurum esse judicium Dei, cujus species ut notior hominibus fieret, judicandi forma ex his, quae inter homines geruntur, assumta est.

Snoftiker war eine Wiedergeburt aus dem Weltbrande als angemeßne Stätte für die Auferstandenen zu vertheidigen. 5. Denen, welchen die Unsterblichkeit nicht zum Wesen der Seele gehörte, lag es nahe, eine endliche Aufreibung der Verdammten zu erwarten.") Die Alexandriener, weil sie noch in der Hölle die Freiheit erblickten, hielten alles Gesallene für begrungsfähig, die philosophische Weißagung des Origenes auf eine Wiederherstellung aller Dinge [anonaraoravic rownarraviv)] spricht nur diese Unverwüstlichkeit geschöpflicher Freiheit und göttlicher Vorsehung aus;") und auch antiochenische Kirchenlehrer glaubten an die mögliche Wiederherstellung Aller.') Aber die Ewigsteit der Höllenstrasen als biblisch und die Verwerslichkeit des Bösen am stärksten ausdrückend war immer vorherrschend und wurde nur wider

r) Justin. c. Tryph. c. 5: Οὐδὲ μὴν ἀθάνατον χοὴ λέγειν ψυχήν ὅτι εἰ ἀθάνατός ἐστι, καὶ ἀγέννητος ὅηλαδή. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ ἀποθνήσκειν φημὶ πάσας τὰς ψυχάς ερμαιον γὰρ ἢν ὡς ἀληθῶς τοῖς κακοῖς. — Οῦτως αἱ μὲν, ἄξιαι τοῦ θεοῦ φανεῖσαι, οὐκ ἀποθνήσκουσιν ἔτι αἱ δὲ κολάζονται, ἔστ ᾶν αὐτὰς καὶ εἶναι καὶ κολάζεσθαι ὁ θεὸς θέλη. Αrnob. adv. gent. II, 14: Haec est mors vera, cum animae nescientes Deum per longissimi temporis cruciatum consumuntur igni fero. Brg. nt. a.

s) Clem. Stromm. I. p. 367 s: 'Ο διάβολος, αὐτεξούσιος ὧν, καὶ μετανοῆσαι οἰός τε ἦν. Orig. de princ. III, 6, 5: Destrui novissimus inimicus ita intelligendus est, non ut substantia ejus, quae a Deo facta est, pereat, sed ut voluntas inimica, quae non a Deo, sed ab ipso processit, intereat. Destructur ergo non ut non sit, sed ut inimicus non sit et mors. Nihil enim Omnipotenti impossibile est, nec insanabile est aliquid Factori suo. 1, 6, 3: Tam in his quae videntur temporalibus saeculis, quam in illis quae non videntur et aeterna sunt, omnes isti [qui sub principatu diaboli agunt] pro ordine, pro modo et meritorum dignitatibus dispensantur: ut alii in primis, alii in secundis, nonnulli etiam in ultimis temporibus, et per graviora supplicia, necnon et diuturna ac multis, ut ita dicam, saeculis tolerata, asperioribus emendationibus reparati, eruditionibus primo angelicis, tum deinde etiam superiorum graduum virtutibus, et sic per singula ad superiora provecti usque ad ea, quae sunt invisibilia et aeterna, perveniant. III, 6, 3: Arbitror, quia hoc, quod in omnibus omnia dicitur esse Deus, significet etiam in singulis eum omnia esse. Per singulos autem omnia erit hoc modo, ut quidquid rationabilis mens, expurgata omnium vitiorum faece, vel sentire, vel cogitare potest, omnia Deus sit: non enim jam ultra boni malique discretio, quia nusquam malum, nec ultra ex arbore sciendi bonum et malum manducare concupiscet, qui semper in bono est et cui Deus omnia est. Sic ergo finis ad principium reparatus et rerum exitus collatus initiis. 1, 6, 1: Quae quidem a nobis etiam cum magno metu et cautela dicuntur, discutientibus magis, quam pro certo ac definito statuentibus. C. Cols. III, 79: Τοῦτο γὰρ μετ' ἐπιχρύψεως συμφερόντως λέγεrai. Daher zu beschränken, nicht burch Stellen ber homilien über ewige Strafen, aber burch Stellen wie de princ. III, 6, 3: Nec dubium est, quin post quaedam intervalla temporum rursus materia subsistat, et corpora fiant, et mundi diversitas construatur propter varias voluntates rationalium creaturarum. — Dietelmaier, Commenti fanatici ἀποχαταστάσεως πάνrwv Hist. antiquior. Altorf. 769.

t) Diobor b. Assemani Bibl. or. T. III. P. I. p. 323 s. Theobor v. Mohf. b. Marius Mercator p. 346. Photii cod. 81.

Drigenes seit Epiphanius bestimmter ausgesprochen; boch erhob fich fortwährend menschliches Erbarmen gegen die Hoffnungslosigfeit ewi= ger Qual, baber noch hieronymus für Christen an eine Rettung aus ber Bolle, Augustinus an eine Milberung bachte.") Denn Grabe ber Berbammniß wie ber Seligkeit wurden allgemein angenommen, wenn= schon nur die Alexandriner auch jenseits ein Fortschreiten erkannten.") In den Schilderungen von himmel und Golle ift Geiftiges und Sinn= liches verwebt, jenes bei ben Seligen, diefes bei ben Berbammten vorwaltend. In die Symbole find nur die allgemeinsten Grundzuge übergegangen.")

### 5. 89. Sholafit und tatholifce Rirchenlehre.

1. Die Scholastif hat die Ansichten Augustins, soweit sie bem kirch= lichen Volksglauben entsprachen, ausgebildet und aus bemfelben bereichert.") Die Scholastifer schwankten, ob sich die unsterbliche Natur der Seele philosophisch erweisen lasse. b) Als der humanistische Un=

υ) Clem. Stromm. VI. p. 793: Αξ ξνταῦθα κατά την ξακλησίαν προποπαί επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων, μιμήματα, οίμαι, άγγελικής δόξης κάκεινης της οἰκονομίας τυγχάνουσιν, ην άναμένειν φασίν αί γραφαί τους κατ' έχνος τῶν ἀποστόλων ἐν τελειώσει δικαιοσύνης βεβιωκότας έν νεφέλαις τούτους άρθέντας γράφει ὁ ἀπόστολος, διακονήσειν μέν τὰ πρώτα, ξπειτα έγκαταταγήναι τῷ πρεσβυτερίω κατά προκοκήν δόξης, δόξα γὰρ δόξης διαφέρει, ἄχρις αν εὶς τέλειον ἄνδρα αὐξήσωσιν. Cf.

Prophet. Eclogae, ib. p. 1004. Orig. f. nota s.

w) Symb. Apostolicum: Venturus est judicare vivos et mortuos. Credo cardis resurrectionem et vitam aeternam. Nicaenum: Exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Athanasianum: Ad cujus adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis, et reddituri sunt de factis propriis rationem, et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui mala, in ignem aeternum.

a) Elucidarium s. Dialogus summam totius chr. Theol. complectens.

Anonym. [Anselmi Cant. Opp. Append. p. 457 ss.]

u) Hier: in Jes. 66, 24: [T. V. p. 218.] Sicut diabeli et omnium impiorum credimus aeterna tormenta: sic peccatorum et tamen Christianorum, quorum opera in igne probanda sunt atque purganda, moderatam arbitramur et mixtam clementiae sententiam. C. Pelag. dial. I: [T. II.p. 184.] Illud quod ponis, in die judicii iniquis non parcendum, sed aeternis cos esse ignibus urendos, ferre quis potest, et interdicere te misericordiam Dei et ante judicium de sontentia judicis judicare, ut si voluerit peccatoribus parcere, te praescribente non possit! August. Enchir. c.112 s: Frustra nonnulli, imo quamplurimi aeternam damoatorum poenam humano miserantur affectu, atque ita futurum esse non credunt: non quidem Scripturis adversando divinis, sed pro suo motu dura quaeque mollicado et in leniorem flectendo sententiam, quae putant terribilius esse dicta, quam verius. — Poenas damnatorum certis temporum intervallis existiment, si hoc eis placet, aliquatenus mitigari, etiam sic quippe intelligi potest manere in illis ira Dei h. e. ipsa damnatio. Manebit ergo sine fine mors perpetua damnatorum i. e. abalienatio a vita Dei, et omnibus erit ipsa communis, quamlibet homines de varietate poenarum, de dolorum relevatione vel intermissione pro suis humanis motibus suspicentur.

b) Thomas P.I. Qu. 75. Art. 6: Beweis, quod anima sit incorruptibilis,

glaube dieses benutte, um nach einer misverstandenen aristotelischen Formel die Unsterblichkeit in Zweisel zu stellen, verdammte Leo X [1513] diese Zweisel der Philosophie.°) Im interimistischen Zustande unterschieden die Scholastiser zwischen den äußersten Gegensäßen von insernus und paradisus einen limbus patrum, infantium und locus purgatorii. Der interimistische Zustand als ein vergeltender, für die Seligen schon im Anschaun Gottes, d) daher Verlegenheit, welche Erzhöhung des Lebensgefühls noch durch die Auferstehung bedingt sei.°) Wegen des Verhältnisses zu den Seiligen und nach Lc. 16, 23 ss. wurde ein gewisser Versehr mit den Gestorbenen angenommen; f) die Auserstehung gewöhnlich als Wiederherstellung nicht bloß corporis, sondern carnis, und zwar aller einstmaligen Bestandtheile desschafzsenheit der Seligen, Verdammten, der Embryonen und Monstra; das

aus ihrer Selbständigkeit im Berhältniß zum Körper, aus der Beschaffenheit und dem Berlangen der vernünftigen Erkenntniß. Duns Scot. L. II. D. 17. Qu. 1: Dico, quod non potest demonstrari, quod sit anima immortalis.

c) Conc. Lateran. V. Sess. VIII: [Harduin T. IX. p. 1720.] Cum diebus nostris zizaniae seminator nonnullos perniciosissimos errores in agro Domini superseminare et augere sit ausus, de natura praesertim animae rationalis, quod videlicet mortalis sit aut unica in cunctis hominibus, et nonnulli temere philosophantes secundum saltem philosophiam verum id esse asseverent: contra hujusmodi pestem opportuna remedia adhibere cupientes damnamus asserentes animam intellectivam mortalem esse aut unicam in cunctis hominibus. — Pomponatii L. de immort. animae. Bon. 516.

d) Thomas P. III. in Suppl. Qu. 69. Art. 7: Anima conjuncta mortali corpori habet statum merendi: sed exuta a corpore est in statu recipiendi pro meritis bonum vel malum. Zwar Johann XXII [1331]: quod animae decedeutium in gratia non videant Deum per essentiam, nec sint perfecte beatae nisi post resumptionem corporis. Aber die Univ. Paris verwarf diese Lehre als feherisch und Benedict XII widerrief ste als im Namen seines Vorsfahren. Argentré, Coll. judicior. de novis errorib. T. 1. p. 314 ss.

e) Lombard. L. IV. D. 49. E: Si quem movet, quid opus sit spiritibus defunctorum corpora sua in resurrectione recipere, si eis potest sine corporibus summa beatitudo praeberi: difficilis quaestio est, nec potest a nobis perfecte definiri. Sed tamen dubium non est, raptam a carnis sensibus mentem non sicvidere posse incommutabilem substantiam i. e. Deum, sicut angeli vident, sive alia latentiori causa, sive ideo quia inest ei naturalis quidam appetitus corpus administrandi, quo retardatur quodammodo, ne tota intentione pergat in summum coelum, donec ille appetitus conquiescat.

f) Ib. L. IV. D. 50. C: Est cura mortuis de suis caris, ut de divite legitur.
g) Ib. L. IV. D. 44. A: Quidam putaverunt omnes resurrecturos secundum mensuram aetatis et staturae Christi, ideo quia Apostolus ait: donec occurramus omnes in virum perfectum, in mensura aetatis et plenitudinis Christi. Sed his verbis non eadem resurgentibus assignatur statura, sed aetas. Omnes enim in eadem aetate resurgent, in qua Christus resurrexit.
B: Caro in quemlibet pulverem cineremve solvatur, in quoslibet halitus aurasque diffugiat, et in quamcuaque aliorum corporum substautiam, in quorumcuaque etiam animalium vel hominum cibum carnemque mutetur: animae in puncto temporis redibit.

Beltgericht von ben speciellen Bergensgerichten zur Entscheibung bes interimistischen Buftandes unterschieben, ebenbeghalb nicht auf alle bezogen, als äußerliche Gerichtshandlung angesehn, seine Dauer als Problem. h) Seligkeit und Verdammniß als abgeschloßne Zustände, doch zum Theil in gegenseitiger Anschauung,i) in ber hoffnungelosen Berdammniß noch die augustinische Milderung, 1) die Söllenqual gewöhnlich als burch materielles Feuer, 1) die Seligkeit als Anschauung und Benuß Gottes, dadurch die volle Sicherheit vor der Sünde.") 2. Gin besondres kirchliches Interesse erhielt die Lehre vom Fegfeuer, wiesern fie theils mit der Pietät für die Todten zusammenhing, theils durch Seelmeffen und Ablag bem Clerus hochft einträglich wurde. Daburch die Verführung zu mancherlei fittengefährlichem Aberglauben. Daber ber Gegensatz ber meisten reformatorischen Secten und Theologen s. b. 12. Jahrh. gegen die damals noch ziemlich unbestimmte Lehre.") Erst bei ber Vereinigung mit ben Griechen zu Florenz 1439 und gegen die Protestanten zu Trient wurde die Rirchenlehre vom Purgatorium festgestellt, ale Buganstalt ber geschiebenen Christenseelen für alle auf

h) Duns Scot. L. IV. D. 47. Art. 2: In secretis judiciis, quae fiunt circa singulas personas, fit justitia, non tamen omnibus manifeste. Rationabile est ergo, quod [esse] debeat aliquod judicium generale, in quo manifestetur justitia, quam exercuit in judiciis particularibus. Lombard. L. IV. D. 47. C: Alii judicantur et percunt, alii non judicantur et percunt: alii judicantur et regnant, alii non judicantur et regnant. Judicantur et pereunt, quibus dominica inclamatione dicetur: esurivi et non dedistis mibi manducare. Non judicantur et percunt, quibus Dominus ait: qui non credit, jam judicatus est. Ex electorum vero parte alii judicantur et regnant, scilicet qui vitae maculas lachrymis tergunt et eleemosynarum superinductione operiunt. Alii non judicantur et regnant, qui etiam praecepta legis perfectione virtutum transcendunt. D. 49. D: Putant quidam Dominum descensurum in vallem Josaphat in judicio, eo quod ipse per Joelem [3, 7.] loquitur etc. Hoc quidem pueriliter intelligunt, quod in valle, quod est in latere montis Oliveti, descensurus sit Dominus ad judicium, quod frivolum est. Quia non in terra, sed in spatio hujus aëris sedebit contra locum montis Oliveti, ex quo adscendit. Duns Scot. L. IV. D. 47. Art. 3: Dubium est, an fiat in tempore vel instanti, et si in tempore, an in brevi, vel non brevi. Possibile quidem est, quod merita singulorum omnia singulis innotescant. i) Ib. L. IV. D. 50. E: Boni malos et mali bonos vident, usque ad judicium. Post judicium vero boni videbunt malos, sed non mali bonos. F: Adeo sancti Dei justitiae addicti aunt, ut nulla compassione ad reprobos transire valeant.

k) Ib. D. 46. A: Non incongrue dici potest, Deum, etsi juste id possit, non omnino tantum punire malos in futuro, quantum meruerunt, sed eis aliquid, tantumcunque mali sint, de poena relaware.

l) Ib. D. 44. F: Gehenna illa, quae stagnum ignis et sulphuris dicta est, corporeus ignis erit, et eruciabit damnatorum corpora.

m) Thomas P. I. Qu. 100. Art. 2: Ex hoc creatura rationalis in justitia confirmatur, quod efficitur beata per apertam Dei visionem.

n) Elucidarium c. 61: Post mortem purgatio erit, aut nimius calor ignis, aut magnus rigor frigoris, aut aliud quodlibet genus poenarum.

Erben nicht hinreichend gebüßte Sünden, und als Reinigung für alles Unlautre; zu fürzen und zu lindern durch die Bemühungen der Lesbenden und durch die Vermittelung der Kirche, mit Warnung vor schändlichem Gewinn und vor spitzsindigen Fragen.°) Im Volksglausben und in einer constanten theologischen Überlieserung ist ein wirksliches Fegse uer angenommen, P) das wie einst von Wessel so von der neusten Theologie nur als hergebrachtes Bild für die Nothwendigkeit einer geistigen Reinigung vor dem Eintritte in die Gemeinschaft der Seligen gedeutet wird. A. Die griechische Kirche hat sich auch zu klorenz gegen das Feuer verwahrt, das sie erst beim Weltende erwartet. Nach ihrer wahren Meinung gehn durch ein Gewissensgericht im Romente des Todes die reuig und im Gnadenstande abgeschiedenen Seeslen sogleich in den seligen Zustand über, die Sünder in den Hades, in welchem nicht Reue, noch Sühne ist, wohl aber werden ihrer viele vor

o) C. Florent. Definitio: [Harduin T. IX. p. 422 s.] Si vere poenitentes in Dei caritate decesserint, antequam dignis poenitentiae fructibus de commissis satisfeceriat et omissis, eorum animas poenis purgatoriis [zaθαρτιχαῖς] purgari, et ut a poenis hujusmodi releventur, prodesse eis fidelium vivorum suffragia  $[\tilde{\epsilon}\pi\iota x o v \varrho \iota \alpha \varsigma]$ , missarum scilicet sacrificia, orationes et eleemosynas et alia pietatis officia, quae a fidelibus pro aliis sidelibus sieri consueverunt secundum Ecclesiae instituta; illorumque animas, qui post baptisma susceptum nullam omnino peccati maculam incurrerunt, illas etiam, quae post contractam peccati maculam vel in suis corporibus vel eisdem exutae corporibus, prout dictum est, sunt purgatae, in coelum mox recipi. C. Trid. Sess. VI. can. 30: Si quis post acceptam justificationis gratiam cuilibet peccatori poenitenti ita culpam remitti et reatum aeternae poenae deleri dixerit, ut nullus remaneat reatus poenae temporalis exsolvendae, vel in hoc saeculo, vel in purgatorio: anathema sit. Sess. XXV. Decr. de Purgatorio: Cum cath. Ecclesia, Spiritu S. edocta, ex S. Litteris et antiqua Patrum traditione in S. Conciliis et novissime in hac oecumenica Synodo docuerit, purgatorium esse animasque ibi detentas fidelium suffragiis, potissimum vero altaris sacrificio juvari: praecipit S. Synodus Episcopis, ut sanam de purgatorio doctrinam, a S. Patribus traditam, a Christi fidelibus credi et ubique praedicari diligenter studeant, apud rudem vero plebem dissiciliores et subtiliores quaestiones, quaeque ad aedificationem non faciunt, a concionibus secludantur; incerta item, quae vel specie falsi laborant, evulgari non permittant; ea vero, quae ad curiositatem quandam aut superstitionem spectant, vel turpe lucrum sapiunt, tanquam scandala et fidelium offendicula prohibeant. Cat. Rom. I, 7,3: [p. 406.] Est ignis purgatorius, quo piorum animae ad definitum tempus cruciatae expiantur, ut eis in aeternam patriam ingressus patere possit, in quam nihil coinquinatum ingreditur.

p) Bellarm. de Purg. II, 11: Communis sententia Theologorum est, verum et proprium esse ignem ejusdem speciei cum nostro elementari. Quae sententia non est quidem de fide, quia nusquam ab Ecclesia definita est. Tamen est sententia probabilissima: 1) propter consensum Scholasticorum, 2) propter Gregorii auctoritatem, 3) propter Augustinum etc.

q) Wesseli Opp. Groning. 614. T. I. p. 618 ss. Klee, kath. Dogm. B. II. S. 425. Möhler, Symb. S. 215 ff. 453 f. L. Redner, d. Fegf. hist. dogm. Rgneb. 856.

bem Beltgerichte burch fromme Berte ber Überlebenden und burch bie Fürbitten ber Rirche gerettet.")

4. 90. Evangelifche Rirdenlehre und altproteftantifche Dogmatifer.

Das Fegfeuer wird als ein Aberglaube verworfen, der als eigne Genugthuung ber Rechtfertigung allein durch ben Glauben wiberftreitet, grobe Migbrauche verschuldet und in der H. Schrift nicht begrün: bet ift.") Daber theils hindeutung auf eine Tobtenerweckung erft am jungften Tage, theils unmittelbar übergang zu ben Bergeltungezuffan: ben. Der Tob bes Gläubigen als bie Reinigung von aller Gun-

r) Conf. orthod. P. I. Qu. 64: Αποθνήσχουσι τάχα καλ ανθρωποι, οπου να είναι ανάμεσα των σωζομένων και απολλυμένων; Τοιαύτης τάξεως ανθρωποι δέν εύρίσχονται μα βέβαια πολλοί από τους άμαρτωλούς ελευθερώνουνται από των δεσμών του άδου, όχι με μετάνοιαν ή εξομολόγησιν εδικήν τους, καθώς ή Γραφή λέγει εν γάρ τῷ ἄδη τις έξομολογήσεται σοι; άλλα με τας ευποιίας των ζώντων, και προσευχας υπέρ αὐτον της ξακλησίας, και με την άναίμακτον μάλιστα θυσίαν, όπου καθ ήμεραν προσφέρει ή έχχλησία διά τους ζώντας χαι τε θνηχότας χοινως όλους. Qu. 66 s: Οὐδεμία Γραφή διαλαμβάνει περί αὐτοῦ [πῦρ τὸ καθαρτήριον], να ευρίσκεται δηλαδή καν μία πρόσκαιρος κόλασις καθαρτική των ψυχών υστερα από τον θανατον μαλιστα ή γνώμη του Ωριγένους διά τοῦτο κατεκρίθη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας. Leo Allatius, de Ecc. οις. et or. perpetuo in dogm. de purg. consensu. Rom. 655. 4. Quenstedt, de

Ecc. or. et lat. in dogm. de purg. dissensu. Vit. 671.

a) A.S. p. 307 s: Dracenis cauda ista, missam intelligo, peperit multiplices abominationes. Primo purgatorium. Missis enim pro animabus, item vigiliis, septimis et tricesimis, anniversariis exequiis et innumeris aliis phantasiis irruerunt in purgaterium. Sic missa propemodum pro solis defunctis fuit celebrata, eum tamen Christus sacramentum pro solis viventibus instituerit. Quapropter purgatorium, et quidquid ei solemnitatis, cultus et quaestus adhaeret, mera diaboli larva est. Pugnat enim cum prime articulo, qui docet, Christum solum, et non hominum opera, animas liberare. Et constat de mortuis nibil nobis divinitus mandatum esse. Conf. Helv. II. c. 26: Quod quidam tradunt de igne purgatorio fidei christianae, credo remissionem peccatorum, purgationique plenae per Christum et Christi sententiis adversatur Jo. 5, 24. 13, 10. Jam quod traditur de animabus mortuorum apparentibus aliquando et petentibus officia, quibus liberentur, deputamus apparitiones eas inter ludibria diaboli. — Luthers, Mel. 1. Brenz fürnehme Schrr. wider die alte grobe Lüge d. Papisten v. Fegef. Frkf. 570. 4. G. Calixtus, de igne purg. Helmst. 643. Cum U. Calixti vindiciis. Ib.650.

b) Cat. min. p. 372: Spiritus S. nes omnes in extremo die a morte suscitabit. A. S. p. 310 s: Etsi pre nobis orent Sancti in terris, et fortassis etiam in coelis etc. Sive illi sint in sepulchris, sive in coelis. Cf. Luther ad Amsdorf: [De Wette. B. II. S.122.] De animabus tuis non satis habee, quod tibi respondeam. Proclive mihi est concedere tecum in eam sententiam, justorum animas dormire ac usque ad judicii diem nescire, ubi sist. In quam sententiam me trahit verbum Scripturae: Dormiunt cum patribus suis. Et mortui resuscitati per Christum idem testantur. — Cat. min. p. 375 s: Oramus, ut Pater coelestis, cum hora mortis venerit, nos ex hac miseriarum valle ad se io coelum recipiat. Conf. Helv. II. c. 26: Credimus fideles recta a morte corporea migrare ad Christum, ideoque viventium suffragiis aut precibus pro defunctis nihil indigere. Credimus item infideles

ver) und die Auferstehung eines unsterblichen Leibes gelegentlich erwiesen durch die Beschaffenheit der Sacramente. d. Durch ein sichtbares Weltsgericht Seligkeit und Verdammniß auf ewig entschieden. Dawar Grade der Seligkeit je nach den guten Werken im irdischen Leben, f) aber die Zustände selbst vollkommen abgeschlossen durch das Resultat des irdischen Daseins. Gegen eine Wiederbringung aller Dinge die bestimmt erklärte Ewigkeit der Höllenstrafen. s) Die altprotestantischen Dogmatiker entschieden sich dasür, daß jede Seele alsbald durch den Tod zur vollen Seligkeit oder Verdammniß gelange kraft eines Gottesserichts im Todeskampse. h) Sie haben die hergebrachten Bilder des

recta praecipitari in tartara, ex quibus nullus impiis aperitur, ullis viventium officiis, exitus. Calvini Ψυχοπαννυχια, quo refellitur error eorum, qui animos post mortem usque ad ult. judicium dormire putant. Par. 534. Argent. 545.

- c) A. C. p. 194: Mors ipsa servit ad hoc, ut aboleat hanc carnem peccati, ut prorsus novi resurgamus. F. C. p. 723 s: Vetus ille Adam, quasi asinus indomitus et contumax, est adhuc etiam pars aliqua piorum, donec carnem peccati prorsus exuamus et homo perfecte in beata illa resurrectione renovetur. Cat. maj. p. 501: Exspectamus, ut haec nostra caro cum omnibus suis sordibus et vitiis abolita et sepulta computrescat, verum praeclare et magnifice iterum prodeat et exsurgat a mortuis ad perfectam sanctitatem, nova et immortali vita animata.
- d) F. C. p. 649: De resurrectione Scriptura perspicue docet, quod hujus nostrae carnis, quam circumferimus, substantia, sed tamen a peccato mundata, sit resurrectura. Cat. maj. p. 501: Quod hic ponitur: Auferstes hung bee Alcisches, ne hoc quidem valde apte lingua nostra vernacula expressum est. Etenim carnem audientes, non ulterius cogitamus, quam de macello. Verum recte et genuine loquendo, germanice diceremus, Auferstes hung bee Leibes ober Leichnams h. e. corporis resurrectionem. p. 543 s: Quoniam et aqua et verba unum baptismum esse constat, sequitur, ut et corpus et anima salva siant ac in aeternum vivant. Anima quidem per verbum, cui credit: corpus autem, quoniam animae unitum est, et baptismum quoque apprehendit, qua ratione potest apprehendere.

e) C. A. p. 14: Christus apparebit in consummatione mundi ad judicandum et mortuos omnes resuscitabit, piis et electis dabit vitam aeternam et perpetua gaudia, impios autem homines et diabolos condemnabit, ul sine fine crucientur.

f) A. C. p. 134 s: Pertinet ad fidem vita aeterna: opera, quia placent Deo propter fidem, merentur alia praemia corporalia et spiritualia. Erunt enim discrimina gloriae sanctorum.

g) C. A. p. 14: Damnant Anabaptistas, qui sentiunt hominibus damnatis ac diabolis finem poenarum futurom esse. Dagegen wohl nur subjectiv: Cat. maj. p. 517: Precamur, ut regnum tuum inter nos erectum vigeat, ut regnum diaboli abolitum prorsus exstirpetur, ne quid juris aut potestatis illi in nos reliaquatur, donec prorsus submersum fuerit, peccatis, morte et orco exstinctis, ut nos perpetue in perfecta justitia ac felicitate vivamus.

h) Quenst. P. IV. p. 567: Animae piorum tempore inter mortem homisis et extremum judicium intermedio non dormiunt, aut saltem in aliquo statu tranquillo et laeto sunt, sed illico ad beatificam Dei visionem in coelo admittuntur ac perfecta beatitudine fruuntur. Impiorum vero animae in inferno subjectae sunt damnationi et cruciatibus. p. 605: Judicium extremum est vel particulare et occultum, vel universale et manifestum. Particulare fit in morte vel extremo mortis agone cujusvis hominis.

Wolksglaubens in Begriffe zerlegt. Auferstehung eines geistigen Körpers nur hinsichtlich ber Aushebung sinnlicher Bedürfnisse. Über die Beibehaltung des Geschlechtsunterschieds waren in der Kirche von jescher verschiedne Meinungen. Werdammniß durch Beraubung aller geisstigen Güter und durch ein Feuer besonderer Art in verschiednen Graben ewiger Pein; zuweilen mit der Anerkennung, daß dieß nur mannichsache Bilder eines unaussprechlich Furchtbaren sein. Die Ansschauung Gottes als intuitiv, vermuthungsweise auch körperlich. Die Erneuerung der Welt bald als Verzüngung, bald als Vernichtung durch den Weltbrand und als neue Schöpfung; ihr Zweck die Befreiung der Geligen, d. h. eine den verklärten Körpern angemessene Umgebung. D

i) Quenst. P. IV. p. 599: Idem numero et substantia corpus, quod is hac vita gessimus, resurget in novissimo die, ac proinde corpora nostra resuscitata quoad substantiam non sunt futura spiritualia, sed solum quoad qualitates. Unter ben Gegenfähen: Anabaptistarum, somniantium corpora carnibus et ossibus caritura. Hollaz p. 1245: Homines e pulvere terrae excitati prodibunt diverso sexu, virili et muliebri. Opitz, de statura et aetat. resurgentium. Vit. 707. 4. J. G. Walch, de statu mort. et resurg. Jen. 728. 4.

k) Hollaz p. 982: Carebitanima damnatorum visione Dei beatifica, fruitione summi boni. Corpora destituentur omni claritate et venustate. Mala positiva animas et corpora affligent. Intellectus ipsorum cognoscet Deun judicem justissimum, *voluntas* torquebitur odio Dei, tristitia summa et i**n**patientia furibunda. Corpora cruciabuntur igni materiali quidem, sed singulari. p. 987: Poenas aeternas dicimus non solum continuas, sed etiam perpetuas infinitasque Hutteri Loc. 33. Qu. 3: Quinam et quales futuri sunt cruciatus isti? Neque istud vel mens nostra satis comprehendere, vel lingua effari potest. S. Scriptura ad captum nostrum se accommodans variis phrasibus, desumtis a poenis hujus vitae, aliquo modo adumbrare volvit: ut, quando nominat confusionem, ignominiam, opprobrium sempiternum, fletum, stridorem dentium, densissimas tenebras, vermem nunquam intermoriturum, stagnum ignis, et per id genus vocabula alia maximos et exquisitissimes illes cruciatus ob ocules ponit. Cotta: de morte aet. Tub.771. 4. de inferno ejusque sede. Tub. 775. 4. Schottel, gransame Beschr. d. bolle und ihrer Qualen. Brem. 776.

l) Quenst. P. I. p. 555: Organon visionis hujus sunt partim intellectus partim oculi corporis glorificati, ad minimum respectu Redemtoris in assumta humanitate Job. 19, 27. Visio non est specularis, quomodo nunc in aenigmate videmus, sed intuitiva, immediata et perfecta 1 Cor. 13, 12. 1 Jo. 3, 2. Hollaz p. 458: Beatos in coelo Deum oculis corporeis visuros esse, non quidem apodictice certum, probabile tamen est. Calixti L. de bono perf. s. aet. beatitudine. Hlmst. [643.] 664. 4. Loescher, de glorioso animor. coelo. Vit. 692. 4. Weissmann, de visione beatif. Tub. 746. 4.

m) Gerhard T. XX. p. 52: Non diffitemur, multos ex piis veteribus in eam concedere opinionem, quod mundus non κατ' οὐσιαν sit interiturus, sed κατα ποιοτητας duntaxat sit immutandus. Quenst. P. IV. p. 640: Consummatio eaeculi est actio Dei unitrini, quia is per ignem totum hoc universum et quidquid eo praeter angelos et homines continetur, quoad substantiam totaliter annihilabit, in veritatis, potentiae et justitiae suae gloriam et piorum liberationem. Lund, de excidio universi totali et subst. Stockh. 712. Schubert, vernunft= u. schriftm. Geb. v. Ende d. Welt. Sch.

### 6. 91. Renere Anfichten.

Bei der Unbestimmtheit und Unbefriedigung der Kirchenlehre über en interimistischen Buftand erneuten sich Conjecturen \*) vom Seelen= hlafe [ψυχοπαννυχία],b) Seelenwanderung [μετεμψύχωσις] in auf= eigender Linie, c) Auferstehung durch ein sogleich beim Tode sich ent= vickelndes Organ, d) bis nach allerlei bloß empirischen Gegensätzen wi= er Einzelnes die mündig werdende Philosophie sich der Phantasiebilder 18 solcher bewußt wurde, und auch die kirchlichen Überlieferungen die= er Art für symbolisch=mythische Darstellungen des Glaubens an Un= lerblichkeit, ober zugleich für Accommodationen im N. Testament er= larte. Die Supernaturalisten, hierdurch zur möglichsten Bergeisti= jung veranlaßt, beschrieben die Auferstehung als Stufe boberer Bil= ung durch ein edleres Organ, das Weltgericht als ein im Momente sollzogenes Herzensgericht, die neue Schöpfung als höhere Entwicklung bes Planetenspftems, auch freute man fich, von ben Physikern die Bestätigung eines einstmaligen Welt= ober Erbbrandes zu empfan= gen. ') Aber fromme phantastrende Geifter seit Swebenborg belebten wieder die Vorstellung eines Schattenreichs auch zum Ersatze des Purgatorium und schmückten sich ihren himmel aus. f) Gegen die absolute Ewigkeit der Höllenstrafen wurde vorgebracht: der Mangel des Reizes zum Bosen, Reue burch Strafe, Wegfallen bes Strafzweckes bei ein= tretender Besserung, Migverhältniß ewiger Strafen zu zeitlichen Ber= geben, Unvereinbarkeit einer Erinnerung an ewig Unselige ihres Ge= schlechts mit ber Seligkeit ber Frommen, mit ber Güte und Weisheit Bottes. Daher fast allgemein eine nur hppothetische, höchstens rela= tive Ewigkeit ber Höllenstrafen angenommen wurde, also keine, 8) wenn

<sup>746.</sup> J. A. Osiander, de cons. saec. dss. pentas. Tub. 767. 4. Hiller, orthod. de fine mundi sentent. Vit. 772 ss. 10 Cmm. 4.

a) Fasciculus rarior. ac curios. scrr. in quo quaestt. de anim. post solutionem a corp. statu continentur. Frcf. 692. 2 T. Mittheilungen a. b. merkwürdigsten Schrr. der verstoßnen Jahrh. ü. d. Zustand d. Seele n. d. Tode. hrsg. v. hub. Beckers, Augsb. 835. 2 H. Cotta, recentiores quaedam controversiae de statu anim. post mort. Tub. 758.

b) §. 90, b. Simonetti, ü. d. Unst. u. d. Schlaf d. Seele. Berl. 747. Krmäßigt: Reinhard, S. 665. c) Schlosser, ü. d. Seelenw. 2 Gespr. Das. 781 f. [Herber, 3 Gespr. ü. Seelenw. In s. zerstr. Blätt. B. I. S. 215.] — Conz, Schicksale d. Seelenwandrungshypoth. Königsb. 791.

d) Priestlen, Vers. e. Bew. daß die Auferst. unmittelbarn. d. Tode erfolge. Britt. Mag. 773. B. IV. St. 2.] P. S. Vogel, de resurr. carnis. Erl. 819. Pgg. 4. e) Bonnet, phil. Palingenesse. A. d. Fr. v. Lavater, Jür. 769. 28. Happach: ü. d. Beschaffenh. d. fünst. Lebens a. Ans. d. Matur. Quedl. 199. a. Ansicht d. Bibel. Eb. [811.] 821. 2 B. Ehrhard, ü. d. chr. Aufschlungsl. Ulm 823. — Seiler, de torrae conslagr. et novae terrae instaunt. Erl. 792. 4. — Storr, de vita beata. Tub. 785. 4. [Opp. acad. T. II. 75.] übrs. v. W. L. Storr, Tüb. 791.

7. Lavater, Aussichten in d. Ewigs. Zür. 768 st. 4 B. 4. A. 782. 1. 2. B. Jung, gen. Stilling, Theorie Geisterfunde. Nürnb. 808. u. Apologie drs. Eb. [809.] 833. — L. P. Lütfesmüller, unser Zustand v. Tode b. z. Auferst. Lpz. 852.

aud nur Comarmer auf Die Bieberbringung aller Dinge bofften.1) Mis ber b. Schriftbuchftabe fur viele nicht mehr ausreichte, um getreft auf ibn ju fterben, trat an bie Stelle ber juverfichtlichen Beftimmme aber bas Bie ? ber Unfterblichteit bie einfache Frage nach bem Db? Da moberne Supernaturalismus wie ber Rationalismus batte für bei Benfeits bes indibituellen Geiftes ein entichiebnes 3a, auch jum bieb gebrauche fleinsicher Buniche, wohlausgeftattet mit Beweifen trop bit Berberrung Rante unter ihnen ju Gunften feines einen Glaubentgrundes [6. 83]. Die fpeculativen Sufteme, benen bie Belt ein Entmidlungsproces ber Gottbeit ift, verbießen ein emiges Leben, bal ben Tobe furchtbar abnlich fab. Rachbem jur Offenbarung biefes Gebeim niffes ble Unfterblichteit als Egoismus verleugnet worben, ') und befr Bergweiflung am Benfeits, ber Schleiermacher auch in feiner gland gen Entwidlung nur Die fdriftgemaße Berbeigung unfere Geine mit Chrifto entgegenzusenen batte, b) theile ale fromme Refignation, theile als robe Anweifung auf bas Dieffeite in's Bolfeleben gebrungen ma, begann vom philosophifden Stanbpunfte felbft aus eine Reaction, web de theile ale uriprunglichen Ginn, theile ale nothwendige Fortbiling bes begelichen Gufteme, aus bem Berbaltniffe bes Begriffe jum Gen, ober aus ber 3bee ber bobern Berfonlichfeit, Die Unfterbilchfeit bei 30 bivibuums, ale ein im Wefen bes Beiftes Guthaltenes, fonach Algemeines, ober ale erft burch bie freie That geiftiger Blebergeburt & wirftes, behauptete.") Die neue Orthoborie brachte mit bem fterfn Glauben an bas Benfeits auch bie alten Bilber wieber als Dogmen.

6. 90. @rittt.

Der Tob ift im Griftlichen Ginne weber ein Ubel, noch ein Bul fonbern ein Greignif, bas je nach ben Umftanben fcmer ober leicht immer eine Erhebung bes Beiftes forbert, um murbig erlebt, ober, w

g) & e f f in g, Beibnig v. b. ewigen Cfr. 770. [Sort, B. IX. G. 149 ff.] 🚁 mon, Symbolae ad doctr. de poesarum div. durations in alt. vita. Opp th. Bel. 793. Nr. 4.] @ ab le z, einige hauptgr. gegen b. Gwigf. b. bolleuftr. [R.theil. Sewen. B. XV. Ct. 2.] C. B. Klauber, de damo. Improborum act. Tub. 624. 4 - 6. Erblam, f. b. 2. v. b. em. Berbammaif. [Ctub. u. Rrit. 638. 6.2.]

N 3. B. Beterfen, Mostifotor anoxarastissus navrov. Efich.

<sup>701-10. 3</sup> B. f. P. Steen, de loce rue anounraur. Amet. 856.

() [2. generbach] Gebanten ft. Tob u. Unft. Rurnb. 630. Blafde, phil. Unfterblichteitel. Erfret 931. Friebr. Richter, b. 2. v. b. legten Dingel. Breel, 833. Org. Strauf, Glaubenel. B. 11. 6. 702 f.

<sup>1</sup> t. b. Rel. 6. 119 ff. m. Aum. 20. Chriftl. Gl, B. II. f. 156.n.4. Be, b. phil. Geheiml. v. b. Unft. b. menicht, Inbivid. Dreid. 834. u. Krit. 636. O. 1. 3. O. Bichte, die 3bee b. Berfonlicht. u. b. Alberf. 834. Ricobemus, [Weiße] b. Buchlein v. b. Auferk. Rifes, [Fechner] b. Buchlein v. Leben n. b. Tobe. Dreid. 836. I, D. Bew. f. b. Unft. b. Geele im Lichte b. fpecul, Phil. Brl. 534 innn, Core, f. eunge Berfonl. b. Menfchen. [Beitfor, f. freenl. B.1. D. 1.] Bedere, ft. Gofcheld Bem. b. perfoul. Unft. Danb. urabi, Unft. u. em. Leben. Maing 637.

burch ben übermannenden Sammer bes leiblichen Buffanbes babon nicht nehr bie Mebe fein tann, murbig erwartet ju werben. Die Bilber ber aberirbifden Butunft im R. Teftamente tonnen nicht fur Accommobetien gehalten merben, wenn auch manches baran nur ber lebenbige Sprachgebrauch vollemaßiger Uberlieferung ift. Aber ale Bhantaflebiber, weber aus einem Wefege bes Weiftes mit Rothwenbigfeit berborgegangen, noch mit ber Frommigfeit wefentlich verbunben, find fle nur vergangliche Gormen ber 3ber, bag ber Menich fortlebe in einer Gwigfeit, bie mit bem irbifden Leben eine ift. Der Leib bat burch tein unenbliches Streben ein Recht auf biefe Gwigleit, baber ein eigentlich migibles Intereffe fur fein Fortbefteben nicht flatt finbet. Die Bbilofephie ift biefer Borftellung gunftig, wenn unter bem auferftebenben Beibe ein leibliches Organ verftanben wirb, bas fich ber Geift erzeugt ober aubilbet, angemeffen ber neuen Lebensthatigfeit. Jebenfalls ift be Auferftebung überall, wo nicht eine frantbafte Schen por bem Leibliden vorberricht, Die volfethumliche Unichanungemeife ber Unfterb. fichrit, und ber Rirche wegen ber Auferftebung Chriftt, obwohl biefe anderer Art war, befonbere werth. Gericht und emige Bergeltung mit allen unhaltbaren, ober nach Anertennung ber fortmabrenben Freis beit unnothigen Grunden bafur und bagegen, berubt auf ber finnliden Anficht, ale wenn bas Leben nach feinem feligen ober unfeligen Befable erft burch außere Buftanbe bewirft murbe. Geligfeit und Berbammniß ift vielmehr bas Befühl bes Lebens felbft nach feinem Berbaltniffe ju Bott, woburch auch ber augere Buffanb bebingt wirb. Daber flatt ber ichroffen Begenfabe bon Simmel und Golle, wie im trifden Leben, über bem ja auch eine gerechte Borfebung maltet, unendliche Schattirungen von Lebens-Berrlichfeit und Elend. Sierburch alebigt fich bas Beburfnis eines lauternben Bwifchenguftanbes, ber mar in ber tatbolifchen Rirche, auch abgefeben von ber vollsmäßigen Borftellung bes Beuers, ale Bufe und Genugthnung unlauter auf. gelagt ift, aber ber protestantischen Rirche bei ber Abgefchloffenbelt nnes auf ewig bestimmten Wegenfapes gefehlt bat. Die Frage nach Berbennung und Erneuerung ber Belt gebort gur Raturgefchichte und bit einen religibfen Ginn nur an ber beidranften Betrachtung bes Allerthums gehabt, bem ber Erbfreis als Belt erfcbien. In ber Ewige feit ber Sollenstrafen liegt bie fraftige Amerfennung ber unbebingten Bemoerflichkeit bes Bofen und ber Ginbeit bes bieffeitigen mit bem pufeltigen Leben : allein burch ben Meinen Abich

puseltigen Leben: allein durch ben Meinen Absch bens ift barin die Freiheit willfürlich begrängt. it wig sein, und das Christenthum sordert biese vo schon ausgesprochne Entwickelung, das ewige Listens des biesseitigen, noch durch irgend eine Corn Lebens abgeschlossen anzusehn, sondern als zu endender Freiheit, wodurch weber die seilge i

Bolfsunterrichte. Biefern aber diesem die biblifchen Bilder, welche ber Frommigkeit in keiner Beise widersprechen, als Borstellungen ge-lassen werben sollen, hangt von der geistigen Bildung der Gemeinden ab, denn wie für ganze Zeitalter, so für einzelne Menschen giebt es Bildungssussen, auf welchen nur die Bhantasie mit der Idee befreuns det; als bildliche Anschauungsweisen aber sind sie ohnedem der rhetorischen und poetischen Darstellung unentbehrlich. Beweissuhrungen sür die Unsterblichkeit, soweit sie den Gebildeten in der Gemeinde Bedürfsnis werden können, müssen entweder alles Unhaltbare kühn preisges ben, oder nur das Gefühl ewigen Lebens gläubig aussprechen. Die Biederherstellung alles Gefallenen ist ein der Beltgeschichte vorschwes bendes Ideal, seine stete Berwirklichung durch die sittliche Freiheit aller geschassnen Geister bedingt.

# Zweiter Theil. Theologie.

## A. Philosophische Untersuchung.

Ch. Beiß, v. lebend. Gott u. wie d. Mensch zu ihm gelange. Lpz. 812. Baumgarten-Crusius, de dom. Dei sidi conscio. Jon. 813. C. H. Beiße, d. Idee d. Gotth. Dresd. 833. H. Kitter, ü. d. Erfeuntniß G. in d. Belt. Hamb. 836. C. P. Fischer, d. Idee d. Gotth. Stuttg. 839. J. U. Birth, d. specul. Idee G. Stuttg. 845. Sengler, d. Idee G. Heidelb. 845-7. 2B.—
[Th. Rohmer] Kritif d. Gottesbegr. Rordl. [856.] 3. A. 857.

#### 5. 93. Erleunbarfeit Gottes.

In der speciellen Theologie wird die Gottheit betrachtet nach ihrer Beziehung zur Menschheit. Borerft ift ber Grund zu erforschen, burch welchen ein göttliches Wesen für ben religiösen Menschen ift. In Die: sem Grunde muß die religiöse Idee Gottes vollständig enthalten sein. Die Lehre von Gott ift ein wissenschaftliches Bewußtwerben bes menschlichen Geistes in Bezug auf die in der Religion enthaltene Idee von Gott. Der Mensch muß fich baher Gottes so flar bewußt werden tonnen, als er fich in fich felbst vertiefend seiner felbst bewußt wirb. So: nach wird hierdurch nichts entschieden über bas Wesen Gottes an fich, sondern nur darüber, wie er allgemein und nothwendig zu denken ift von der Menscheit. Beil aber die Idee Gottes, wie fie der Menschheit allgemein und nothwendig ift, für eine Offenbarung Gottes über ihn selbst gehalten werden muß [g. 18]: so entspricht unsrer subjectis ven Idee Gottes sein objectives Sein, soweit es vom menschlichen Geiste begriffen werben kann. Hierdurch find bie halbwahren Behauptungen, daß ein Beweis für das Dasein Gottes unmöglich, eine Theorie über bas göttliche Wesen profan und widersprechend sei, nach ihrer Wahr: heit anerkannt, nach ihrem Irrthum wiberlegt.

### 6. 94. Ber unbefannte Gott.

Sott ist das Absolute d. h. durch sich selbst Seiende. Allem Zusfälligen muß ein Nothwendiges zu Grunde liegen, denn wo irgend ets was ist, so ist dieses entweder durch sich selbst und somit das Absolute, oder durch ein andres, so ist dieses, es werde nun genommen als das erste Glied der Entwicklungsreihe, oder als ihre Gesammtheit, das Absolute, welches sonach mit der Erscheinung nothwendig gegeben ist als die Substanz. Ihre Nothwendigkeit ist zugleich unendliche Freiheit, denn beschränkt könnte die Substanz sein, entweder durch eine fremde Kraft, dann wäre sie nicht alles, was sie ist, durch sich selbst: oder durch die eigne Kraft, dann wäre die Beschränkung selbst eine That der Freiheit, also keine Schranke. Aber dieses von allen andern Quaslitäten entblößte Absolute ist ein durchaus unbekannter Gott, den die Religion weder gesucht, noch gesunden hat, obwohl sie seinen an sich nothwendigen und wahren Begriff in ihrer Gottesidee anerkennen muß.

### §. 95. Beweise für bas Cein Gottes.

Ammon, brevis argumentorum pro summi num. exist. recognitio. Erl. 793 s. 2 Pgg. 4. [Opp. Gott. 803.] [H. Tittmann] Theofles. Lpz. 799. [Sintenis] Bisteuon, ü. b. Das. G. Lpz. [800.] 807. Garve, ü. b. Das. G. Bresl. 802. [Bers. ü. Gegenst. b. Mor. B. V.] Flatt, ü. b. Fundament b. Gl. an b. G. [Süskinds Mag. St. 11.] [Süskind] Über b. Gründe b. Gl. an b. G. als außerweltl. Intelligenz. [Mag. St. 13.] — Hegel, Vorless. ü. b. Bew. v. Das. G. Anhang z. 2. B. b. Phil. b. Rel. Fortlage, Darst. u. Kritik b. Bew. s. Das. G. Heidelb. 840. — K. F. Trahndorff, b. weltshist. Zweisel o. ist Gott nur Idee o. Realitat? Barm. 852.

Die hergebrachten, doch in der Dogmatik erst durch die wolfische Philosophie eingebürgerten Beweise waren meist für einen persönlichen und überweltlichen Gott gemeint, bezeichnen aber nur die verschiede= nen Entwicklungspunkte des Bewußtseins von Gott. Nehmlich der ontologische Beweis enthält die Idee Gottes rein als solche, ") der kosmologische Beweis führt hinüber zur Existenz eines Absoluten, der physico=theologische bestimmt das Absolute als plastische nach Zwecken wirkende Naturkraft, ") der moralische als sittliche

a) Anselmi Proslogium c. 2 s. Monologium c. 1 ss. Cartesii Meditt. de prima Philos. Amst. 670. Med. 3 et 5. Menbelssohn, Morgenstunden. Brl. [785.] 786. [Jacob, Brüf. b. Menb. Morgenst. Epz. 786.]

b) Aristotel. de mundo c. 2. Cicero, de N. D. II, 9. III, 12. Joan. Damasc. de fide orthod. I, 3. Kant, b. einzigmögl. Beweisgrund zu e. Demonstr. d. Das. G. Königsb. [763.] 770. J. F. Flatt, z. Deduct. d. Begr. d. Caussalität u. z. Grundl. d. natür. Theologie. Lpz. 788. De de kind, Vertheid. d. Bew. v. Das. G. a. d. Unmöglichk. e. ewigen Welt. Braunschw. 791. Gruitshuhsen, neuer kosmoaitiol. Bew. v. d. Exist. G. Landsh. 812.

c) Pfanner, Systema Theol. Gentilium II, 6 s. Ch. Wolf, vernünft. Gesbanken v. b. Absichten natürl. Dinge. Hal. 723. Dorham, Physicotheologie. Lond. 714. u. o. Übrs. v. Fabricius, Hamb. 730. 4. A. 741. Sander, v. b. Gute n. Weish. G. in d. Natur. Lpz. [4. A. 799.] 820. Bonnet, Betrachtt. ü. d. Natur übrs. v. Titius, Lpz. 5. A. 803. 2 B. [L. v. Crell] Phrrho n.

liche Störung ausgeschlossen ist. Diese Fortbildung gebührt auch bem Bolksunterrichte. Wiefern aber diesem die biblischen Bilder, welche ber Frömmigkeit in keiner Weise widersprechen, als Vorstellungen geslassen werden sollen, hängt von der geistigen Bildung der Gemeinden ab, denn wie für ganze Zeitalter, so für einzelne Menschen giebt es Bildungsstusen, auf welchen nur die Phantasie mit der Idee befreunsdet; als bildliche Anschauungsweisen aber sind sie ohnedem der rhetorisschen und poetischen Darstellung unentbehrlich. Beweissührungen für die Unsterblichkeit, soweit sie den Gebildeten in der Gemeinde Bedürfsniß werden können, müssen entweder alles Unhaltbare kühn preisgesben, oder nur das Gefühl ewigen Lebens gläubig aussprechen. Die Wiederherstellung alles Gefallenen ist ein der Weltgeschichte vorschwesbendes Ideal, seine stete Verwirklichung durch die sittliche Freiheit aller geschassen Geister bedingt.

# Zweiter Theil. Theologie.

## A. Philosophische Untersuchung.

Ch. Weiß, v. lebend. Gott u. wie b. Mensch zu ihm gelange. Lpz. 812. Baumgarten-Crusius, de hom. Dei sibi conscio. Jen. 813. C. H. Weiße, b. Ibee d. Gotth. Dreed. 833. H. Kitter, ü. d. Erfenntniß G. in d. Welt. Hamb. 836. C. B. Fischer, d. Idee d. Gotth. Stuttg. 839. J. U. Wirth, d. specul. Idee G. Stuttg. 845. Sengler, d. Idee G. Heidelb. 845-7. 2B.—
[Th. Rohmer] Kritit d. Gottesbegr. Nordl. [856.] 3. A. 857.

#### §. 93. Erlennbarteit Gottes.

In der speciellen Theologie wird die Gottheit betrachtet nach ihrer Beziehung zur Menschheit. Vorerft ift ber Grund zu erforschen, burch welchen ein göttliches Wesen für den religiösen Menschen ist. In die: fem Grunde muß die religiofe Ibee Gottes vollständig enthalten sein. Die Lehre von Gott ift ein wiffenschaftliches Bewußtwerben bes menschlichen Geiftes in Bezug auf die in der Religion enthaltene Idee von Bott. Der Mensch muß fich baber Gottes fo flar bewußt werben tonnen, als er sich in sich selbst vertiefend seiner selbst bewußt wird. So: nach wird hierburch nichts entschieden über bas Wesen Gottes an fich, sondern nur darüber, wie er allgemein und nothwendig zu benken if von der Menschheit. Weil aber die Idee Gottes, wie sie der Menschheit allgemein und nothwendig ift, für eine Offenbarung Gottes über ihn selbst gehalten werden muß [g. 18]: so entspricht unsrer subjectis ven Idee Gottes sein objectives Sein, soweit es vom menschlichen Geift begriffen werden kann. Hierdurch sind die halbwahren Behauptungen, daß ein Beweis für das Dasein Gottes unmöglich, eine Theorie über bas göttliche Wesen profan und widersprechend sei, nach ihrer Wahrheit anerkannt, nach ihrem Irrthum widerlegt.

### §. 94. Der unbefannte Gott.

Gott ist das Absolute d. h. durch sich selbst Seiende. Allem Zusfälligen muß ein Nothwendiges zu Grunde liegen, denn wo irgend etzwas ist, so ist dieses entweder durch sich selbst und somit das Absolute, oder durch ein andres, so ist dieses, es werde nun genommen als das erste Glied der Entwicklungsreihe, oder als ihre Gesammtheit, das Absolute, welches sonach mit der Erscheinung nothwendig gegeben ist als die Substanz. Ihre Nothwendigseit ist zugleich unendliche Freiheit, denn beschränkt könnte die Substanz sein, entweder durch eine fremde Krast, dann wäre sie nicht alles, was sie ist, durch sich selbst: oder durch die eigne Krast, dann wäre die Beschränkung selbst eine That der Freiheit, also keine Schranke. Aber dieses von allen andern Quaslitäten entblößte Absolute ist ein durchaus unbekannter Gott, den die Religion weder gesucht, noch gesunden hat, obwohl sie seinen an sich nothwendigen und wahren Begriff in ihrer Gottesidee anerkennen muß.

### §. 95. Beweise für bas Cein Gottes.

Ammon, brevis argumentorum pro summi num. exist. recognitio. Erl. 793 s. 2 Pgg. 4. [Opp. Gott. 803.] [H. Tittmann] Theofles. Lpz. 799. [Sintenis] Pisteuon, ü. d. Das. G. Lpz. [800.] 807. Garve, ü. d. Das. G. Bresl. 802. [Vers. ü. Gegenst. d. Mor. V.] Flatt, ü. d. Fundament d. Gl. an d. G. [Süskinds Mag. St. 11.] [Süskind] Über d. Gründe d. Gl. an d. G. als außerweltl. Intelligenz. [Mag. St. 13.] — Hegel, Vorless. ü. d. Bew. v. Das. G. Anhang z. 2. B. d. Phil. d. Rel. Fortlage, Darst. u. Kritit d. Bew. f. d. Das. G. Heidelb. 840. — K. F. Trahndorff, d. weltshist. Zweisel o. ist Gott nur Idee o. Realitat? Barm. 852.

Die hergebrachten, doch in der Dogmatik erst durch die wolfische Philosophie eingebürgerten Beweise waren meist für einen persönlichen und überweltlichen Gott gemeint, bezeichnen aber nur die verschiede= nen Entwicklungspunkte des Bewußtseins von Gott. Nehmlich der ontologische Beweis enthält die Idee Gottes rein als solche, \*) der kosmologische Beweis führt hinüber zur Existenz eines Absoluten, der physico=theologische bestimmt das Absolute als plastische nach Zwecken wirkende Naturkraft, c) der moralische als sittliche

a) Anselmi Proslogium c. 2 s. Monologium c. 1 ss. Cartesii Meditt. de prima Philos. Amst. 670. Med. 3 et 5. Menbels sohn, Morgenstunden. Brl. [785.] 786. [Jacob, Prüf. b. Menb. Morgenst. Lpz. 786.]

b) Aristotel. de mundo c. 2. Cicero, de N. D. II, 9. III, 12. Joan. Damasc. de side orthod. I, 3. Kant, b. einzigmögl. Beweisgrund zu e. Demonstr. d. Das. G. Königsb. [763.] 770. J. F. Flatt, z. Deduct. d. Begr. d. Caussalität u. z. Grundl. d. natür. Theologie. Epz. 788. De de find, Bertheid. d. Bew. v. Das. G. a. d. Unmöglichf. e. ewigen Welt. Braunschw. 791. Gruitshuhsen, neuer kosmoaitiol. Bew. v. d. Exist. G. Landsh. 812.

c) Pfanner, Systema Theol. Gentilium II, 6 s. Ch. Wolf, vernünft. Gesbanken v. d. Absichten natürl. Dinge. Hal. 723. Derham, Physicotheologie. Lond. 714. u. o. Übrs. v. Fabricius, Hamb. 730. 4. A. 741. Sander, v. d. Güte n. Weish. G. in d. Natur. Lpz. [4. A. 799.] 820. Bonnet, Betrachtt. ü. d. Natur übrs. v. Titius, Lpz. 5. A. 803. 2 B. [L. v. Crell] Pyrrho n.

liche Störung ausgeschlossen ist. Diese Fortbilbung gebührt auch bem Bolksunterrichte. Wiefern aber diesem die biblischen Bilber, welche ber Frömmigkeit in keiner Weise widersprechen, als Vorstellungen gerlassen werden sollen, hängt von der geistigen Bildung der Gemeinden ab, denn wie für ganze Zeitalter, so für einzelne Menschen giebt es Bildungsstusen, auf welchen nur die Phantaste mit der Idee befreunzbet; als bildliche Anschauungsweisen aber sind sie ohnedem der rhetorisschen und poetischen Darstellung unentbehrlich. Beweissührungen sür die Unsterblichkeit, soweit sie den Gebildeten in der Gemeinde Bedürfenis werden können, müssen entweder alles Unhaltbare kühn preisgeben, oder nur das Gefühl ewigen Lebens gläubig aussprechen. Die Wiederherstellung alles Gefallenen ist ein der Weltgeschichte vorschweisendes Ideal, seine stete Verwirklichung durch die sittliche Freiheit aller geschassen Geister bedingt.

## Zweiter Theil. Theologie.

## A. Philosophische Untersuchung.

Ch. Weiß, v. lebend. Gott u. wie d. Mensch zu ihm gelange. Lpz. 812. Baumgarten-Crusius, de hom. Dei sibi conscio. Jen. 813. C. H. Weiße, d. Ibee d. Gotth. Dresd. 833. H. Kitter, ü. d. Erfenntniß G. in d. Welt. Hamb. 836. C. P. Fischer, d. Idee d. Gotth. Stuttg. 839. J. U. Wirth, d. specul. Idee G. Stuttg. 845. Sengler, d. Idee G. Heidelb. 845-7. 2B.—[Th. Rohmer] Kritif d. Gottesbegr. Nordl. [856.] 3. A. 857.

#### 4. 93. Erfennbarfeit Gottes.

In der speciellen Theologie wird die Gottheit betrachtet nach ihrer Beziehung zur Menschheit. Vorerft ift der Grund zu erforschen, burch welchen ein göttliches Wesen für ben religibsen Menschen ift. In die fem Grunde muß die religiöse Idee Gottes vollständig enthalten sein. Die Lehre von Gott ift ein wissenschaftliches Bewußtwerben bes menschlichen Geistes in Bezug auf die in der Religion enthaltene Idee von Gott. Der Mensch muß sich baber Gottes so klar bewußt werben konnen, als er sich in sich selbst vertiefend seiner selbst bewußt wird. Sonach wird hierburch nichts entschieben über bas Wesen Gottes an sich, sondern nur darüber, wie er allgemein und nothwendig zu benken ift von ber Menschheit. Weil aber die Idee Gottes, wie sie der Menschheit allgemein und nothwendig ift, für eine Offenbarung Gottes über ihn selbst gehalten werden muß [g. 18]: so entspricht unfrer subjectis ven Idee Gottes sein objectives Sein, soweit es vom menschlichen Geiste begriffen werden kann. Hierdurch sind die halbwahren Behauptungen, daß ein Beweis für das Dasein Gottes unmöglich, eine Theorie über das göttliche Wesen profan und widersprechend sei, nach ihrer Wahrheit anerkannt, nach ihrem Irrthum widerlegt.

### §. 94. Der unbefannte Gott.

Gott ist das Absolute d. h. durch sich selbst Seiende. Allem Zusfälligen muß ein Nothwendiges zu Grunde liegen, denn wo irgend etz was ist, so ist dieses entweder durch sich selbst und somit das Absolute, oder durch ein andres, so ist dieses, es werde nun genommen als das erste Glied der Entwicklungsreihe, oder als ihre Gesammtheit, das Abssolute, welches sonach mit der Erscheinung nothwendig gegeben ist als die Substanz. Ihre Nothwendigseit ist zugleich unendliche Freiheit, denn beschränkt könnte die Substanz sein, entweder durch eine fremde Krast, dann wäre sie nicht alles, was sie ist, durch sich selbst: oder durch die eigne Krast, dann wäre die Beschränkung selbst eine That der Freiheit, also keine Schranke. Aber dieses von allen andern Quaslitäten entblöste Absolute ist ein durchaus unbekannter Gott, den die Religion weder gesucht, noch gefunden hat, obwohl sie seinen an sich nothwendigen und wahren Begriff in ihrer Gottesidee anerkennen muß.

### §. 95. Beweise für bas Cein Gottes.

Ammon, brevis argumentorum pro summi num. exist. recognitio. Erl. 793 s. 2 Pgg. 4. [Opp. Gott. 803.] [H. Tittmann] Theofles. Lpz. 799. [Sintenis] Pisteuon, ü. b. Das. G. Lpz. [800.] 807. Garve, ü. b. Das. G. Bresl. 802. [Vers. ü. Gegenst. b. Mor. B. V.] Flatt, ü. d. Fundament d. Gl. an d. G. [Süskinds Mag. St. 11.] [Süskind] Über d. Gründe d. Gl. an d. G. als außerweltl. Intelligenz. [Mag. St. 13.] — Hegel, Vorless. ü. d. Bew. v. Das. G. Anhang z. 2. B. d. Phil. d. Rel. Fortlage, Darst. u. Kritif d. Bew. f. d. Das. G. Heidelb. 840. — K. F. Trahndorff, d. weltshist. Zweisel o. ist Gott nur Idee o. Realität? Barm. 852.

Die hergebrachten, doch in der Dogmatik erst durch die wolfische Philosophie eingebürgerten Beweise waren meist für einen persönlichen und überweltlichen Gott gemeint, bezeichnen aber nur die verschiedenen Entwicklungspunkte des Bewußtseins von Gott. Nehmlich der ontologische Beweis enthält die Idee Gottes rein als solche, ") der kosmologische Beweis führt hinüber zur Existenz eines Absoluten, b) der physico=theologische bestimmt das Absolute als plastische nach Zwecken wirkende Naturkraft, c) der moralische als sittliche

a) Anselmi Proslogium c. 2 s. Monologium c. 1 ss. Cartesii Meditt. de prima Philos. Amst. 670. Med. 3 et 5. Mendelssohn, Morgenstunden. Brl. [785.] 786. [Jacob, Prüf. b. Mend. Morgenst. Epz. 786.]

b) Aristotel. de mundo c. 2. Cicero, de N. D. II, 9. III, 12. Joan. Damasc. de side orthod. I, 3. Kant, b. einzigmögl. Beweisgrund zu e. Demonstr. b. Das. G. Königsb. [763.] 770. J. F. Flatt, z. Debuct. b. Begr. b. Caussalität u. z. Grundl. b. natür. Theologie. Epz. 788. De de kind, Vertheid. d. Bew. v. Das. G. a. d. Unmöglichk. e. ewigen Welt. Braunschw. 791. Gruitshuhsen, neuer kosmoaitiol. Bew. v. d. Erist. G. Landsh. 812.

c) Pfanner, Systema Theol. Gentilium II, 6 s. Ch. Wolf, vernünft. Gesbanken v. d. Absichten natürl. Dinge. Hal. 723. Derham, Physicotheologie. Lond. 714. u. v. Übrs. v. Fabricius, Hamb. 730. 4. A. 741. Sander, v. d. Güte n. Weish. G. in d. Natur. Lpz. [4. A. 799.] 820. Bonnet, Betrachtt. ü. d. Natur übrs. v. Titius, Lpz. 5. A. 803. 2 B. [L. v. Crell] Phrrho n.

Weltordnung.d) Durch bas Zusammenfallen dieser Beweise aus bem Beifte und aus der Natur entsteht der hiftorische Beweis, der in ber Weltgeschichte bas Offenbarwerben ber Gottheit nachweift.") Aber ein personliches, von der Welt verschiedenes Wesen wird durch diese Beweise nicht dargethan, und gesetzt, daß ein solches vom religiösen Beifte gesucht wurde, so läßt fich im voraus erwarten, daß ein ber Religion bedeutsamer Gott nur auf religiösem Bege gefunden werden konne. Der lette und einzige Grund unfere frommen Glaubens an Bott ift unfre eigne Religion ober Liebe Bottes, als in welcher ber Blaube an das über alles Geliebte nothwendig enthalten ift. Sein Gottes ift sonach bem Menschen gerabe so gewiß, als ihm bie Religion ift. Die Religion aber ift im Wefen des Menschen als nothwendig, obwohl ber Entwicklung nach frei, bargethan; wodurch jeboch für einen personlichen und überweltlichen Gott noch nichts aus: gesagt ift. Die obigen Beweise aber und ihre mannichfachen Modifi= cationen') mogen, mit Ausnahme ber ihrem Urfprunge nach unfrom= men [argumentum a tuto, 5) ab utili] alle bienen und haben gebient, um den religiösen Glauben an Gott zu entwickeln und mit ber Fülle ihres Inhaltes zu bereichern.

### 5. 96. Methobe gur Deduction ber 3bee Gottes.

Da allein in der Liebe zu Gott der Glaube an Gott gegründet ift, so muß aus ihr die Idee Gottes vollständig entwickelt werden können. Die Gottesliebe ist die Einheit von Freiheit und Abhängigkeit. Um daher die Gottesidee genetisch darzustellen, ist sie nach beiden Elemensten der Frömmigkeit zu construiren. Nach unsrer Freiheit lieben wir in Gott alles Göttliche vollendet, nach unsrer Abhängigkeit glauben wir in Gott unsre Freiheit gesichert. Die menschliche Freiheit ist aber nur in Beziehung auf die Abhängigkeit, diese nur in Beziehung auf jene, beide sind also dasselbe, nur vom Gesichtspunkte der vorherrs

Philalethes o. leitet d. Skepfis z. Wahrh. Hreg. v. Reinhard, Sulzb. 812. 3. A. 813. Rud. Meyer, d. Geister d. Natur. Const. 820. Bridgewater=Bücher. Die Natur, ihre Wunder u. Geheimnisse. Stuttg. 836-9. 9 B.

d) Raymund de Sabunde, Theol. naturalis c. 217. Kant, Eritik d. reisnen Vern. S. 833 ff. Jacob, ü. b. mor. Bew. f. d. Das. G. Lieb. [791.] 798. — J. F. Flatt, Briefe ü. d. mor. Erkenntnißgr. d. Rel. Tüb. 793. Ammon, Recognitio argum. ethonomici. Erl. 806 s. 2 Pgg. 4. — Drobisch, Grundslehren d. Religionsphil. Lpz. 840. S. 175 ff.

e) Süsmilch, göttl. Ordnung in d. Berändr. d. menschl. Geschl. 4. A. Brl. 775. 3 B. C. L. Nitzsch, Hist. Providentiam div. quando et quam clare loquatur? Vit. 776. 4. — Storr, Doctr. chr. §. 19. I. F. Flatt, ü. d. a. d. Bibel u. a. d. Lehre u. Gesch. Jesu hergen. Überzeugungsgr. v. Das. G. In s. Beitrr. z. chr. Dogm. Tüb. 792. Nr. 1. — Als consensus gentium: Cicero: de Legg. I, 8. Tusc. Quaest. I, 13. Feuerlin, de genuina ratione probandi existentiam Dei e cons. gent. Alt. 777. 4. — Bunsen, Gott in d. Gesch. Lps. 857 f. 3 B.

f) Fricke, nova argumentorum pro Dei exist. expositio. Lps. 846. 2 P.

g) J. B. Lange, B. I. S. 230.

schenden Freiheit oder Abhängigkeit aus angesehn. Daher werden auch beide Constructionen der Idee Gottes sich gegenseitig ergänzen, und nur in dieser Ergänzung das unsrer Liebe entsprechende Object darstellen, denn die Trennung in Bestandtheile, welche im Leben nie völlig getrennt sind, geschieht nur, um der Wissenschaft die Bollständigkeit der Entwickelung zu sichern. Wenn aber Einer dieser Gesichtspunkte sich allein geltend machte, so würde jeder von beiden die Frömmigkeit theoretisch ausheben, die absolute Abhängigkeit als Vernichtung in Gott, die absolute Freiheit als Selbstvergötterung. Denn der Glaube eines in sich selbst untergehenden oder sich selbst ansbetenden Gottes kann zwar ausgehn von wahrhafter Gottesliebe, wis derspricht aber in seiner Consequenz aller wahrhaften Liebe, welche nur möglich ist im freien Bunde des Verschiednen als der höhern Form der Einheit.

### §. 97. 3dee Gottes nach ber relativen Freiheit.

Die relative Freiheit liebt in Gott die ihr unerreichbare Vollens dung ihrer selbst, das göttliche Ebenbild sein Urbild. Wir werden uns daher dieser Vollendung bewußt, indem wir alles Beschränkte in uns entschränkt, alles Göttliche vollendet denken [via negationis et excellentiae], beides nur als verschiedne Beziehungen desselben Actes. Das nothwendig Beschränkte an menschlicher Freiheit ist ihre endliche Entwicklung, durch Entschränkung derselben entsteht die absolute Freiheit.

a) Spinoza, Ethices Pars V. Propos. 15: [ed. Paulus. T. 1. p. 281 ss.] Qui se suosque affectus clare et distincte intelligit, Deum amat, et eo magis, quo se suosque affectus magis intelligit. 16: Hic erga Deum amor intellectualis mentem maxime occupare debet. 20: Summum bonum est, quod ex dictamine rationis appetere possumus, et omnibus hominibus commune est, et omnes, ut eodem gaudeant, cupimus. — 36: Mentis amor intellectualis erga Deum est ipse Dei amor, quo Deus se ipsum amat, non quatenus infinitus est, sed quatenus per essentiam humanae mentis, sub specie aeternitatis consideratam, explicari potest, h. e. mentis erga Deum amor intellectualis pars est infiniti amoris, quo Deus se ipsum amat. Hinc sequitur, quod Deus, quatenus se ipsum amat, homines amat, et consequenter quod amor Dei erga homines et mentis erga Deum amor intellectualis unum et idem est.

b) Fichte, Anweisung z. sel. Leben. Berl. 806. Grundgebanke: Die Liebe ist der Affect des Seins. Leben, Liebe und Seligkeit ist eins und dasselbe. Die Welt versucht der Mensch zu lieben, aber sie versagt ihm, da entsteht die Sehnsucht des Endlichen nach dem Ewigen. Jener geliebte Gegenstand des wahrhaftigen Lesbens ist dassenige, was wir mit der Benennung Gott meinen. Die Liebe ist die Quelle aller Gewisheit und Realität. Die zu göttlicher Liebe gewordene und darum in Gott sich rein vernichtende Resterion ist der Standpunkt der Wissensschaft. Was ist es, das uns Gottes gewiß macht, außer die schlechthin auf sich ruhende und über allen Zweisel erhabne Liebe? — Und was macht diese Liebe auf sich selber ruhen, außer das, daß sie unmittelbar das Sichtragen und Sichzusam= menhalten des Absoluten selber ist! Unsre Liebe zu Gott ist nach der Wahrheit seine eigne Liebe zu sich selber. Gott ist selig durch sich selbst, seine unenbliche Liebe zu ihm selbst, zu seinem Dasein ist die Weltschöpfung.

Die Freiheit und alle Hoheit des Menschen ist begriffen in seiner Berssonlichkeit. Daher auch die absolute Freiheit als Personlichkeit gesdacht werden muß. Die Gottheit ist also absolute Personlichkeit gestacht werden muß. Die Gottheit ist also absolute Personlichseit gestacht werden muß. Die Gottes, wiesern sie der Menscheit offenbart ist und offenbar werden konnte. Die Offenbarung kann gar nichts anders sein, als reiner Anthropomorphismus, im geraden Gegensaße des salschen Anthropomorphismus und der Anthropopathie, welche Gott in's Gebiet der Abhängigkeit ziehn. Mur die endliche Personlichkeit ist durch eine beschränkende Bestimmtheit gegen anderes als solche, aber die absolute Personlichkeit als das immerdar gleiche Sich-Wissen und Wollen ist in der unendlichen Fülle und Bewegung ihres Inhalts, ohne daß ihr Ich in der schrankenlosen Beziehung auf sich selbst eines gegenüberstehenden Du bedürfte.

### §. 98. Die fpeculative Gottesibee.

Ift Sott die absolute Persönlichkeit, so kann nur durch ein Sehen und Beschränken ihrer selbst noch etwas Andres sein. Es ist aber nicht einzusehn, wie die sich selbst genugsame Persönlichkeit zu einem Sehen von etwas außer ihr oder zu einem Herausgehn aus ihr selbst veranlaßt sein konnte. Sonach scheint eine solche Veranlassung nur dadurch gedacht werden zu können, wenn Gott die werdende Persönlichkeit und die personenbilbende Nacht sei, zum Bewußtsein seiner unendlichen Lesbensfülle kommend durch die Weltgeschichte, so daß durch die unendlichen Geschlechter der weltlichen Dinge und Weltkörper nur die Reslerionspunkte, und zwar in der vernünstigen Freiheit die höchsten bezeichtet werden, in welchen die Gottheit sich selbst erkennt und begrüßt.

### 3. 99. Religible Rritit biefes Standpunttes.

Eine durch uns selbst erst werdende Persönlichkeit Gottes widers spricht einestheils der relativen Freiheit, welche in einem solchen erst werdenden Gotte die absolute Vollkommenheit nicht anbeten kann, ans derntheils der relativen Abhängigkeit, indem diese als eine absolute der Auflösung in Gott entgegengeht: somit der Gottesliebe überhaupt, wiesern diese als ein Verhältniß nur in Zweien möglich ist. Da sonach eine Folgerung des Princips diesem selbst widerspricht, so muß entweder eine nothwendige Vermittelung zwischen absoluter Freiheit in

b) Dgg: Fichte im phil. Journ. 798. B. VIII. H. 1. Strauß, B. I. S. 503 ff. Biebermann in Zellers iheol. Jahrb. 842. H. 2. Brg. Kuhn in d. theol. Quartalschr. 842. H. 2. März in d. Stud. d. ev. G.istl. Würs

temb. 843. B. XV. H. 1. R. Rothe, Ethif. B. I. S. 85 ff.

a) [Tetens] Über b. Realität unster Begr. v. G. [Cramers Beiter. z. Bef. theol. Kenntn. B. II. u. IV.] Tieftrunk, de modo Deum cognoscendi. Ber. 792. Böhme, ü. d. Unbegreist. G. [Tzschirners Mem. B. II. St. 2.] — Fremling, de Anthropomorphitis. Lund. 787. Greiling, Theophanien o. ü. d. shmb. Anschauungen G. Hal. 808.

Gott und relativer Freiheit im Menschen aus der höhern Entfaltung des Princips hervorgehn, oder dasselbe zerfällt im innern Widerspruche.

\$. 100. Löfnng bes Biberfpruchs.

Es ift die Natur aller Liebe, daß sie nicht sei um des Bedürfnisses und eignen Genuffes willen. In thatsächlicher Erfahrung kann fich dieses Bewußtsein nicht voll aussprechen, weil endlichen Wesen jebe Liebe zu etwas Unendlichem eine Erhöhung eignen Lebens ift. Dennoch ift in aller achten Liebe bie Gewißheit, daß fie auch ohne diese erhöhte Lebensfreude dieselbe sein würde, ja je bedürfnißloser und freier, defto herrlicher. Da nun die Liebe des Unendlichen das Sohe ift in der Menschheit, und eine solche unbedingt bedürfnißlose freie Liebe das Höchste in der Liebe, was als Ideal des Lebens uns vorschwebt: so ift nothwendig, fie als höchste Bollfommenheit in Gott anzuerkennen, welcher fich felbst genugsam bennoch eine Liebe hat zu einer Unendlich= keit von Geschöpfen und seiner Liebe bas Dasein giebt. Diese welter= schaffende Liebe Bottes, weil fie nicht von irgend einem Bedürfnisse ausgeht, ift nicht beschränkend, und weil, was sie giebt, vom Absoluten ausgeht, nimmt sie nichts von seiner Unendlichkeit hinweg, so daß uns vielmehr Gott in seinem Weltall größer erscheinen würde, als in der Einsamkeit seiner selbst, wenn eine Erhöhung des absoluten Lebens möglich mare. Der vorige Standpunkt aber, abgesehn von seiner speculativen Bedeutung, ift baburch entstanden, daß im Men= schen bas Söchste noch nicht erblickt und zur Gottesibee erhoben mar, daher bort statt der freien Liebe, die nichts bedarf und alles giebt, das Absolute nur durch die dunkle Sehnsucht nach eigner Eriftenz ober burch bas nothwendige Umschlagen bes Begriffs in bas Sein zur Hervorbringung des Weltalls genöthigt sein konnte.\*) Als Ideal der Menschheit ergiebt fich also via negationis Bedürfnißlosigkeit, via eminentiae freie Religiosität, ober in Gott welterschaffende Liebe. Da die Persönlichkeit zur Religiosität entwickelt das Söchste in der Menschheit ift, so ist hiermit die Lehre von Gott vollendet, soweit sie ausgeht von der vorherrschenden Freiheit, und als Idee Gottes hat sich ergeben: die absolute Personlichkeit thätig in freifter Liebe.

§. 101. Ibee Gottes nach ber relativen Abhängigfeit.

Rach unfrer Abhängigkeit erkennen wir den Grund unfrer Freiheit in Gott. Da der Einzelne nur ein Product des Weltganzen ist, muffen

<sup>&</sup>quot;) Schelling, Denkmal d. Schr. v. d. göttl. Dingen. Tüb. 812. S. 81 f: "Nothwendig muß das Allervollkommenste, dasjenige, welches die Bollkommensteit aller Dinge in sich hat, vor allen Dingen sein; die Frage aber, ob es als das Allervollkommenste [actu] zuerst war, welches schwer zu glauben ist aus vieslen Gründen, aber schon aus dem ganz einfältigen, weil es im wirklichen Bessitze der allerhöchsten Vollkommenheit keinen Grund zur Hervorbringung und Schöpfung so vieler Dinge hatte, durch die es, unfähig eine höhere Stufe von Bollkommenheit zu erlangen, nur weniger vollkommen werden kounte."

mir das Weltall als Offenbarung ber Liebe Gottes auf benselben Ursprung beziehn ober als göttliche Schöp fung ansehn. Als solche ift die Welt ein Abbild und eine Mittheilung des göttlichen Wesens, so= weit die Creatur daffelbe aufnehmen und barftellen fann, benn Bott kann nichts Befferes und nichts Schlechteres wollen als fich selbst. Das Weltall, als bas Werk göttlicher Liebe unermeglich, verhält fich ju Gott weber als Inneres noch als Außeres, es ift immerbar burch Gott, aber als fein Abbild felber voll schöpferischer Rrafte bis zum Bunder freier Personlichkeiten. Obwohl sonach das Weltall die Gottesthat unbedingt bedürfnißloser Liebe, ift boch Gott undenkbar ohne daffelbe, weil er undenkbar ift ohne diese welterschaffende Liebe: aber biefe Nothwendigkeit, als in seinem Wesen gegründet und burch ihn felbft, ift nicht verschieben von feiner absoluten Freiheit. Sierdurch wissen wir nicht allein unsre Abhängigkeit vom Weltganzen vor Unterbrudung gefichert, negative Borfehung, sondern glauben auch. an eine solche Beschaffenheit der Weltgeschichte, kraft welcher jeder inbividuelle Geift dieffeit und jenseit des irdischen Todes Gelegenheit fin= bet zur höchsten Entwicklung feiner felbst zu gelangen, affirmative Vorsehung. Schöpfung und Vorsehung find nur durch die in die Gottheit nicht fallenden Gesichtspunkte der Zeit verschieden. Die Abhängigkeit führt nur zur göttlichen Weltschöpfung und Vorsehung, nicht zur Persönlichkeit Gottes, also bloß zu göttlichen Eigenschaften der Welt, welche erft durch die nothwendige Verbindung mit der vorigen Conftruction als Berhältniffe Gottes erfannt werben.

3. 102. 3wed ber Schöpfung und Borfehung.

Da Gott aus freier Liebe Schöpfer ift, so liegt der Zweck seiner Schöpfung nicht in ihm selbst, sondern im Weltall, aber in diesem als der Liebesoffenbarung seiner Herrlichkeit. Wiefern das Weltall aus unzähligen Individuen besteht, so wird jedes derselben als Theil gegen die andern Theile, wie gegen das Ganze, sowohl Zweck als Witztel sein. Das Leben desselben ist die durch die eigne Kraft, durch die es Individuum ist, wie durch den Zusammenhang mit dem Ganzen bedingte Wirklichkeit seines Daseins, welche, als Einheit betrachtet, seinen Selbstzweck ausmacht. Indem das Leben der Natur keiner weiztern Entwicklung fähig erscheint, als welche sich im steten Wechsel der Gestaltungen darstellt, bedarf sie bloß der Erhaltung in demselben, obwohl die neue Bildung von Weltsörpern und ihre Cultivirung durch vernünstige Wesen eine Analogie bietet zur geistigen Fortentwicklung, denn der Geist kann nur eine unendliche Entwicklungsreihe als Erfülzlung seines Lebenszweckes ansehn.

§. 103. Der offenbare Gott.

Gott ist die absolute Persönlichkeit, welche aus freier Liebe Grund des Weltalls ist zur Vollendung des geschaffenen Lebens im Reiche Gottes. So nothwendig diese Idee zugleich mit dem Glauben an ihre

Wirklichkeit dem resigiösen Denken gegeben ist, versinkt boch ihr Gesgenstand vor der Frage: wodurch denn Gott diese Herrlichkeit habe? in tiefer Unbegreiflichkeit. Denn die nothwendige Antwort: durch ihn selbst! spricht nur das letzte unlösbare Räthsel aus, das doch für jeden Gottesglauben und auch für jede Gottesleugnung dasselbe bleibt gesgenüber der Unleugbarkeit des Weltalls und unsers eignen Daseins.

§. 104. Anhang. Bom Pantheismus insgemein.

[S. H. Ewald] Die Allgegenw. Gottes. Goth. 847. Jäsche, d. Panth. nach s. Hauptformen. Berl. 826 ff. 3 B. H. Aitter, die Halbkantianer u. d. Panth. Berl. 827. Staudenmaier, ü. d. unpers. Gott des Panth. u. den pers. des Christenth. [Jahrbb. f. Theol. u. chr. Phil. 834. B. I. St. 2.] Erdsmann, Panth. die Grundlage der Rel. [Zeitschr. f. spek. Theol. 836. B. I. H. 2.] Rohmer [S. 112].

Wenn die speculative Philosophie nicht von der Untersuchung des menschlichen Erkenntnisvermögens, sondern von der Idee des Abso= luten ausgeht, so ift bie Schwierigkeit nicht, barzuthun, bag Gott fei, sondern daß noch etwas andres als Gott ober die Welt sei.") Hier= durch ift dasjenige entstanden, mas seit Toland Pantheismus genannt wurde. Aber die unmittelbarfte und rohfte Form beffelben, welche in theologischen Vorwürfen gewöhnlich vorausgesetzt wird, daß nehmlich Alles Gott sei, ober boch Gott und Welt für ganz einerlei gehalten werde, b) ist keine eigentlich philosophische Vorstellung und auch in ben morgenländischen Volksreligionen bereits überschritten: °) sondern die Philosophie hat dieß gemeint, daß Gott das All oder die Substanz in bem Strome ber Erscheinungen ale bloger Accidenzen sei. Auch darüber hat sich Fichte erhoben zum gänzlichen Verleugnen der Belt, Schelling zum Begriffe ber absoluten Perfonlichkeit, Begel zum Begriffe bes absoluten Geiftes, ber, um Geift zu fein, bie Welt als fein Anderes sett.d) Da nun ber Theismus boch auch nicht seinen Gott

a) Fichte, v. sel. Leben. S. 143: "Gott allein ift, und außer ihm ist nichts: ein leicht einzusehender Sat, und die ausschließende Bedingung aller Andacht."

b) Wegsch. p. 240: Pantheismus — ea sententia, qua naturam divinam mundo supponunt et Deum ac mundum unum idemque esse statuunt. He = gel: Enchcl. S. 521: "Sie nennen jene Allgemeinheit die pantheistische, daß Alles d. h. die empirischen Dinge ohne Unterschied, die höher geachteten wie die gemeinen, sei, Substantialität besitze, und dieß Sein der weltlichen Dinge sei Gott. Es ist nur die eigene Gedankenlosigkeit und eine daraus hervorgehende Berfälschung der Begriffe, welche die Borstellung und Versicherung von dem Pantheismus erzeugt." Phil. d. Rel. B. I. S. 210: "Wird das Endliche übershaupt genommen, alles Einzelne und so in ihm, wie es ist, zugleich das Allsgemeine überhaupt, der Gott in aller solcher gegenwärtigen Existenz gewußt, so hätten wir das, was Pantheismus genannt wird."

c) Beweis b. Hegel, Encycl. S. 521 ff.

d) Hegel, Phil. d. Rel. B. II. S. 230: "Gott ist dieß als lebendiger Geist: sich von sich zu unterscheiden, ein Anderes zu seßen und in diesem Anderen die Ibentität seiner mit sich selbst zu haben." Strauß, B. I. S. 517: "Seine Existenz als Wesen ist unser Denken von ihm; aber seine reale Existenz ist die Natur, zu welcher das einzelne Denkende als Woment gehört."

rein jenseit ber Welt laffen tann, ohne bie gottliche Allgegenwart gu leugnen : fo treffen beibe Spfteme naber zusammen, als nach ben gebachten Borwürfen zu erwarten mare. In jener höhern Form ift sonach ber Pantheismus bie Gotteslehre, ber bie Weltgeschichte ber Ents. wicklungsproceß Gottes ift, mit ber religiösen Sagung, bag bas Wiffen bes Frommen von Gott ein Sein Gottes in ihm fei, und bag ber Fromme mit Aufgebung seines eignen Willens burch bie Nichtigkeit ber Erscheinungswelt hindurchbringen foll zum Bewußtsein seines Eine: feins mit Gott.") Das Erftere fieht ber Rirchenlehre vom Ginwohnen bes S. Geistes im Geiste bes Frommen ahnlich, bas Andre ift leicht zu verwechseln mit dem firchlichen Gebote einer Brechung bes eignen Billens, eines Absterbens ber Selbstheit, eines Aufgebens ber ganzen Welt um allein in Gott zu leben. Auch scheint bieses Gefühl ber Einheit mit Gott ber Liebe höchstes Ziel zu sein. Daher viele Aussprüche theistischer Frömmigkeit besonders in augustinischer Form oder in my= ftischer Überschwänglichkeit von pantheistischen Ausbrucksweisen schwer zu unterscheiben find. Bei bieser Annäherung ber Ausbrucks= und Denkweisen hat eine in ihrem Grunde theistische Frommigkeit sich oft unwillfürlich pantheiftisch an Gott hinangebrangt', und wieberum eine mit pantheistischer Speculation verbundene Frömmigkeit an thei-

e) Fichte, v. sel. Leben. S. 240 f: "So lange ber Mensch noch irgend etwas selbst zu sein begehrt, kommt Gott nicht zu ihm, benn kein Mensch kann Gott werben. Sobald er fich aber rein, ganz, und bis in die Wurzel, vernichtet, bleibet allein Gott übrig, und ift Alles in Allem. Der Mensch kann fich keinen Gott erzeugen; aber sich selbst, als die eigentliche Megation, kann er vernichten, und sobann verfinkt er in Gott. S. 285 f: In biefer Liebe ift Gott und ber Mensch Eine, völlig verschmolzen und verfloffen. - Die Empfindung biefes seines fich selbst Haltens ift unsere Liebe ju Ihm, ober, nach ber Wahrheit, seine eigene Liebe ju fich selber, in ber Form ber Empfindung, indem wir Ihn nicht zu lieben vermogen, fonbern nur Er felbst es vermag, fich zu lieben in une." Segel, Phil. b. Rel. B. II. S. 187: "Wenn man fagt: Gott ift bie Liebe, fo ift es febr groß, wahrhaft gesagt, aber es ware finnlos, bieß nur ale einfache Bestimmung aufzufaffen, ohne zu analyfiren, was bie Liebe ift. Denn bie Liebe ift bas Unterscheiben Zweier, die boch für einander schlechthin nicht unterschieden find. Das Bewußtsein, Gefühl biefer Ibentität ift bie Liebe, biefes außer mir zu fein: ich habe mein Selbstbewußtsein nicht in mir, sondern im Anderen, aber dieses Andere, in bem ich nur befriedigt bin, indem es eben so außer fich ift, hat sein Selbftbewußtsein nur in mir, und beibe find nur biefes Bewußtsein ihres Außerfichseins und ihrer Ibentität, bieß Anschauen, dieß Fühlen, dieß Wiffen ber Einheit — bas ift bie Liebe. Gott ift bie Liebe, b. i. dieß Unterscheiben und bie Nichtigkeit biefes Unterschieds, ein Spiel biefes Unterscheibens, mit bem es kein Ernst ist, der Unterschied eben so als aufgehoben gesetzt, d. i. die einfache ewige Ibee. 6. 207: Das Sein ber Belt ift bieß, einen Augenblick bes Seins zu haben, aber diese ihre Entzweiung von Gott aufzuheben, nur dieß zu sein, zurückzukehren in ihren Ursprung, in das Berhältniß des Geistes, der Liebe zu treten. S. 261: Gott als Geift, und dieser Beift als existirend ift die Gemeinde. S. 263: Sie fangt vom Einzelnen an, der einzelne Mensch wird verwandelt von der Gemeinde, wird gewußt als Gott und mit der Bestimmung, baß er ber Sohn Gottes fei." Brg. Enchel. S. 58.

fliffer Anbetung Gottes theilgenommen. f) Dennoch bleibt ein we= ser Unterschied. Der Begriff eines pantheistisch aufgefaßten Got= tes, der sich als sein Anderes setzen muß, um er selbst oder Geift zu sein, ift nicht ber Söhere, sondern der Niedere gegen diesen Begriff Bottes, daß er von Ewigkeit fich felbst genugsam und vollkommen, doch aus freier Liebe ein Weltall wollte. Es hat aber feinen Sinn, daß der Mensch follte größer von Gott denken können, als er ift. Auch ist es nur ein dialektischer Schein, daß die von der Liebe angestrebte Einheit die Verschiedenheit aufhebe, da sie vielmehr nur in der ernst= lich gemeinten und ewigen Verschiedenheit der Persönlichkeiten mög= lich und als Gottesliebe in ber höchsten Nähe auch die höchste Ferne ift. Daber, obwohl ein auf speculativem Wege entstandener Pan= theismus, ober eine enthusiastische Frömmigkeit sich in ihrer Sehn= sucht nach Gott hierüber täuschen und in der wenn auch nur als ver= schwindend gesetzten Unterscheidung des göttlichen und menschlichen Beiftes einer liebevollen Anbetung Gottes Raum geben kann, 8) boch ein Gott, ber nur von fich weiß, indem der Gläubige ihn denkt, ein

f) Henke, ed. 2. p. 54 s: Summa injuria illi atheorum numero accensentur, qui summum Numen ab hoc universo disparatum cogitare nesciunt maluntque Deum rerum omnium causam immanentem, quam transeuntem, dici, nec tamen id, quod perpetuo est, commiscent cum illo, quod perpetuo fit. Quorum error, profecto magis fanaticus, quam impius, Pantheismus et Spinosismus vocatur, si modo error est Numinis, omnibus rebus praesentissimi, cogitatio, a qua neque ipse Paulus admodum abhorruisse videtur (Act. 17, 27-29) et quae amice satis conciliari potest cum Numinis, moribus intelligentium naturarum providentis, notione.

g) Schleiermacher, B. I. S. 54 f.: "Wenn nicht ber Gleichklang ware, burfte kaum eine Beranlaffung vorhanden sein ausbrücklich zu bemerken, daß es gar nicht zur Sache gehört etwas über die Vorstellungsweise zu sagen, welche man Pantheismus nennt. Denn fie ift niemals das Bekenntniß einer geschicht= lich hervorgetretnen frommen Gemeinschaft gewesen. Daß biese Vorstellungs= weise nicht aus den frommen Erregungen als die unmittelbare Restexion über sie entsteht, ist schon zugegeben. Fragt man aber, ob sie sich, wenn sie einmal an= derswie, also auf dem Wege ber Speculation ober auch nur des Raisonnements, entstanden ift, boch mit der Frömmigkeit verträgt: so ist diese Frage wohl unbe= benklich zu bejahen, fofern nehmlich ber Pantheismus boch irgend eine Art des Theismus ausdrücken foll, und das Wort nicht lediglich und überall nur eine ver= larvte materialistische Regation des Theismus ift. Denken wir uns die höchste Stufe ber Frömmigkeit, und halten bem gemäß auch ben Pantheismns an ber ge= wöhnlichen Formel Eins und Alles fest: so werden bann boch Gott und Welt wenigstens ber Function nach geschieben bleiben, und also kann auch ein solcher, indem er sich in die Welt mit einrechnet, sich mit diesem AU abhängig fühlen bon bem, was bie Eins ift bazu. Solche Buftanbe werben fich bann von ben frommen Erregungen manches Monotheisten schwer unterscheiben laffen. Wenig= ftens trifft ber immer etwas wunderliche, daß ich fo sage, grob gezeichnete Un= terschied zwischen einem außer= ober überweltlichen und einem innerweltlichen Bott die Sache nicht sonberlich, ba ftreng genommen von Gott nichts nach dem Gegensaße von innerhalb und außerhalb ausgesagt werden kann, ohne irs gendwie die gottliche Allmacht und Angegenwart zu gefährden."

in dem Frommen sich selbst anbetender Gott der Gottesliebe gänzlich widerspricht, und dem folgerechten Pantheismus erscheint die Religion als ein Phantasiespiel, aus dem zu Verstande gekommen der Mensch nur sich selbst sindet in seinem Verhältnisse zur Menschheit und zur Natur.<sup>h</sup>)

## B. Historische Darstellung.

Meiners, Hist. doctr. de vero Deo. Lemg. 780. 2 T. Übers. v. Mensching, Duisb. 791. Ziegler, Beitr. z. Gesch. b. Gl. an b. Dasein G. in b. Theol. Gott. 792. Purmann, Gesch. b. Gl. an einen G. Frff. 795. — Reubig, b. phil. u. chriftl. Gottest. in ihrem Einklange. Nürnb. 831.

### §. 105. überfict.

Die Lehre von Gott ist begriffen im Dogma von der Idee Gottes, das sich auf die relative Freiheit bezieht, und in den Dogmen von der Schöpfung und Vorsehung, welche die zwei Gesichtspunkte der Abhans gigkeit darstellen. Bur Vorsehungslehre 2 Anhänge, der Eine ein Bestandtheil, der Andre nur eine Beziehung derselben.

### Erftes Lehrstud. Bon der 3dee Gottes.

### §. 106. Glaube bes Bebraismus.

J. D. Schulze, Deus Mosis et Homeri. Lps. 799. 4. [Bauer] Die Begtr. v. G. u. Borf. n. b. versch. Perioden. Lps. 801. Klügling, ü. b. Anthrop. d. Bibel, dessen Erkl. u. Gebrauch beim Bolksunterr. Danz. 806. Boeckel, Theophaniarum Hom. et in sacro cod. compar. Regiom. 807. Ch. F. Weber, Doctr. aevi primi praec. Mosaici de Eate summo. Stuttg. 828. Landauer, Jeh. u. Elohim v. b. althebr. Gottesl. als Grundlage d. Gesetz. Mos. Stuttg. 836.

Monotheismus als Princip ber hebräischen Bilvung Deut. 6, 4 s., zwar gegen ben natürlichen Bolkstrieb erst durch Moses begründet und durch die Propheten befestigt, aber seine Anfänge in unbekanntes Alterthum hinaufreichend cf. Gen. 14, 18 ss. Der Pluralis majestaticus als die zur Einheit zusammengefaßte Vielheit konnte sich schwerlich in der Sprache bilden, ohne daß die Vielheit einst in dieser Sprache galt cf. Gen. 1, 26. 3, 22, 11, 7. 6, 2 ss.; die Nationals götter des Auslandes werden als seindselige Mächte angesehn, zwar Exod. 19, 4. doch auch auch Accorde galt, aber zugleich der Urzgrund alles Seins, der alles Widerstrebende bewältigt und sein Bolk zum Siege führt. Seine Benennungen bezeichnen nach mancherlei Beziehung theils ein furchtbares, gewaltiges, theils das höchste Wesen.

h) S. 38. KBesch. S. 562. vrg. Haußmann, b. moberne Panth. als Rel. Stuttg. 845. Romang, b. neueste Panth. o. b. junghegelsche Weltsansch. Bern 848.

מּלְהֵּרִם כּוּ. Exod. 4, 16. 21, 6. Ps. 97, 7. 1 Reg. 11, 33. אֱלֹהֵר צַבְאוֹת כּוּ. 2 Sam. 5, 24. Jes. 40, 26. אֵל שַׁבֵּר Exod. 6, 3. אַל עֶּלְיוֹך. Hottin-ger, de nominib. Dei orient. Dss. IV. [Fasc. Dss. Heidelb. 660. 4.] Bux-

n Ausdrucks= und Vorstellungsweisen, die den Hebraern nicht aus= chließlich angehörten. b) Sein Eigenname, wie er nach ber Sage erft rem Moses offenbart wurde Exod. 6, 2., kann bei der Ungewißheit einer Aussprache an mancherlei alte Götternamen anklingen, die he= iraische nur in ber Form nicht ganz genaue Ableitung Exod. 3, 14. if. Apoc. 1, 4. spricht auf eine concrete Weise ben Begriff absoluten Seins und fich Gleichbleibens aus, wie er auch in andern morgenlän= rischen Volksreligionen vorkam.c) Den Grund des Glaubens an Je= jovah enthalten seine persönlichen Offenbarungen und Machterwei= jungen auch in der Natur. Den Patriarchen ist er nach der Sage ichtbar ober in Träumen erschienen, burch Moses wurde jedes Bild, jonach auch jede Erscheinung Gottes verworfen Exod. 20, 4., wäh= und eine vermittelnde Sage die erscheinende Herrlichkeit Gottes nur ju groß sein läßt, als daß ein Mensch ihr in's Antlit zu sehn ertrüge Exod. 33, 9 ss., cf. Judd. 6, 22 s. Jes. 6, 5. Gott ift nicht so= wohl Geift, als Person. In der Poesie hat sich ein Reichthum seiner Spitheta entwickelt, vorherrschend ift die Worstellung des Erhabenen, Überweltlichen, auch die Beiligkeit in diesem Sinne: daher das Ger= abziehn in finnliche Beschränfung zunächst dem poetischen, volksthum= lichen Ausbrucke angehört, obwohl das Bewußtsein deffelben nicht burchaus vorausgesett werben kann, vielmehr wechseln Vorstellungen schrankenloser Erhabenheit Gen. 31, 50. Jer. 23, 24. Ps. 139, 8-12. mit ber traulichsten Beschränkung und Menschlichkeit Gen. 3, 9. 18, 20 s. 28, 16. 19., er bereut Gethanes, Gen. 6, 7. 1 Sam. 15, 11. und boch ift ihm Reue und Wechsel fern 1 Sam. 15, 29. Num. 23, 19. Mal. 3, 6. Die Sittlichkeit seines Gebotes und Dienstes ift nicht ohne Härten und Schwächen, bis unter ben Propheten sich eine höhere, über bas Gefet hinausweisende Gotteserkenntniß entwickelte.

§. 107. Anficten bes Jubenthums.

Der Erfolg des Exils war heldenmüthige Treue im Dienste Jeho= vahs mit einem gänzlichen Abwenden von Poesse und Kunst; doch in

torf, de nominib. Dei bebr. [Dspp.phil. theol. Bas. 662.] Hengstenberg, b. Authentie b. Pentat. Brl. 836. B. I. Absch. 2.

b) Gen. 14, 18 ss. Euseb. Praep. evang. I, 10. Plauti Poenulus V, 1.
c) κατρι mit den Bocalzeichen von κατρι, von κατρι, b. Diod. Sic. I, 94: Ἰαω, Orig. in Ps. 2. T. II. p. 539: Ἰαή, Hieron. in Ps. 8. T. II. p. 134: Ἰαφ, Sanchuniathon b. Euseb. Praep. evang. I, 6: Ἰεύω, die Samaritaner nach Theodoret. Interrog. 15. ad Exod: Ἰαβέ. Plutarch. de Iside et Osir. e. 9: Ἐγώ εἰμι πᾶν τὸ γεγονὸς, καὶ δν, καὶ ἐσόμενον, καὶ τὸν ἐμὸν πέπλον οὐδείς πω θνητὸς ἀπεκάλυψεν. Reland, Decas exercit. de vera pronunt. nom. Jeh. Ultraj. 705. J. D. Michaelis, de Jeh. ab Aegypt. culto ac pro Couphi s. Demiurgo habito. [Berfir. fl. Schrr. Jen. 795.] Tho I u cl, ü. d. Hyspothefe d. Urspr. d. Namens Jeh. aus Agypten, Phön. o. Indien. [Berm. Schrt. B.l. S. 377 ff.] G. Meier in Bellers Jahrbb. 842. H. 3: κατρι δαε Ετικείε nende, Leuchtende. Ebrard, d. Alter d. Jeh. Namens. [Beitsch. f. hift. Theol. 819. β. 4.]

ber Makkabäischen Zeit noch Spuren eines weitverbreiteten Aberglaubens mit Gögenbildern als Amuletten 2 Mcc. 12, 40. Gott wird vorzugeweise mit bem himmel in Beziehung gesett 2 Chron. 36, 23. Tob. 10, 12., baher ממרם, δ οὐρανὸς ftatt Gott Dan. 4, 23. 1 Mcc. 3, 60. Zwar nach Josephus allverbreitet,") wird er doch überall hoch über seine Schöpfung gestellt, seltne pantheistische Untlänge find nur burch die Überschwänglichkeit frommer Bewunderung entstanden und nicht ernftlich gemeint; b) wenig von seinen Werken ift ben Menschen bekannt Sir. 43, 32. In den palästinischen Apokryphen wird noch vieles Menschliche von Gott ausgefagt, in ben alexandrinischen nur die höhern Functionen des Menschenlebens und mit dem durchleuchtenben Bewußtsein bes finnbilblichen Ausbrucks. Der Bolfsglaube hielt feft am Privilegium ber gottlichen Gunft, aber wie diefer Particularismus felbst in ber Volksmeinung weber vom Anfange noch vom Enbe der Weltgeschichte galt, so finden fich auch einzelne Anertennungen ber Liebe Gottes zu allem Seienben Sir. 18, 12. Sap. 11, 24. Da Philo mit dem vollen Selbstgefühle des jüdischen Monotheis: mus boch in der platonischen Schule eine geiftigere Anschauung Gottes fand als unter seinem Bolte, fleigerte fich seine Gottesidee jum Begriffe eines unnennbaren Wesens, welches nur bas reine, absolute Sein ohne alle Qualität und Beziehung ift.c) Aber die Offenbarung und Erkenntniß Gottes als aller Weisheit Ziel wird ihm vermittelt burch göttliche Mittelwesen und burch die Erhebung des Menschen in's gottliche Wesen. Die Erkenntniß Gottes aus seinen Werken ift unvollfommen, die Schriftlehre oft bildlich und wegen der Robeit des Bolte. d)

\$. 106. Lehre bes Reuen Teftaments.

Der vorgefundene Monotheismus wurde durch Lösung eines innern Widerspruchs und nach der messianischen Weißagung zum Uni-

d) De monarchia T. II. p. 216 s. Quod Deus immut. T. I. p. 280 s.

a) B. Jud. VI, 11,8: Τον θεον πανταχοῦ κεχυμένον μάρτυρα ποιοῦμαι. Cf. VIII, 11,2: "Ος ξργον ξστὶν αὐτοῦ, καὶ άρχη καὶ τέλος τῶν ἀπάντων. b) Sirac. 43, 27: Πολλὰ ξροῦμεν καὶ οὐ μη ξφικώμεθα, καὶ συντέλεια λόγων τὸ πᾶν ξστιν αὐτός.

c) De vita contempl. T. II. p. 472: Ἐπαιδεύθησαν θεραπεύειν τὸ Ον, δ καὶ ἀγαθοῦ κρεῖττόν ἐστι, καὶ ἐνός εἰλικρινέστερον, καὶ μονάδος ἀρχεγονώτερον. De nominum mutat. T. I. p. 582: Τὸ "Ον, ἢ ὄν ἔστιν, οὐχὶ τῶν πρός τι αὐτὸ γὰρ ἑαυτοῦ πλῆρες καὶ αὐτὸ ἑαυτῷ ἐκανὸν, καὶ πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως, καὶ μετὰ τὴν γένεσιν τοῦ παντός. p. 579: Ἡν ουν ἀκόλουθον τὸ μηδ ὄνομα κύριον ἐπιφημισθῆναι δύνασθαι τῷ ὅντι πρὸς ἀλήθειαν. Φησὶν ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ὧν ἰσον τῷ εἰναι πέφυκα, οὐ λέγεσαι. Quod deterius pot. insid. T. I. p. 222: 'Ο θεὸς μόνος ἐν τῷ εἰναι ὑφέστηκεν, οὖ χάριν ἀναγκαίως ἐρεῖ περὶ αὐτοῦ 'Εγώ εἰμι ὁ ὧν ' ὡς τῶν μετ αὐτὸν οὐκ ὄντων κατὰ τὸ εἶναι, δόξη δὲ μόνον ὑψεστάναι νομιζομένων. Quod Deus immut. T. I. p. 281: Οἱ ψυχῆς ἐταῖροι οὐδεμιᾳ τῶν γεγονότων ἰδέα παραβάλλουσι τὸ "Ον ἀλλ ἐκβιβάσαντες αὐτὸ πάσης ποιότητος ψιλὴν ἄνευ χαρακτῆρος τὴν ὕπαρξιν. p. 282: "Υπαρξις γάρ ἐστιν ὁ καταλαμβάνομεν αὐτοῦ, τὸ δὲ χωρὶς ὑπάμξεως οὐδέν.

versalismus Jo. 17, 3. 10, 16. Rom. 3, 29. 1 Cor. 8, 4. 6. Ob= wohl Gott in Christus offenbar geworben ist Jo. 14, 7. cf. 1 Cor. 1, 10 s. und seine Einigung mit ben Gläubigen vollzieht Jo. 17, 23. 1 Cor. 6, 19., welche, durch fittliche Übereinstimmung ober naturliche Abhängigkeit nicht erschöpft, für pantheistisch gehalten werben könnte Acta 17, 28. Rom. 11, 36., wenn nicht die dem Judenthum und Christenthum wesentliche, strenge Unterscheidung Gottes von der Belt entgegenstünde Mt. 19, 17. Jo. 17, 11. Acta 14, 15. 17, 24. 31:\*) so bleibt boch alle menschliche Gotte erkenntniß subjectiv bischränkt 1 Cor. 13, 12. 1 Tim. 6, 16. 1 Jo. 3, 2. Es ist also die Einheit durch ben Bund frommer Liebe, baher Gott vorzugsweise als Bater bezeichnet wird, ja Gott ift die Liebe Mt. 5, 45. Jo. 3, 16. 1 Jo. 4, 8. Ein anderer Beweiß seines Daseins ift nicht gege= ben, wohl aber hat Paulus im Gegensatze des Polytheismus auf bie Birffamfeit bes einen, lebendigen Gottes in ber Natur und Geschichte, und auf seine allgemeine Offenbarung im menschlichen Gemüthe bin= gewiesen Acta 14, 15-17. 17, 22 ss. Rom. 1, 19 s. Der Begriff bes Absoluten ist ausgesprochen Jo. 5, 26., andre Attribute, vor= nehmlich die sittlichen, jenachdem fie einer bestimmten Beziehung ber Frommigkeit entsprechen. Anthropopathische Bezeichnungen gehören meift bem volksthumlichen Ausbrucke an, wie Rom. 2, 5., aber bie Behauptung ber Geiftigkeit Jo. 4, 23 s. ift nur gegen alle Beschrän= fung bes Wefens und ber Berehrung gemeint.

§. 109. Dogmengefcichte und Rirdenlehre.

Roesler, Philosophia veteris Ecc. de Deo. Tub. 782. 4.

Das Dogma zeigt nicht ben Verlauf einer bestimmten geschichtlischen Fortentwicklung, sondern je nach der philosophischen Bildung eines Einzelnen oder eines Zeitalters, und durch Gegensätze, die sich mannichsach wiederholen, wurden die verschiedenen Seiten des Bewußtseins von Gott bald mehr speculativ, bald mehr dogmatisch ausgessprochen. Die alte Kirche vertheidigte ihren Monotheismus gegen Poslytheismus, Gnosticismus und Dualismus, indem sie selbst sich gegen den Vorwurf des Atheismus, später des Tritheismus zu verwahren hatte. Daher mit Beweisen für das Dasein Gottes immer zugleich der einige Gott gemeint war, obwohl die Einheit zuweilen besonders erwiesen wurde;") sie wurzeln meist in griechischer Philosophie, und

<sup>\*) [</sup>Thurn] Darst. d. Emanations= u. pantheist. Borst. d. neutest. Schriftst. [Scherers Schriftsorsch. B. IV. St. 2.] — Krause, an philosophi, qui Deum extramundanum negant, cum doctr. chr. consentiant? Regiom. 812. 4.

a) Tertul. c. Marc. 1, 3: Deus, si non unus est, non est. Cypr. de idol. vanit. c. 5: Quando unquam regni societas aut cum fide coepit, aut sine cruve desiit? Sic Thebanorum germanitas rupta et permanens rogis dissidentibus etiam in morte discordia, et Romanos géminos unum non capit regnum, quos unum uteri cepit hospitium. Pompejus et Caesar adfines fuerunt, nec tamen necessitudinis foedus in aemula potestate tenuerunt. Nec

bie Rirchenväter, indem sie kein Bebenken trugen sich auf die Bustim= mung hellenischer Philosophen zu berufen, setzten in dieser Ginficht die Bebeutung des Christenthums nicht sowohl in eine höhere Renntniß Gottes, als in die volksthümliche Auffassung und Verbreitung berselben.b) Auch war bei ben Beweisen vorausgesett, daß ihr letter Grund eine göttliche Offenbarung und diese Erinnerung an Gott un: verwüftlich sei in der Seele.") Während wie arianische Behauptung einer ganzlichen Begreiflichkeit Gottes ber Rirche fremb blieb, wurde bei der Unbegreiflichkeit und Namenlosigkeit Gottes [avwvvmog] doch eine annähernde Vorstellbarkeit angenommen, und seit Pseudo-Dionyfius unterschied man ein Aufsteigen von der Creatur zum Schöpfer auf bem Wege ber Negation, Eminenz und Causalität. Pantheiftische Denkweisen wurden bald nicht verstanden, bald von der Kirche verworfen, bald wegen ihres anderweitigen driftlichen Inhalts hochgehalten, bald mar bas Urtheil des Zeitalters über sie getheilt: boch berubte ihre driftliche Geltung immer barauf, daß die Einheit bes Men= schen mit Gott vor ber Unterscheibung zurücktrat. Schon unter ben Rirchenvätern find finnliche Vorstellungen, die nicht bloß in der Unbehülflichkeit bes Ausbrucks liegen, und überschwängliche Berflüchti= gungen ber Ibee Gottes, jene jubisch volksmäßigen, biese platonischen Ursprunges, ungestört neben einander hergegangen; d) die Rirche hat

hoc tantum de homine mireris, quum in hoc omnis natura consentiat. Rex unus est apibus et dux unus in gregibus: multo magis mundi unus est rector, qui universa verbo jubet, ratione dispensat, virtute consummat.

b) Minucii Fel. Octavius c. 20: Exposui opiniones omnium ferme philosophorum, quibus illustrior gloria est, Deum unum multis licet designasse nominibus, ut quivis arbitretur, aut nunc christianos philosophos esse, aut philosophos fuisse jam tunc christianos. Tertul. Apolog. c. 46: Deum quilibet opifex christianus et invenit, et ostendit, et exinde totum, quod in Deo quaeritur, re quoque adsignat: licet Plato affirmet factitatorem universitatis neque inveniri facilem, et inventum enarrari in omnes difficilem.

c) Orig. c. Cels. VII, 42: [Im Gegenfage zu berselben Stelle aus bem Timāus nt. b.] 'Ημεῖς ἀπεφαινόμεθα, ὅτι οὐα αὐτάραης ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ὁπωσποτανοῦν ζητῆσαι τὸν θεὸν, καὶ εὐρεῖν αὐτὸν καθαρῶς, μὴ βοηθεῖσα ὑπὸ τοῦ ζητουμένου. Tertul. Apolog. c. 17: Anima licet carcere corporis pressa, licet institutionibus pravis circumscripta, licet libidinibus evigorata, licet falsis deis exancillata: cum tamen resipiscit, ut ex crapula, ut ex somno: Deum nominat, hoc solo nomine, quia proprio Dei veri. Deus magnus, Deus bonus, et: quod Deus dederit! omniam vox est. Judicem quoque contestatur illum: Deus videt, Deo commendo, Deus mihi reddet! O testimonium animae naturaliter christianae! Denique pronuntians haec non ad capitolium, sed ad coelum respicit.

d) Tertul. ad Prax. c. 7: Quis negabit Deum corpus esse, etsi Deus spiritus est! Spiritus enim corpus sui generis in sua effigie. Brg. de carne Chr. c. 11. c. Marc. II, 16. u. die Gottesidee der Clementinen. — Justin. c. Thryph. c. 4: Ἐπέχεινα πάσης οὐσίας, οὖτε δητὸν, οὔτε ἀγορευτὸν, ἀλλα μόνον καλὸν καὶ ἀγαθόν. Ps. Dionys. de div. nominib. IV, 3: Ἐν αὐτῷ μόνῳ καὶ τὸ ἀνούσιον, οὐσίας ὑπερβολή. Erigena de divis. nat. II. 28:

selbst eigentliche Anthropomorphiten, wo sich nichts Schlimmeres an ihnen fand, belehrt oder ertragen. Der philosophische Grundgedanke war insgemein: das Sein durch sich selbst, das vollkommene Sein und der Grund alles Seins. Die Attribute wurden mehr im religiössen und biblischen Sinne aufgefaßt. Ihre Vereindarkeit unter einsander, ihre objective Verschiedenheit, und die Schwierigkeit, das göttsliche Wesen mit menschlichen Gedanken, und doch erhaben über alles Wenschliche zu denken, beschäftigte vorzugsweise den Scharssinn der Scholastifer. Die pantheistische Philosophie verwarf mit dem menschenartigen Gott seine Attribute, die sie nur als bildliche Bezeichsnungen für Acte im Entwicklungsprocesse des Absoluten oder als Weltgesetz gelten lassen konnte.") Die Kirche hat sich in den Symbolen mit den allgemeinsten Bestimmungen eines vollkommenen Urwesens bes gnügt, welche in den lutherischen Symbolen nur paraphrastisch wieders holt und von resormirten Symbolen in Attribute zerlegt sind.")

§. 110. Dogmatische Lehre von ben göttlichen Attributen.

[Böhme] Die Lehre v. b. göttl. Eigenschaften. Altenb. 842. P. J. Andreae, de attributor. div. variis diviss. earumque commodis et incommodis. Lugd. 824. Bruch, Lehre v. b. göttl. Eigensch. Hab. 842. C. B. Moll, de justo attributorum Dei discrimine. Hal. 855. P. 1. 4.

Erst die protestantische Dogmatik hat den Lehrbegriff von Gott in einer wissenschaftlich articulirten Aufstellung der göttlichen Attribute concentrirt. Göttliche Attribute [voήματα] sind die Merkmale, in welchen sich die Idee Gottes vor der Restexion entwickelt und für das religiöse Gefühl darstellt.<sup>a</sup>) Das Sein und die Einheit Gottes gehört

Si interrogaveris de Deo, quid sit? nonne quandam propriam substantiam definitam quaeris? et si quis responderit hoc vel illud, nonne certam quandam circumscriptamque videbitur definire substantiam? Quomodo igitur divina natura seipsam potest intelligere, quid sit? cum nihil sit, superat enim omne quod est, quando nec ipsa est esse, sed ab ipsa est omne esse. Deus itaque nescit se, quid est, quia non est quid.

e) Id. I, 76: Amor est vinculum, quo rerum universitas ineffabili amicitia insolubilique unitate copulatur. Merito amor Deus dicitur, quia per omnia diffunditur, et in unum colligit omnia, et ad seipsum ineffabili regressu revolvitur. He gel, Phil. d. Rel. B. II. S. 47: "Die Manifestation der Richtigkeit des Endlichen als Macht ist die Gerechtigkeit: darin wird den endslichen Dingen ihr Recht angethan." Blasche, d. göttl. Eigensch. in ihrer Einh. u. als Principien d. Weltreg. Erf. 831. Strauß, B. I. S. 525-613.

f) Symb. Apost: Credo in Deum, patrem omnipotentem. Nic: Credo in unum Deum. Im Athan. verstreut: increatus, immensus, aeternus, omnipotens, majestas. C. A. p. 7: Una essentia divina, quae et appellatur et est Deus, aeternus, incorporeus, impartibilis, immensa potentia, sapientia, bonitate. Conf. Helv. II. c. 3: Deum credimus unum esse essentia, per se subsistentem, sibi ad omnia sufficientem, invisibilem, incorporeum, immensum, aeternum, summum bonum, vivum, omnipotentem et summe sapientem, clementem sive misericordem, justum atque veracem.

a) Hollaz p. 234: Perfectiones Dei, quae essentiam divinam nostro con-

baher nicht zu ben Attributen, als nicht in ber Ibee Gottes enthalten, sondern das Eine ift die Realität, das Andre das Resultat biefer Ibn. Die Einheit wird speculativ aus bem Wesen bes Absoluten, religios baraus erwiesen, daß ber Mensch nur Eins über alles und ewig lieben kann.b) Abgesehn von offenbar einseitigen Momenten c) find Gintheis lungsweisen aufgestellt worden: 1) Nach ber Betrachtung Gottes an fich selbst und im Berhältnisse zur Welt: immanentia squiescentia, absoluta] und transcuntia [operativa, relativa]; d) wodurch nur ein fließender Unterschied entsteht, benn alle Attribute gehören zur Idee Got: tes und erscheinen im Berhältniffe zur Welt nur modificirt. 2) Nach bem verschiednen Inhalte der Welt; ') wodurch zwar eine Verschieden: beit ber Beziehungen Gottes bedingt, aber nicht die Ibee Gottes selbft in ihre Merkmale zerlegt wirb. 3) Nach ber Verschiebenheit ber Lebens: momente, in welchen bas Abhangigkeitsgefühl auf Gott bezogen wirb; 1) wodurch zwar dem Bedürfnisse ber Attribute für den Wechsel religiöser Stimmungen genügt, aber eine Entwickelung und Unichauung ber religiösen Idee weder bewirkt, noch beabsichtigt wird. 4) Nach der Analogie bes menschlichen Beiftes in mannichfachen, logisch mehr ober minber richtigen Glieberungen. 5) Da' die Idee Gottes als bas Urbild bes menschlichen Geiftes geoffenbart ift, so fann in ber That eine Eintheis lung der Attribute nur eine Psychologie Gottes sein. Der urfprünglichen Ginheit bes menschlichen Geiftes entspricht bie absolute Berfonlichkeit selbst, beren Attribute burch ben Gegensatz wider die benkbaren Arten ber Beschränkung sich als einfache Modificationen bes Absoluten ergeben: burch ben Gegensatz ber Zeit die Ewigkeit, wiefern Gott, durch die Zeit nicht beschränkt, sie selbst als die Form alles Endlichen geset hat; h) burch ben Gegensat bes Raums die Allgegenwart,

cipiendi modo per se consequentur, et de Deo paronymice praedicantur. Reinhard S. 98: Pars summae perfectionis sigillatim cogitata.

b) Tollner, Vers. e. neuen strengen Bew. v. d. Einh. G. [Berm. Auff. Frks. 766. B. I.] Hennings, d. Einigk. G. nach versch. Gesichtspunkten geprüft. Altenb. 779. Dan. Wyttenbach, num solius rationis vi et quibus argum. demonstrari possit, non plures esse uno Deo? Lugd. B. 780. 4. Paulus, Einheit, Geistigkeit Gottes u. Glaube. Lemg. 788.

c) Primitiva, derivata. Positiva, negativa. Propria, metaphorica. Com-

municabilia, incommunicabilia, ober imitabilia, inimitabilia.

d) Hollaz p. 237: Attributa dividuntur in ἀνενεργητικά, quiescentia, quae essentiam divinam describunt absolute et in se, atque adeo ad nullum actum ordinantur: ἐνεργητικά seu operantia, quae essentiam divinam describunt respectu operationis, atque adeo ad certos actus ordinata esse cognoscuntur. Steubel, ü. Einth. der in Gott zu denkenden Vollfommens heiten. [Tüb. Zeitschr. 830. H. Abth. 2.] e) Elwert, Bers. e. Deduction b. göttl. Eigensch. [Tüb. Zeitschr. 830. H. A. Abth. 2.] ühnlich Böhme und Bruch.

f) Schleiermacher, B. I. S. 280 ff. 478 ff. B. II. S. 553 ff. g) Ammon, Bretschneiber u. a.

h) Hollaz p. 248: Interminabilis et permanens essentiae divinae duratio. Reinh. S. 106: Quo esse nec coepit, nec unquam desinet.

wiesern Gott, durch nichts Räumliches bedingt, den Raum selbst als die Form alles Materiellen gesett hat; i) burch ben Gegensat alles Wan= delbaren die Unveränderlichkeit des Ceins und Wollens, nicht ber zeitlichen Wirksamkeit Gottes;k) burch ben Gegensatz jedes Bedürfniffes Sichselbstgnugsamfeit [auraoxeia], positiv unendliche Liebe, als durch welche ein Andres für Gott ift.1) Specielle Attribute ent= ftehn, indem die einzelnen Thätigkeiten und Beziehungen, in benen fich das Göttliche im Menschenleben entfaltet, zum Begriffe des Absoluten erhoben werben. Wie aber bas 3ch in jeder Geiftesform ift, obwohl nur einseitig zur Erscheinung kommt: so find jene allgemeinen Attri= bute in allen durch eine besondre Geiftesform gebildeten enthalten, zu benen fie fich also verhalten wie bas Genus zur Species. Die beson= bern Attribute mogen baber nach bem gewöhnlichen Schema ber Gei= stesformen ober nach den ihnen entsprechenden Ideen eingetheilt wer= ben, als Attribute der Erkenntniß, bes Willens und Gefühls. Jedes Attribut ift bedingt durch die Gesammtheit aller andern. Die göttliche Erkenntniß ist in Bezug auf alles Werdende Allweisheit, auf alles Seiende Allwissenheit.") Mit der althergebrachten Subdivi= sion der Lettern als scientia necessaria, libera et media sde suturibili

i) Hollaz p. 251: Immensitas est attributum, secundum quod essentia Dei nullis locorum terminis circumscribi potest, sed ubique existere intelligitur. p. 275: Omnipraesentia est attributum ἐνεργητικὸν, vi cujus Deus non tantam substantiae propinquitate, sed etiam efficaci operatione omnibus creaturis adest. Reinh. S. 121: Attributum Dei, quo ubique et semper immediate efficax esse possit. k) Dorner, b. Unveränderlichf. G. [Jahrbb. f. deutsche Theol. 856. B. I. S. 2 f.]

l) Quenstedt T. I. p. 291: Amor Dei est, quo ipse cum objecto amabili se suaviter unit. Buddeus II, 1, 34: Summa omnium virtutum, quae in hominibus aut angelis conspiciuntur, cousistit in amore. Pari ratione de Deo, sed remota omni imperfectione, dici potest, virtutum omnium summam ejus amorem complecti. Hinc et Joannes per compendium velut Deum descripturus, δ θεος, inquit, ἀγαπη ἐστιν. Schleierm. B. II. S. 559: "Die göttliche Liebe als die Eigenschaft, vermöge beren das göttliche Wesen sich

mittheilt, wird in dem Werk der Erlösung erkannt." m) Hollaz p. 255: Intellectus Dei est ipsa essentia divina, quatenus a nobis concipitur per modum potentiae intellectivae. p. 260: Sapientia est attributum, per quod Deus altissimo consilio omnia condidit, conservat et ad certos fines ordinat, ut gloria divina illustretur et salus hominum promoveatur. p. 256: Omniscientia est attributum, quo Deus omnia, quae sunt, fuerunt, erunt, aut ulla ratione esse possunt, uno simplici actu immediate et persectissime cognoscit. Reinh. S. 122: Sapientia est attributum, quo Deus in capiendis consiliis et adminiculis eligendis leges summae perfectionis sequitur. S. 113: Omniscientia est attributum Dei, quo rerum omnium cognitionem habet longe perfectissimam. Schleierm. B. II. S. 566 : "Die gottliche Weisheit ift das die Welt für die in ber Erlöfung fich be= thatigende göttliche Selbstmittheilung ordnende und bestimmende Princip. " B. I. S. 319: "Unter ber göttlichen Allwissenheit ift zu benken die schlechthinige Gei= fligfeit der göttlichen Allmacht." — Räftner, wie die allg. Begr. im göttl. Berft. find ? Altenb. 768. Fremling, de intelligentia div. Lund. 790. 4.

baber nicht zu ben Attributen, als nicht in ber Idee Gottes enthalten, sondern das Eine ift die Realität, das Andre das Resultat dieser Idee. Die Einheit wird speculativ aus bem Wesen bes Absoluten, religios baraus erwiesen, bag ber Mensch nur Eins über alles und ewig lieben fann. b) Abgesehn von offenbar einseitigen Momenten e) find Eintheis lungsweisen aufgestellt worben: 1) Nach ber Betrachtung Gottes an fich selbst und im Verhältnisse zur Welt: immanentia [quiescentia, absoluta] und transcuntia [operativa, relativa]; d) wodurch nur ein fliegender Unterschied entfleht, benn alle Attribute gehören zur Ibee Gottes und erscheinen im Berhältniffe zur Welt nur modificirt. 2) Nach bem verschiednen Inhalte ber Welt; ") wodurch zwar eine Berschieden= beit der Beziehungen Gottes bedingt, aber nicht die Idee Gottes felbft in ihre Merkmale zerlegt wirb. 3) Nach ber Verschiedenheit ber Lebens: momente, in welchen das Abhangigkeitsgefühl auf Gott bezogen wirb; ) wodurch zwar dem Bedürfnisse der Attribute für den Wechsel religiöser Stimmungen genügt, aber eine Entwickelung und Anschauung ber religiösen Ibee weber bewirkt, noch beabsichtigt wird. 4) Nach ber Ana: logie bes menschlichen Beiftes in mannichfachen, logisch mehr ober minber richtigen Glieberungen. 8) Da bie Idee Gottes als bas Urbild bes menschlichen Geistes geoffenbart ift, so kann in der That eine Gintheis lung ber Attribute nur eine Psychologie Gottes fein. Der urfprünglichen Einheit bes menschlichen Geiftes entspricht die absolute Berfonlichkeit felbit, beren Attribute burch ben Gegensat wider die benkbaren Arten ber Beschränkung sich als einfache Modificationen bes Absoluten ergeben : burch ben Gegensatz ber Beit bie Ewigkeit, wiefern Gott, burch bie Zeit nicht beschränkt, fie selbst als die Form alles Endlichen geset hat; h) burch ben Gegensat bes Raums bie Allgegenwart,

cipiendi modo per se consequentur, et de Deo paronymice praedicantur. Reinhard S. 98: Pars summae perfectionis sigillatim cogitata.

b) Tollner, Vers. e. neuen strengen Bew. v. d. Einh. G. [Verm. Aufs. Frks. 766. B. I.] Hennings, d. Einigk. G. nach versch. Gesichtspunkten geprüft. Altenb. 779. Dan. Wyttenbach, num solius rationis vi et quibus argum. demonstrari possit, non plures esse uno Deo? Lugd. B. 780. 4. Paulus, Einheit, Geistigkeit Gottes u. Glaube. Lemg. 788.

c) Primitiva, derivata. Positiva, negativa. Propria, metaphorica. Com-

municabilia, incommunicabilia, oder imitabilia, inimitabilia.

d) Hollaz p. 237: Attributa dividuntur in ἀνενεργητικά, quiescentia, quae essentiam divinam describunt absolute et in se, atque adeo ad nullum actum ordinantur: ἐνεργητικά seu operantia, quae essentiam divinam describunt respectu operationis, atque adeo ad certos actus ordinata esse cognoscuntur. Steubel, ü. Einth. der in Gott zu benfenden Vollfommens heiten. [Tüb. Zeitschr. 830. H. Abth. 2.] e) Elwert, Vers. e. Deduction b. göttl. Eigensch. [Tüb. Zeitschr. 830. H. Abth. 2.] ühnlich Böhme und Bruch.

h Schleiermacher, B. I. S. 280 ff. 478 ff. B. II. S. 553 ff.

g) Ammon, Bretschneiber u. a.
h) Hollaz p. 248: Interminabilis et permanens essentiae divinae duratio. Reinh. S. 106: Quo esse nec coepit, nec unquam desinet.

wiefern Gott, durch nichts Räumliches bedingt, ben Raum selbst als die Form alles Materiellen gesetzt hat; i) burch ben Gegensatz alles Wan= belbaren bie Unveränderlichfeit bes Ceins und Wollens, nicht ber zeitlichen Wirksamkeit Gottes;k) burch ben Gegensatz jebes Bedürfniffes Sichfelbstgnugsamfeit [auraqueia], positiv unendliche Liebe, als durch welche ein Andres für Gott ift.1) Specielle Attribute ent= ftehn, indem die einzelnen Thätigkeiten und Beziehungen, in benen fich bas Göttliche im Menschenleben entfaltet, zum Begriffe bes Absoluten erhoben werben. Wie aber bas Ich in jeder Geiftesform ift, obwohl nur einseitig zur Erscheinung kommt: so find jene allgemeinen Attri= bute in allen durch eine besondre Geiftesform gebildeten enthalten, zu benen fie fich also verhalten wie bas Genus zur Species. Die beson= bern Attribute mögen baber nach bem gewöhnlichen Schema ber Bei= stesformen oder nach den ihnen entsprechenden Ideen eingetheilt werben, als Attribute der Erkenntniß, bes Willens und Gefühls. Jedes Attribut ift bedingt durch die Gesammtheit aller andern. Die göttliche Ertenntniß ift in Bezug auf alles Werbende Allweisheit, auf alles Seiende Allwiffenheit.") Mit der althergebrachten Subdivi= sion der Lettern als scientia necessaria, libera et media [de suturibili

i) Hollaz p. 251: Immensitas est attributum, secundum quod essentia Dei nullis locorum terminis circumscribi potest, sed ubique existere intelligitur. p. 275: Omnipraesentia est attributum ενεργητικον, vi cujus Deus non tantum substantiae propinquitate, sed etiam essicaci operatione omnibus creaturis adest. Reinh. S. 121: Attributum Dei, quo ubique et semper immediate essicax esse possit. k) Dorner, b. Unveranderlichs. G. [Jahrbb. f. beutsche Theol. 856. B. I. H. 2 f.]

l) Quenstedt T. I. p. 291: Amor Dei est, quo ipse cum objecto amabili se suaviter unit. Buddeus II, 1, 34: Summa omnium virtutum, quae in hominibus aut angelis conspiciuntur, consistit in amore. Pari ratione de Deo, sed remota omni imperfectione, dici potest, virtutum omnium summam ejus amorem complecti. Hinc et Joannes per compendium velut Deum descripturus, δ θεος, inquit, ἀγαπη ἐστιν. Schleierm. B. II. S. 559: "Die göttliche Liebe als die Eigenschaft, vermöge beren das göttliche Wesen sich

mittheilt, wird in bem Werf ber Erlösung erfannt."

no) Hollaz p. 255: Intellectus Dei est ipsa essentia divina, quatenus a nobis concipitur per modum potentiae intellectivae. p. 260: Sapientia est attributum, per quod Deus altissimo consilio omnia condidit, conservat et ad certos fines ordinat, ut gloria divina illustretur et salus hominum promoveatur. p. 256: Omniscientia est attributum, quo Deus omnia, quae sunt, fuerunt, erunt, aut ulla ratione esse possunt, uno simplici actu immediate et perfectissime cognoscit. Reinh. S. 122: Sapientia est attributum, quo Deus in capiendis consiliis et adminiculis eligendis leges summae perfectionis sequitur. S. 113: Omniscientia est attributum Dei, quo rerum omnium cognitionem habet longe perfectissimam. Schleierm. B. II. S. 566: "Die göttliche Weisheit ist das die Welt für die in der Erlösung sich bestädigende göttliche Selbstmittheilung ordnende und bestimmende Princip." B. I. S. 319: "Unter der göttlichen Allwissenheit ist zu densen die schlechthinige Geisstigseit der göttlichen Allmacht." — Kästner, wie die allg. Begr. im göttl. Berst. sind? Altenb. 768. Fremling, de intelligentia div. Lund. 790. 4.

baber nicht zu ben Attributen, als nicht in ber Idee Gottes enthalten sondern das Eine ift die Realität, das Andre das Resultat dieser Ibel Die Einheit wird speculativ aus bem Befen bes Absoluten, religio baraus erwiesen, daß ber Mensch nur Eins über alles und ewig lieben kann.b) Abgesehn von offenbar einseitigen Momenten c) find Ginthel lungsweisen aufgestellt worben: 1) Nach ber Betrachtung Gottes a fich selbst und im Berhältniffe zur Welt: immanentia [quiescentia absoluta] und transcuntia [operativa, relativa]; d) wodurch nur di fliegender Unterschied entfteht, benn alle Attribute gehören zur Ibee Go tes und erscheinen im Verhältnisse zur Welt nur modificirt. 2) Ra bem verschiednen Inhalte ber Welt; ') wodurch zwar eine Berschieden beit ber Beziehungen Gottes bedingt, aber nicht die Ibee Gottes felb in ihre Merkmale zerlegt wird. 3) Nach ber Verschiebenheit ber Lebent momente, in welchen das Abhängigkeitsgefühl auf Gott bezogen wirb; n wodurch zwar dem Bedürfnisse ber Attribute für den Wechsel religibser Stimmungen genügt, aber eine Entwickelung und Anschauung ber ne ligiösen Idee weder bewirkt, noch beabsichtigt wird. 4) Nach der Analogie des menschlichen Geiftes in mannichfachen, logisch mehr ober minber richtigen Glieberungen. 5) Da bie Ibee Gottes als das Urbild des menschlichen Geistes geoffenbart ift, fo kann in ber That eine Gintheis lung der Attribute nur eine Psychologie Gottes sein. Der ut: fprünglichen Ginheit bes menschlichen Geiftes entspricht bie absolute Berfonlichkeit selbst, beren Attribute burch ben Gegenfat wider die benkbaren Arten der Beschränkung sich als einfache Modificationen des Absoluten ergeben: durch den Gegensatz ber Zeit die Ewigkeit, wiefern Gott, burch die Zeit nicht beschränkt, sie selbst als die Form alles Endlichen geset hat; h) burch ben Gegensat bes Raume bie Allgegenwart,

cipiendi modo per se consequentur, et de Deo paronymice praedicantur. Reinhard S. 98: Pars summae perfectionis sigillatim cogitata.

b) Tollner, Bers. e. neuen strengen Bew. v. b. Einh. G. [Berm. Auff. Frks. 766. B. I.] Hennings, b. Einigk. G. nach versch. Gesichtspunkten geprüft. Altenb. 779. Dan. Wyttenbach, num solius rationis vi et quibus argum. demonstrari possit, non plures esse uno Deo? Lugd. B. 780. 4. Paulus, Einheit, Geistigkeit Gottes u. Glaube. Lemg. 788.

c) Primitiva, derivata. Positiva, negativa. Propria, metaphorica. Com-

municabilia, incommunicabilia, oder imitabilia, inimitabilia.

d) Hollaz p. 237: Attributa dividuntur in ἀνενεργητικά, quiescentia, quae essentiam divinam describunt absolute et in se, atque adeo ad nullum actum ordinantur: ἐνεργητικά seu operantia, quae essentiam divinam describunt respectu operationis, atque adeo ad certos actus ordinata esse cognoscuntur. Steubel, ü. Einth. ber in Gott zu benfenden Bollfommens heiten. [Tüb. Zeitschr. 830. H. Abth. 2.]

e) Elwert, Bers. e. Deduction b. gottl. Eigensch. [Tüb. Zeitschr. 830. H. Abth. 2.] ühnlich Böhme und Bruch.

f) Schleiermacher, B. I. S. 280 ff. 478 ff. B. II. S. 553 ff.

g) Ammon, Bretschneiber u. a.
h) Hollaz p. 248: Interminabilis et permanens essentiae divinae duratio. Reinh. S. 106: Quo esse nec coepit, nec unquam desinet.

wiefern Gott, burch nichts Räumliches bedingt, den Raum selbst als bie Form alles Materiellen gesetzt hat; i) burch ben Gegensatz alles Wan= belbaren bie Unveränderlichfeit bes Ceins und Wollens, nicht ber zeitlichen Wirksamkeit Gottes;k) burch ben Gegensat jebes Bebürfniffes Sich selbstgnugsamfeit [auraquela], positiv unendliche Liebe, als durch welche ein Andres für Gott ift. 1) Specielle Attribute ent= ftebn, indem die einzelnen Thätigkeiten und Beziehungen, in benen fich das Gottliche im Menschenleben entfaltet, zum Begriffe bes Absoluten erhoben werben. Wie aber bas Ich in jeder Geiftesform ift, obwohl nur einseitig zur Erscheinung kommt: so find jene allgemeinen Attri= bute in allen durch eine besondre Geistesform gebildeten enthalten, zu benen sie sich also verhalten wie das Genus zur Species. Die beson= bern Attribute mogen baher nach dem gewöhnlichen Schema ber Bei= stesformen oder nach den ihnen entsprechenden Ideen eingetheilt werben, als Attribute der Erkenntniß, bes Willens und Gefühls. Jedes Attribut ift bedingt durch die Gesammtheit aller andern. Die göttliche Erkenntniß ift in Bezug auf alles Werbende Allweisheit, auf alles Seiende Allwissenheit.") Mit der althergebrachten Subdivi= sion der Lettern als scientia necessaria, libera et media [de suturibili

i) Hollaz p. 251: Immensitas est attributum, secundum quod essentia Dei nullis locorum terminis circumscribi potest, sed ubique existere intelligitur. p. 275: Omnipraesentia est attributum ενεργητικον, vi cujus Deus non tantam substantiae propinquitate, sed etiam efficaci operatione omnibus creaturis adest. Reinh. S. 121: Attributum Dei, quo ubique et semper immediate efficax esse possit. k) Dorner, b. Unveranderlichf. G. [Jahrbb. f. beutsche Theol. 856. B. I. H. D. 2 f.]

l) Quenstedt T. I. p. 291: Amor Dei est, quo ipse cum objecto amabili se suaviter unit. Buddeus II, 1, 34: Summa omnium virtutum, quae in hominibus aut angelis conspiciuntur, consistit in amore. Pari ratione de Deo, sed remota omni imperfectione, dici potest, virtutum omnium summam ejus amorem complecti. Hinc et Joannes per compendium velut Deum descripturus, δ θεος, inquit, ἀγαπη ἐστιν. Schleierm. B. II. S. 559: "Die göttliche Liebe als die Eigenschaft, vermöge beren das göttliche Wesen sich

mittheilt, wird in bem Werk ber Erlösung erkannt."

m) Hollaz p. 255: Intellectus Dei est ipsa essentia divina, quatenus a nobis concipitur per modum potentiae intellectivae. p. 260: Sapientia est attributum, per quod Deus altissimo consilio omnia condidit, conservat et ad certos fines ordinat, ut gloria divina illustretur et salus hominum promoveatur. p. 256: Omniscientia est attributum, quo Deus omnia, quae sunt, fuerunt, erunt, aut ulla ratione esse possunt, uno simplici actu immediate et perfectissime cognoscit. Reinh. S. 122: Sapientia est attributum, quo Deus in capiendis consiliis et adminiculis eligendis leges summae perfectionis sequitur. S. 113: Omniscientia est attributum Dei, quo rerum omnium cognitionem habet longe perfectissimam. Schleierm. B. II. S. 566: "Die göttliche Weisheit ist das die Welt für die in der Erlösung sich bestätigende göttliche Seldstmittheilung ordnende und bestimmende Princip." B. I. S. 319: "Unter der göttlichen Allwissenheit ist zu densen die schlechthinige Geisstigkeit der göttlichen Allmacht." — Rästner, wie die allg. Begr. im göttl. Berst. sind? Altend. 768. Fremling, de intelligentia div. Lund. 790. 4.

sive simplieis intelligentiae] ift nur gemeint, bag Gott bie Welt und alles in ihr frei gefest bat, daß er alles Denkbare erkennt und bas Freie als ein Freies. Die Schwierigkeit wegen bes Borherwiffens freier Thaten ift junachft burch ben in Gott nicht fallenden Begriff bes Bor: ber entftanden, in welcher Collifion bas reformirte Dogma bie Freiheit des menschlichen Billens, das socinianische die Unbedingtheit des gott: lichen Biffens geopfert hat.") Der gottliche Bille wurde unterfchieden als voluntas necessaria, libera et media [simplicis volitionis], in Bezug auf das Bose permittens et efficiens, in Bezug auf die Beseli: gung efficax et non efficax, absoluta et conditionata, in Bezug auf seine Offenbarung arcana et revelata, signi et beneplaciti, welche Eintheilungen vorzugeweise für Gegenfate ber Calviniften und Luthe: raner ausgebildet worden find.") Der gottliche Bille ift feiner Quan: titat nach Allmacht, indem Gott fann, was er will;p) burch welche Faffung ber Macht in ben gottlichen Billen alles Abentheuerliche von selbft ausgeschloffen ift. Darin ift feine Beschräntung, sondern eine Berherrlichung ber Allmacht, daß ein Reich freier Befen burch fie gefest ift und besteht. Der Qualitat nach Beiligkeit, wiefern Bott das an fich Gute ift und will.4) In berselben läßt fich unterscheiben: 1) Bahrhaftigfeit, burch welche Gott die Runbe über bas an fich Bute ober seinen Willen jedem Individuum soweit offenbart, ale es benselben zu faffen vermag; ') 2) Gute, welche bas Gute allen Indi:

n) Ch. E. Reinhold, Bew. a. b. Natur Gottes, daß die göttliche Prass. feineswegs gegen die Freih. streite. Denabr. 791. Dähne, de praescientiae div. cum libertate dum. concordia. Lps. 830. — Socini Praelectt. theol. c. 8 ss. Crell, de Deo et attrib. div. c. 22-24. Foct, Socinianism. S. 437 ff. D. Koorders, de pugna theologiam inter atque anthropol. Traj. 857.

o) §. 122. 167. p) Hollax p. 272: Quo Deus efficere potest omne, quod sieri possibile est et in Deo nullam importat impersectionem. Reinh. S. 119: Quo Deus omnia, quae repugnantia vacant, potest efficere. Schleierm. B. I. S. 307: "In dem Begriff der göttlichen Allmacht ist sowhl dieses enthalten, daß der gesammte alle Räume und Zeiten umfassende Naturzusammenhang in der göttlichen, als ewig und allgegenwärtig aller endslichen entgegengesetzen, Ursächlichseit gegründet ist, als auch dieses, daß die göttliche Ursächlichseit, wie unser Abhängigkeitsgesühl sie aussagt, in der Gessammtheit des endlichen Seins vollkommen dargestellt wird, mithin auch alles wirklich wird und geschieht, wozu es eine Ursächlichseit in Gott giebt."

q) Hollaz p. 245: Attributum, quo essentia Dei purissima, rectissima et omnis vitii moralis expers est. [In universum: separatio rei cujusdam a reliquis distinctae cum insigni praestantia.] Reinh. S. 127: Attributum, quo Deus nonnisi honesta et bona appetit et probat. Schleierm. B. I. S. 503: "Diejenige göttliche Urfächlichfeit, fraft beren in jedem menschlichen Gesammtleben mit dem Zustande der Erlösungsbedürftigseit zugleich das Gewissen geseht ist." J. M. Rupprecht, Begr. d. Heiligt. G. [Stud. u. Rrit. 849. H. 3.] r) Hollaz p. 271: Attributum ἐνεργητικον, quo Deus dicendo vero in servandis promissis et implendis comminationibus suis constans est. Reinh. S. 124: Attributum, quo quidquid redus creatis patesceit, id accurate cum ipsius consiliis earumque salute convenit.

viduen mittheilt, soweit sie dasselbe ergreisen können und wollen;\*)
3) Gerechtigkeit, welche diese Mittheilung dadurch vermittelt, daß dem Individuum das Sittengeset, der Weltgeschichte eine moralische Weltordnung gegeben ist. Die Eintheilung in belohnende und bestrassende Gerechtigkeit ist nur eine concrete Bezeichnung für beides. Ein vollkommenes Gleichgewicht des Sittlichguten und Sinnlichangenehmen [aequilibritas] ist weder ersahrungsgemäß, noch vom Sittengesetz gesfordert.') Das göttliche Gefühl ist rein activ zu fassen, in Bezug auf alles Werden als welterschaffende Bhantasie, in Bezug auf alles Sein, wie Gott es geschaffen hat und in seiner ewigen Entwickelung es erkennt, als Wohlgefallen, in Bezug auf seine eigne unendliche Lebensfülle als Seligkeit.") Aus sämmtlichen Attributen entsteht die göttliche Rajestät, fraft beren Gott allein Gegenstand der Religion ist.")

### §. 111. Aritif.

Wiesern die Attribute verschiedne Geistesfunctionen anzeigen, sind wir genöthigt sie auch in Gott als wirklich verschieden zu denken: wiesern nur verschiedne Eigenschaften, bezeichnen sie bloß verschiedne Beziehungen derselben Gottesidee, welche durch die Zerlegung in Attributezu größerer Klarheit nicht gelangt. Auch fordert die Religion als Gottesliebe eine solche Eintheilung und Beschreibung nach Attributen nicht, sondern sie schaut Gott an in der Idee als Einheit. Diese At-

s) Quenst. T. I. p. 290: Benignitas est attributum, quo Deus erga creaturas sese bonum et beneficum ostendit. Reinh. S. 125: Attributum, quo quanta quisque frui potest felicitate, tantam ipsi largiri vult Deus. Balguy, die göttliche Liebe gerechtfertigt. Mit Zus. v. Eberhard. Lpz. 782.

t) Quenst. T. I. p. 292: Summa et immutabilis voluntatis divinae rectitudo, a creatura rationali, quod rectum et justum est, exigens. Est vel remuneratrix, qua bonos praemiis, vel vindicatrix, qua malos suppliciis assicit. Reinh. S. 127: Attributum, quo Deus leges sert et tuetur. Schleierm. B. I. S. 509: "Diejenige göttliche Ursächlichseit, frast beren in dem Zustand der gemeinsamen Sündhastigseit ein Zusammenhang des Übels mit den wirklichen Sünde geordnet ist." Toellner, utrum Deus ex mero arbitrio potestatem legislat. exerceat, an vero ita, ut hum. ratio etiam legum div. persectionem perspiciat? [Lugd. B. 770.] Frcs. ad V. 775. R. A. Beyer, Apol. d. H. S. o. Unters. d. L. v. d. göttl. Strasen. Hal. 779. Löffler, ob Gott strase? [Kl. theol. Schr. B. II.] Koch, de Deo poenas eas, quae per ipsam naturam et e physico causarum nexu peccata sequi dicuntur, remittente. Torg. 802. 4. Kritif d. Begr. v. d. Gerecht. G. God. u. Lyz. 817.—Christjernin, de concil. just. et miser. Dei. Upsal. 791. 4.

u) Hollaz p. 254: Beatitudo est attributum, per quod Deus uon tantum ab omnibus malis liber est, sed etiam omnibus bonis cumulatissime affluit, sibique ipsi plenissime sufficit. Rein h. S. 135: Ea naturae divinae conditie, qua omnia bona semper ac necessario possidet iisque fruitur.

v) Hollaz p. 255: Majestas Dei est attributum, ex quo Deus non tantum dicitur gloriosus, sed etiam ipsi soli cultus religiosus debetur. Reinh. E. 134: Gloria interna [majestas] est complexus omnium perfectionum, quae sunt in infinita Dei natura. Gloria externa est summa Dei perfectio, quatenus a rebus creatis agnoscitur et colitur.

tribute find nicht durch eine wissenschaftliche Restexion über die Ibee Bottes entstanden, sondern im Wechsel ber religiösen Erregungen treten meift burch weltliche Beziehungen verschiedene Seiten ber göttlichen Perfonlichkeit hervor, welche ber Andächtige im unmittelbaren von ber Phantasie getragenen Gefühle als Attribute ausspricht. Einer wiffen: schaftlichen Bestimmung über dieselben bedarf es nur, um beschränkte, unwürdige Borftellungen auszuscheiben; bagegen auch bie von Dogmatifern nur ersonnenen Attribute, welche niemals in unmittelbarer Ergießung bes frommen Gemuths vorkommen, werthlos find. Hierburch ftellt bie Dogmatif einestheils ber heiligen Poefie und Beredtsamfeit ihr Eigenthum zurud, anderntheils eignet fie baffelbe bem Bolksunterrichte an, um burch die Attribute als einzelne Beispiele nach bem pfy= chologischen Schema geordnet, die Idee absoluter Persönlichkeit zur Unschauung zu bringen. Sierbei ift nicht erft zu bewirken, sondern nur zu bewahren, daß Gott in hoher Ferne und doch auch in vertraulicher Rabe gedacht werbe. Überhaupt aber ift bas richtige Denken über Gott erft das Abgeleitete, nicht von der Religion allein Abhängige: nur barauf kommt es an, baß Gott über alles geliebt werde. Alle Fromme meinen in vielerlei Bungen benselben Gott. Das Eigenthümliche bes driftlichen Glaubens an Gott fann nur barin bestehn, bag feine Offenbarung in Chrifto und in ber driftlichen Geschichte anerkannt werbe.

# Zweites Lehrstüd. Bon ber göttlichen Beltschöpfung.

§. 112. Glaube bes Bebraismus.

[Nächst ben Commentaren zur Genesis] Staib in Stub. u. Krit. 852. H. Ab. Planck, d. bibl. E. v. b. Schöpfung. [Deutsche Zeitsch. f. chr. Wist. 853. N. 43 f. 49 f. 854. N. 3 f.]

Der Monotheismus ruhte vornehmlich auf dem Glauben an einen Ursprung der Welt durch Gott, dargestellt in 2 heiligen Sagen Gen. 1, -2, 3. und 2, 4-24., welche den Rosmogonien des Alterthums ähnslich,\*) doch durch Klarheit der religiösen Idee im Absehn von aller Naturentwicklung ausgezeichnet, darin unter einander abweichen, daß die erste Sage anschaulich, erhaben und kindlich den Weltschöpfer, nach dem engen Begriffe der Welt im Sinne des Alterthums, in 6 Tagewersken ein jedes wohlbedacht in der Reihenfolge hervorbringen läßt, nach welcher seine Existenz im Weltzusammenhange einer dichterisch-volksmäs

<sup>\*)</sup> Euseb. Praep. ev. I, 9 s. III, 11. Kleufer, Zend-Avesta. B. III. S. 59. Diod. Sic. I, 7. Hesiodi Theog. 116 ss. — Beck, de sontibus unde seatentiae et conject. de creat. et prima facie orbis terrae ducuntur. Lps. 782. Dorn edden, Erl. d. ägypt. Götterl. durch d. griech. m. Rücks. a. d. mos. Kosmog. [Eichhorns Bibl. B. X. St. 2 f.] Stroth, Barall. z. Gesch. d. A. T. a. griech. Schriftst. [Eichhorns Rep. B. XVI. S. 65 st.] Heyne, de Theog. ab Hes. condita. [Soc. Gott. T. II. p. 138 ss.] Howard, Gesch. d. Erde nach d. Bibel vrg. m. d. Kosmog. älterer Zeiten. A. d. Engl. von Lehzen. Hann. 779. Johann sen, d. kosmog. Ansichten d. Inder n. Hebr. Alton. 833.

figen Naturbeobachtung angemessen scheint, um des gelungenen Werstes froh den 7. Tag zu segnen und zu ruhn. Dagegen die zweite Sage, mehr Geogonie und minder großartig, bei der Bildung des Mannes verweilt und die Neigung der Geschlechter durch die Abstammung des Weibes heiligt. Hieran schließen sich in dichterisch freier Gestaltung andre Aussprüche, welche Gott als Weltschöpfer preisen Job. 38, 4-7. Ps. 33, 6-9. 104. In der Schöpfungssage ist die sinstre Tiefe als ein Ursprüngsliches vorausgesetzt, aber vielsach wird die Welt als freie Offenbarung göttlicher Herrlichkeit geseiert Ps. 19, 1-7. 97, 1-6. 119, 64.

## §. 113. Anfichten bes Inbenthums.

In ben Apofryphen finden fich vielfache hindeutungen auf einen geschichtlichen Inhalt der Schöpfungssagen, doch wird auch die Anord= nung ber himmlischen Werke Gottes früher gebacht als die Ausstattung ber Erbe Sir. 16, 25-27. Eine Schöpfung aus Nichts 2 Mcc. 7, 28. [es oun ovrwu], angemessen der Unbedingtheit des hebräischen Mono= thrismus, kann boch nach Sap. 11, 17. [έξ ἀμόρφου ύλης] und nach alexanbrinischem Sprachgebrauche nur ben Übergang vom Chaos zum Rosmos meinen. Wie die griechische Philosophie, nach dem Grundsate, aus Nichts wird Nichts, und zur Erklärung bes Unvollkommenen in ber Welt, eine ewig vorliegende Materie annahm, so setzte Philo bem absolut activen ein absolut passives Princip gegenüber und beschrieb diesen Weltstoff platonisch als formlos und qualitätlos sobwohl auch, hiermit im Widerspruche, als ein widerstrebendes Gemisch ber 4 Ele= mente], in sofern als nicht existirend  $[\mu \hat{\eta} \ \hat{\sigma} \nu]$ , und nur in sofern die Welt aus dem Nichtsein hervorgerufen; ") die Zeit erft mit der Welt geworben, die 6 Tagewerke nur die Ordnung der Aufeinanderfolge bezeichnend, b) die Sabbathruhe eine höhere Schöpferthätigkeit; c) zuerft

a) De mundi opif. T. I. p.2: Μωσῆς ἔγνω τὸ μὲν εἶναι δ ρ α στή ριον αἴτιον, τὸ δὲ παθητικόν καὶ ὅτι τὸ μὲν δραστήριον ὁ τῶν ὅλων νοῦς ἔσιν εἰλικρινέστατος καὶ ἀκραιφνέστατος τὸ δὲ παθητικὸν ἄψυχον καὶ ἀκίνητον ἐξ ἑαυτοῦ. Ib. p.5: Ἡν μὲν [οὐσία] ἔξ ἑαυτῆς ἄτακτος, ἄποιος, ἑτεροιότητος, ἀναρμοστίας, ἀσυμφωνίας μεστή. De mundi incorrupt. Τ. II. p. 488: "Ωσπερ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος οὐδὲν γίνεται, οὐδ εἰς τὸ μὴ ὂν φθείρεται. De justitia. T. II. p. 367: Τὰ μὴ ὄν τα ἐκάλεσεν εἰς τὸ εἶναι τάξιν ἐξ ἀταξίας, ἐξ ἀποίων ποιότητας, ἐξ ἀναρμόστων κοινωνίας καὶ ἁρμονίας, ἐκ σκότους φῶς ἐργασάμενος.

b) Demundi opif. T. 1. p. 6: Χρόνος οὐκ ἦν πρὸκόσμου, ἀλλ ἢ σὺν αὐτῷ γέγονεν, ἢ μετ αὐτόν. p. 3: Ἐξ ἡμέραις δημιουργηθῆναι φησι [Μωσῆς] τὸν κόσμον, οὐκ ἐπειδὴ προσεδεῖτο τοῦ χρόνων μήκους ὁ ποιῶν ἄμα γὰρ πάντα δρᾶν εἰκὸς θεὸν, οὐ προστάττοντα μόνον, ἀλλὰ καὶ διανοούμενον ἀλλ ἐπειδὴ τοῖς γινομένοις ἔδει τάξεως, τάξει δ ἀριθμὸς οἰκεῖον, ἀριθμῶν δὲ φύσεως νόμοις γενητικώτατος ὁ ἕξ. Legum Allegor. T. I. p. 44: Εὐηθες πάνυ τὸ οἰεσθαι ἕξ ἡμέραις, ἢ καθόλον χρόνω κόσμον γεγονέναι διότι σύμπας ὁ χρόνος ἡμερῶν καὶ νυκτῶν ἐστι διάστημα, καὶ ταῦτα ἡλίου κίνησις ὑπὲρ γῆν καὶ ὑπὸ γῆν ἰόντος ἀποτελεῖ ωστε χρόνον ἀνομολογεῖσθαι νεώτερον κόσμου. c) Ib. Τ. I. p. 44: Ἑβδόμη ἡμέρα

hat Gott die Ibealwelt geschaffen, dann ihre Urbilder ber Materie einsgedrückt; <sup>d</sup>) der Schöpfung Grund die freie Güte Gottes und die Welt, dieser Schatten Gottes, vollkommen, soweit die Materie das Vollkommene in sich aufzunehmen vermag; °) daß Gott zur Schöpfung des Menschen Gehülfen genommen habe, ist ein gelegentlicher Einfall, um die gemischte Natur des Menschen zu erklären, ') im Widerspruche mit Adams ursprünglicher Herrlichkeit. 8)

## 5. 114. Glaube bes Reuen Teftamentes.

Auf die Schöpfungegeschichte wird nur bei Geltendmachung mensch: licher Urverhältniffe Mt. 19, 4-6. Act. 17, 26. und bei Erwähnung der Sabbathruhe Hbr. 4, 4. hingebeutet, doch diese von Jesu in einem bobern Sinne geleugnet Jo. 5, 17. Eine einstmalige Schöpfung ift Rom. 4, 17. nicht vorzugeweise gemeint, und Hbr. 11, 3. nur bas Bervorgeben ber Erscheinungswelt aus intelligibelem Grunbe. Aber abgesehn vom bestimmten Gebanken eines Unfanges ber Schöpfung und aus Nichts, mird Gott als ber herr himmels und ber Erben, ber beibe gemacht hat, gepriesen, so bag alles burch ihn, in ihm und in Bezug auf ihn ift Mt. 11, 25. Act. 17, 24. Eph. 4, 6. Apoc. 4, 11. Rom. 11, 35. Die Schöpfung seine Offenbarung Rom. 1, 20. Act. 14, 17., baber gegen eine finfter astetische Weltanficht alles Geschaffne gut und auf eine fromme Weise zu genießen 1 Tim. 4, 3 s. 3war wird die Welt besonders von Paulus als bamonischen Gewalten verfallen angesehn, im abstracten Gegensate bes Gottesreichs: boch läßt felbst der Sprachgebrauch die höhere Ansicht zu, daß Gott die Welt fo fehr geliebt habe Jo. 3, 16., und mahrend Jesus ein einfaches Raturgewächs bem Glanze ber höchsten menschlichen Erscheinung gleich stellt Mt. 6, 28., fühlt Paulus eine Sympathie zwischen bem schmerz-

καταπαύσας την των θνητων σύστασιν, ἄρχεται έτερων θειοτέρων δια-

f) De mundi opif. T. I. p. 16 s. g) §. 56, b. §. 72, b.

τυπώσεων παύεται γὰρ οὐδέποτε ποιῶν ὁ θεός.

d) De mundi opif. Τ. Ι. ρ. 4: Προλαβών ὁ θεὸς, ὅτι μίμημα καλὸν οὐκ ἄν ποτε γένοιτο καλοῦ δίχα παραδείγματος, οὐδέ τι τῶν αἰσθητῶν ἀνυπαίτιον, ὁ μὴ πρὸς ἀρχέτυπον καὶ νοητὴν ἰδέαν ἀπεικονίσθη, βουληθείς τὸν ὁρατὸν τουτονὶ κόσμον δημιουργῆσαι, προεξετύπου τὸν νοητὸν, ἵνα χρώμενος ἀσωμάτω καὶ θεοειδεστάτω παραδείγματι τὸν σωματικὸν τοῦτον ἀπεργάσηται, πρεσβυτέρου νεώτερον ἀπεικόνισμα, τοσαῦτα περιέξοντα αἰσθητὰ γένη, ὅσαπερ ἐν ἐκείνω νοητά. p. 5: Εὶ δέ τις ἐθελήσειε γυμνοτέροις χρήσασθαι τοῖς ὀνόμασιν, οὐδὲν ᾶν ἕτερον εἴποι τὸν κοητὸν εἶναι κόσμον, ἢ θεοῦ λόγον ἤδη κοσμοποιοῦντος.

ε) Ιδ. p. 5: Οὐδενὶ παρακλήτω, τις γὰρ ἦν ἕτερος; μόνω δ ἑαυτῷ χρησάμενος ὁ θεὸς — οὐ πρὸς τὸ μέγεθος εὐεργετεῖ τῶν αὐτοῦ χαριτων ἀπεριγραφοι γὰρ αὐται γε καὶ ἀτελεύτητοι πρὸς δὲ τὰς τῶν εὐεργετουμένων δυνάμεις, οὐ γὰρ ὡς πέφυκεν ὁ θεὸς εὖ ποιεῖν, οὕτω καὶ τὸ γενόμενον εὖ πάσχειν. De Cherubim. T. I. p. 147: Γεννῷ ὁ θεὸς οὐδὲν αὑτῷ, χρεῖος ᾶτε ῶν οὐδενὸς, πάντα δὲ τῷ λαβεῖν δεομένω. De mundo. T. Il. p. 603: Τελειότατον ῆρμοττε τὸ μέγιστον τῶν ἔργων τῷ μεγιστφ δημουργῷ διαπλάσασθαι.

lichen Zuge, der als das Zeichen der Vergänglichkeit durch die ganze Natur geht, mit den Angsten und Hoffnungen des Menschenherzens Rom. 8, 18-24.

§. 115. Gefcichte bes Dogma bis zur Reformation.

Die Entwickelung bes Dogma ift eine burch griechische und gnofti= sche Philosophie veranlagte Mischung des biblisch religiösen Glaubens mit ben vorliegenden speculativen Untersuchungen über bas Entstehn des Endlichen aus bem Unendlichen, baber bereits unter ben Batern bis Augustin die Sauptpunkte burchgesprochen waren, indem Betrach= tungen über das Sechstagewerk, nach dem Berkommen ber Alten alle Beisheit göttlicher und menschlicher Dinge an die Rosmogonie anzu= schließen, zur beliebteften Schriftstellerei gehörten.") 1. Begen Epifu= reer, Gnoftiker und Manichäer wurde Gott und Gott allein als Urhe= ber bes Weltalls aus bem Wesen ber Gottheit und aus ber Beschaffen= heit ber Welt einmüthig erwiesen. b) 2. Auf die Frage nach bem Woraus? lag die Antwort vor: aus Gott, zunächst als Emanatismus, ober aus ber Urmaterie, Praexistentianismus. Die Rirchen= meinung hat fich gegen bas Pantheistische im Emanatismus immer berwahrt, doch kommt nicht bloß bei Erigena, sondern auch bei or= thooren Scholaftifern der Gedanke einer Selbstmittheilung Gottes vor, ") und ist hinsichtlich der höchsten geistigen Gaben allezeit herr= schend gewesen. Eine Schöpfung aus formloser Materie ist von plato= nistenden Kirchenvätern angebeutet.d) Aber grade durch ben platoni= fire Sprachgebrauch, indem er volksmäßig ernsthaft genommen wurde, reitete sich der Gedanke einer Schöpfung aus Nichts, und von Ter= talian gegen ben vermittelnben Dualismus bes hermogenes ver= thipigt,") wurde ber Creatianismus als ber schärffte Ausbruck für

Theophilus ad Autol. II, 5-18. Hippol. in Gen. fragm. Basilii Homil. IX in έξαήμερον. Greg. Nyss. περὶ τῆς έξαημέρου. Ambros. I. VI in Hex. August. de Genesi c. Manich. I. II. De Gen. ad litteram l. XII. Jo. Philoponus in c. 1. Geneseos, ed. Corderius, Vien. 630. 4. — Roessler, Philosophia vet. Ecc. de mundo. Tub. 783. 4. Letronne, des opinions cosmographiques des Pères de l'égl. rapprochées des doctrines phil. de la Grèce. [Revue des deux mondes. 834. T. I. 3.]

b) Iren. 11, 2, 28. u. o. Tertul. adv. Marc. 1, 11-18.

c) Erigena de divis. nat. I, 74: Cum audimus Deum omnia facere nibil aliud debemus intelligere, quam Deum in omnibus esse, h. e. essentiam omnium subsistere. Ipse enim solus per se vere est, et omne, quod vere in bis, quae sunt, dicitur esse, ipse solus est. Nihil enim eorum, quae sunt, per se ipsum vere est. Quodcunque autem in eo vere intelligitur, participatione ipsius unius, qui solus per se ipsum est, accipit. Thomas P. I. Qu. 45. Art. 4: Creatio est emanatio totius esse ab ente universali.

d) Justin. Apolog. I. c. 10: Πάντα την άρχην άγαθον όντα δημιουργησαι θεον έξ άμόρφου υλης δὶ άνθρώπους δεδιδάγμεθα. [Dagg. Cohort. ad Graec. c. 23.] Clemens nach Photii Bibl. cod. 109: υλη άχρονος.

e) Tertul. adv. Herm. c. 2: Hanc primam umbram plane sine lumine pessimus pictor illis argumentationibus coloravit, praestruens aut Domi-

des Sohnes Kirchenmeinung. () Untersuchungen über jenes Nichts bei den Scholastifern. nihil privativum und negativum. (3) 3. Einer Schöspfung von Ewigkeit, wie sie Drigenes wegen der Unveränderlichkeit Gottes, der nur als Weltherrscher gedacht werden könne, für nöthig hielt, (h) doch nur als Schöpfung der Geisterwelt, wurde die Schöpfung in oder mit der Zeit entgegengestellt. Irenäus hatte hierüber eine Bestimmung im Worte Gottes nicht gefunden, doch glaubte er, wie Hilarius es noch bestimmter gesaßt hat, eine ewige Vorbereitung der Welt in Gott. (i) August in suchte die Schwierigkeit dadurch zu lös

num de semetipso fecisse cuncta, aut de nihilo, aut de aliquo. Negat illum ex semetipso facere potuisse, quia partes ipsius fuissent, quaecunque ex semetipso fecisset Dominus, porro in partes non devenire ut indivisibilem et indemutabilem. Proinde ex nihilo non potuisse eum facere sic contendit, bonum et optimum definiens Dominum, qui bona atque optima tam velit facere, quam sit. Inveniri autem et mala ab eo facta, utique non ex arbitrio. Quod ergo non arbitrio suo fecerit, intelligi oportere ex vitio alicujus rei factum, ex materia esse sine dubio. c. 4: Hermogenes duos Deos infert: materiem parem Deo infert. Doch c. 21: Non aperte Scriptura pronuntiavit ex nibilo facta omnia.

f) Iren. II, 10, 4: Homines quidem de nihilo non possunt aliquid facere, sed de materia subjacenti: Deus autem materiam fabricationis suae, cum ante non esset, ipse adinvenit. Aug. Conf. XII, 7: Fecisti coelum et terram non de te, nam esset aequale unigenito tuo, et aliud praeter te non erat, unde faceres, ideo de nihilo fecisti coelum et terram. Lombard. L. II. D. 1. A: Plato tria initia existimavit: Deum scilicet, exemplar et materiam, et ipsa increata sine principio, et Deum quasi artificem, non creatorem. Creare proprie est de nihilo aliquid facere. Facere vero non modor de nihilo aliquid operari, sed etiam de materia. Unde homo et angelus dicitur aliqua facere, sed non creare, vocatur factor, sed non creator. Hoc nomen soli Deo proprie congruit. In Scriptura tamen saepe creator accipitur tanquam factor, et creare tanquam facere. — Mosheim, de creat. ex nihilo. [ad Cudworthi Syst. intellectuale p. 951 ss.] O. Krabbe, de temporali ex nihilo creat. Rost. 841.

g) Alex. Hales. Summae P. II. Qu. 9.

Mmbr. 10. cf. Thomas P. I. Qu. 18. Art. 4. Duns Scot. L. II. D. 1. Qu. 2.

h) Orig. de princ. I, 2, 10: Πῶς οὐχ ἄτοπον τὸ μὴ ἔχοντά τι τῶν πρεπόντων αὐτῷ τὸν θεὸν εἰς τὸ ἔχειν ἐληλυθέναι; ἐπεὶ δὲ οὐχ ἔστιν, οτε παντοκράτωρ οὐκ ἦν, ἀεὶ εἶναι δεῖ ταῦτα δι ἃ παντοκράτωρ ἔστί. III, 5, 3: Quid ante faciebat Deus, quam mundus inciperet? Otiosam enim et immobilem dicere naturam Dei, impium est simul et absurdum, vel putare, quod bonitas aliquando bene non fecerit, et omnipotentia aliquando non egerit potentatum. Hoc nobis objicere solent dicentibus mundum hunc ex certo tempore coepisse, et secundum Scripturae fidem annos quoque aetatis ipsius numerantibus. Nos vero consequenter respondebimus observantes regulam pietatis, quoniam non tunc primum, cum visibilem istum mundum fecit Deus, coepit operari, sed sicut post corruptionem bujus erit alius mundus, ita et antequam hic esset, fuisse alios credimus. Üḥnlich Ģermoegenes b. Tertul. adv. Herm. c. 3.

i) Iren. II, 28, 2: Quoniam mundus hic factus est apotelestos a Deo, temporale initium accipiens, Scripturae nos docent: quid autem ante hoc Deus sit operatus, nulla Scriptura manifestat. II, 4: Ante praeparata

sen, daß die Zeit allem Weltlichen wesentlich sei, aber nicht in die Gotts heit falle. Deil eine ewige Schöpfung als keine Schöpfung erschien, wurde diese Lehre bestritten, mit der allgemeinen Verwerfung des Orisgenes unter Justinian verworsen, und Meinungen über die Tages und Jahres-Zeit des Weltanfangs ließen sich vernehmen. Die realistischen Scholastiker mußten ewige Urbilder der Dinge in der Gottheit behaupsten, auch erkannte Thomas, daß die Ewigkeit der Welt, wenn sie nur als ewig abhängig verstanden werde, aus Vernunftgründen nicht zu widerlegen sei. d. Die mosaische Erzählung haben gerade als götts

l) Method. in Photii Bibl. cod. 325. — Zacharias, [um 536] Αμμώμες s. de mundi creat. c. Philosophos, ed. Barth, Lps. 653. 4. Jo. Phiconus, de aeternit. mundi c. Proclum, ed. Trincavelli, Ven. 535. f. —
con. Damasc. de fide orth. II, 7. Fabii Mar. Victorini Tr. de principio
con coeperitue vespera an matutino? [Sirmond. Opp. dgm. vett.]

omnia dicenda sunt a Deo, ut fierent. Hilar. de Trin. p. 313: Tametsi habeat dispensationem sui secundum Moysen firmamenti solidatio, aridae nudatio etc. non tamen coeli, terrae caeterorumque elementorum creatio levi saltem momento operationis discernitur, quia eorum praeparatio aequabili penes Deum aeternitatis infinitate constiterat.

k) Aug. de Civ. Dei XI, 6: Si recte discernuntur aeternitas et tempus, quod tempus sine aliqua mobilitate non est, in aeternitate autem nulla mutatio est, quis non videat, quod tempora non fuissent, nisi creatura fieret, quae aliquid aliqua motione mutaret, cujus motionis et mutationis cum aliud atque aliud, quae simul esse non possunt, cedit atque succedit in brevioribus vel productioribus morarum intervallis, tempus sequeretur. Cum igitur Deus, in cujus aeternitate nulla omnino est mutatio, creator sit temporum et ordinator, quomodo dicatur post temporum spatia mundum ereasse, non video: nisi dicatur ante mundum jam aliquam fuisse creaturam, cujus motibus tempora currerent. — Proculdubio non est mundus factus in tempore, sed cum tempore. cf. XII, 13-19. Confess. XI, 12 ss.

Anselm. Monol. c. 9: Nullo pacto fieri potest aliquid rationabiliter ab aliquo, nisi in facientis ratione praecedat aliquod rei faciendae quasi exemplum sive forma, quare cum ea, quae facta sunt, clarum sit nihil fuisse, antequam fierent, quantum ad hoc, quia non erant, quod nunc sunt, nec erat, ex quo sierent: non tamen nihil erant ad rationem facientis. Cf. Duns. Scot. L. II. D. 1. Qu. 2. — Thomas P. I. Qu. 46. Art. 2: Mundum incepisse est *credibile*, non autem *demonstrabile* vel *scibile*. Hoc utile est ut consideretur, ne forte aliquis, quod fidei est, demonstrare praesumens rationes non necessarias inducat, quae praebeant materiam irridendi infidelibus, existimantibus nos propter hujusmodi rationes credere quae fidei. Hierauf Rritik der seiner Zeit gewöhnlichen Gründe. Quod ad primam demonstrationem, omne factum habet principium suae durationis: demonstrative probari potest, quod Deus sit causa effectiva mundi: ergo demonstrative probari potest, quod mundus inceperit,] philosophorum ponentium aeternitatem mundi duplex fait opinio. Quidam enim posuerunt, quod fabrica mundi non sit a Deo. Horum est intolerabilis error, et ideo ex necessitate refellitur. Quidam autem sic posuerunt mundum aeternum, [Aug. de Civ. Dei XI, 4.] quod tamen mundum a Deo factum dixerunt, ut quodam modo vix intelligibili semper sit factos. Id autem quo intelligatur, invenerunt. Sicut enim, inquiunt, si pes ex acternitate semper fuisset in pulvere, semper subesset vestigium, quod a calcante factum nemo dubitaret : sic et mundus semper fuit, semper existen-

liche Offenbarung einige Altchenväter allegorisch erflart.") Bur Bermittelung ber platonischen und firchlichen Anficht und entsprechend bem aibil negativum ot privativum murbe unterschieben croatio prima bei Chaos, socunda ber 6 Tagewerfe.") 5. Bei bem einmuthigen Biberfpruche gegen ein burch die Schöpfung für Gott felbst erfülltes Bedürfnis enthalten die Aussagen, daß er um ber Geschöpfe willen, und bei er um seiner seiten biefer geschaffen habe, nur die verschiedenen Seiten dieser Betrachtung, daß die Schöpfung eine Mittheilung seiner Gute und Offenbarung seiner herrlichseit sei.") Dur Origenes fab, nicht

to, qui facit. Et ad has intelligendem considerandem est, quad sauss efficies, quas agit per motum, de nocessitate praecedit tempera anum efectus, quin affectus non est nist in termino actionis : sed si actio sit instantaces, et non successiva, non est accessorium, facions caso prius facto duratices.

η) Clem. Stromm. VI. p. 813: Αί κατά τὰς διαφόρους ἡμίρας δημουργίαι ἀπολουθία μεγίστη παρειλήφεισαν, ὡς αν έκ τοῦ προγενιστίρου τὴν τιμην ἐξόντων ἀπάντων τῶν γενομένων, ἄμα νοήματε κτισθίντων. Οὐδ ἀν φωνή δεδήλωτο ἡ ἐπάστου γένεσις, ἀθρόως ποιῆσαι λιχθίσης τῆς δημιουργίας. Εχρήν γάρ τι καὶ πρώτον ὁνομάσαι, διὰ τοῦτο ἄρα προεφητεύθη πρώτα, ἐξ ών τὰ δεύτερα, πάντων ὁμοῦ ἐκ μιᾶς οὐσίας μιᾶ δυνάμει γενομένων, ἔν γὰρ οἰμαι τὸ βούλημα τοῦ θεοῦ ἐκ μιᾶ ταντύτητι. Πῶς δ ῶν ἐν χράνφ γένοιτο κτίσις, συγγενομένου τοῖς οὐσι καὶ τοῦ χρόνου; Θείς ἀε μείας. ἐν, 16: Τίς νοῦν ἔχων οἰήσεται πρώτην καὶ δευτέραν καὶ τρίτην ἡκέραν, ἐσπέραν τε καὶ πρωΐαν χωρὶς ἡλίου γεγονέναι καὶ σελήνης καὶ ἄστρων; τὴν δὲ οἰονεὶ πρώτην χωρὶς οὐρανοῦ; τἰς δὲ οῦτως ἡλίδιος, ὡς οἰηθήναι τρόπον ἀνθρώπου γεωργοῦ τὸν θεὸν πρωτευπέναι παράδεισον. Cl. ε. Cois. VI, 60. Τλεορλ. εd Αυτοί. II, 10 κεριτευπέναι παράδεισον. Cl. ε. Cois. VI, 60. Τλεορλ. εd Αυτοί. II, 10 κεριτευπέναι παράδεισον. Cl. ε. Cois. VI, 60. Τλεορλ. εd Αυτοί. II, 10 κεριτευπέναι παράδεισον. Cl. ε. Cois. VI, 60. Τλεορλ. εd Αυτοί. II, 10 κεριτευπέναι παράδεισον. Cl. ε. Cois. VI, 60. Τλεορλ. εd Αυτοί. II, 10 κεριτευπέναι παράδεισον. Cl. ε. Cois. VI, 60. Τλεορλ. εd Αυτοί. II, 10 κεριτευπένει. Instt. VI, 14.

e) Die Granblage bet [cholaftichen formel Aug. de Ade et symb. 6. Credimus emais Deum fecisse de nikilo, quia, etiemai de nlique mater fectus est mandus, cadem ipse materia de nikilo facta est, ut ordinatis in Dei muorre prime capacitas formerum floret, ac deinde formarentur qui equque formata sunt. Hoc nutem diximus, nequis existimet contraries in esse Scripturarum sententias: quenism et omnia Deum fecisse de nible acriptum est, et mundum osse factum de informi materia.

p) Iron. II, 30, 9: Ipso a sometime feet libers et ex sua potestate, # disposuit et perfecit omnis, et est substantia emoium voluntas ejas. Aug. de div. quaestt. 28: Qui quaesit, quare voluerit Deus mundum facere, extenu quaerit voluntatis divivae. Sed emois causa efficiens est: omne autem efficiens majus est, quam quod efficitur. Nibil autem majus voluntate Dei: non ergo ejus causa quaeronda. — Tertul. adv. Marc. I, 13: Mundum hermini, non sibi fecit. Orig. in Gen. Hom. I, 2: [T. II. p. 56.] Magua Dei factura homo, propter quem universus creatus est mundus. De princ. II,

use com in principle crearet es, quae creare veluit, i. e. rationuras, nullam habuit aliam creandi causam aisi propter se ipsum, statem suam. Lombard. L. H. D. I. C: lilud beaum, qued ipse que beatus erat, sola benitate, non necessitate ultis communicari D: Et quia son valet ejus beatitudinis particeps existera aliquis, intelligentiam, quee quanto magis intelligitur, tanto plenius babet Deus rationabilem creaturam. E: Ideoque si quaeratur quare it homo vel angelus, responderi potest: propter benitatem quequaeratur ad quid, respondetur: ad laudandum Doum. Thomas

in der Erschaffung vernünstiger Wesen, aber in der nimmer endenden Reihe endlicher, werdender und vergehender Welten nach der einseitig ausgesaßten platonischen Ansicht bloße Strafe und Reinigungse Anstaleten gefallner Geister. Der gnostische Gegensaß führte in der Theorie zu einer fast antiken Weltverherrlichung im Widerspruche mit der christlichen Weltverachtung, während doch auch die kirchliche Gesinnung sich in einer tragischen Weltanschauung gesiel. Unter den Scholastisern erhob sich die Frage von einer guten zur möglichst besten Welt [Opti-wismismus], welche in Betracht der Güte und Weisheit ihres Urhebers von einigen unbedingt, von andern in Ansehung seiner Allmacht und alles Jammers in der Schöpfung beschränktermaßen besaht wurde. V

#### \$. 116. Rathattide unb proteftentifde Rirdenfehre.

Der Glaube an eine gottliche Weltschöpfung ift einmuthig ausges frochen, auf die mosaische Schopfungegeschichte nur im Cat. Romaau hingewiesen.") Seit bem Symb. Nic. wird bie Schopfung ber Beis

P. I. Qu. 44. Art.4: Sont quaedam, quae simul agunt et patiuntur. Quae his convenit, quod et in agendo intendant aliquid acagenti, qui est agens tantum, non contingit agere em alicerjus finis, ned intendit solum communicare quae est ejus bonitas. Et anaquaeque croature intendicationem, quae est similitude perfectionis et boningo divina banitas est finis rerum emnium. Ideoque ne liberalis, quia non agit propter suam utilitatem, am bonitatem.

q) De prine. II, 9. III, 5, 4.

mg litchlich, boch im duferfien Gegenfahe: Tertul. adv.

mitus III. de misoria hum. conditionis.

rit. 7 s. Abael. Introd. III, 5.

. D. 44. A: Solect scrutatores dicere, quod es, quas it molisen facere, quia si posset facere, et non faceret, a samme bonus. B: Ab eis responderi deposco, cur sive etiam rerum universitatem non posse esse melioideo, quia summe bona est, ita ut nulla omnine boni e ideo, quia majus bonum, quod el deest, capere ipsa a summe bonom dicitur, ut nulla el perfectio boni decatori sequatur. Si vere ideo non potest mellor esse, quod el deest, capere ipsa non valent: jam boc ipsum s est, bon consummationis, et potest esse mellor, si

Lat capex melioris boni, quod ipse potest, qui cam fecit. Potest ergo Deus meliorem rem facere, quam facit. C: Si modus operationis ad sapientiam milicis referetur, nec alius ace melior modus esse potest. Non esim potest

facere aliquid aliter vel melius, quam facit, i Si vere referator medus ad rem ipsam, qui blus et melior potest esse modus. Secondum que facit, potest facere melius et aliter, qu dan meliorem modum existendi praestare et & Sumb. Annal: Credo in Denm-creator

a) Symb. Apost: Credo in Deum-creator 1, 2, 1: Quae quidem facile erit Perochis ad em Genesia historia cognoscere. Hace igita coli et terrae, verbis lutelligenda aunt.

fterwelt befonbere ermabnt. ) Die Beftimmung aus Dichte finbet fic in ber 4. Lateranfpnobe und einigen reformirten Combolen ;") in bie: fen auch, bag bie Schöpfung gut fei, bem Denichen gum Dienfte, und er ber Gottheit.4) In ber Concordienformel wird bie Erzeugung ber Schopfung gleichgeftellt.")

6. 117. Mite unb nene proteftautifde Dogmatif.

Luther wollte aus ben Rathfeln ber Genefis nur fefthalten, bag bie Beit einen Anfang gehabt und aus Dichte von Gott erichaffen fel, 3mingli mar geneigt auch bieg bingugeben gegen ein Gein ber Dinge aus und in Gott.") Aber bie alt proteftantifchen Dogmetiler haben bie Sauptfage ber patriftifch : fcolaftifchen überlieferung aufammengefaßt, b) bie Schopfung aus Dichts als bie eigentliche unter ben ihnen geläufigen Wunberbegriff geftellt,") und bie creatio prima et secunda ale immediata et modiata ausgezeichnet, fo jeboch bag auch einiges Beftimmte unmittelbar aus bem Dichts erschaffen fei;4) bie Schopfungezwede vereinigten fle burch eine Grabbeftimmung ') und

b) Symb. Nicconum: Pactorem cooli et terrae, visibilium omnium et

c) Cons. Later. IV. c. 1: [Mansi T.XXII. p. 982.] Creator ab initio temperis de nibile condidit creaturum, C. Helv. I. e 6: Condidit omnia ex sihile. C. Belg. c. III. d) C. Helv. II. c. 7: Omein, quae condidit Deus, erant valde bose, et ad utilitatem naumque hominis condita. C. Belg. c. 12: Ut illae quidem homini, homo voro Dee suo inserviat.

e) F. C. p. 573 : Deus non modo Adami et Hevae corpus et animam salt.

lapsum, veram oliam corpora et animas noatras post lapsum creavit.

a) Enth. Bort. 3. Genes. [B. I. S. 2.] Über Zwingli Schweiger B.b. S. 302 (f. b) Hollas p. 351 : Creatio est actio divina ad extra, que Don Pater per Filium in Spiritu S. tum substantias immateriales et corpon aimplicia ex aibile, tum corpora mixta ex materia inhabili et indiaposital intra sextiduum solo voluntatis imperio amnipotenter condidit, ad sapisttrac, potentiae et bositatis suae glorism, atque hominum utilitatem.

c) Koenig P. I. §. 160 a: Vez creationis improprie sumitur: de contnuata specierum propagatione et conservațione Ps. 104, 30., de renovatione 2 Cor. 5, 17., de immissione justissimorum Del judiciorum Jes. 45. 7., 🕸 collatione beneficiorum divinorum Jes. 41, 20 , de rerum mirabilium preductions Num. 16, 30. Proprie et quidem primarie significat productiosen ex nibilo pure negativo, enjusmodi est creatio primae dici Gen. 1, 1., securdario notat ex materia quidem, sed teli, ex que opus producendum citre actionem virtutia emaipotentia non emersisset, aliquid producere Gen. 1, 27-

d) Hollan p. 354 : Dist. intercreationem primam sive immediatam, ques est ax achile absolute et bacc nullam habet praejacentem materiam, et cres-

nedialam, quae est ex materia praejacente quiden, Opera primi disi ex aibilo pure negativo sreala diarum (excepta anima humans) ax operibus primi i sunt angels, anima Ademi, coclum et clements. 418: Finis creationis ultimus est Dei gloris. Maet per creationem gloriam bonitatis, potenties, #sdius est hominum utilitas. Omela enim Deus focilnem antem propter se ipsum. Ps. 115, 16.

setten an die Stelle ber speculativen Forschung mehr eine Beschreibung ber Tagewerke nach ber Genefis, so gläubig an ben Schriftbuchstaben, daß sie auch naturhistorische Behauptungen, welche zu ihrer Zeit bereits abgeschmackt maren, nicht scheuten. f) — Leibnit erneute die Frage nach einer besten Welt d. h. einer von Gott bewirkten, baber göttli= den Zwecken vollkommen entsprechenden, welcher Optimismus balb als eine Planwählerei Gottes migverstanden, bald aus einer beschränk= ten Erfahrung bestritten, ober verspottet worden ift.8) Über ben 3med ber Welt ein durch die kantische Schule vermittelter Streit zwischen Glückseligkeit, Sittlichkeit und der Ehre Gottes. h) Während man sich noch bemühte, die althebräische Weltanschauung in ber Schöpfungs= geschichte vor der neuern Naturkunde zu rechtfertigen,i) entschied der gleiche Charafter mit anderen Sagen der Vorzeit, die Art und doppelte Bestalt ber Überlieferung, ber Wiberspruch mit ber Naturwissenschaft und die kindliche Vorstellung Gottes für die mythische Ansicht in man= derlei Formen, 1) und mit wenigen Ausnahmen 1) vertheibigten auch die Supernaturalisten den historischen Inhalt nur als Geschichte einer Geogonie ober allmäligen Erdbildung in 6 Epochen, nicht ohne willfürliches Aufgeben und Verstellen einzelner Büge.m) Aber einen

f) Quenst. P. I. p. 435: Dantur aquae supracoelestes, coelum undique ambientes, Deus enim veras et naturales aquas, subcoelestibus prorsus homogeneas in primaeva creatione supra coelum sideribus die quarto exornatum reposuit, ut S. Scriptura asserit, Gen. 1, 6 s. Ps. 104, 3. 148, 4. Hollaz p. 369: Condidit creator terram, ut ordinarie et universaliter non moveatur, sed quiescat. Luminaribus autem coelestibus id muneris dedit, ut motu suo tempora definiant. Prob. 1) Quia S. Scriptura terrae motum denerat. Ps. 104, 5. 2) Quia terrae tribuitur status sive quies. Eccl. 1, 4. 3) Quia fuminaribus coelestibus motus tribuitur. Eccl. 1, 5 s. 4) Christus cum sole currente comparatur. Ps. 19, 6. 5) Statio solis, quae contigit belligerante Josua, stupendum habetur miraculum. Jos. 10, 12 ss.

g) Leibnitz, Essais de Théodicée sur la bonté de dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. [710.] Amst. 747. u. o. lat. uz beutsch, Reusch, Ds. quo sensu hic mundus sit optimus? Jen. 739. 4. Baumeister, H. doctr. rec. controversae de mundo opt. Goerl. 741. 4. Rant, Betrachtt. ü. d. Opstim. Königsb. 759. 4. Samml. d. Schr. v. d. besten Welt. Rost. 759. C. A. Creuzer, Leibnitii doctr. de mundo opt. sub examen voc. Lps. 795.

h) Velthusen, ob Glücks. o. Vollkommenh. letter Zweck? [Henkes Mag. B. II. St. 1.] Ch. W. Snell, 3 Abh. phil. Inhalts. Lpz. 796. 2. Abh.

i) J. Es. Silberschlag, Geogonie. Berl. 780 ff. 3 B. 4. G. W. Maier, Vers. ü. d. erste Bildung d. Erbe nach Mosis Bericht. Bas. 795.

k) §. 60, b. J. L. Hug]. Die mos. Gesch. b. Menschen. Frkf. u. L. 793. [vrg. Hug, de opere sex dier. Frib. 821. 4.] W. A. Teller, b. älteste Theobice. Jen. 803. Ziegler, Kritik b. Art. v. b. Schöpfung. [Henkes Mag. V. II. St. 1. B. VI. St. 2.] J. G. Ballen stebt, b. Urwelt. [S. 50. Gegen ihn Tholu ch, Resultat b. Wiss. in Bezug auf b. Urwelt. In s. Vermischten Schriften. B. II.] Ewald, Erkl. b. bibl. Urgesch. In s. Jahrbb. f. bibl. Wiss. 850 f. B. I. II.

l) Storr, S. 323. 325. 328. Kelle, vorurtheilsfreie Würdig. d. mos. Schre. Freib. 812. E. G. Werner, gesch. Auffassung d. 3 ersten Kap. 1. Mos. Tüb. 829. m) Reinh. S. 176 sf. Hahn, S. 266. auch 2 Ausg. B. 1. S. 352. Steudel, S. 101.

Anfang ber Schöpfung und aus Richts hielten die meisten Dogmatiker für nothwendig zu behaupten gegen die pantheistischen Systeme, benen die Schöpfung nur ein Sichselbstgebähren, Sichbestimmen oder Sichgegenständlichwerden Gottes ist,") sowie gegen die vermittelnde Ansschauung, der die Welt aus einem ursprünglichen Naturgrunde Gottes gleichsam sein Leib oder sein Nicht-Ich nothwendig geworden ist;") über welche Gegensähe sich erhebend Schleierm acher nur die unsbedingte Abhängigkeit der Welt von Gott als religiöses Postulat anserkannte.") Während aber die neueste Orthodoxie, mit Ausnahme einiger Entschiednen, welche die Rechnungen des Kopernikus nicht über die Offenbarungen des Woses sehen wollten, d) doch etwas schüchtern

o) J. Bohme f. RGesch. S. 458 f. Detinger Eb. S. 548. Schelsling, Abh. v. b. Freih. [Werke. I. 809.] R. Rothe, Ethik. B. I. S. 61 ff. Weiße, phil. Dogm. B. I. S. 676 ff. C. Schwarz, Wesen b. Rel. S. 195: "Die Welt ist durch ben Willen aus dem Wesen Gottes geschaffen," ein unauf hörliches Werden. [Rohmer] Gott u. s. Schöpfung. Nördl. 857.

q) J. Richers, b. Schöpfungs=Parad. u. Gündfluthgesch. Epz. 854. A. Frant, b. Prätenstonen b. eracten Naturwiss. Sangerh. 858.

n) Ficte, v. sel. Leben. S. 160 f: "Die Annahme einer Schöpfung [ift] ber Grund-Jrethum aller falschen Metaphyfif und Religionslehre, bas Ur-Princip des Judens und Beidenthums. Die absolute Einheit und Unveränderlichkeit des göttlichen Wefens in fich selber anzuerkennen genothigt, wiederum auch das felbständige und wahrhafte Dafein endlicher Dinge nicht aufgeben wollend, ließen fie die letten durch einen Aft absoluter Willfür aus bem ersten hervorgehn: wo: durch ihnen zuvörderft der Begriff ber Gottheit im Grunde verdarb, und mit einer Billfür ausgestattet wurde, die durch ihr ganzes religiöses Shstem hindurch: ging; sobann bie Bernunft auf immer verfehrt und bas Denfen in ein traumendes Phantastren verwandelt wurde; denn eine Schöpfung läßt sich gar nicht ordentlich benfen, bas was man wirklich benfen heißt, und es hat noch nie itgend ein Mensch sie also gebacht." Hegel, Phil. b. Rel. B. II. S. 181: "Im Element des Gedankens ift Gott, so zu sagen, vor ober außer Erschaffung ber Belt. Insofern er so in sich ift, ist bieß die ewige [abstracte] Idee, die noch nicht in ihrer Realität gesett ift. 205: Das ewige an und für fich Sein ift dieß, fich aufzuschließen, fich als Unterschiednes seiner zu segen [als Sohn], aber der Unterschied ist eben so ewig aufgehoben, das an und für sich Seiende ist ewig dann in fich zurückgekehrt und insofern ift er Geist. 206 f: Es ist die absolute Freiheit der Idee, daß fie in ihrem Bestimmen das Andere als ein Freies entläßt. Dieses Andere, als ein Selbständiges entlassen, ist die Welt. Das Sein der Welt ik dieß, einen Augenblick des Seins zu haben, aber diese ihre Entzweiung von Gott aufzuheben, nur bieß zu sein, zuruckzukehren zu ihrem Ursprung, in bas Berhalt niß bes Geiftes, ber Liebe zu treten. B. I. S. 133: Popular heißt bieß, Gott erschafft die Welt." Marheineke, S. 135: "Ift Gott, als Bater und Sohn, fich ein Anderer, so wird er fich auch ein Anderes, und hiemit die Welt erschafe sen. Die Welt ist, als Erscheinung Gottes außer fich, ober als des Schöpfet, Entäußerung seines Wesens." Strauß, B. I. S. 639: "Dreieinigkeit und Schöpfung [find], speculativ betrachtet, eine und daffelbe, nur bas einemal rein, bas anderemal empirisch betrachtet."

p) Chr. Gl. §. 40: "Dem frommen Selbstbewußtsein widerspricht jede Borstellung von dem Entstellung von dem Entstellung von dem Entstandensein durch Gott ausgeschlossen, oder Gott selbst unter die erst in der Belt und durch die Welt entstandenen Bestimmungen und Gegensätze gestellt wird."

finne ber mosaischen Erzählung zuwandte,") darüber im innern Zwiessspalte, ob sie auf eine besondere Offenbarung,") oder auf rückwärtsschauende Visionen = Prophetie, ') oder nur auf die klare, nicht einmal in ihrer Unmittelbarkeit überlieserte Weltanschauung Adams gegrüns det sei,") sind absonderlich Gläubige, im Anblicke der Gebeine einer vor dem menschlichen Sündensalle untergegangnen Urwelt, zu der aus alter Sage und mystischer Tradition ausgenommenen Versicherung sortzgeschritten, das Sechstagewerk sei nur die Wiederherstellung unsers durch den Fall der ihn bewohnenden Engel in Trümmer geschlagnen Erdballes,") oder auch ein Kamps des Schöpfers mit dem Satan und seinen Mächten.")

#### §. 118. Aritif.

Da das Absolute weder einer Welt bedürftig, noch die göttliche Liebe ohne eine Schöpfung gebacht werben kann; ba das Segen der Zeit auch gegen das Zeitlose bin ein Vorher sett, als sie noch nicht gesett war, und boch nichts gebacht werben kann, wodurch Bott sich zum Schaf= fen bestimmte, bag er nicht von Ewigfeit baburch bestimmt worben fei, wiederum aber ein Schaffen nur als ein Werben, sonach als etwas Beitliches wahrhaft gebenkbar ift; ba endlich ein Bervorrufen bes Seins aus dem Nichtsein der menschlichen Vernunft so unbegreiflich ift als ein ewiges Sein durch fich selbst ober durch ein andres, obwohl sie das eine ober bas andre anzunehmen gebrungen ift: so verwickelt sich jebe Bestimmung über einen Anfang ber Welt in unlösbare Schwierigkei= ten. Die hierdurch als möglich nicht ausgeschloßne Ewigkeit ber Welt widerspricht auch der Frömmigkeit nicht, wenn sie nur gedacht wird als ewig gegründet in Gott. Denn ber religiöse Glaube an die Schöpfung besteht nur im Glauben an die Welt als freie Offenbarung göttlicher Liebe und Gerrlichkeit. Die hebräische Schöpfungsgeschichte gehört bem= nach als solche nicht zum religiösen Glauben, das Urtheil über ihren historischen Gehalt aber hängt ab von der Sicherheit ihrer Überlieferung, von welcher, nachdem sie vorausgesetzt ift, nicht schwer hält, Gründe ber Zweckmäßigkeit zu erfinnen. Da bie Darftellungsweife jedenfalls eine naive, poetische, der Weltanschauung des Alterthums angemegne ift: so erscheint jede Rechifertigung vor den Schranken der neuern Naturwissenschaft als ungehörig, und burch solche peinliche Bertheibigung wird die religiös und poetisch erhabene Bolks- und Welt-Sage zum fin= dischen Dogma. Der Glaube an eine in Tagewerke ober in einen Mo= ment zusammengefaßte göttliche Schöpfung schließt die naturwüchsige

r) F. Pfaff, Schöpfungsgesch. Erl. 855. s) Delitsch, Genefis. Lpz. 2.A. 853. t) Kurt, Bibel u. Astronomie Brl. [842.] 3. A. 853. S. 77 sf. u) Hofmann, Schriftbew. B. l. S. 265 sf. v) F. v. Rougemont, Gesch. d. Erde nach d. Bibel u. Geologie. A. d. Franz. Stuttg. 856. Kurt, Vibel u. Astron. S. 180 sf. w) Delitsch, Genesis. S. 115 sf.

Bildung und burch unübersehbare Jahreszahlen hindurchgehenbe Ent= wicklung bes Erbplaneten nicht aus, sonbern ift nur der wohlberech= tigte Supernaturalismus ber religiojen Anschauung. So gewiß die Genesis eine Weltschöpfung meint, so geschieht boch basjenige, was fie von ber Erbe erzählt, sogar noch vor unsern Augen an anbern Belt= förpern, die Weltschöpfung ift feineswegs abgeschloffen; insofern fann die heilige Sage nur für ein Sinnbild der allgemeinen Weltschöpfung gelten, und wenn die neuere Biffenschaft um ben gläubigen Berlaß auf den heiligen Buchstaben gekommen ift, erscheint doch der neuern Weltkunde Gottes Schöpferherrlichkeit weit größer, als fie dem Alter= thum erscheinen konnte. Die Welt muß freilich vollkommen und un= ermeßlich sein, um ihres Urhebers würdig zu sein: allein ba bas Gin= zelnwesen hierbei fehr gering bedacht fein, auch jeder Beleg aus ber Erfahrung durch sein Gegentheil aufgewogen werden kann: so hat die= fer Optimismus nur religiofe Bebeutung als Ergebung in Gottes befte Welt. Die hergebrachte Auffassung bes Weltzweckes ift angemessen um anzuzeigen, daß nicht das Wohlsein der Creatur, sondern das in der Schöpfung verwirklichte und zu verwirklichende Abbild Gottes bas Söchste sei. Für ben Volksunterricht ift die einfache Ibee göttlicher Weltschöpfung und ihre biblische Darstellung vornehmlich dahin zu entwickeln, daß statt der mechanischen und ökonomischen Naturansicht bas religiose Gefühl bes Alterthums, welches bie Welt vergotterte, sich driftlich erneuere als Liebe und Ehrfurcht gegen die göttliche Offenbarung in ber Natur.

# Drittes Lehrstüd. Bon ber göttlichen Borfehung.

Werbermann, Gesch. b. Meinungen ü. Schicks. u. Freih. Lpz. 793. Th [ienemann], Materialien zu e. Gesch. b. L. v. Gottes Fürs. [Stäubline Mag. B. III. St. 1.]

§. 119. Altteftamentlicher Glaube.

Das Fortbestehn ber Schöpfung ober die Erhaltung wird mit vorherrschender Rücksicht auf die unbedingte Machtvollkommenheit Gotztes beschrieben Ps. 104, 29 s. Die Erhaltung als eine bestimmte, weissen Zwecken dienende und über vernünftige Wesen waltende oder die Weltregierung [πρόνοια Sap. 14, 3.] erscheint theils als eine allegemeine, Gott hält Buch über Tod und Leben, Gutes und Böses Ps. 139, 16. 69, 29. Ex. 32, 32., bestimmt jedem sein Loos Ps. 16, 5. Prov. 16, 33., wacht über allem menschlichen Thun und Denken Sap. 1,6-10., theils in besondern Acten göttlicher Hun und Denken Sap. 1,6-10., theils in besondern Acten göttlicher Hulb der Theokratie wird diese Regierung zwar bald wie unterbrochen, ja des Einen oder Andern vergessend Ps 10, 1 ss. 22, 2 s. 44, 24 s., bald zürnend, bald lange müthig gedacht, doch in ihrem Wesen sittlich; ausländische Bölker werden nur nach ihrer Stellung zum Bolke Gottes gemessen, Judenseinde Gottesseinde Jes. 41, 2 s. Ps. 79, 6 s. Allein wie schon einzelne

Propheten Gottes Derg größer bachten, fo erweiterte fich im bellenifti-Men Judenthum ber Gebante jur mabrhaften Beltregierung, und Philo mußte nur auf fentimentale Belfe eine Borliebe Bottes fur fem Bolf gu rechtfertigen, an bie er boch zugleich eine größere fittliche Berpflichtung Inupft.") Die Borfebung ift immer auf bas Gute gerichtet, boch bat bie Abficht, bas anscheinenb ihrem Blane Biberfpredenbe ale ohnmachtig gegen fie barguftellen, im Sinne bes antifen Supernaturalismus Ausspruche veranlagt, ale bewirte Gott auch bas feinem Billen Entgegengefehte Exod. 4, 21. 9, 12. Jos. 6, 9 s. 63, 17. 6. 12], und bas Gefühl ber Abbangigtett fleigert fich im einzelnen Falle jur fittlichen Bernichtung Jes. 45, 9. Das Ubel ale ber fcheinbire Biberfpruch gegen eine gotiliche Weltreglerung murbe icon in ber Urfage ale Folge und Strafe bes innern Ubele, ber Gunbe, angefebn. Rach ber Unficht bes gefammten Alterthums waren Leiben Etrafen, bie Bludlichen bie Gottgeliebten, und an bie Beobachtung bet Befeges follte Segen und Blud in irbifder, unmittelbarfter Bollfredung geheftet fein Lov. 26. Dout. 28. Daber Bertraun und Berichtigung bee Frommen auf gottliche Gulfe in jeber Roth Pa. 26. 37. 5 m. Job. 31. Da jeboch die Wirklichkeit im Leben bes Gingelnen und oft bes gangen Bolles bem bart widerfprach, half man fich mit alletlet fleinen Bertroftungen, und erhob fich auch jur Betrachtung det Ungluds als väterliche Bucht und Prüfung Jes. 28, 24 ss. Prov. 3, 10 a. Allein viele Fromme find bulflos und boffnungelos untergegangen. Daber groet entichlebene Lebensanfichten fich bilben : im urfprunglichen Gebanten bes Buches Siob bemutbige Ergebung in Gots tel unerforichliche Rathichluffe, im Robeleth eine beitre, im Grunbe doch troftlofe Bergweiflung an jeber tiefern Bebeutung menfchlicher Dinge. Die Fortbewegung im Jubenthum gefcah burch bas Dachtigwerben bes Glaubens an Unfterblichfeit, ale woburch bie Theobicee fich lricht erlebigte 2 Mcc. 7. Daneben erhielten fich bie bergebrachten Dentweisen. Als allgemeiner Bolletroft und ale Rechtfertigung ber fittlichen Weltordnung erschien die Erwartung der künftigen Theofratie

διά την τών τρόπων **μακίαν.** 

a) Dojustit. T. II. p. 365 a : Σχεδον το σύμπαν Ίου του λόγον έχει, συγπρινόμενον τοίς απανταχού πάσι. μή θεήλατοι κατασκήπτοιεν συμφοραί, διά τας έν τος εύν άπορει βοηθών καινοπραγούντων τῷ δ ηματά τόμως εξαιρέτοις χρωμένω. 'Αλλ' δμως τῆς δρφανίας liter και οίκτον φησε Μωυσής αξεί λαμβάνειν τον ήγ προσπεκλήρωται διότι του σύμπαντος άνδρώπων ма ты апарун то поснтя зай патрі. То б айты, του έθνους περιμάχητοι δικαιοσύναι και άρεται, αξ κ τατα διαμένουσιν, άλιθαλέα παρπόν φέρουσαι τοις ά My person vopious sie ayador elvan selenor sur edg min's πράξεων λογιζόμενος ότι μείζονος όργης άξι • γεννηθελς μέν έπ των άρίστων, αλοχύνην ο έπιφέρων τοΐς γεννήσασι

nach der von Propheten zwar zuweilen widersprochnen [S. 59], doch durchaus nationalen und antiken Einheit des Stammbewußtseins. Obwohl die Freiheit neben der Borsehung anerkannt Gen. 4, 7. Sir. 15, 12-17. und so mit ihr in ein Verhältniß gestellt wird, daß der Mensch denkt und Gott lenkt Prov. 16, 9., überspannte doch daß fromme Gefühl zuweilen die Abhängigkeit dis zur Ableitung auch des Bosen von Gott mit der dem Alterthum geläusigen Nebenvorstellung, daß die Berstockung in der Sünde der Sünde Sold sei, und beschrieb die göttliche Machtvollkommenheit auf eine die menschliche Freiheit nicht beachtende Weise Judd. 9, 23. 2 Sam. 24, 1. 10. 1 Reg. 22, 21 ss. Wenn die Pharisäer eine Mischung und Ermäßigung von menschlicher Freiheit und göttlicher Nothwendigkeit lehrten, ist dieß nur ein unklarer Ausbruck für die beiden Seiten der relativen Freiheit. Die Essen er hielten sich allein an die Abhängigkeit, die Sabducäer allein an die Freiheit, menschliche Borsicht die alleinige Borsehung. die

5. 120. Reuteftamentlicher Glaube.

Koestlin, Symbolae ad ill. N.T. de div. eaque mor. mundi gubernatione doctr. Tub. 799. 4. F. Röfter, b. bibl. L. v. b. Bersuchung. Goth. 859.

Das Weltall ruht immerbar in Gott Col. 1, 17. Hbr. 1, 3. Die Weltregierung wird als unmittelbar gedacht, sowohl im Naturlaufe Mt. 5, 45. Act. 14, 17. als in der Geschichte, insbesondre alle Macht auf Erben als eine gottverliehne Rom. 13, 1. 4. 1 Ptr. 2, 18., boch gerade auf diese Betrachtung legt Jesus die Warnung vor willfürli: chem Gebrauche Jo. 19, 11. Er benkt bie Worsehung als allwaltend: zwar nimmt er für sich und die Seinen einen besondern Schutz in Anspruch, aber nicht zur leiblichen Rettung, sondern wiefern der Welt: plan der Vorsehung die Gründung des Gottesreichs ift Mt. 26, 53. [cf. Jo. 18, 11.] Lc. 12, 32. Das Größte wie bas Rleinfte fteht unter Gottes väterlicher Leitung Mt. 10, 28-31., Stagegen Cor. 9, 9 s. nur im Eifer einer an sich wohlbegründeten Allegorie] irdischer Besit ift nur eine Gefahr für bas Berg Mt. 6, 21. Lc. 12, 33 s., in beiber Binsicht heitre Erhebung über alle irbische Sorge Mt. 6, 25 ss. 1 Ptr. 5, 7. Über das Übel die hergebrachten Ansichten: daß es heilsam sei als Buchtigung Hbr. 12, 5-11., auch, wiefern fich die sittliche Vermahnung baran fnüpft, Strafe für bestimmte Sünden Mt. 9, 2. 1 Cor. 11, 30. Aber Zesus selbst verwarf die Augemeingültigkeit dieses Standpunktes Jo. 9, 1-3. Die Jünger haben irbischen Lohn für ihre Aufopferung erwar-

b) Josephi Antiqq. XIII, 5, 9: Φαρισαῖοί τινα καὶ οὐ πάντα τῆς εἰμαρμένης εἰναι λέγουσιν ἔργον, τινὰ δ' ἐφ' ἑαυτοῖς ὑπάρχειν, συμβαίνειν τε καὶ οὐ γίνεσθαι. Τὸ δὲ τῶν Ἐσσηνῶν γένος πάντων τὴν εἰμαρμένην κυρίαν ἀποφαίνεται, καὶ μηδὲν δ μὴ κατ' ἐκείνης ψῆφον ἀνθρώποις ἀπαντᾶ. Σαδδουκαῖοι δὲ τὴν μὲν εἰμαρμένην ἀναιροῦσιν, οὐδὲν εἶναι ταύτην ἀξιοῦντες ἄπαντα δὲ ἐφ' ἡμῖν αὐτοῖς τίθενται, ὡς καὶ τῶν ἀγαθῶν αἰτίους ἡμᾶς αὐτοὺς γινομένους, καὶ τὰ κείρω παρὰ ἡμετέραν ἀβουλίαν λαμβάνοντας. Cf. ΧΙΙΙΙ, 3. Jud. II, 8, 14.

tet, und ber Wunsch hat auch einen Ausspruch Jesu ber Art zu Tage gebracht Lc. 18, 29 s., aber unleugbar hat ber Ber: Verfolgung und Tod in seiner Nachfolge verheißen Mt. 10, 34 ss. Jo. 16, 2., nur un= befummert follten fie fein um den Tob und bes Siegs gewiß Mt. 10, 28. Diefer Glaube ift in Jesu Lehre und Leben ausgesprochen, so in klei= nern Fährlichkeiten Mt. 8, 26., als im Glauben an den Sieg, ba alles verloren schien Jo. 16, 33. 19, 30., er bewährte sich sogleich im ersten Märtyrerthum Act. 7, 55. Die Theodicee liegt in der alleinigen Achtung bes ewigen Lebens. Um ben scheinbaren Wiberspruch ber Senbung Jesu durch Gott und seine Verwerfung durch bas Volk auszugleichen, hob Johannes die Abhängigkeit so ftark bervor, daß auch die Berwerfung von Gott bewirkt schien Jo. 12, 37-41. cf. 6, 44. Um den hochmuth bes Jubenthums auf ein Geburtsrecht vor Gott zu brechen und im eignen Gefühle unbedingter hingebung beschrieb Baulus bie Rachtvollkommenheit Gottes auf eine Weise, mit der vor der Reflexion weber die göttliche Seiligkeit, noch die menschliche Freiheit besteht Rom. 9, 6-24. Aber beide haben hier nur die eine Seite ber Betrachtung gel= tend gemacht, jede Ermahnung bes Chriftenthums trägt in fich bie Bor= aussetzung menschlicher Freiheit, und in der unmittelbarften Gewiß= heit bes Gebets wird es ausgesprochen, daß nichts die Freiheit Storendes von Gott aus geschehe Lc. 11, 4. Jac. 1, 12-15., vielmehr alles bem Frommen zum Beile gereichen muffe Rom. 8, 28. Ebenso erkennt Jesus gerade in der Erfüllung eines Gebotes und einer Schickung Gottes die volle Bewährung seiner Freiheit Jo. 10, 17 s. und nur in der Sünde die Knechtschaft Jo. 8, 34.

## §. 121. Geschichte bes Dogma bis zur Reformation.

Die Erhebung über alles Irdische und das Heroische im christlichen Glauben konnte seiner Natur nach nur in Zeiten großer Kämpfe die herrschende Stimmung sein. Die Kirchenväter haben den Vorseshungsglauben als etwas eigenthümlich Christliches wider vorgefundene Gegensätze auch in besondern Schriften vertheidigt. Die Scholaster haben die betreffenden Fragen theils zur Allmacht und Allwissensheit, theils zur Schöpfung gezogen, die Ih om as einen Theil derselsben im Artikel de rerum gobernatione zusammensaste, d) die Erhalzung, die sonst bald zur Schöpfung gezogen, bald mit der Weltregiezung vermischt wurde, als die erste Wirkung derselben aufführend. Die sofratische Lehre, daß kraft der Vorsehung dem Guten nichts Übles widersahren könne, und der griechisch römische Volksglaube in seiner Gradation von launenhasten bis zu gerechten und gnadenreichen Götztern schloß sich leicht an die jüdisch christliche Überlieserung. Gegen ein

e) Diod. Tars. κατὰ είμαρμ. b. Phot. Cod. 223. Chrysost. Λόγος παραινετ. πρὸς Σταγείριον. [De provid.] Theodoreti περὶ προνοίας λόγοι. Salviani Massil. de gubero. Dei 1. VIII. Par. 607.

verstandloses Fatum [Fatalismus], über das doch schon die griechische Boesie hinausgeschritten war, und gegen die epikureische Zusallslehre [Fortuitismus] ') wurde eine nach göttlichen Zwecken alles ordnende Wacht d) wesentlich durch dieselben Beweise vertheidigt, mit denen man Dasein und Einheit Gottes erwies. Aber der Name des Fatums schien immer unversänglicher, um anstatt des Zusälligen, welches dem beschränkten Verstande erscheint, den unabänderlichen durch den göttlichen Willen geordneten Causalnerus zu bezeichnen; ') einem Bedingtund Verkündetsein menschlicher Geschicke durch die Constellation hat die Theologie selten entschieden widersprochen. I) In der Meinung einzelner Väter, daß der unbedeutende Wechsel des Naturlebens von der Vorsehung underücksichtigt den Naturmächten verfallen sei, hört man noch die Vornehmigkeit heidnischer Philosophie. Die generelle Vors

c) H. Grotius, Sententt. Philosophorum de fato. Par. 648. 12. [Creuzer] Philosophorum vett. loci de prov. div. itemque de fato. Heidlb. 809. Alex. Aphrodis., Ammonii, Plotini, Bardes. et Plethonis de fato quae supersunt, ed. Orelli, Lps. 825. — Blümner, b. 3bee b. Schick. im Aefchyl. 2pj. 815. P. van Limburg-Brouwer, de ratione, qua Soph. veterum de administr. et justitia Dei notionib. usus sit. L. B. 820. E. J. G. Schmidt, de not. fati in Soph. tragg. Lps. 821.

d) Nemesius, de nat. hom. c. 43: Βούλησις θεοῦ, δὶ ἣν πάντα τὰ ὅντα τὴν πρόσφορον διεξαγωγὴν λαμβάνει.

e) Aug. de Civ. Dei V, 9: Omnia fato fieri non dicimus, immo nulla fato fieri dicimus. — Ordinem autem causarum, ubi voluntas Dei plurimum potest, neque negamus, neque fati vocabulo nuncupamus, nisi forte ut fatum a fando dictum intelligamus, non enim abnuere possumus esse scriptum in literis sanctis: Semel locutus est Deus etc. quod intelligitur: immobiliter. Si mihi fati nomen alicui rei adhibendum placeret, magis dicerem fatum esse infirmioris, potentioris voluntatem, qui eum habet in potestate, quam illo causarum ordine, quem suo more Stoici fatum appellant, arbitrium nostrae voluntatis auferri. Boeth. de cons. phil. IV, 6: Providentia est ipsa divina ratio in summo omnium principe constituta, quae cuncta disponit: fatum vero inhaerens rebus mobilibus dispositio, per quam providentia suis quaeque nectit ordinibus. Ut haec temporalis ordinis explicatio in divinae mentis adunata prospectu providentia sit, eadem vero adunatio digesta atque explicata temporibus fatum vocetur. Thomas P. I. Qu. 116. Art. 4: Fatum est ordinatio secundarum causarum ad effectus divinitus provisos. Quaecunque igitur causis secundis subduntur, ea subduntur et fato. Si quae immediate a Deo fiunt [e.g. creatio, glorifcatio] non subduntur fato. Fatum refertur ad voluntatem Dei sicut ad primum principium. f) Orig. in Gen. tom. 3. — Clem. Homil. IV, 12. XIV, 2. Aug. de Civ. Dei V, 1 ss.]

g) Hieron. in Abac. 1, 14: [T. III. p. 1601.] Sicut in hominibus etiam per singulos Dei currit providentia, sic in caeteris quidem animalibus generalem quidem dispensationem intelligere possumus, v. g. quomodo nascatur piscium multitudo et vivat in aquis. Caeterum absurdum est ad hoc Dei deducere majestatem, ut sciat per momenta singula, quot nascantur culices, quotve moriantur, quae cimicum et pulicum et muscarum sit in terra multitudo, quanti pisces in aqua natent et qui de minoribus majorum praedae cedere debeant. Non simus tam fatui adulatores Dei, ut dum poten-

febung bezieht fich auf die Erhaltung ber Gattungen, die specielle zunächft auf vernunftige Individuen. h) Die Frage, ob Gott auch wiederum ver= nichte, entscheidet Thomas dahin, daß er es könne, doch nur hinsicht= lich ber Accidenzen thue.i) Er unterscheidet eine unmittelbare und mit= telbare Wirksamkeit Gottes burch Mittelursachen scausae secundae]. L) Zweck der Vorsehung ist ihm zunächst die Ordnung der Welt, letter 3weck Gott felbst, b. h. die gottliche Offenbarung.1) Gegen die gno= flischen Secten in der alten und mittelalterlichen Rirche wurde die Theo= bicee ausgebilbet: bas Bose als bas Nichtseiende, ber Mangel am Gu= ten, ber nothwendige Schatten besselben; m) ein Boses ber Schuld und der Strafe, nur dieses von Gott ausgehend, jenes vom Willen ber Creatur;") die Vorsehung bewirkt aus dem Bosen bas Gute;") boch nur ber Pantheismus leugnete bie Wirklichkeit bes Bosen für bie gött= liche Gesammtanschauung.P) Durch die Unterscheidung eines zweifachen Willensactes wurde die Thatigkeit Gottes in Bezug auf die Schuld als nur zulaffend beschrieben, so daß auch burch Übertretung des im Gesetze ausgesprochenen göttlichen Willens ber Wille Gottes geschieht.4) Doch

tiam ejus ad ima detrahimus, in nos ipsos injuriosi simus, eandem rationabilium quam irrationabilium providentiam esse dicentes. Cf. Plinius H. nat. II, 7: Irridendum vero, agere curam rerum humanarum illud, quidquid est summum: anne tam tristi atque multiplici ministerio non pollui credamus, dubitemusve?

h) Junilius, de Part. Legis div. II, 3-5.

i) P. I. Qu. 105. Art. 3 et 4. k) P. I. Qu. 103. Art. 6. Qu. 104. Art. 2. l) P. I. Qu. 103. Art. 2. m) Orig. in Jo. II, 7: [T. IV. p. 65.] Οὐδεὶς ἀγαθὸς εὶ μὴ εἰς ὁ θεός οὐκοῦν ὁ ἀγαθὸς τῷ ὄντι ὁ αὐτός ἐστιν ἐναντίον τῷ ἀγαθῷ τὸ κακὸν, καὶ ἐναντίον τῷ ὄντι τὸ οὐκ ὄν οἰς ἀκολουθεῖ, ὅτι τὸ κακὸν οὐκ ὄν. Aug. de Civ. Dei XI, 22: Natura nulla est malum. Sed a terrenis usque ad coelestia sunt aliis bonis alia bona meliora, ad hoc inaequalia, ut essent omnia. Thomas P. I. Qu. 48. Art. 3: Nihil potest esse per suam essentiam malum. Omne ens, inquantum est ens, bonum est, et malum non est nisi in bono ut in subjecto.

n) Tertul. adv. Marc. II, 14: Nos adhibita distinctione separatis malis delicti et malis supplicii, malis culpae et malis poenae, suum cuique parti defendimus auctorem. Malorum quidem peccati et culpae diabolum, malorum vero supplicii et poenae Deum creatorem. Thomas P. I. Qu. 48. Art. 5: Omne malum in rebus voluntariis consideratum est poena vel culpa. Qu. 49. Art. 2: Ad ordinem universi pertinet ordo justitiae, qui requirit, ut peccatoribus poena inferatur: et secundum hoc Deus est auctor mali, quod est poena, non autem mali, quod est culpa.

o) Clem. Stromm. I. p. 369. Aug. Enchir. c. 11.

p) Erigena, de div. nat. V, 35: Quod in parte contrarium, in toto non solum non est contrarium, verum etiam pulchritudinis argumentum [augnestum] reperitur. Brg. c. 36. 38.

q) Clem. Stromm. IV. p. 602: Οὖτε ὁ χύριος θελήματι ἔπαθεν τοῦ πατρὸς, οὖθ' οἱ διωχόμενοι βουλήσει τοῦ θεοῦ διώχονται. ᾿Αλλὰ μὴν οὐ- δὲν ἄνευ θελήματος τοῦ χυρίου τῶν ὅλων λείπεται δὴ τὰ τοιαῦτα συμ-βαίνειν μὴ χωλύσαν τος τοῦ θεοῦ τοῦτο γὰρ μόνον σώζει καὶ τὴν πρόνοιαν καὶ τὴν ἀγαθότητα τοῦ θεοῦ. Aug. Enchir. c. 100: Quantum ad ipsos attinet, quod Deus noluit, fecerunt: quantum vero ad omnipotentiam Dei, hoc ipso, quod contra voluntatem Dei fecerunt, de ipsis facta est

bei bem tiefen Gefühle, daß alles Lebendige nur durch Gott lebe, nehmen die Scholastifer insgemein eine unmittelbare Mitwirkung Gottes zur Substanz einer jeden That an,") dagegen Durandus die Mitwirkung nur auf die allgemeine Eristenz, nicht auf die besondre Action des Individuums bezog.") Aber auch Thomas dachte die menschliche Freiheit durch die göttliche Mitwirkung nicht beschränkt, vielmehr regiere Gott das Freie als ein Freies.") Überhaupt ist die Freiheit nicht

voluntas ejus. Ut miro modo non fiat praeter ejus voluntatem, quod etiam contra ejus fit voluntatem, quia non fieret, si non sineret, nec utique nolens sinit, sed volens. Rach Chrysostomus Joan. Damasc. de fide orth. II, 29: Λέγεται το μέν προιτον προηγούμενον θέλημα καλ εὐδοκία, έξ αὐτοῦ ὄν τὸ δὲ δεύτερον έπομενον θέλημα παραχώρη σις, ἐξ ἡμητέρας αλτίας. Lombard. L. I. D. 45. F: S. Scriptura de voluntate Dei variis modis loqui consuevit, et tamen non est Dei voluntas diversa, sed locutio diversa est. Nam voluntas Dei vere ac proprie dicitur, quae in ipso est et ipsius essentia est, et hacc una est. Recte appellatur beneplacitum Dei. G: Aliquando vero secundum quandam figuram dicendi voluntas Dei vocatur quod secundum proprietatem non est voluntas ejus: ut praeceptio, prohibitio, consilium necnon permissio. H: Ista sunt signa divinae voluntatis. M: Fit omne, quod beneplacito valt fieri, et omne, quod non vult sieri, nequaquam sit. Non ita autem de signis: quia praecepit Deus multis ea, quae non faciunt, et prohibet quae non cavent, et consulit quae non implent. D. 47. A: Voluntas Dei semper efficax est, semper impletur aut de nobis aut a nobis. Duns Scot. L. I. D. 47: Permissio est signum voluntatis divinae. Huic autem non correspondet aliquid in ipsa voluntate divina, nisi non velle prohibere illud fieri, quod est negatio actus divini positivi. In passione Christiquod Deus voluit, hoc idem Judas et diabolus, sed illi mala voluntate, Deus vero bona voluntate, scilicet ut Christus moreretur. Verum illi actum voluerunt, quem Deus non voluit.

quarundam causae et in Deo sunt et in creaturis. Thomas P. I. Qu. 105. Art. 5: Si sint multa agentia ordinata, semper secundum agens agit in virtute primi, nam primum agens movet secundum ad agendum, et secundum hoc omnia agunt in virtute ipsius Dei, et ipse est causa omnium actionum agentium. Duns Scot. L. I. D. 41. Qu. 1: Deus praescit se cooperaturum Lucifero ad substantiam illius actus, qui erit peccatum. Scit hunc peccaturum, non solum quod scit se permissurum, sed etiam quia scit se cooperaturum huic ad substantiam actus non circumstantionati, et per consequens iste committet, vel non cooperaturum ei ad actum necessarium, et per consequens ille omittet.

s) Sentt. L. II. D. 1. Qu. 5: Deus ad effectum causae secundae non agit immediate eadem actione cum creatura. Non est simile de esse et de agere: quia esse causae secundae, puta intelligentiae, vel corporis coelestis, est immediatus effectus causae primae, quae est causa ejus immediata non in fieri solum, sed conservando in esse. Et ideo causa secunda non esset, nisi ei causa prima immediate coexisteret. Sed agere causae secundae non est immediatus effectus causae primae. Et ideo non oportet, quod Deus ad talem actionem immediate coagat, sed solum mediate conservando naturam et virtutem causae secundae.

t) Thomas P. I. Qu. 103. Art. 5: Secundum unam artem Dei gubernantis res diversimode gubernantur secundum earum diversitatem. Quaedam enim secundum suam naturam sunt per se agentia tanquam habentia

im Interesse der Vorsehung, geleugnet worden, wennschon zuweilen die Leugnenden sich auf die Vorsehung beriefen. Aber August in us selbst, da wo er nur auf die göttliche Weltregierung restectirt, wie er ihr Walten gerade darin sieht, daß jedes in seiner eigenthümlichen Wirksamkeit erhalten werde, so erkennt er auch ihr gegenüber und durch sie die menschliche Freiheit gesichert.")

# §. 122. Ratholifche und protestantifche Rirdenlehre.

In den Katechismen beider Kirchen giebt der Artikel von der Schöspfung und die Auslegung des Vaterunsers Gelegenheit, das Vertraun auf Gottes väterliche Fürsorge zur Fülle geistiger, zur Nothdurft leibelicher Güter volksthümlich auszusprechen. Luther hat neben der altetstamentlichen Zuversicht, daß die Erfüllung der göttlichen Gebote irs bisch belohnt werde, aus seiner eignen Seele und Lage heraus den Glauben verkündet, daß rechte Frömmigkeit auf Erden nur Kampf und Trübsal sinde.") Die Augsb. Consession [p. 9.] hat in ihrer Wies

dominium sui actus. Et ista gubernantur a Domino non solum per hoc, quod moventur ab ipso Deo in eis interius operante, sed etiam per hoc, quod ab eo inducuntur ad bonum et retrahuntur a malo per praecepta et prohibitiones, praemia et poenas. Hoc autem modo non gubernantur a Deo creaturae irrationabiles, quae tantum aguntur, et non agunt. — Creatura rationalis gubernat se ipsam per intellectum et voluntatem, quorum utrumque indiget regi et perfici ab intellectu et voluntate Dei. Et ideo supra gubernationem, qua creatura rationalis gubernat seipsam tanquam domina sui actus, indiget gubernari a Deo.

u) Aug. de Civ. Dei VII, 30: Deus ubique totus, implens coelum et terram, ita administrat omnia, quae creavit, ut etiam ipsa proprios exercere et agere motus sinat. V, 9: Cicero coarctat animum religiosum, ut unum eligat e duobus: aut esse aliquod in nostra voluntate, aut esse praescientiam futurorum, quoniam utrumque arbitratur esse non posse. lpse itaque ut vir magnus et doctus, et vitae humanae peritissime consulens, ex his duobus elegit liberum voluntatis arbitrium. Religiosus animus utrumque elegit, utrumque confitetur. — Non est consequens, ut, si Deo certus est omnium ordo causarum, ideo nihil sit in nostrae voluntatis arbitrio. Ipsae quippe nostrae voluntates in causarum ordine sunt, qui certus est Deo ejusque praescientia continetur, quoniam et humanae voluntates humanorum operum causae fiunt. Atque ita qui omnes rerum causas praescivit, profecto in eis causis etiam nostras voluntates ignorare non potuit.

a) Cat. maj. p. 437: Habes hujus praecepti fructum et praemium, ut ille qui hoc transgressus non fuerit, dies felices exigat, nulla pressus inopia. Esse enim aut fieri longaevum, non tantum ad decrepitam usque aetatem vivere Scriptura nominat, sed omnia habere affatim, quae ad longaevam vitam traducendam pertinent, ut est prospera valetudo corporis, uxor et liberi, victus non tenuis, externa rerum pax, bona et aequabilis reipublicae administratio et hujusmodi, sine quibus haec vita neque jucunde peragi neque diu consistere potest. p. 520: Non est quod quidquam certius nobis futuram polliceamur, si nebis animus est esse christianis, quam cum diabolo et omnibus angelis ejus, neque non cum mundo nobis suscipiendas esse inimicitias, nos omni molestiae genere vexaturis. Ubicunque enim gentium Evangelium praedicatum fuerit et fructus produxerit, ibi necessario crucis quoque persecutiones consequuntur. Neque est, quod quisquam cogitet, se

berholung des nicanischen Symbols zum erzator den Titel eines conservator omnium rerum gesetzt. Die Helvetische Confession [II] hat den biblischen Begriff der allgemeinen Vorsehung im Größten und Kleinssten, mit Einrechnung unsrer eignen Sorge und That. der Conservien-Formel [p. 617 ss. 799 ss.] wird das Verhältniß Gottes zum Bösen durch die Unterscheidung von praescientia und praedestinatio als bloßes Zulassen erklärt.

## §. 123. Alte und neue proteftantifde Dogmatit.

Die beutschen Reformatoren, einst alle, beriefen sich gegen menschliche Freiheit auf die Allmacht der Vorsehung, doch ging nur Zwingli
vom Interesse einer allwaltenden Vorsehung aus.") Die reformirte Dogmatif hat immer die schlechthinige Abhängigkeit auch der sittlichen Welt von Gott stark betont, und doch, so weit sie nicht streng calvinistisch war, die Unterscheidung eines doppelten Gesichtspunkts im göttlichen Willen [S. 130] benut, um die sittliche Freiheit, nach Schleiermacher den höchsten Grad der Lebendigkeit, als in ihrer eignen Weise von Gott abhängig anzuerkennen. Die altlutherischen Worseshen, die Willensbestimmung und das Eingreisen in die Welt; im letztern wiederum 3 Acte: Erhaltung, Mitwirkung und Regierung; d) als erwiesen aus Vernunft und Schrift; d) nach einem größern Interesse,

pacate et tranquille victurum, sed semel jacta alea periclitandum esse de omnibus, quaecunque in terris uspiam possidet, de fortunis, honore, fama, aedibus, conjuge, liberis, denique etiam de vita et capite proprio.

b) c. 6: Ostendere [Christus] voluit, quidquid vilissimum homines putant, omnipotentia Domini gubernari. Media, per quae operatur divina providentia, non aspernamur ut inutilia, sed his hactenus nos accommodandos esse docemus, quatenus in verbo Dei nobis commendantur. Unde illorum voces temerarias improbamus, qui dicunt: Si providentia Dei omnia geruntur, inutiles certe sunt conatus nostri et studia nostra, satis fuerit, si omnia divinae permittamus providentiae gubernanda, nec erit quod porro simus solliciti de re ulla, aut quidquam faciamus.

a) De providentia. [T. I. p. 352 ss.] vrg. S. 77.

b) Schweizer, B. l. S. 351 ff.

c) Quenst. P. I. p. 527: Providentia late accepta tres actus complectitur: πρόγνωσιν seu rerum praescientiam, πρόθεσιν seu decretum voluntatis dividae prospiciendi rebus omnibus, et διοίκησιν, ipsam conservationem et gubernationem. Stricte sumta refertur vel ad intellectum Dei et notat πρόγνωσιν, ἀνθρωποπαθώς Deo tributam, Dei enim praevidere videre est, cum omnia ipsi sint praesentia, vel ad voluntatem et significat πρόθεσιν. p.535: Providentia est actio externa totius Tribitatis, qua res a se conditas universas et singulas tam quoad speciem, quam quoad individua potentissime conservat, inque eorum actiones et effectus coinfluit, et libere ac sapienter omnia gubernat ad sui gloriam et universi hujus atque inprimis piorum utilitatem.

d) Ib. p. 531: Forma providentiae juxta alios consistit in duobus actibus, in conservatione et gubernatione, secundum alios tribus absolvitur actibus, conservatione, cooperatione sive concursu et gubernatione.

e) Beweise ex lumine naturae Hollaz p. 422 ss: 1) e rerum creatione,

weiches Gott an benen nehme, in benen sich der Weltzweck wahrhaft erfüllt, allgemeine und specielle Vorsehung. Dhre Beziehung auf die Hauptmomente des menschlichen Lebens bildet nur den Eingang zur Lehre vom Lebensziele, welche theils im Gegensate des islamischen Vatalismus schon vordem in der griechischen Kirche, theils in Bezug auf alttestamentliche Betrachtungsweisen dergestalt bestimmt wurde, daß zwar unter der Kategorie einer hppothetischen Nothwendigkeit das allgemeine Verhältniß der äußern Nothwendigkeit und innern Selbstessestimmung anerkannt, aber auch die alttestamentliche in die christlich germanische Ansicht vom Tode eingemischt wurde. Die Erhalt ung wird als ein sortwährendes Gehaltensein alles Daseienden durch die Schöpferkraft Gottes gefaßt und zwar aus dem Lichte der Natur und Schrift erwiesen, doch der unbedingten Machtvollkommenheit Gottes anheimgestellt. de Mitwirkung bezieht sich auf die göttliche

quia posita creatione necessario ponenda est providentia, sine qua res creatae consistere nequeunt, 2) e rerum creatarum constante ordine, 3) ex omniscientia, omnipotentia, bonitate et omnipraesentia creatoris, 4) ex dictamine conscientiae, quae Deum sistit ut severum judicem.

f) Quenst. P. I. p. 529 s: Objectum generale sunt in universum omnia, quae sunt. Objectum speciale primarium angeli sunt et homines, et quidem hi in genere omnes Acta 17, 28. Specialissime autem objectum ejus sunt homines pii et fideles Deut. 32, 9 s. Ps. 4, 4. Mt. 10, 31. Objectum secundarium sunt reliqua creata omnia, ne minimis quidem exceptis Deut. 25, 4. 1 Cor. 9, 9.

g) Περί ὄρου ζωής. [A. Maii Scrr. nova Coll.T. I.] Anast. de vitae termino. — Hollaz p. 427 ss: Providentia moderatur vitae humanae ingressum, progressum et egressum. Egressum Deus infallibiliter praescit. Ps. 139, 16. Job. 14, 5. Praefixus autem est vitae terminus decreto non absoluto, omnes causas secundas antecedente, aut excludente, sed decreto hypothetico et ordinato, in causis secundis fundato et pro illarum conditione formato. Lege ordinaria Deus constituit homini terminum vitae physicum, pro natura cujusque hominis et temperamento. Positive Deus praestituit terminum hyperphysicum, vi promissionum suarum. Permissive terminum praeternaturalem [irae] constituit. Quenst. P. I. p. 530: Hinc alii vitae suae terminum a Deo constitutum obtinent, ut Patriarcha Jacob Gen. 47, 29., ubi dies ejus dicuntur completi. Aliis terminus vitae abbreviatur Ps. 55, 24. Hanc vitae abbreviationem deprecatur David Ps. 102, 25. Aliis vitae terminus prolongatur Jes. 38, 5. aliis duplicatur 1 Reg. 17, 22. — Beverovicius, epistolica quaestio de vitae term. fatali an mobili? cum doctorum responsis. [Dortr. 634.] L. B. 636. 4. Tizelius, Coll. scriptorum de term. vitae. Lps. 691. Söffing, Betr. b. menschl. Lebensz. Rubolft. 707.

h) Calov. T. III. p. 1189: Conservatio est actio Dei externa, qua ex mera bonitate omnia, quae sunt, sustentat, pro voluntatis suae arbitrio ad gloriam suam. — Uti Deus ubique est per essentiam ac per omnia commeat, singulisque essentiis illabitur intime: ita illapsu vel influxu hoc conservantur in esse a Deo singula, ut radiorum esse a sole. Quenst. P. I. p. 531: Conservatio proprie nihil est aliud, quam continuata productio, nec differunt, nisi per extrinsecam quandam denominationem. Addo: quousque vult. Uti enim Deus libere creaturas condidit, ita quoque easdem libere conservat, quamdiu ipsi placet.

Theilnahme an allen Thatigkeiten ber Creatur. i) Auch zur bosen That ist Gott mitwirkend, aber nur im allgemeinen zur That, die Verkehrung in's Bose gehört dem Eigenwillen des Geschöpfes. h) Die Regierung in's Bose gehört dem Eigenwillen des Geschöpfes. Die Regierung is erung ist die Einwirkung Gottes zur Erreichung des Weltzwecks. Ihre Theilung in permissio, impeditio, directio und determinatio unterscheidet göttliche Wirkungsarten in Bezug auf den sittlichen In: halt und Erfolg freier menschlicher Thaten. I) Denn die lutherische Dogmatik vertrat in dieser Lehre wie Augustin und trot Augustins die menschliche Freiheit, und stauirte nur ein christliches Fatum d. h. eine göttlich=geordnete, die menschliche Freiheit in sich begreifende Entwicklung von Ursachen und Wirkungen. Da alle weltliche Interessen der Religion in der Vorsehungslehre zusammenlausen, ward sie ein beliebter Gegenstand halb populärer Verhandlung. In der Übergangszeit zum neuern Protestantismus erfreute man sich noch am empirischen Beweise in der stolzen Künstlichkeit engster Schranken. In

i) Quenst. P. I. p. 531: Concursus est actus providentiae divinae, quo Deus influxu generali in actiones et effectus causarum secundarum, qua tales, se ipso immediate et simul cum eis et juxta iudigentiam uniuscujusque suaviter influit, — ita ut idem effectus non a solo Deo, nec a sola creatura, nec partim a Deo, partim a creatura, sed una eademque efficientia totali simul a Deo et creatura producatur. p. 532: Concurrit Deus cum naturalibus ad modum causae naturalis, cum causis liberis per modum causae liberae.

k) Ib. I. p. 531: Extendit sese concursus Dei ad omnes actiones, tam bonas, quam malas. Distinguendum tamen inter effectum et defectum. Ad effectum Deus concurrit, vitium non causat, sed causa secunda. p. 536: Duo sunt in actione peccaminosa, materiale et formale. Materiale est subjectum vitiositatis, ipsa actio, et hanc Deus comproducit. Formale est ipsa actioni inhaerens vitiositas, ad quam Deus nullo modo concurrit. Hollas p. 444: Quia concursus divinus generalis, indifferens et indeterminatus est, concurrit quidem Deus ad actionis malae materiale remotum, quod est modus quidam physicus voluntatis, intellectus, oculorum, manus etc. Non ad ejusdem materiale proximum, quod est motus et actio applicata et determinata ad objectum prohibitum, quae determinatio est a causa particulari. Besondere actus providentiae circa mala: Quenst. P. I. p. 535 : Antecedentes: peccati praevisio, aversatio, prohibitio, impeditio; concomitantes: substantiae male agentis sustentatio, actionis ipsius quoad materiale coefficientia, ἀταξίας actioni inhaerentis permissio. Consequentes: directio, determinatio peccati remissio, poenae irrogatio.

l) Ib. p. 533. m) Hollaz p. 437: Non asserendum est fatum Stoicum, quo omnia absoluta et inevitabili necessitate eveniant, neque fatum astrologicum rigidius, a quo etiam actus liberi voluntatis humanae ab influxu astrorum dependeant: sed agnoscendum est fatum christianum, quod est connexio causarum et effectuum necessaria, necessitate extrinseca, quatenus a Deo infallibiliter praescita, decreto absoluto vel conditionato constituta, et regimine divino suaviter disponente gubernata est.

n) Buttstebt, vernünft. Gebanken v. b. Vors. in Ans. d. Erh. u. Mitw. Wolfenb. 742. in Ans. b. Reg. 745. Sander, ü. d. Vors. Epz. [780 f. 4. A. 801. 3 B.] 820. 2 B. Bormann, b. christl. L. v. b. Vors. Berl. 820. Feldsmann, Moira o. ü. b. Vors. Landeb. u. Züll. 830.

o) Leffer: Insectotheol. Lpz. 738. Testaceotheol. Lpz. [744.] 756. Born, Betinotheol. Pappenh. 742 f. 2 B. Richter, Ichthyotheol. Lpz. 754.

ber dogmatischen Behandlung wurde der concursus immermehr zur Antiquitat, und ba einige bie Erhaltung zur Schöpfung rechneten als ihre Fortsetzung, fiel ihnen Vorsehung und Weltregierung zusammen. Der Glaube an eine göttliche Fürsorge um das Kleinste berief sich dar= auf, daß auch das Rleinste Ausbruck und Offenbarung ber göttlichen Beltordnung sei. Einerseits trat für die Philosophie seit Leibnit Gott immermehr hinter seine Welt zurud, die in eigner, wennschon aner= schaffener Kraft sich entwickle; auch bie Weltregierung wurde angesehn als die in der Natur der Dinge gegründete Vollstreckung eines sittlichen Weltgesetzes.P) Andererseits in den pantheistischen Systemen wurde die Beltregierung zur göttlichen Selbstentwicklung. Die Untersuchungen über die Freiheit versuchten meift auch Ausgleichungen mit ber göttli= chen Vorsehung. a) Wenn aber die pantheistische Philosophie von Frei= heit sprach, war die Theilnahme an absoluter Freiheit gemeint und als etwas viel Herrlicheres gerühmt, als was man gewöhnlich unter Freiheit verstehe.") Die durch Leibnig angeregte Theodicee ift der Optimismus in Ansehung ber Weltregierung: bas natürliche Übel wurde als Bebingung alles Endlichen und als Reaction gegen das sittliche Übel, bieses als Bedingung bes sittlich Guten angesehn.") Dem Pantheis= mus erschien das Übel wie das Bose nur als die vermeinte Unvollkom= menheit des Einzelnwesens, oder als die nothwendige Entwicklung der göttlichen Unendlichkeit, und für die göttliche Anschauung als folches nicht vorhanden. t)

### §. 124. Aritif.

Da die Verwaltung nur die durch den Zweckbegriff bestimmte Ershaltung freier Wesen ist: so werden beide mit Recht unter der Vorssehung freier Wesen ist: so wennschon in dieser Wortbildung das einzelne allzumenschlich aufgefaßte Merkmal des Vorsehens unpassend an die Stelle der gesammten Weltthätigkeit Gottes gesetzt ist. Die Ershaltung hinsichtlich alles Gegenwärtigen erweist sich durch den Aus

p) R. F. v. Schmibts \( \text{Bhiselbeck}, \) bie Welt als Automat u. als Reich Gottes. Ropenh. 829. \( q \) S. 130. \( r \) S. 82. Strauß, B. I. S. 362 ff. \( s \) Brg. §. 117, g. E. be Marees, Gottes Vertheid. ü. b. Zulass. b. Bösen n. b. H. Schr. Dess. u. k. 784-90. 2B. 2. A. 1. B. 799. Villaume, v. Ursvr. u. Absicht b. Üb. Epz. 784-7. 3B. Weishaupt, Apol. b. Mißverg. u. Üb. Frff. u. k. [787.] 790. 2B. Zollifo fer, Betr. ü. b. Üb. in b. Welt. Epz. 789. Hendicee. Bamb. u. Würzb. 809. Benedict, Theodiceae Particc. X. [Torg. et Annab. 810-20. 4 u. 8.] Lps. 823. Graf v. Maistre, Abendsunsben v. S. Betersb. o. Gespräche ü. b. Walten ber göttl. Borsicht in zeitl. Dinsgen. A. b. Fr. 824 s. 2B. — Kinbervater, scept. Dialogen ü. b. Worth. b. Leiben. Epz. 788. Kant, ü. b. Mißlingen aller phil. Vers. in b. Theod. [Berl. Monatschr. Sept. 791. u. Verm. Schr. 3. B. 3. Abh.] H. E. Eigwart, b. Problem b. Bösen o. b. Theob. Tüb. 840.

t) §. 78, l.m. Spinoza, Eth. IV, praef. Ep. 32. 34. — Nach J. Böhme u. hegel: Strauß, B. 1. S. 378 ff. Brg. Schleiermacher §. 79 ff.

genschein, aber bie boch eigentlich gemeinte kunftige Erhaltung, wenn nicht bes Einzelnen, boch ber Arten und ber Weltforper, wurde, wenn fie zu erweisen ware, eine Schranke ber gottlichen Machtvollkommens heit sein und im Biberspruche mit so viel bereits Untergegangenem. Rur bie Erhaltung bes Menschengeiftes ift eins mit bem Glauben an feine Unfterblichkeit, und bas Weltall ruht in ber göttlichen Liebe. Die Welt und alles barin ift einestheils in eigner Lebenskraft und Entwicklungsfähigfeit zu benfen, benn Gottes Liebe fann nur bem Les benbigen gehören, anberntheils als immerbar abhängig und gegrun: bet in Gott. Daher ber concursus mit ber Erhaltung zusammenfällt, und nur auf freie Thaten beschränft, eine eigenthumliche Art ber gott= lichen Einwirfung bezeichnet. Die Art ber gottlichen Regierung, wie sie ihre welthistorischen Zwecke mitten burch bie Selbständigkeit ber Einzelnwillen vollzieht, ift Gottes Geheimniß, bas nur im großen Banzen und zuweilen in individuellen Geschicken fich thatsachlich offenbart; die Religion forbert nur bie Abhangigfeit alles Geschehenben von Gott. Das Dabeibestehn menschlicher Freiheit ift an fich leicht zu benken und durch das Gleichniß jeder menschlichen Regierung erläutert, welche, je beffer fie ift, besto mehr individuelle Freiheit fie erträgt, sichert und forbert. Nur hinsichtlich des Vorhersehns ift die Schwierigkeit burch bie Anerkennung, bag es für Gott keine Zukunft giebt, noch nicht gelöft, benn ber von einem freien Individuum noch gar nicht gefaßte Entschluß ift nicht bloß in subjectiver Anschauung ein fünftiger. Wie fich aber biefes auch verhalte, ba es eben bie menschliche Freiheit ift, welche, um fich felbst hinfichtlich ihrer Abhangigkeit zu retten, Grund des Glaubens an die Vorsehung wird: so kann fie von berselben nicht verlett werden, benn nur wo Freiheit, ba ift Borsehung, und umgekehrt. Daber auch die Freiheit durch die Vorsehung nicht überflüssig wirb, benn nur wer seine Freiheit gebraucht, bat ein Recht auf die Borsehung zu baun. Batte Gott, bamit geschaffne Freiheit sei, zwar die innere That freigelaffen, aber die Berwirklichung bes Bosen gehindert, so war' es faum zu einer Seiligenlegende gekommen, nicht zu einer Weltgeschichte mit ihren Geifter erwedenben Rampfen. Es giebt Übel, welche strafend ober erweckend die Theodicee in sich selbst tragen: aber auch Ubel, burch bie ber Einzelne und ein ganzes Zeit= alter verkummert, baber wenn ber Glaube an die Borfehung auf Erfahrungsbeweise gelehnt wird, auch biese Begenbeweise gelten muffen. Aber der rechte Glaube geht allein aus der Liebe Gottes hervor, achtet das natürliche wie das sittliche Übel für ein durch die Erlösung Berschwindendes, und fieht ein, daß erft die vollendete Weltall=Geschichte bie Theodicee sein könnte. Die alttestamentliche Ansicht hat Recht für Wölker, benen die sittliche und religiose Kräftigung immer auch zum irbischen Segen wird: aber bas Glück bes Einzelnen wird babei geopfert. Denn die Borfehung berechtigt nicht zur Sicherheit irgend eines

Schutzes in Noth und Gefahr, vielmehr weil ein jeder in der Gemeinsschaft des Ganzen steht, wird um dessen willen Trübes und Frohes ihn treffen, die Geschicke seines Wolks und seiner Zeit werden seine eignen sein: sondern der Glaube an die Vorsehung weiß, daß alles dienen muß zur Beförderung des göttlichen Lebens auch im Individuum, wozu irdisches Glück und Unglück ein gleich angemeßnes Wittel sein kann. Zum driftlichen Glauben an die Vorsehung gehört vor allem die sittliche Gessinnung der Selbstverleugnung, welche im muthigen Kampse wider alles Endliche sich in den göttlichen Willen demüthig ergiebt und selbst im scheinbaren Untergange der Freiheit, der eignen und eines ganzen Bolks, ihre verherrlichte Auserstehung der Gottheit vertraut.

# 1. Anhang. Gebet und Wunder.

Brouerii de Nideck Ds. de populorum vett. ac recc. adorationib. Amst. 713. Cramer, L. v. Gebet nach Offenb. u. Bft. Hamb. u. Kiel 786. Stäublin, Gesch. b. Borstell. v. Gebet. Gött. 824. C. E. Tauberth, b. christl. L. v. Gebet, hist. exeg. Wurz. 855.

# §. 125. Sebräifde und urdriftliche Ausicht.

Rehm, Hist. precum biblica. Goett. 814. 4. — Zobel, Ds. de not. mirac. div. biblica. Vit. 797. 4. Ammon, de not. mirac. Pgg. II. Goett. 795-7. 4. [N. Opp. Gott. 803.]

Durch die ganze Bibel geht ein Zwiegespräch des Menschen mit Gott. 3m A. T. wird mehr um äußere, im N. T. mehr um innere Güter ge= betet, doch sind dort nicht diese, hier nicht jene ausgeschlossen 1 Reg. 3, 9-13. Lc. 11, 3. Zuweilen wird bas Gebet alsbald erfüllt, insbe= sondre gilt das Gebet und die Fürbitte des Frommen für kräftig Ps. 145, 18 s. Phil. 1, 19. 2 Thes. 3, 1 s. Jac. 5, 14-18., in der Bolfe= sage läßt Gott mit sich handeln um das Maß der Erhörung Gen. 18, 23 ss. und ändert durch bas Gebet erweicht seinen Beschluß 2 Reg. 20. Doch haben auch viele gebetet, und bas ganze Bolk Gottes, in dem, was fie baten, unerhört. Jesu Muftergebet enthält nur allgemein= menschliche Bitten, mit ber Bemerkung, daß Gott ihrer nicht bedürfe, und mit der Warnung vor heidnischer Bielrednerei, welche sich aus dem Beten ein Verdienst mache Mt. 6, 7 s., Im Gegensatze der sokratischen Resignation \*) scheint es, als ob Jesus jedem Gebete in seinem Namen, in driftlicher Gemeinschaft, ober mit voller Zuversicht, Erhörung ver= heiße Jo. 15, 16. 16, 23. Mt. 18, 19. 21, 21 s. und durch unermub= liches Beten ber Vorsehung etwas abbrängen lehre Mt. 7, 7 ss. Lc. 11, 5ss. 18,1 ss. Aber da er im eignen Gebete aus tieffter Berzensangst seinen Willen dem göttlichen Willen unterordnet Lc. 22, 42. und als Bedingung der fichern Gebetserhörung das Bleiben in ihm, in der ganzen Fülle dieses Ausbrucks bei Johannes, voraussett Jo. 15, 7:

a) Xenoph. Memor. I, 3, 2. Brg. Virgil. Aen. VI, 376.

so ift ein Gebet in seinem Namen ein Gebet in feinem Geifte,b) unb ber Beharrlichkeit im Beten ift nur bas mahrhaft Gute, ber &. Geift verheißen Mt. 7, 11. Lc. 11, 13. Wiefern die Erfüllung bes Gebets durch ein Hereingreifen Gottes in den Naturlauf gedacht wird, ist sie ein Bunber, und die Art, wie die Gottesregierung meift als unmit= telbar gebacht wurde, nährte ben Wunderglauben. Die Anficht bes A. und N. T. ift barin nicht wesentlich unterschieden vom gesammten Alterthum.") Die gewöhnlichen Bezeichnungen bruden bas Machfige, Außerorbentliche, Bebeutungsvolle aus. d) Wunder find Ereignisse gegen den gewöhnlichen Naturlauf und über die bekannte Menschenkraft, bis zur bestimmten Annahme bes Wibernatürlichen 2 Reg. 6, 6. cf. Sap. 19, 6., neu Geschaffenen [בריאה] Num. 16, 30. cf. Jer. 31, 22. Aber im A. T. werben auch große, bedeutungsvolle Ereignisse Exod. 34, 10. Ps. 106, 21. und die Werfe der Schöpfung Ps. 139, 14. Sir. 18, 5. als Wunder angesehn; in ihnen erkennt Philo erft die rechten Wunder.") Jesus faßt die Wunder mit allen andern Erweisungen seiner Herrlichkeit unter ben Gesammtbegriff seiner Thaten Jo. 14, 10 ss. 15, 24. Mur seine plotlichen Krankenheilungen bilben eine zusam= menhängende, festbezeugte Wunderwirksamkeit, f) die auch in der Apostelfirche fortbestand 2 Cor. 12, 12. Rom. 15, 19. 1 Cor. 12, 10. Die Bebeutung bes Wunders ift Gulfleiftung ober Beglaubigung, beibes meist verbunden. Philo erklart die Wunder Mosis als eine von Gott seinem Freunde verliehne Herrschaft über die Elemente.8) Jesus, ob: wohl die Wundersucht tadelnd, berief sich auf seine Wunder als nationale Erweisungen des Messias Mt. 11, 4 ss. Jo. 10, 25. Aber die Beglaubigung gilt nicht als unbebingt Exod. 7 ss. Deut. 13, 1-3. Mt. 24, 24. Auch die Wunder falscher Propheten werden von Gott abgeleitet, in ber spätern Volksmeinung von Dämonen Mt. 12, 24. 2 Thss. 2, 9. Marcus [7, 33. 8, 23 ss. 11, 20.] erzählt zwar einiges minder wunderbar als die Andern, und Josephus [Antiqq. III, 1, 5. V, 1, 17. IX, 22. X, 1, 5] hat einige alttestamentliche Wunder natürlich gebeutet: aber das jungere Geschlecht bewahrte den vollen Glauben an die Wunder ber Borzeit mit vieler Geneigtheit gleichfalls Wunder zu erle-

b) Dagg. Strauß, B. I. S. 386. c) Steger, b. Probigien o. Wuns berzeichen d. alten Welt. 800. d) πίπταμ δυνάμεις, πίδια ξογα, πρώ τέρας, κλη θαυμάσιον, πίκ σημεῖον.

e) Vita Mos. I. T. II. p. 114: Εξ τις τούτοις [ben Mosaischen Munbern] απιστεῖ, θεὸν οὖτ οἰδεν ἔγνω γὰρ αν, ὅτι τὰ παράδοξα δὴ ταῦτα καὶ παράλογα θε οῦ πα ίγνι ά εἰσιν, ἀπιδων εἰς τὰ τῷ ὅντι μεγάλα καὶ σπουδῆς αξια, γένεσιν οὐρανοῦ, καὶ πλανητῶν καὶ ἀπλανῶν ἀστέρων χορείας, φωτὸς ἀνάλαμψιν, ἡμέρας μὲν ἡλιακοῦ, νύκτωρ δὲ τοῦ διὰ σελήνης, καὶ ζώων καὶ φυτῶν ἀμυθήτους ἰδέας. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν πρὸς ἀλήθειαν ὅντα θαυμάσια καταπεφρόνηται τῷ συνήθει τὰ δὲ μὴ ἐν ἔθει, καν μικρὰ ἢ, ξέναις φαντασίαις ἐνδιδόντες καταπληττόμεθα τῷ φιλοκαίνψ. f) Leben Sesu. §. 48. g) Vita Mos. I. T. II. p. 107.

ben. Parallel geht die Weißagung, theils als begeisterte Anschauung der fünftigen Siege des Gottes-Volks und Meichs, theils als theokratisch politische Verkündigung, theils als eigentliche Wahrsagung 2 Reg. 6, 12., die Letzte mehr nach dem Exil Dan. 11-12. Act. 11, 28., in der alten Sage nicht bloß unter den Hebräern Num. 22., zur Beglausbigung, Tröstung, insbesondere zur Erweisung des göttlichen Walstens und Einbegriffenseins bestimmter Ereignisse in dasselbe. In der letzten Absicht und zur volksthümlichen Verknüpfung des Neuen mit dem Alten werden im N. T. Personen und Ereignisse der Vorzeit als thatsächliche, von Gott gesetzte Weißagungen oder Vor bilder [rvnoi] angesehn Mt. 12, 39 ss. Jo. 3, 14. 19, 36. Rom. 5, 14. 1 Cor. 10, 1-6. Gal. 4, 22 ss., das ganze Judenthum als solch ein Vorbild auf stangelium Col. 2, 16 s. Hebr. 7-8. h)

5. 126. Anfict und Bertommen ber tatholifden Rirde.

Die patriftischen Belehrungen über bas Gebet schlossen fich meist an das Gebet bes Gerrn,") als gewöhnliche Gebetformel feit ben Zeiten Tertullians, mit der Neigung, auch der einen irdischen Bitte einen überirdischen Inhalt zu geben. b) Gregor v. Nyssa fand den Grund, daß Bott zuweilen Gebete um zeitliche Guter erhöre, in seiner Absicht, bie Schwachen im Bertraun zu großen, seiner würdigen Gebeten zu ftar= fen.") Die Aufnahme in's Kirchengebet wurde als Anerkennung der Ge= meinschaft, als Ehre und Sülfleiftung angesehn. Meinte zuweilen ein religiös aufgeregter Kreis ber Gottheit im Namen Jesu seine Wünsche abzudringen, so brachte die Erfahrung bald zur Besonnenheit, nur ein langwieriges Herfagen von Gebetformeln als Buße ober verdienftliches Werk wurde zum weitverbreiteten, von der Kirche begünstigten Miß= brauche. An bas mögliche Gervortreten von Wundergaben in ber Kirche hat man immer geglaubt und sie unter die Merkmale ber mah= ren Kirche gestellt, die Kirchenlehrer der ersten Jahrhunderte versichern noch viele Wunderheilungen gesehn zu haben, d) nachher kommen sie seltener vor und meist als Zeichen besonderer Beiligkeit: aber auch ge= gen die Mißbräuche bes Wunderglaubens hatte die Kirche schon seit ben montanistischen Streitigkeiten zu fampfen, in ber erfüllten Beigagung fand sie die höhere Beweiskraft, boch überhaupt in Wundern feine unbedingte.") Die Wundergeschichten des Beidenthums wurden

a) Literatur b. Tholud, Bergpred. Hamb. 833. S. 373.

b) Ebend. S. 419 f. c) Opp. T. I. p. 712 s.

e) Justini Apol. 1. c.30: — μεγίστη καὶ άληθεστάτη ἀπόδειξις. Tertul. Apol. c. 20: Idoneum testimonium divinitatis veritas divinationis. — Aug. deunit. Ecc. c. 19: Quaecunque talia in Catholica fiunt, ideo sunt probanda, quia in Catholica fiunt; non ideo manifestatur Catholica, quia in ea fiunt.— Tholud, ü.b. Bunder b. fath. R. [Berm. Schrr. Hamb. 839. B. I. S. 28 ff.]

h) J. C. R. Hofmann, Weißag. u. ihre Erfüll. im N.T. Nördl. 841-4. 2 B.

d) Iron. II. 31 s. Orig. c. Cels. I, 46. III, 24. August: Retractt. I, 13 s. de Civ. Dei XXII, 8.

eingeräumt, aber aus bamonischen Einflussen ober geheimen Naturfräften hergeleitet. Wenn die Wunder Jesu als Allegorien angewandt wurden, ) so lag darin kein Zweifel an der Thatsache. Nur wiefern sie als Thaten Gottes seiner unwürdig schienen, wird Origenes ihren geschichtlichen Inhalt als jubischen Buchstabenglauben angesehn haben. 6) Auch wurden einige Wunderereignisse des Lebens Jesu im 3. und 4. Jahrh. als Gesichte genommen. h) Die antiochenische Schriftauslegung erkannte ben historischen Sinn messianisch geachteter Weißagungen, ließ aber meift zugleich bas Bergangene als Typus auf ein Künftiges gelten.') Die Burudführung aller Wunder auf geheime Raturfrafte ift von Naturkundigen ausgegangen und erst von einer heidnischen Richtung bes beginnenben 16. Jahrh. gegen ben Glauben wie gegen ben Aberglauben der Kirche benutt worden. k) Aus der Unbestimmtheit des biblischen Wunderbegriffs trat in der alten Kirche bald die eine, bald bie andre Seite hervor, auch bas gegen die Natur.1) Als aber Augustin auf eine bestimmtere Fassung ausging, ergab sich ihm, daß ber Wille Gottes eben die Natur eines jeden Dinges sei, sonach nichts gegen bie Natur geschehn könne, also bas Wunder nur gegen bie uns bekannte Natur. Er achtete baher die erhabenen Erscheinungen des Na: turlaufs für nicht minder wunderbar und setzte die sittlichen Wirkun: gen bes Christenthums über alle Wunder, wie andre vor ihm.") Eri: gena hielt ben fündenlosen Menschen für wundermächtig, aber nur weil sein Wille eines ift mit ber schöpferischen Naturkraft.") Dagegen

k) Roger Baco. Albertus Magnus. — Pomponatius, de naturalium effectuum admirandorum causis s. de incantationibus. Bas. 556.

condiderat immutabiliter adhaereret, profecto omnipotens esset: quidquid

f) Clem. Stromm. VI. p. 787.

g) Orig. c. Cels. II, 4. Brg. §. 115, n.

k) Leben Jesu. §. 45, k. §. 46, e.

i) KGesch. S. 130.

l) Sedulius, Carmen pasch. I, 204: Dic, ubi sunt, natura, tuae leges? 
Nach ältern Borgängern Theophylact. ad Rom. 15, 19: Διαφέρει σημεῖον 
καὶ τέρας, τῷ, τὸ μὲν σημεῖον ἐν τοῖς κατὰ φύσιν λέγεσθαι, καινοπρεπῶς μέν τοι γινομένοις, οἶον ἐπὶ τοῦ τὴν πενθερὰν Πέτρου πυρέττουσαν 
εὐθέως ὶαθῆναι. Τὸ δὲ τ έρας ἐν τοῖς μὴ κατὰ φύσιν, οἶον τὸ τὸν ἐκ γενετῆς τυφλὸν ἰαθῆναι. Brg. Suiceri Thesaur. artic. Σημεῖον.

m) De Civ. Dei XXI, 8: Omnia portenta contra naturam dicimus esse, sed non sunt. Quomodo est enim contra naturam, quod Dei fit voluntate, quum voluntas tanti utique conditoris conditae rei cujusque natura sit. Portentum ergo fit non contra naturam, sed contra quam est nota natura—quamvis et ipsa, quae in rerum natura omnibus nota sunt, non minus mira sint, essentque stupenda considerantibus cunctis, si solerent homines mirari nisi rara. De utilit. cred. c. 16: Miraculum voco, quidquid arduum aut insolitum supra spem vel facultatem mirantis apparet. In Jo. Ev. Tract. XVII, 1: Plus est, quod [Christus] vitia sanavit animarum, quam quod sanavit languores corporum moriturorum. Brg. Orig. c. Cels. II, 48: Εἰποιμαν, ὅτι κατὰ τὴν Ἰησοῦ ἐπαγγελίαν οἱ μαθηταὶ καὶ μείζονα πεποιήκασιν ὧν Ἰησοῦς αἰσθητῶν πεποίηκεν ἀεὶ γὰρ ἀνοίγονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν τὴν ψυχὴν καὶ ὧτα τῶν ἐκκεκωφημένων πρὸς λόγους ἀρετῆς.

n) De div. nat. IV, 9: Si humana natura non peccaret eique qui eam

§. 127. Anfichten ber protestantifden Rirde.

In Luthers Ratechismus wird mit harter Verwerfung des Mönchs= gebetes als bloßen Werkdienstes auf die bestimmte, gläubige Bitte gedrungen.") Neben Empfehlung des Gebetes um alles, was zum täg=

enim in natura rerum fieri vellet, necessario fieret, quippe dum nihil aliud

fieri vellet, praeter quod creatorem sui fieri velle intelligeret.

p) Conc. Trid. Sess. XXV: Nulla admittenda esse nova miracula,

nisi recognoscente et approbante Episcopo.

o) Thomas P. I. Qu. 105. Art. 6: Si consideretur rerum ordo, prout dependet a prima causa, sic contra rerum ordinem Deus facere non potest. Sic enim si faceret, faceret contra suam praescientiam. Si vero consideretur rerum ordo, prout dependet a qualibet secundarum causarum, sic Deus potest facere praeter ordinem rerum, quia ordini secundarum causarum ipse non est subjectus. Potuisset enim et alium ordinem rerum instituere. Art. 8: Excedit aliquid facultatem naturae tripliciter. Uno modo quantum ad substantiam facti. Sicut quod duo corpora sint simul, vel quod sol retrocedat; quod nullo modo natura facere potest. Et ista tenent summum gradum in miraculis. Secundo aliquid excedit facultatem naturae, non quantum ad id quod fit, sed quantum ad id in quo fit. Sicut resuscitatio mortuorum. Potest enim natura causare vitam, sed non in mortuo. Haec tenent secundum locum in miraculis. Tertio modo excedit aliquid facultatem naturae quantum ad modum et ordinem faciendi. Sicut cum aliquis subito per virtutem divinam a sebre curatur absque curatione et consueto processu naturae. Hujusmodi tenent infimum locum in miraculis. Qu. 110. Art. 4: Miraculum proprie dicitur, cum aliquid fit praeter ordinem naturae. Sed non sufficit ad rationem miraculi, si aliquid fiat praeter ordinem naturae alicujus particularis. Quia sic cum aliquis projicit lapidem sursum, miraculum faceret, cum hoc sit praeter ordinem naturae lapidis. Ex hoc ergo aliquid dicitur esse miraculum, quod fit *praeter or*dinem totius naturae creatae. Hoc autem non potest facere nisi Deus. — Sed quia non omnis virtus naturae creatae est nota nobis, ideo cum aliquid fit praeter ordinem naturae nobis notae per virtutem creatam nobis ignotam, est miraculum quoad nos. Sic igitur cum daemones aliquid faciunt sua virtute naturali, miracula dicuntur, non simpliciter, sed quoad nos. Et hoc modo magi per daemones miracula faciunt.

a) Cat. maj. p. 510: Qui orare voluerit, necessum est, ut is aliquid exponat et nominatim perstringat, quod petiit, quod nisi fit, non potest dici precatio. Merito itaque rejecimus omnium monachorum ac sacrificorum hactenus factas orationes, qui diu quidem ac noctu laboriose admodum ululant et murmurant, at interim nullus eorum unquam vel pro titivillitio

lichen Brote im weitesten Sinne gebort,") wird ermuntert, Gott um recht große, nehmlich ewige Dinge zu bitten.") Luther in seinem Glausbenshervismus meinte zuweilen, Gott im Gebete etwas absturmen zu tonnen.") Nachmals tommt ber Glaube an unmittelbare Gebetserhetungen vornehmlich bei frommen Gefühlsmenschen vor z ftrenge historische Kritif lag nicht im Charafter erbaulicher Erzählungen biefer Art.") Die objective Wirfung ber christlichen Fürbitte blieb ein Streifen, bessen volle Bejahung unter ben Zeitgenoffen gleichsalls zunächt freien erregten Kreisen angehörte, während hochgebildete das Beten verlernsten, wo die Noth es ihnen nicht lehrte.") Luth er achtete die biblichen Wund er, obwohl sie noch immer durch ben Glauben vollbracht werz ben könnten, wo es Noth sei, für Kinderspiele gegen die geistlichen Wirfungen des Christenthums, ") die ihm doch wahrhaft über die Ratur

orare decrevit, et si in unum locum omnes ecclesiae rudentium asinorum officinae non cum toto omnium Religiosorum examine congregarentur, see posseent non fateri, se nanquem ex corde vel pre minima vini guttula Deum orasse. Neque enim quisquam illorum unquam aut Dei obedicatia adductus, aut Ado premissionis poliestus orare statuit, neque ullum necessitatem intoitus est: sed non ultra cogitavit, quam bonum opus facere, quo diuraum pensum Deo persolveret, ut qui non ab ce accipiunt, sed tautum illi dare volust.

Teufel auf fie gerichtet, und die Welt fo voll bofer Buben und Thrannen ift, und boch bas Evangelium ohn ihren Dank erhalten wird: daß man fieht, wie er für die Gerden wohl hat muffen außerliche Beichen geben, die man vor Augen sehen und greifen möchte, aber die Christen muffen viel höhere himmlische Beichen has ben, dagegen jene noch irdisch find. Darum ift nicht Bunder, daß sie nun aufs gehöret, nachdem das Evangelinm allenthalben verfündigt ist denen, die zuvor nichts von Gott gewußt haben, die er hat muffen mit außerlichen Bundern hers zusähren und als den Kindern folche Apfel und Birnen fürwerfen."

b) Cal. maj. p. 529. c) 1b. p. 517: Vides nos boc loco non pro fruste pants, aut re alique transitoria precari, sed pro acterno thesauro, cujus pretium est inacetimabile, brevitor pro omnibus iie, quas Deus ipse possidet. Quoniam Deus est, et quidem omnipotens, cum etiam bonorem sibi vindicat, et multo plura ac magnificantiora largiatur, quam ulius quest mento comprehendere, voluti fons percanis, qui quo largius manando exuadat, hoc liberalius semet effundit. Nec quidquam impensius a nobis fiagilat, quam ut multa et magna ab ec postulemus, et contra achis infensus est, nibil audacter et continenter a sua benignitate postulantibus.

d) Bufammengeftellt in Buthere Leben v. Bfiger , 6. 823 f.

o) j. B. Jung Stillings Leben v. ihm felbft. Rene A. Brl. 806 ff. 5 B. Brg. F. D. Jacobis Briefwechfel. Lpj. 827. B. li. S. 487. Raum ers bift. Tafchenb. 853. S. 380. / Rach Rant: Strauß, B. II. S. 388 f.

geit in ber l
geichehen to the ware, auch noch wohl solche Wunder geschehen to the geschehn ift und noch geschieht, daß in Ehrifti Ram m, item die Aranten gesund werden. Es find aber so das lindische Wunderzeichen gegen ben ohn Unterlaß in der Christenheit wirket durch seine Beich der, daß noch eine Stadt oder ein Saufe lein der Christen in rechtem Glauben bleibt, so doch mehr denn hunderttansend Teusel auf sie gerichtet, und die Welt so voll boser Buben und Tyrannen ist, und doch das Evangelium ohn ihren Dank erhalten wird: daß man sieht, wie er für

und Ere

m angebs

er ihnen,

ier. Aber

inb, aber auch bas große Maturleben wird ihm gum Wunder voll bos ber fittlicher Rraftigung.h) Dagegen bie altproteftantifchen Dog. matifer burch bie Unterscheidung von miracula und mirabilia ben Lebrs begriff bes Thomas wieber aufnahmen,') Bunder ale Befraftigung ber D. Schrift, boch ohne Gewicht auf ben Wunberbeweis zu legen.") Einzelnen Enthuftaften gegenüber bilbete fich immermehr bie Unficht, Bunber ale etwas ber Bergangenheit Berfallenes angufebn.') Die Eintheilungen: miracula suspensionis und restitutionis, naturae und gratiae, potentiae und praescientiae, liegen gwar in ber alten Dogmatit, find jeboch erft nach Gollag üblich geworben. In bemfelben Areife fuchte man eine Theorie ber Typen aufzuftellen.") Erft bie neuern Supernaturaliften mußten ben hauptbeweis für ben übernatürlichen Urfprung bes Chriftenthums auf bie übernatürliche Beglaubigung legen, wenn nicht ber Lehre, boch bes Bunberthatere, obwohl fie meift auf ben auguftinischen Begriff jurudgingen ;") Einige ertlarten bas Wunder auch nur aus wunderbarer Borausficht bes Bunber:

k) Euther, Briefe, hreg. v. be Bette. B. IV. G. 128.

n." m) 3. D. Michaelie, Entro. d. 15.] 763. 3. A. Ranne, Chriftus im A. E. Marns. 818. 2 B. Patrik Fairbairn, Typology of Scripture. Edinb. 847. 2 T.

i) Quenst. P. I. p. 535: Distinguitur Providentia in extraordinariam. qua supra et contra institutum a se ordinem operatur Ps. 94, 8. Jos. 10, 12. et ordinariam, qua junta legem naturae agit Mt. 6, 24. Ps. 65, 10 se. p. 471 s: Miracula anot, quae contra vim rebus naturalibus a Dec Inditam careamque naturalem per extraordinariam Dei potentiam efficiantur, ut cum ferrum natat, aqua in vinum convertitor, mortoi suscitantur. Mirabilis tuat Satanae mirabiles effectos, vel in revel in modo, qui hominibua miraeulosi apparent, quia per instantaneam applicationem agentium naturalium ad passiva, vel per occultam et aubitaneam rerum transpositionem preducantur.

k) Gerhard, T. XII. p. 107: Miracula și non habeant doctringe veritatem conjunctam, nihil probant. Quenst. P. I. p. 472: Disting. inter miracula bereticorum, ut hagretici sant et falsem doctrinam proferunt, et catenus 100 possuut facere miracula, et inter haereticos, quatenus cum ecclesia consentiant et ad confirmationem doctrinae et sacramentorum Dei miracula edunt, et sic nelim negare Je LE GASCdam miracula edidisse.

<sup>1)</sup> Rn app, Glaubenel. B. I. G.4 shrung zu Rathe zieht, fo können uns 1 lichen Wunderthatern nach ber Apoftelge be nicht Betrüger waren, gehörten felb macht bas Dt. T. felbft hoffnung gur Fr

n) Reinh. S. 238: Providentia miraculosa est en cure divina, qui Deu sliquid efficit mutationibus a consustudine naturae plane abhorrentibus. Miraculum est mutatio a manifestis naturae legibus abhorrens, nits a nobis pulla potest e viribus naturalibus ratio reddi. Hahn, G. 23f: "Dehrere unfrer altern Theologen hatten bie falfche, weber in ber Serift ergebne, noch an fich bentbare Deinung, bag burch bie gottliche Birfung bei imm wirflichen Bunber ber Naturlauf geflort ober bie natürlichen Gefege aufe ichoben worden fein." Auft. 2. B. I. 6.84: Thatfachen gur Bieberherftellung bit mipranglichen burch bie Gunbe geftorten Orbnung ber Ratur. Brg. at. u.

thaters, ober göttlicher Praformation ber Natur.") Dagegen seit Spinoza und hume fich aus philosophischen und hiftorischen Grunden eine vom Rationalismus fortgesette Opposition gegen die Wirklichkeit und Beweisfraft bes Wunders bilbete. P) Die biblischen Wunder wur: den entweder als Thatsachen geleugnet oder als solche natürlich erklärt. Die Supernaturalisten, obwohl gegen beides alle Einwendungen ber Frömmigkeit und der Wiffenschaft vorbringend, enthielten fich doch nicht burchaus des Versuchs, alttestamentliche Wunder burch Erklärungen berselben Art mit ber Bilbung bes Beitalters auszugleichen,4) und suchten die altteftamentliche Weißagung durch das Zugeftandniß eines mehrfachen Sinnes ober einer unfichern Zeit-Perspective zu ret= ten.") Der Ernft ber hiftorischen Kritik entschied großentheils auch für die rationale Theologie gegen die natürliche Erklärung als Zurückführung auf bas Gewöhnliche, bloß ein schlechthiniges Abbrechen von ber Natur wurde geleugnet und bas Wunder als ber religiöse Name für eine Begebenheit geltend gemacht,") wo es nicht mit der Religion selbst als eine Einbildung vernichtet werden sollte; ') Andere beriefen fich zur Erklärung und Rechtfertigung bes Wunders auf die Macht bes Beis ftes über die Natur, zumal des fundenlosen Geiftes, so daß die Bunderwirksamkeit Jesu nur das nothwendige Hervorbrechen einer höhern Naturordnung sei.")

## §. 128. Rritit.

Die bestimmte, plößliche Erhörung eines Gebets ist nicht undents bar, wenn auch für den bestimmten Fall schwerlich erkennbar, und wäre in solchem Falle das Zusammenstimmen der Bitte und Erfüllung ebenso als göttlich geordnet anzusehn wie jedes andre Zusammentreffen menschlicher That und göttlicher Schickung. Aber in keinem einzelnen Falle ist diese Erfüllung sicher zu erwarten, außer für ein Gebet um gött:

o) Bonnet, Recherches phil. sur les preuves du Christ. ed. 2. Gen. 771. Übrs. v. Lavater. Zür. 768.

p) Spinoza, Tract. theol. polit. c. 6. Ep. 21. 23. Hume, Essay on miracles. Lond. 748. Jena 790. [Boehme] De miraculis έγχειρίδιον a Philosopho Theologis exhib. Zwick. 806. Clausen, Kritik u. Darft. b. Buns berbegr. [Oppositionsschr. B. VI. H. 2.] Strauß, B. I. S. 224 ff. — Lesben Jesu. §. 48, a. b.

q) Steubel in b. Tüb. Zeitschr. 833. H. 1.

6. 126 ff. Brg. Weigle, Eb. 834. H. 4. 6. 101 ff.

r) Dishausen, bibl. Comm. B. 1. S. 52 f. Hengstenberg, Christolog. b. A. T. B. I. c. 5. Ev. K3. 833. N. 23 f. Delits ch, d. bibl. proph. Theol. ihre Fortbild. burch Crusius u. ihre Entwick. seit b. Christol. Hengstenb. Lpz. 845.

s) Schleierm. B. I. S. 256. U. d. Rel. Reben, S. 105.

t) & Fenerbach, ü. b. Wunder. [Werke 846. B. I.]

u) Bockshammer, d. Freih. S. 102 f. Rosenkranz, Encycl. S. 160 f. L. Rückert, Theol. T. II. S. 148 ff. J. B. Lange: Leben Jesu. B. II. Th.l. S. 258 ff. Dogm. Th. I. S. 471 ff. Dgg: Hofmann in d. Erlang. Zeitsch. 846. B. XII. H. 2. J. Müller, de miraculorum J. C. natura et necessitate. Marb. Hal. 839-41. 2 Pgg.

liche Dinge seinem wesentlichen Inhalte nach. Zwar erhört Gott jedes Gebet, aber nicht indem er bas Erbetene giebt, sondern mehr. Daher ob bestimmte Bunfche bes Alltagelebens ber Gottheit im Gebete vor= zutragen sein, ber Individualität und Stimmung anheimzugeben ift. Aber bas Gebet in allen seinen Gestalten ift der natürliche Ausbruck unfrer Gemeinschaft mit Gott, und erreicht also seinen 3weck in sich selbst. Die Fürbitte ift der natürliche, reinste Ausdruck der durch die Religion geheiligten irbischen Liebe, aus ber fie immerdar hervorquellen wird; und die rechte Gebetsstimmung ift nicht bloß Vertrauen, sondern auch Ergebung. Die Gefete des Weltalls find viel größere Zeugniffe göttlicher Macht und Weisheit, die historischen Wirkungen des Chri= ftenthums viel segensreicher, und selbst die Beherrschung der Natur durch bie Entdeckungen menschlicher Runft viel wirksamer als alles, was je von Wundern der Vorzeit erzählt worden ift. Allein bas Interesse an ben Wundern ber S. Schrift, ber Wunsch eines sinnlichen Erweises für die Wirksamkeit Gottes in personlicher Antheilnahme, die Sehn= sucht nach Hulfe, wo nach bem strengen Naturlaufe keine Sulfe ge= benkbar ift, selbst bie Luft an ber Poesie bes Wunders im Gegensatze bes alltäglichen Naturlaufs, wird ben Wunderglauben in seiner volks= thumlich biblischen Unbestimmtheit immer aufrechthalten, und zwar um so mehr, je poetischer ein Volk, je weniger reflectirend und forschend es ift. Denn die Betrachtung einer Begebenheit als Wunder ift nur bie religiöse, also supernaturale Anschauung berselben, abgesehn von ihren natürlichen Vermittlungen. Die Regierung der durch menfch= liche Freiheit bewegten Welt ift nur möglich durch die Einwirfung göttlicher Freiheit. Diese Einwirkung giebt ben philosophischen Begriff bes Wunders, welches daher nur mit ber Borfehung felbst geleugnet werden könnte. Weil aber die Welt nicht eine unabhängig von Bott fortrollende Maschine ift, sondern ein in Gott lebendes Abbild göttlichen Lebens: so wird jede Einwirkung göttlicher Freiheit eben daburch, daß sie eintritt in die Natur, als Naturfraft wirken, benn die Natur ift die Offenbarung bes göttlichen Willens. Nach biesem Begriffe bes Wunders ift daffelbe für ben, ber nicht den ganzen Causalnexus der Natur übersieht, im einzelnen Falle nie mit Bestimmt= heit erkennbar, und dasjenige noch nicht ausgesagt, was der Volks= glaube, wie er auch in der H. Schrift vorliegt, eigentlich meint. Die Merkmale beffelben, das Außerordentliche, den Zeitgenoffen Unerklär= bare und dem Gottesreiche Dienstbare, können von der Philosophie leicht zugestanden werben, und es ist nur Sache ber Geschichtsforschung zuzusehn, ob nicht die Eine ober Andre der biblischen Wunderergah= lungen ber Bolkssage, ober ber Macht eines reinen Willens über bie Natur, oder fonft einer uns verborgnen Naturfraft angehöre; benn obwohl der Geift als der Erst= oder Lett=Geborne der Natur Macht über sie hat, doch nur badurch, daß er benkend eingeht in ihre Gesetze

und ale religiofer Beift gottliche Sagungen in ihnen ehrt. Bunber in biefem Ginne tonnen noch immer aus bem geheimnifvollen Schofe ber Ratur emporfteigen, und bie Biffenfchaft bat ihr Urtheil über ben einzelnen gall fich frei zu erhalten. Auch bie Beigagung ift nach ibret Woglichfeit in ber gottlichen Allwiffenbeit gegeben, wurde binfichtlich außerer Schichfale Die Freiheit nicht berühren, und ift ale Ras turereigniß ber Ahnung und bes magnetischen Bellfebne, wie als genialer Scharfblid, in fo icheinbaren Thatjachen bervorgetreten, bag eine Unmöglichkeitserflarung, welche fünftiger Forfchung nicht Raum gabe, fogar unvorfichtig mare. Der religiofe Sinn ber Beifagung liegt aber weniger in biefer Borausverfunbigung bes Aufalligen, als im Bertrauen auf bas vernünftig Rothwendige, auf bie jenseitige Boll: endung bes Menichen und auf ben einftmaligen Gieg bes Gottesreicht; binfichtlich icon erfullter Weißagungen in ber Anerkennung bes gottlichen Baltene und ber Ginheit bes Beltplane, wennschon im Gingel: nen manche Erfüllung absichtlich berbeigeführt ober wie bei ben Ty-

rinnerung und geschichtliche Entwidelung ift i bem Bunderthäter nur infofern eine bleibende einen außerordentlichen Thaten und Schickfalen erscheint, wodurch die Anerkennung geförbert a Blane der Borfehung liege, ohne badurch über ag und Buthat erhaben zu fein. In erbaulicher g ber biblischen Bunder bas oft babei ermähnte

und an fich mahre Boltsgefühl zu erweden: Befühl ber Gegenwart Gottes und Breis besselben, bağ er so große Dinge ben Menschen ges geben hat. Mag bas Vertraun baran gestärkt werben, baß Gott mit seiner Bulfe nicht an ben gemeinen Lauf ber Dinge gebunden, so ift boch auch an die Bescheibenheit zu erinnern, baß niemand ein Recht habe zu seinem Besten ein Bunder zu erwarten, bas zu seinem Besten selbst Christus nicht verlangte.

## 2. Anhang. Engel und Tenfel.

Ode, Tract. de angelis. Traj 739. Soulthes, Engelwelt, Engelgefest n. Engelbienft. Bur. 833. - J. G. Mayer, Hist. diaboli. Tub. od. 2. 780. Oorft, Damonomagie o. Gefc. b. Glaub. au Baub. u. bam. Bunber. Frif. 818. 2 B. Deff. Bauberbibl. Mainz 821-6. 6 B.

4. 129. Glanbe bes Bebraidung,

Gramberg, Grundzüge b. Engellehre b. A. T. (Biners Beitfchr. f. wiff. Theol. 827. 2. G.)

Die Engel find Boten Gottes בְּלְאָבֵרה, ein Gottgeliebtes, ihm vers wandtes Geschlecht בְּרִי הַאַלְּהִים Job. 2, 1., überweltliche, lichte Ratus ren בְּיִשְּׁיִים Ps. 89, 6. Job. 5, 1., Borbilder menschlicher Gute und Beisheit 1 Sam. 29, 9. 2 Sam. 14, 17. 20., zum Schute ber Frommen Ps. 34, 8. 21, 11 a. In der altesten überlieferung wird der Engel

Bottes mit Bebovah felbft vermechfelt, wiefern er ericheint Gen. 31, 11. 13. Exod. 3, 2-7, 13, 21. cf. 14, 19. Judd. 6, 11 ss. 13, 20, 22.4) אול בישמים Ald ביבא הוחם bie Engel mit ben Sternen wie himmlifche Befdwifter Job. 38, 7. ef. Jes. 40, 26., perfonificirte Raturfrafte ihnen aleichgeftellt Pa. 104, 4. cf. 148, 8 : boch werben fle ale Berfonen im Rathe und Beere Bebovabe gebacht Gen. 28, 12. 32, 1. Job. 1, 6., gerabe in ber alteften Sage effen fie mit ben Menfchen Gen. 18, 8. unb mifchen fich mit ben Tochtern ber Menfchen Gen. 6, 2., geiftiger Judd. 13, 15-22. Gin gurft bes himmelebeeres ericheint Jos. 5, 14., ein Unterschied von folchen, die allezeit in der Mabe Gottes leben wie bie geflügelten, lobfingenden promy Jes. 6. b) und folchen, bie gur Beforgung weltlicher Dinge ausgefandt werben, ift Ps. 103, 20. faum angebeutet. Der Gebante fte burch Ramen ju unterscheiben verbleibt beim erften allegorifchen Berfuche Judd. 13, 17 s. web. Da ihre inbivibuelle Aushilbung einer fpatern Beit angebort, find fle nicht übertefte eines verschwindenben Polytheismus, obwo germaßen erfetten, fonbern bem Monotheismus ei fie jur Darftellung ber Berrlichfeit Gottes und b Thaten ber Borfebung. Durch Die Strenge ber . Irhovahe Exod. 20, 3. cf. Deut. 4, 19. 17, 3. ift gefchloffen, boch bei ber Bermechelung Jebovahe u bei ben Goflichfeitebegeugungen bes Drient ohne dung Jos. 6, 14. Judd. 13, 19 s. Die prana find nicht Engel. fonbem wie Sphing und Greif bie Dachter beiliger Orte Gen. 3, 24.,

dem wie Sphinx und Greif die Wächter heiliger Orte Gen. 3, 24., als viertöpfige geflügelte hieroglyphen ber Naturfraft die Träger Jeshovahs und seines Donnerwagens 1 Sam. 4, 4. Ps. 18, 11. Ezech. 1.10. 2 Sam. 22, 11., vornehmlich als heilige Bildwerfe Exod. 25, 18, s. 26, 1 ss. 1 Reg. 6, 23 ss. °) — Bei dem vorherrschenden Sefühle der göttlichen Machtvollkommenheit lag der Gedanke an einen wenn auch vorübergehenden Gegensah dem hebräischen Volksglauben nicht nabe, und die Schöpfungssage scheint sich dem ausbrücklich entgegenstußehen. Denn die Bekanntschaft mit dämonischen Vorstellungen ersichen in den mosaischen Zauberverboten, aber nur in der Fernhalstung vom Volksglauben. Ein dem bewerberboten, aber nur in der Fernhalstung vom Volksglauben. Ein dem bewerberboten, aber nur in der Fernhalstung vom Volksglauben. Ein dem bewerberboten der spätere Volksglaube eis bösen Geist kennt, zugesandtes Sühnopfer Lev. 16, 8 ss. wäre dem bebräischen Grundgefühle zwar fremb, bennoch als Ausgleichung mit

o) Stahl, ü. b. Erscheinungen Jeh. u. seiner Engel. [Cichhorus Bibl. B. VII. S. 156 ff.] b) hip verastes Num. 21, 6. Deut. 8, 15. Jes. 14, 29., hip comburere, nach arabischem Stammworte verwandt mit ting.

e) Michaelis, de Cherubis. [Cmmtt. Soc. reg. Gett. T. I. p. 157 ss.] Kaito, de Cherubis hamani generis mundlque actatum symbolis as genila.
kel. 827. 2 Pgg. 4. Robigen in b. Sall, Enchel. B. XVI. S. 288 ff. Bûls
lig, b. Cherubiniwagen. Seiblb. 832. Brg. Grünzisen im Kunftblatt b.
Porgenb. 834. N. 1 ff. Bahn, Symbolit. B. I. S. 340 ff.

und als religiöser Beift gottliche Sahungen in ihnen ehrt. Wunder in diesem Ginne tonnen noch immer aus dem geheimnisvollen Schose der Natur emporsteigen, und die Wissenschaft hat ihr Urtheil über den einzelnen Fall sich frei zu erhalten. Auch die Weißa gung ift nach ihrer Wöglichkeit in der göttlichen Allwissenheit gegeben, wurde hinssichtlich äußerer Schickfale die Freiheit nicht berühren, und ist als Naturereignis der Ahnung und des magnetischen Hellsehns, wie als genialer Scharfblick, in so scheinbaren Thatsachen hervorgetreten, daß eine Unmöglichkeitserklärung, welche kunftiger Forschung nicht Raum gabe, sogar unvorsichtig ware. Der religiöse Sinn der Weißagung liegt aber weniger in dieser Vorausverkündigung des Zufälligen, als im Bertrauen auf das vernünftig Nothwendige, auf die jenseitige Bollsendung des Menschen und auf den einstmaligen Sieg des Gottesreichs; hinsichtlich schon erfüllter Weißagungen in der Anerkennung des göttelichen Waltens und der Einheit des Weltplans, wennschon im Einzelslichen Waltens und der Einheit des Weltplans, wennschon im Einzelslichen Waltens und der Einheit des Weltplans, wennschon im Einzelslichen Waltens und der Einheit des Weltplans, wennschon im Einzels

absichtlich herbeigeführt ober wie bei ben The einnerung und geschichtliche Entwickelung ist bem Wunderthäter nur insofern eine bleibende einen außerordentlichen Thaten und Schicksalen erscheint, wodurch die Anerkennung gesordert i Plane der Borfehung liege, ohne dadurch über ig und Zuthat erhaben zu fein. In erbaulicher g ber biblischen Wunder das oft dabei ermähnte

und an fich mabre Bollegefühl zu erweden: Befühl ber Gegenwart Gottes und Preis beffelben, daß er fo große Dinge ben Menschen geseben bat. Rag bas Bertraun baran gestärft werben, daß Gott mit seiner Gulfe nicht an ben gemeinen Lauf ber Dinge gebunden, so ift boch auch an die Bescheibenheit zu erinnern, daß niemand ein Recht habe zu seinem Besten ein Bunder zu erwarten, das zu seinem Besten felbft Christus nicht verlangte.

## 2. Anhang. Engel und Teufel.

Ode, Tract. de angelis. Traj 739. Soulthef, Engelwelt, Engelgefet u. Engelbienft. Bur. 833. — J. G. Moyer, Hist. diabeli. Tub. ed. 2. 780. Dorft, Damonomagie o. Gefc. b. Glaub. an Baub. u. bam. Bunber. Erff. 818. 2 B. Deff. Bauberbibl. Maing 821-6. 6 B.

5. 129. Glanbe bes Bebraismne.

Gramberg, Grundjuge b. Engellehre b. M. T. [Binere Beiticht, f. wif. Theol. 827. 2. 6.]

Die Engel find Boten Gottes בַּלְאָכֵרם, ein Gottgeliebtes, ihm bermanbtes Geschlecht בַּלְּאָכִרָּיִם Job. 2, 1., überweltliche, lichte Ratus
ren קרושׁים Ps. 89, 6. Job. 5, 1., Borbilber menschlicher Güte und
Weisheit 1 Sam. 29, 9. 2 Sam. 14, 17. 20., zum Schute der Frommen
Ps. 34, 8. 91, 11 a. In ber ältesten überlieferung wird ber Engel

Sottes mit Jehovah felbft verwechselt, wiefern er erfcheint Gen. 31, 11. i3. Exod. 3, 2-7. 13, 21. ef. 14, 19. Judd. 6, 11 ss. 13, 20. 22.") אבא השמים Anb bie Engel mit ben Sternen wie himmlifche Befowifter Job. 38, 7. ef. Jos. 40, 26., perfonificirte Raturfrafte ihnen gleichgeftellt Ps. 104, 4. cf. 148, 8 : boch werben fle als Berfonen im Rathe und Beere Bebovahe gebacht Gen. 28, 12. 32, 1. Job. 1, 6., gerabe in ber alteften Sage effen fle mit ben Menfchen Gen. 18, 8. unb mifchen fich mit ben Tochtern ber Menfchen Gen. 6, 2., gelftiger Judd. 13, 15-22. Gin gurft bes himmelebeeres ericheint Jos. 5, 14., ein Unterschied von folchen, Die allezeit in ber Mabe Gottes leben wie bie geflügelten, lobfingenben wegen Jes. 6. b) und folchen, bie jur Beforgung weltlicher Dinge ausgesandt werben, ift Pa. 103, 20. faum angebeutet. Der Bebante fle burch Ramen gu unterfcheiben verbleibt beim erften allegorischen Berfuche Judd. 13, 17 a. 385p. Da ihre inbivibuelle Ausbildung einer fratern Beit angebort, find fie nicht übertefte eines verschwindenben Bolptheismus, obwc germaßen erfetten, fonbern bem Monotheismus e fie jur Darftellung ber Berrlichkeit Gottes und b Thaten ber Borfebung. Durch die Strenge ber 3chovahe Exod. 20, 3. cf. Deut. 4, 19. 17, 3. ift geschloffen, boch bei ber Berwechslung Jehovahs n bei ben Boflichkeitsbezeugungen bes Orient obne bung Jos. 6, 14. Judd. 13, 19 s. Die brand find nicht Engel. fonbern wie Sphing und Greif die Bachter beiliger Orte Gen. 3, 24., als viertopfige geffügelte Bieroglyphen ber Raturfraft bie Trager Jebovabe und feines Donnerwagens 1 Sam. 4, 4. Ps. 18, 11. Ezech. 1.10. 2 Sam. 22, 11., vornehmlich ale beilige Bilvwerte Exod. 25, 18,ss. 26, 1 ss. 1 Reg. 6, 23 ss. \*) - Bei bem porherrichenben Gefühle ber gottlichen Machtvolltommenbeit lag ber Gebante an einen wenn auch vorübergebenben Wegenfat bem bebraifchen Bolleglauben nicht nabe, und bie Schopfungefage icheint fich bem ausbrudlich entgegen: jufegen. Denn bie Befanntichaft mit bamonifchen Borftellungen erfceint in ben mosaischen Bauberverboten, aber nur in ber Fernhals

tung vom Bolfeglauben. Ein bem bing, ben ber fpatere Bolfeglaube ale bofen Geift tennt, jugefandtes Cubnopfer Lev. 16, 8 as. mare bem bebraifchen Grundgefühle zwar fremd, bennoch als Ausgleichung mit

e) Stahl, ft. b. Erfcheinungen Jeh. u. feiner Engel. [Gichborns Bibl. B. VII. S. 156 ff.] b) how cornates Num. 21, 6. Dout. 8, 15. Jos. 14, 29, how comburere, nach grabischem Stammworte verwandt mit bong.

e) Michaelie, de Cherubia. [Cmmtt. Soc. reg. Gott, T. l. p. 157 as.] Kaiser, de Cherubia humani genoris mundique actatum symbolis ne geniia. Kei. 827. 2 Pgg. 4. Robigen in b. Hall. Encycl. B. XVI. S. 268 ff. Bule lig, b. Cherubinwagen. Heiblb. 832. Brg. Grüneifen im Kunftblatt b. Rergenb. 834. N. 1 ff. Bahr, Symbolik. B. I. C. 340 ff.

und ale religiöser Beift göttliche Satungen in ihnen ehrt. Wunder in diesem Ginne können noch immer aus bem geheimnisvollen Schofe ber Natur emporfteigen, und die Wiffenschaft hat ihr Urtheil über ben einzelnen Fall fich frei zu erhalten. Auch die Weißagung ift nach ihrer Möglichkeit in ber göttlichen Allwiffenheit gegeben, wurde binfichtlich äußerer Schicksale die Freiheit nicht berühren, und ift als Na= turereigniß der Ahnung und bes magnetischen Bellsehns, wie als genialer Scharfblick, in so scheinbaren Thatsachen hervorgetreten, daß eine Unmöglichkeitserklärung, welche fünftiger Forschung nicht Raum gabe, fogar unvorsichtig mare. Der religiofe Sinn ber Beifagung liegt aber weniger in diefer Borausverkundigung bes Bufälligen, als im Bertrauen auf das vernünftig Nothwendige, auf die jenfeitige Bollendung bes Menschen und auf ben einstmaligen Sieg bes Gottesreiche; hinsichtlich schon erfüllter Weißagungen in ber Anerkennung bes göttlichen Baltens und ber Einheit bes Weltplans, wennschon im Gingelnen manche Erfüllung absichtlich herbeigeführt ober wie bei ben In= pen nur nationale Erinnerung und geschichtliche Entwickelung ift. Aus Wundern ermächft bem Bunberthater nur infofern eine bleibenbe Bekräftigung, als in seinen außerordentlichen Thaten und Schichsalen etwas Providentielles erscheint, wodurch die Anerkennung gefördert wird, daß sein Werk im Plane der Borsehung liege, ohne dadurch über menschliche Beschränkung und Buthat erhaben zu sein. In erhaulicher Rebe ift bei Betrachtung der biblischen Wunder das oft dabei ermähnte und an fich mahre Volksgefühl zu erwecken; Gefühl ber Gegenwart Gottes und Preis beffelben, daß er so große Dinge ben Menschen gegeben hat. Dag bas Bertraun baran gestärft merben, bag Gott mit seiner Gulfe nicht an den gemeinen Lauf der Dinge gebunden, so ift doch auch an die Bescheidenheit zu erinnern, daß niemand ein Recht habe zu feinem Beften ein Wunder zu erwarten, bas zu feinem Beften felbft Chriftus nicht verlangte.

## 2. Anhang. Engel und Tenfel.

Ode, Traet. de angelis. Traj. 739. Schultheß, Engelwelt, Engelgeses, n. Engelbienst. Bur. 833. — J. G. Mayer, Hist. diaboli. Tub. ed. 2. 780. Horft, Damonomagie o. Gesch. b. Glaub. an Zaub. u. bam. Wunder. Frif. 818. 2 B. Dess. Zauberbibl. Mainz 821-6. 6 B.

5. 129. Glaube bes Bebraismus.

Gramberg, Grundzüge d. Engellehre d. A. T. [Winers Zeitschr. f. wiff. Theol. 827. 2. S.]

Die Engel sind Boten Gottes בַּלְּאָכֵר, ein Gottgeliebtes, ihm verswandtes Geschlecht בַּלְּהִירִם Job. 2, 1., überweltliche, lichte Natusten propertiebtes Ps. 89, 6. Job. 5, 1., Worbilder menschlicher Güte und Weisheit 1 Sam. 29, 9. 2 Sam. 14, 17. 20., zum Schuße der Frommen Ps. 34, 8. 91, 11 s. In der ältesten Überlieferung wird der Engel

Bottes mit Jehovah selbst verwechselt, wiesern er erscheint Gen. 31, 11. 13. Exod. 3, 2-7. 13, 21. cf. 14, 19. Judd. 6, 11 ss. 13, 20. 22. 318 brand nauf find die Engel mit den Sternen wie himmlische Gesschwilker Job. 38, 7. ef. Jes. 40, 26., personisicirte Naturfräste ihnen gleichgestellt Ps. 104, 4. cf. 148, 8: doch werden sie als Personen im Rathe und Geere Jehovahs gebacht Gen. 28, 12. 32, 1. Job. 1, 6., gerade in der ältesten Sage essent Gen. 28, 12. 32, 1. Job. 1, 6., gerade in der ältesten Sage essent Gen. 6, 2., geistiger Judd. 13, 15-22. Ein Fürst des himmelsheeres erscheint Jos. 5, 14., ein Unterschied von solchen, die allezeit in der Nähe Gottes leben wie die gestügelten, sobsingenden von volles. 6. d) und solchen, die zur Bessorgung weltlicher Dinge ausgesandt werden, ist Ps. 103, 20. kaum

angebeutet. Der Gebanke sie burch Namen zu beim ersten allegorischen Versuche Judd. 13, 17 bividuelle Ausbildung einer spätern Zeit angehircht eines verschwindenden Polytheismus, obi germaßen ersetzten, sondern dem Monotheismus sie zur Darstellung der Herrlichkeit Gottes und Thaten der Vorsehung. Durch die Strenge de Zehovahs Exod. 20, 3. cf. Deut. 4, 19. 17, 3. i geschlossen, doch bei der Verwechslung Jehovahs bei den Höslichkeitsbezeugungen des Orient oh dung Jos. 6, 14. Judd. 13, 19 s. Die Drient oh

bern wie Sphinr und Greif die Wächter heiliger Orte Gen. 3, 24., als dierföpfige geflügelte hieroglyphen der Naturfraft die Träger Jeshovahs und seines Donnerwagens 1 Sam. 4, 4. Ps. 18, 11. Ezoch. 1.10. 2 Sam. 22, 11., vornehmlich als heilige Bildwerke Exod. 25, 18, 26, 1 ss. 1 Reg. 6, 23 ss. ) — Bet dem vorherrschenden Gefühle der göttlichen Machtvollkommenheit lag der Gedanke an einen wenn auch vorübergehenden Gegensatz dem hebräischen Wolksglauben nicht nahe, und die Schöpfungssage scheint sich dem ausdrücklich entgegenzusehen. Denn die Bekanntschaft mit damonischen Borstellungen erzischen. Denn die Bekanntschaft mit damonischen Borstellungen erzischen wom Wolksglauben. Ein dem binty, den der spätere Bolksglaube als bosen Geist kennt, zugesandtes Sühnopfer Lev. 16, 8 ss. ware dem hebräischen Grundgefühle zwar fremb, dennoch als Ausgleichung mit

o) Stahl, ü. b. Erscheinungen Ich. u. seiner Engel. [Cichhorne Bibl. B. VII. S. 156 st.]
b) μηψ corastes Num. 21, 6. Deut. 8, 15. Jes. 14, 29, μηψ comburero, nach arabischem Stammworte verwandt mit τηψ.

e) Michaelis, de Cherubis. [Cmmtt. Soc. rog. Gett. T. I. p. 157 as.] Kaiser, de Cherubis humani genoris mundique netatum symbolis as geniis. Bri. 827. 2 Pgg. 4. Robiger in d. Hall. Encycl. B. XVI. S. 288 ff. Bülelig, d. Chernhimwagen, Heiblb. 832. Brg. Grünzisen im Runfiblatt d. Rorgend. 834. N. 1 ff. Bahr, Symbolit. B. I. G. 340 ff.

einem in den Bolksglauben eingebrungenen fremdartigen Princip vorsübergehend im Nationalcultus denkbar. d) Der böse Geist 1 Sam. 16, 14. cf. Judd. 9, 23. ist nur eine sinstre von Gott gesandte Stimmung, der verderbende Engel Exod. 12. Jehovah selbst, oder ein Engel zur Bollziehung eines Strafgerichts 2 Sam. 24, 15 s. Jes. 37, 36. Ps. 35, 5., daher geines Strafgerichts 2 Sam. 24, 15 s. Jes. 37, 36. Ps. 35, 5., daher geines Gtrafgerichts 2 Sam. 24, 15 s. Jes. 37, 36. Ps. 35, 5., daher genes Unglücksengel. Im Prologe des Hiod ist gw [vrg. Sach. 3, 1-3.] ein den Menschen übelwollendes, immer noch himmlissches Wesen. Doch bildet diese poetische Gestalt, wie die Volksansicht von der Natur der Göten [vr. vi] Deut. 32, 17. und die Gespensters surcht vor sabelhaften Thieren der Wäste Jes. 13, 21. 34, 14. den übergang zum Glauben an Dämonen.

### §. 130. Glaube bes Jubenthums.

Gine Engelhierarchie tritt mit bestimmten symbolischen Namen, Ordnungen und Geschäften hervor Dan. 9, 21. Tob. 3, 25. 12, 12. 15. 2 Mcc. 3, 25. 10, 39 s., Schutengel einzelner Bolfer, Die Bolfegeifter in ihrem Rechte wider einander, fich befampfend Dan. 10, 12 s. Deuter. 32, 8. LXX. Die Engel, vorzugeweise קרשׁרם οἱ ἄγιοι τοῦ θεοῦ mit Bervorhebung bes fittlichen Moments, werden nach ihrem Wefen überfinnlich Tob. 12, 19., in ihrer Erscheinung sinnlich bargestellt Dan. 10, 5., boch kommt es nicht zu einer wahrhaft anschaulichen Individualität. Das Volk zur Zeit Jesu glaubte an Schutzengel aller Art.') Engel-Namen und Drbnungen gehörten zum Ordensgeheimniffe ber Essener.b) Der Gegensat ber Sabducaer Act. 23, 8. bezieht sich vielleicht nur auf eine fortwährenbe Einwirkung ber Engel im Sinne des Wolfsglaubens; doch zeigt die Unbefangenheit, mit der Josephus einige alttestamentliche Engelerscheinungen bei Seite schiebt, c) und mit der Philo Gen. 6, 2. in moralische Allegorien verflüchtigt, d) daß man ben Pentateuch verehren, und die Engel leugnen konnte. Philo ftellte seine aus Gott hervorgegangenen Geister, dopoi, welche im Gegensage der durch irdische Luft in Leiber herabgefunkenen Seelen, unkörperlich, rein und selig in ben Lüften wohnend alle Verbindung zwischen ber Sinnenwelt und ber jenseitigen Gottheit vermitteln, gleich mit ben Engeln der S. Schrift, wie mit den Damonen der Gricchen.") — Die

d) Hermansen, de nom. Azazel. Havn. 833. Winer, bibl. Realw. B. II. S. 658 ff. vrg. Sch elling, posit. Phil. d. Offenb. vorgelegtv. Paulus. S. 666 f. a) Fr. Schmidt, Hist. dogm. de ang. tutelarib. [Ilgens Denksch. b. hist. theol. Gesellsch. Lpz. 817.] b) Josephi B. J. II, 8, 7.

c) Antiqq. VIII, 13, 7. IX, 2, 1.

d) De Gigant. T. I. p. 263. Quod Deus immut. T. I. p. 273.

e) De Gigant. T. I. p. 263 s. Ψυχαί είσι κατά τὸν ἀξρα πετόμεναι. Ἐστιν ἀναγκαῖον καὶ τὸν ἀξρα ζώων πεπληρῶσθαι. Τῶν οὖν ψυχῶν αἱ μὲν πρὸς σώματα κατέβησαν, αἱ δ' οὖδενὶ τῆς γῆς μορίων ἡξίωσάν ποτε συνενεχθῆναι. p. 266 s. Ψυχαὶ ἀσώματοι ἐν τῷ τοῦ παντὸς θεάτρῷ διημερεύουσαι θεαμάτων καὶ ἀκουσμάτων θείων, ὧν ἄπληστος εἰς ταύτας εἰσελήλυθεν ἔρως, μηδενὸς κωλυσιεργοῦντος ἀπολαύουσιν. De somn.

bamonischen Spuren in den kanonischen Büchern sind noch in der Un= entschiedenheit des Buches Siob: ein Lügengeist [ררה שׁקר] geht von Gott aus 1 Reg. 22, 19 ss. 2 Chron. 18, 20 ss., Satan als Anflä= ger vertritt nur bas ftrenge Urtheil Gottes Sach. 3. Aber 1 Chron. 21, 1. wird vom Satan die Eingebung beffelben Gebankens abgeleitet, ber in der frühern Ansicht 2 Sam. 24, 1. von Jehovah in seinem Borne hergeleitet wurde. In den Apokryphen ift nur Sap. 2, 24. ein diá 80los genannt, in Beziehung auf die Schlange des Paradieses, deren Mo= tiv auch Josephus im Neide findet. 1) In andern Denkmalen bes Helle= nismus ift gar nichts Dämonisches, und beidemal, wo Philo barauf kommt, spricht er nur vom Volksglauben.8) In den palästinischen Apofryphen zwar auch kein Satan, aber besonders im Baruch und Tobi ein tiefeingebrungener Volksglaube an Dämonen, als übelwollenbe, beschränkte Mächte, auch πνευμα πονηρόν Tob. 6, 7. Sie wohnen an wüften Orten, find Gögen ber Beiben Bar. 4, 7. 35., buhlerisch, tob= ten den Menschen, der durch Schuld oder Unvorsichtigkeit ihnen ver= fällt Tob. 6, 14-18., können aber burch Gebet und äußere Mittel ver= trieben werden Tob. 6, 7 ss. 8, 2 s. Auch Josephus kennt nur Dä= monen, welche, nach bem griechisch romischen Glauben als bie Geifter boser Menschen, die Lebenden geistig und leiblich verlegen, perfonlich von ihnen Besitz nehmen und durch Beschwörungsformeln ausgetrieben werben. h) In der jüdischen Theologie dieser Zeit wurde Gen. 6, 2. als Sündenfall ber Engel angesehn. Wenn auch ber Engelglaube fich aus sich selbst entwickeln konnte, so beutet doch diese Dämonenlehre man= nichfach auf die Einwirkung des persischen Dualismus, obwohl ohne Berletung bes Monotheismus.

§. 131. Reutestamentlicher Glaube.

Aus dem N. T. selbst wie aus den jüdischen Denkmalen derselben Zeit erhellt, daß dieser Vorstellungskreis aus dem gemeinsamen Boben

Ι. Τ. Ι. p. 642: "Αλλαι εἰσὶν καθαρώταται καὶ ἄρισται, μειζόνων φρονημάτων καὶ θειοτέρων ἐπιλαχοῦσαι, μηθενὸς μὲν τῶν πειιγείων ποτὲ ὁρεχθεῖσαι τοπαράπαν, ὕπαρχοι τοῦ πανηγεμόνος, ὥσπερ μεγάλου βασιλέως ὀφθαλμοὶ καὶ ὧτα. Ταύτας δαίμονας μὲν οἱ ἄλλοι φιλόσοφοι, ὁ δὲ ἱερὸς λόγος ἀγγελους εἴωθε καλεῖν, προσφυεστέρω χρώμενος ὀνόματι καὶ γὰρ τὰς τοῦ πατρὸς ἐπικελεύσεις τοῖς ἐγγόνοις, καὶ τὰς τῶν ἐκγόνων χρείας τῷ πατρὶ διαγγελλουσι παρ ὁ καὶ ἀνερχομένους αὐτοὺς καὶ κατιόντας εἰσήγαγεν οὐκ ἐπειδὴ τῶν μηνυσόντων ὁ πάντα ἐφθακως εἰδέναι θεὸς δεῖται, ἀλλ ὅτι τοῖς ἐπικήροις ἡμῖν συνέφερε μεσίταις καὶ διαιτηταῖς λόγοις χρῆσθαι.

f) Sap. 2, 23 s. Jos. Antiqq. I, 1, 4. Dahn e, füb. alex. Rel. Phil. Hal. 834.

<sup>3.</sup> II. S. 172 f. Dgg. W. Grimm, b. B. b. Weish. Lpz. 860. S. 83 ff.
g) De Gigant. T. I. p. 264 s: Ωσπερ άγαθοὺς δαίμονας καὶ κακοὺς λέγουσιν οἱ πολλοί. Fragm. T. II. p. 650: Διάβολοι καὶ θείας ἀπόπεμπτοι χάριτος οἱ τὴν αὐτὴν ἐκείν ω διαβολικὴν νοσοῦντες κακοτεχνίαν.

h) Bell. Jud. VII, 6, 3: Τὰ καλούμενα δαιμόνια ταῦτα πονηρῶν ἐστιν ἀνθρώπων πνεύματα, τοῖς ζῶσιν εἰσδυόμενα καὶ κτείνοντα τους βοηθείας μὴ τυγχάνοντας. Antiqq. VIII, 2, 5.

bes palaftinifden Bolfeglaubene aufgewachfen ift. Manche Ermabnungen ber Engel find bilblich Mt. 4, 11. Le. 16, 22. Jo. 1, 52., ober nugewiß wie Mt. 18, 10. von Echupengeln, ef. Act. 12, 15. Apoc. 1, 20. Doch ift feine Gpur, bag fich Befus vom Bolleglauben entfernt batte, ben er nut in feinen allgemeinften Begiebungen fittlich religies ober meffianifc anwendet. Rur in beiliger Boeffe und Sage finben fic befannte Engelnamen und individuelle Buge Le. 1, 19. Jud. 9. 30 hannes hat blog eine Engelerscheinung ber Maria nacherzählt 20, 12., benn 12, 29. unb, wenn es acht mare, 5, 4. berichtet eine Bollemeinung. Defto baufiger bie Engel in ber Apotalopfe ale poetifche Dafchinerie. Ban ins ermabnt Rangorbnungen ber Engel Eph. 3, 10. 1, 21. Col. 1, 16., beren er fich bebient, wie ber Bebraerbrief, um bie Erhabenheit bes Deffias anfchaulich ju machen. Die ebangelifchen Engelericheinungen ftebu geschichtlich nicht über allem 3weifel,") Die ber Apoftelgeschichte beftebn theils in Bifionen Act. 8, 26. 10, 3., theils laffen fle eine unwillfurliche Bermechelung mit menfchlichen Boten ber Borfebung ju Act. 5, 19 as. 12, 7 as. Die Engel merben als Defcopfe Bottes Col. 1, 16. geiftig und fittlich erhaben gebacht Mt. 24, 36. Le. 9, 26 20, 36. 1 Tim. 5, 21., obne Befclechtsverbaltnig Mt. 22, 30. ale bienenbe Geifter Abr. 1, 14., theilnehmenb an unferm fittlichen Geil Le. 15, 10., einft wir ihnen abulich und in ihrer Bemeinbe Mt. 22, 30. Abe. 12, 22. 3hre Berehrung [προσκύνησις unb θρησκεία] wird verworfen Apoc. 19, 10. 22, 8 s. Col. 2, 18. -Satan ericeint ale herricher eines bamonifchen Reiche, ale Quell und Gipfel alles Bofen. Die nen hervortretenben Begelchnungen geboren wohl alle bem bergebrachten Sprachgebrauche. ) Der Denichenmorber am Anfange Jo. 8, 44. bezieht fich auf ben zweiten blutigen Gunbenfall,") ber große Drache und bie alte Schlange Apoc. 12, 9. auf ben erften, beibes nach Borausfehungen ber rabbinifchen Theologie. Dem Reiche Gottes wird bas Reich Satans entgegengefest Mt. 12, 26-28., infofern ift Jefus gefommen, die Werte des Teufels ju gerftoren 1 Jo. 3, 8 , ale bes Weltgottes Jo. 12, 31. 14, 30. 2 Cor. 4, 4. Bum fatanifchen Reiche geboren; bie bofen Denfchen ale Cobne und Diener bes Teufele Mt. 13, 38. Jo. 8, 44. 2 Cor. 11, 15., Die Berbammten nach bem Beltgerichte und bie Engel bes Teufels [dasporen, noeupara monpa, anadapra) Mt. 25, 41. in verschiebnen Ordnungen Eph. 6, 13., 4) unter ihnen auch bie Beibengotter 1 Cor. 10, 20. Wie Setan

<sup>35. 28. 121. 122.</sup> b) Mt. 10, 25. 12, 27: Bealleβεελζεβούλ, 523 523, 2 Cor. 6, 15: Bελίας, 6 πονηδέχθρας, δ αντίδικος, δ πατάγορος. επες. theol. Borich. B. I. St. 1. Risich in b. Bai. 3. G. 52 f. Lade, Com. a. 3ch. B. II. S. 291 f. diab. la libria fo. Jeo. 800. 4.

d) 3 abn, was lebrt b. Bibel v. Tenfel? [Theol. Berte. 821. 6. 61 f.]-

ursprünglich in der Wahrheit stand Jo. 8, 44., 1 Tim. 3, 6., so sind auch seine Engel erft fündig geworden 2 Ptr. 2, 4., Jud. 6. und aus dem Sim= mel gestoßen Apoc. 12, 7 ss.°) Über ihre Wohnung und Wirksamkeit wi= bersprechenbe Bilber 2 Ptr. 2, 4. Jud. 6. Lc. 10, 18. Mt. 24, 41. Eph. 2, 2. 6, 12. Sinsichtlich ber Besegnen liegt die Bolksansicht zu Grunde wie bei Josephus und im Talmud Mt. 12, 27. Lc. 9, 49. f) Durch ben Gegensatz mag bie Vorstellung eines bämonischen Reichs noch ftarker hervorgetreten sein, als sie schon im Bolksglauben lag, aber zugleich bas Bertraun bes Siegs, benn wie Chriftus ben Teufel bestegt hat, seine Versuchung wie seine Anfechtung Mt. 4, 1 ss. Jo. 14. 30., so fann jeder Christ mit Geisterwaffen ihn besiegen Eph. 6, 10 ss. Jac. 4, 7. 1 Jo. 4, 4. cf. Lc. 10, 19., und in der Ferne liegt als Gefühls= anschauung die einstmalige Vernichtung des dämonischen Reichs 1 Cor. 15, 26. Apoc. 20, 2 ss. Der Gebanke in diesen bilblich volksthümlichen Ausbrücken ist der Sieg des Gottesreichs über das Bose, daher wenn ber Teufel nur als personificirtes Princip des Bosen genommen würde, wie dieß bei Johannes möglich ift, der religiöse Inhalt wesentlich derselbe bliebe. Die Dämonenlehre ift weder zu den Sauptlehren des Chri= ftenthums gezählt,8) noch mit demselben irgendwie dogmatisch verbun= ben worden. Da sich jedoch auch in ben vertraulichsten Reden Jesu feine Andeutung eines Zweifels, noch in der apostolischen Kirche eine Spur beffelben findet: so ift die Behauptung einer selbstbewußten Accommodation unbeweisbar.

### §. 132. Glaube ber Rirdenväter.

Cotta, Hist. succincta dogm. de ang. Tub. 765. 2 Dss. 4. Keil, de doctr. vot. Eoc. per Plat. etc. [Opuscc. p. 584 ss.] Uft eri, merfw. Stellen b. Rir= henv. ü. d. Wefen der Damonen. [Paul. Lehrbegr. 5. A. S. 421 ff.]

Als Geschwister der Genien und Stellvertreter des Polytheismus wurden die Engel im hellenischen Christenthum begünstigt, und vom Bolksglauben getragen unter mannichfachen, frembartigen Ginftuffen bald mehr dichterisch ausgeschmückt, bald mehr speculativ betrachtet. Über ihren Ursprung schien anfangs auch Emanation unverfäng=

Schott, Sententia recentius defensa de iis naturis, quae in libris N. T. σαίμονες audiunt, ab angelis lapsis et Satana prorsus distinguendis, examinatur. Jen. 821. 4.

e) F. Schmid, Enarratio doctrinae S. L. de lapsu daemm. Vit. 775. 4. f) C.Höffel, la démonologie selon les 4Evv. Strasb.844. Leben Jesu. §.49.

g) Storr, Doctr. chr. p. 180: Christus etiam tum, eum diaboli commemoratio non fecit ad declinandam, sed ad cumulandam offensionem (Je 8, 48. 52.), etiamsi auditores nullam ansam commemorationis attulissent, rem dedita opera (v. 38. 41.) eo tandem deduxit, ut de diabolo commemorare posset. Randem doctrinam coram discipulis seorsum tractavit, imo inter capita doctrinae, quam divinus Sp. per App. in mundo promulgaturus esset, diserte numeravit (Jo. 16, 7.). — Kaehler, de accomm. legitima A Jesu, quum diah. mentionem faciebat, usurpata. Regiom. 830.

lich,\*) aber die hebräische Grundansicht mußte für die Schöpfung entscheiden, in verschiedener Zeitbestimmung.b) Über ihre Natur galt immer beides, daß sie weder bloß geistig, noch in menschlicher Leiblichsteit zu denken sein, wobei bald das Eine, bald das Andre vorwaltete; auch die kirchliche Bestimmung im Bilderstreite bezeichnet nur beide Seiten.c) Eine Rangordnung war immer angenommen, doch scheute man im Angesichte der Willtür gnostischer Aonenreihen ihre Specissirung, die Pseudos Dionysius eine solche aufstellte, welche, ohne Beachtung seines Emanationssystems, in die kirchliche Ansicht überging.d) Es ist nur eine dem Origenes eigenthümliche, doch ihm wesentliche Lehre, daß dieser Rang nicht von Gottes Gnaden, sondern verdient sei.c) Ihr Wissen beschrieb Augustin als theils aus den

a) Justin. c. Tryph. c. 128: Ό πατηρ, ὅταν βούληται, λέγουσι, δύναμιν αὐτοῦ προπηδᾶν ποιεῖ, καὶ ὅταν βούληται πάλιν ἀναστέλλει εἰς ἐκυτόν. Κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον καὶ τοὺς ἀγγέλους ποιεῖν αὐτὸν διδάσκουσιν. Αλλ' εἰσὶν ἄγγελοι ἀεὶ μένοντες καὶ μὴ ἀναλυόμενοι εἰς ἐκεῖνο, ἐξ οὖπερ γεγόνασιν. Lactant. Instt. IV, 8: Magna inter Dei Filium et cacteros angelos differentia est. Illi enim ex Deo taciti spiritus exierunt. Ille vero cum voce et sono ex Dei ore processit. Dgg. Iren. II, 17.

b) Orig. in Mt. tom. 27: [T. III. p. 692.] Ώς ἐν τῷ Ιωβ [38, 7.] γέγραπται, ὅτε ἐγεννήθησαν ἄστρα, ἤνεσαν τὸν θεὸν πάντες ἄγγελοι αὐτοῦ, ὡς πρεσβύτεροι καὶ τιμιώτεροι, οὐ μόνον τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ πάσης μετ αὐτοὺς κοσμοποιΐας. Aug. de Civ. Dei XI, 9: Non evidenter dicitur, utrum vel quo ordine creati sint angeli. Sed si praetermissi non sunt, vel coeli nomine, ubi dictum est: in principio fecit Deus coelum et terram, vel potius lucis hujus, de qua loquor, significati sunt. Symb. Nicaenum: Ποιητήν — ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων.

c) Tertul. de carne Chr. c. 6: Constat angelos carnem non propriam gestasse, utpote naturas substantiae spiritualis, et si corporis alicujus, sui tamen generis; in carnem autem humanam transfigurabiles ad tempus, ut videri et congredi cum hominibus possint. Iren. III, 20, 4: Sine carne angeli sunt. Basil. M. de Spir. S. c. 16: Ἡ μὲν οὐσία αὐτῶν ἀ έριον πνεῦμα, εἰ τύχοι, ἢ πῦρ ἄϋλον. Διὸ καὶ ἐν τόπῳ εἰσὶ, καὶ ὁρατοὶ γίνονται, ἐν τῷ εἰδει τῶν οἰκείων αὐτῶν σωμάτων τοῖς ἀξίοις ἐμφανιζόμενοι. Fulgentius Ruspensis, de Trin. c. 8: Plane ex duplici angelos esse substantia asserunt viri docti, i. e. ex spiritu incorporeo, quo a Dei contemplatione nunquam recedunt, et ex corpore, per quod ex tempore hominibus apparent. Conc. Nic. II: [Mansi T. XIII. p. 133.] Τὰς εἰκόνας τιμῶμεν — τῶν ἀ σω μ ά τω ν ἀγγέλων. Loersius, de ang. corpore et nat. Traj. 787. 4. Roessler, Phil. vet. Ecc. de spir. Tub. 783. 4.

d) Clem. Homil. III, 36. VIII, 12. Clem. Stromm. VI. [§. 88, v.] Aug. Enchir. c. 58: Quid inter se distent quatuor illa vocabula, quibus universam coelestem societatem videtur Apostolus [Col. 1, 16.] esse complexus dicendo: "sive Sedes, sive Dominationes, sive Principatus, sive Potestates," dicant qui possunt, si tamen possunt probare quod dicunt, ego me ignorare confiteor. Nach Dion. Areop. de coel. Hier. c. 6-10: 1) Θρόνοι, Χερουβίμ, Σεραφίμ, 2) Έξουσίαι, Κυριότητες, Δυνάμεις, 3) Αρχαί, Αρχάγγελοι, Άγγελοι. Joan. Dam. de fide orth. II, 3.

e) De princ. I, 8, 1: Nec existimandum, quoniam fortuito accidat, ut illi angelo illud injungatur officium, v. g. Raphaelo curandi et medendi

Gegenständen, theils aus Gott, jenes dem Abende, dieß dem hellen Tage vergleichend. Dhr Amt zur Verherrlichung und zum Dienste Gottes [öuvodoyexòv und decrovoyexòv]. Durch die Mischung jüdischer und griechischer Vorstellungen trat vornehmlich der Glaube an Schutzengel hervor, jedem seine specielle Vorsehung, auch als Vorsteher heidnischer Völker und die ganze Natur belebend. Als hülfreiche Wesen höherer Art waren die Engel früh Gegenstände religiöser Verehrung zih) aber der Abscheu vor allem Polytheistischen veranlaßte entschiedene Mißbilligungen eines jeden Engeldienstes. Durch die steigende Verehrung der heiligen wurde zwar das Ansehn der Engel wesentlich vermindert, aber der Anstand forderte, ihnen nicht geringere Ehre einzuräumen, daher später ihnen eine gewisse Verehrung [προσχύνησις] zugestanden wurs

opus, Gabrielo bellorum providentia, Michaelo mortalium preces curare. Haec enim officia promeruisse eos non aliter putandum est, quam ex suis quemque meritis ac pro studiis ac virtutibus, quae ante mundi hujus compagem gesserint, suscepisse.

f) Aug. de Civ. Dei XI, 29: Angeli non per verba sonantia Deum discunt, sed per ipsam praesentiam immutabilis veritatis h. e. Verbum ejus unigenitum. Ipsam quoque creaturam melius ibi h. e. in sapientia Dei tanquam in arte qua facta est, quam in ca ipsa sciunt, ac per hoc et se ipsos ibi melius, quam in se ipsis. Ibi ergo tanquam in cognitione diurna, in seipsis tanquam in vespertina.

g) Hermae Pastor, Mand. VI, 2: Δύο εἰσὶν ἄγγελοι μετὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἶς τῆς δικαιοσύνης καὶ εἶς τῆς πονηρίας. Athenagor. Legat. c. 24: Τοῦτο ἡ τῶν ἀγγέλων σύστασις, ἵνα τὴν μὲν παντελικὴν καὶ γενικὴν ὁ θεὸς τῶν ὅλων πρόνοιαν [ἔχοι], τὴν δὲ ἔπὶ μέρους οἱ ἔπὰ αὐτοῖς ταχθέντες ἄγγελοι. Basil. c. Eunom. III. T. II. p. 79. Gregor. M. in Job. 17, 8. h) Justin. Apol. I. c. 6: Ἐκεῖνόν τε [πατέρα δικαιοσύνης], καὶ τὸν παρὰ αὐτοῦ υἱὸν ἐλθόντα καὶ τὸν τῶν ἀγαθῶν ἀγγέλων στρατὸν, πνεῦμά τε τὸ προφητικὸν σε βό με θα καὶ προσκυνοῦ μεν, λόγω καὶ ἀληθεία τιμῶντες. — Ευεεb. Praep. ev. VII, 15: Θείας μὲν δυνάμεις ὑπηρετικὰς τοῦ παμβασιλέως θεοῦ καὶ λειτουργικὰς εἰδότες, καὶ κατὰ τὸ προσῆκον τιμῶν τες, μόνον δὲ θεὸν ὁ μολογοῦν τες καὶ μόνον σέβον τες. Orig. c. Cels. VIII, 13.

i) Iren. II, 32, 5: Nec invocationibus angelicis facit [ecclesia] aliquid, nec incantationibus, sed pure et manifeste orationes dirigens ad Dominum, qui omnia fecit, et nomen Domini nostri Jesu Christi invocans. Orig. c. Cels. V, 5 : Αγγέλους καλέσαι οὐκ εὔλογον. Οὐκ ἐάσει ἄλλφ θαζδεῖν εθχεσθαι, η τῷ πρὸς πάντα διαρχεῖ ἐπὶ πᾶσι θεῷ διὰ τοῦ Σωτήρος ήμων. Conc. Laodic. can. 35: [Mansi T. II. p. 570.] Οὐ δεῖ Χριστιανούς έγχαταλείπειν την ξχχλησίαν του θεού χαι άγγέλους όνομάζειν χαί συνάξεις ποιείν εξτις ούν εύρεθη ταύτη τη κεκουμμένη είδωλολατρεία σχολάζων, ἔστω ἀνάθεμα, ὅτι ἐγκατέλιπε τὸν κύριον ἡμῶν Χριστὸν και είδωλολατρεία προσηλθέν. Aug. de vera rel. c. 55: Neque videndo angelos beati sumus, sed videndo veritatem. Honoramus eos caritate, non servitute. Nec eis templa construimus. Recte itaque scribitur, hominem ab angelo prohibitum, ne se adoraret. Greg. M. Expos. in Cant. Cant. c. 8: Postquam Christus venit et fidelibus spiritum libertatis infudit, ab ipsis etiam angelis ecclesia honoratur. Hinc est, quod Josue angelum adoravit, Joanni vero volenti se adorare dixit: Vide ne feceris, conservus enim tuus sum.

be. deibenden Bahlfähigkeit bes Guten und Bösen benken, auch im Bersgleiche mit Christus erschienen sie nicht fündlos: der Augustin stellte nur die alte Volksansicht fest, indem er die Erhabenheit des Engelzreichs über der Sünde behauptete, und zwar als eine nach dem Falle des einen Theils dem andern Theile verliehene. Der apostolische Glaube an ein dämonisches Reich wurde mit allem, was sich in ägyptischer und hellenischer Vorstellungsweise von dunkeln Naturmächten vorsfand, versetzt, aber selbst Lactantius auf der äußersten Gränze des Rirchlichen überschreitet nicht die gemeinsame Behauptung wider den gnostischen Dualismus, daß der Teusel von Gott ursprünglich gut ersschaffen sei, ") nach Ansichten verschiedenen Ursprungs als Einer der

I) Be prine. I, 5, 5: Immeculatum esse praeter Patrem et Filium et Spiritum S. nulli substantialiter inest, sed sauctitas in omni creatura accidens est, quod autem accidens est, et decidere potest. cf. I, 5, 3. Cyrilli Hier. Cat. II, 10: Οὐα οἴδαμεν ὅσα καὶ ἀγγέλοις συνεχώρησε [θεός] συγχωρεῖ γὰρ κἀκείνοις, ἐπειδὴ εἶς μόνος ἀναμάρτητος, ὁ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καθαρίζων Ἰησοῦς.

k) Ambros. de viduis IX, 55: Obsecrandi sunt angeli, qui nobis ad praesidium dati sunt. Conc. Nic. II. ad Imperatores: [Mansi T. XIII. p. 406 s.] Εὶ πολλάχις εῦρηται ἡ προ σχύνη σις ἐντῆ θεία γραψῆ, καὶ τοῖς ἀστειολόγοις ἀγίοις πατράσιν ἡμῶν ἐπὶ τῆς ἐν πνεύματι λατρείας, ὡς πολύσημος οὐσα ἡ φωνὴ ἐμφαίνει τὴν κατὰ λατρείαν προσχύνησιν. Ἐστι γὰρ προσχύνησις καὶ ἡ κατὰ τιμὴν καὶ πόθον καὶ φόβον, ὡς προσχυνοῦμεν ἡμεῖς τὴν καλλίνικον καὶ ἡμερωτάτην ὑμῶν βασιλείαν. Ἐνθεν ἡ θεία γραφὴ διδάσχουσα ἡμᾶς· χύριον τὸν θεόν σου προσχυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόν ψ λατρεύσεις τὴν μὲν προσχύνησιν ἀπολύτως καὶ οὐ μόν ψ εἴρηκεν, ὡς διάψορα σημαινόμενα ἔχουσαν· τὸ δὲ λατρεύσεις αὐτῷ μόν ῳ, καὶ γὰρ μόν ψ θεῷ τὴν λατρείαν ἀναφέρομεν. Τούτων οὕτως ἀποδειχθέντων, εὐάρεστον εἶναι [πρόδηλον] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, εἰκονικὰς ἀνατυπώσεις — τῶν τιμίων ἀγγέλων καὶ πάντων τῶν ἀγίων προσχυνεῖν καὶ ἀσπ ἀζεσθαι. Dallaeus, adv. Latinorum de cultus rolig. objecto traditionem disp. Gen. 664.

m) Enchirid. c. 28: Angelis aliquibus impia superbia deserentibus Deum, caeteri pia obedientia Domino cohoeserunt, accipientes etiam, quod illi non habuerunt, certam scientiam, qua essent de sua sempiterna et nunquam casura stabilitate securi. Cf. c. 105: Malto liberius erit arbitrium, quod omnino non poterit servire peccato. Neque enim culpanda est voluntas aut libera dicenda non est, qua beati esse sic volumus, ut esse miscri non solum nolimus, sed nequaquam prorsus velle possimus. Jo. Damasc. II, 3: [nach Basilius, de Sp. S. c. 16.] Δυσχίνητοι πρὸς τὸ κακὸν, καὶ οὐκ ἀκίνητοι νῦν δὲ καὶ ἀκίνητοι, οὐ φύσει, ἀλλὰ χάριτι, καὶ τῆ τοῦ μόνου ἀγαθοῦ προσεδρεία.

n) Lact. Instt. II, 8: Fabricaturus Deus bunc mundum, qui constaret rebus inter se contrariis, fecit ante omnia duos fontes rerum inter se adversantium, illos videlicet duos spiritus, rectum et pravum, quorum alter est Deo tanquam dextra, alter tanquam sinistra, ut in eorum essent potestate contraria illa. — Deus produxit similem sui spiritum, deinde fecit alterum, in quo indoles divinae stirpis non permansit. Itaque suapte invidia tanquam veneno infectus est et ex bono ad malum transscendit, suoque arbi-

Engelfürsten ober aus der untersten Engelordnung;°) Lucifer nach Jes. 14, 12 ss. cf. Lc. 10, 18. und nach der heidnischen Verehrung dieses Planeten.<sup>p</sup>) Von seinem Falle durch Neid oder Hochmuth unterschies den die ältern Bäter nach Gen. 6, 2. und nach dem Buche Genoch einen Fall der Engel,<sup>q</sup>) der von Origenes zum allgemeinen platonischen Gedanken erhoben durch im Gefühle seines mythischen Charakters seit dem 4. Jahrh. aufgegeben wurde. Das ewige Verlorensein alles Däsmonischen war immer der herrschende Glaube, do dwohl noch einige Freunde des Origenes im 4. Jahrh. auf die alexandrinische Freiheitsslehre [§. 88, s.] hindeuteten. Die Betrachtung der olympischen Götter als Dämonen, ihrer Thaten als dämonischer Wirkungen wurde durch die Verschiedenheit des classischen und des jüdischsbilischen Sprachgesbrauchs begünstigt, der auch den Dämon des Sokrates der Sölle entsteisgen ließ. Don den Wundergaben der apostolischen Kirche behauptete

e) Tatian..c.7. [ὁ πρωτόγονος]. — Rach Dienns. Jo. Damasc. de side orth. II, 4. p) Eus. Praep. ev. IV, 9. Aug. de doctr. chr. II, 21.

trio, quod illi a Deo liberum datum fuerat, contrarium sibi nomen adscivit. Gegen Bastites Clem. Stromm. IV, 12: Πῶς οὐκ ἄθεος θειάζων τὸν διάβολον. Gegen ben Manichaismus Aug. c. Faust. XXI, 4: Cum quaesieris quam dicet hylen, audies plane describi alterum deum.

q) Athenagor. Legat. c. 24: — Οἱ δὲ ἐνύβρισαν εἰς ἐπιθυμίαν πεσόντες παρθένων καὶ ἥττους σαρκὸς εὐρεθέντες. Ἐκ μὲν οὐν τῶν περὶ τὰς παρθένους ἐχόντων οἱ καλούμενοι ἐγεννήθησαν γίγαντες. Just. Apol. II. c. 5. Tert. de cultu femm. I, 2. Iren. IV, 36, 4. — Wernsdorf, de commercio angelor. cum filiabus hom. ab Judaeis et Patrib. platoniz. credito. Vit. 742. 4. 
τ) C. Cels. V, 55: Τοὺς δυναμένους ἀκούειν προφητικοῦ βουλήματος πείσομεν, ὅτι καὶ τῶν πρὸ ἡμῶν τις ταῦτα ἀνήγαγεν εἰς τὸν περὶ ψυχῶν λόγον, ἐν ἐπιθυμία γινομένων τοῦ ἐν σώματι ἀνθρώπων βίου, ἄπερ τροπολογῶν ἔφασκε λελέχθαι θυγατέρας ἀνθρώπων.

s) Aug. de Civ. Dei XV, 23: Non illos ita fuisse angelos Dei, ut homines non essent, sicat quidam putant, sed homines proculdubio fuisse Scriptura ipsa [Gen. 6, 3.] sine ulla ambiguitate declarat. — Scripsisse quidem nonnulla divina Exoch negare non possumus, quum hoc in epistola canonica Judas Apestolus dicat. Sed non frustra non sunt in canone scripta. Cur autem hoc, nisi quia ob antiquitatem suspectae fidei judicata sunt, nec, utrum hace essent, quae ille scripsisset, poterat inveniri. Unde illa, quae sub ejus nomine proferuntur et continent istas de gigantibus fabulas, quod non babuerint homines patres, recte a prudentibus judicantur non esse credenda. Philastrii Hacres. CVII: Alia est hacresis, quae de gigantibus asserit, quod angeli miscuerint se cum feminis ante diluvium, et inde esse natos gigantes suspicatur. Cf. Clem. Recognn. I, 29. Chrys. in Gen. 6. homilia.

t) Tatianus c. Graec. c. 15: Ἡ τῶν δαιμόνων ὑπόστασις οὐκ ἔχει μετανοίας τόπον. Joan. Damasc. de fide orth. II, 4.

n) Just. Apol. II. c. 5. Athenag. Legat. c. 26: Οι μέν περι τὰ εξόωλα αὐτοὺς ελχοντες οἱ δαίμονές εἰσιν, οἱ προστετηχότες τῷ ἀπὸ τῶν ἱερείων αἵματι καὶ ταῦτα περιλιχμώμενοι οἱ δὲ θεοὶ, ὡς ἔστιν ἐκ τῆς κατ αὐτοὺς ἱστορίας εἰδέναι, ἄνθρωποι γεγόνασιν, καὶ τοὺς μὲν δαίμονας εἶναι τοὺς ἐπιβατεύοντας τοῖς ὀνόμασι, πίστις ἡ ἐκάστου ἐνέργεια. Tertul. Apol. c. 22: Aemulantur divinitatem, dom furantur divinationem. Orig. e.

sich die Beschwörung Besesner am längsten als gemeiner Brauch,") die Ansichten darüber schwankten durch die biblische Überlieserung auf der einen, durch die Aufklärung besonders der griechischen Arzte auf der andern Seite.") Eine dogmatische Verbindung des Teusels mit der Erslösung wurde üblich [§. 149], doch ist der Glaube an den Teusel nicht in ein Bekenntniß aufgenommen und nur im allgemeinen zur apostoslischen Überlieserung gerechnet worden,") und obwohl durch das Amt der Erorcisten der Gedanke an dämonische Nacht sich gleichsam personslich darstellte, den Dämonen nicht nur Ansechtung und Versuchung, sondern auch leibliche Übel aller Art zugeschrieben wurden: ") so blieb doch auch das Vertraun, daß ein Christ mächtiger sei als der Teusel,")

Cels. V, 5: Οὐχ ὁρῶν [Κέλσος] ὅτι τὸ τῶν δαιμόνων ὄνομα οὐ δ ὲ μέσον ἐστὶν, ὡς τὸ τῶν ἀνθρώπων ἀεὶ δ' ἐπὶ τῶν φαύλων ἔξω τοῦ παχυτέρου σώματος δυνάμεων τάσσεται. Minus. Fel. Oct. c. 26. Tertull: de an. c. 1. 39. Apolog. e. 22. cf. 46. Aug. de Civ. Dei. VIII, 14. — Keil, de angg. malorum s. dnemoniorum cultu apud gentiles. [Opuscc. p. 584 ss.]

υ) Orig. c. Cels. VII, 4. [Λαίμονες] οῦς οὐχ ὀλίγοι χριστιανῶν ἀπελαύνουσι τῶν πασχόντων, σὺν οὐδενὶ περιέργω καὶ μαγικῷ ἢ φαρμακευτικῷ πράγματι, ἀλλὰ μόνη εὐχἢ καὶ ὁρχώσεσιν ἀπλουστέραις, καὶ ὅσα ᾶν δύναιτο προσάγειν ἀπλούστενος ἄνθρωπος, ὡς ἐπίπαν γὰρ ἰδιῶται τὸ τοιοῦτον πράττουσι. Minucii Fel. Octavius c. 27: Adjurati [daemones] per Deum verum inviti miseris corporibus inhaerescunt [inhorrescunt], et vel exsiliunt statim, vel evanescunt gradatim, prout fides patientis ad-

juvat, aut gratia curantis adspirat. Tertul. Apolog. c. 23.

w) Orig. in Mt. tom. 13: [T. III. p. 577.] Ίατροὶ μὲν φυσιολογείτωσαν, ἄτε μηδὲ ἀκάθαρτον πνεῦμα είναι νομίζοντες [Mt. 17, 15 ss.], ἀλλὰ σωματικὸν σύμπτωμα ἡ μεῖς δὲ οἱ καὶ τῷ εὐαγγελίω πιστεύοντες, ὅτι τὸ νόσημα τοῦτο ἀπὸ πνεύματος ἀκαθάρτου ἐν τοῖς πάσχουσιν αὐτὸ θεωρεῖται ἐνεργούμενον. Aug. de eccl. dogmat. c. 83: Daemones per energicam operationem non credimus substantialiter illabi animae, sed applicatione et oppressione uniri. Philostorgii Hist. ecc. VIII, 10: [Ίστορεῖ] θεάσασθαι Ποσειδώνιον ἐν ἰατρικῆ διαπρέποντα λέγειν δ' ἀυτὸν οὐκ ὀρθῶς, οὐχὶ δαιμόνων ἐπιθέσει τοῦς ἀνθρώπους ἐκβακχεύεσθαι, ὑγρῶν δέ τινων κακοχυμίαν τὸ πάθος ἐργάζεσθαι, μὴ δὲ γὰρ είναι τὸ παράπαν ἰσχὺν δαιμόνων, ἀνθρώπων φύσιν ἐπηρεάζουσαν. Psellus, de operat. daemonum. Par. 615. Norimb. 838. [Ausjug in b. Beitr. ]. Beförd. b. veru. Dentens. 6. 1. 4. 17. 18.]

a) Orig. de princ. praef. c. 6: De diabolo et angelis ejus contrariisque virtutibus praedicatio ecclesiastica docuit, quoniam sunt quidem haec: quae autem sint aut quomodo sint, non satis clare exposuit. Apud plurimos tamen ista habetur opinio, quod angelus fuerit iste diabolus et apostata effectus quam plurimos angelorum secum declinare persuaserit, qui

et nunc usque angeli ipsius nuncupantur.

y) Justin. Apol. I. c. 5: Δαίμονες φαῦλοι ἐπιφανείας ποιησάμενοι καὶ γυναϊκας ἐμοίχευσαν καὶ παϊδας διέφθειραν καὶ φόβητρα ἀνθρώποις ἔδειξαν. Aug. de divin. daemon. c. 5: Accipiunt saepe potestatem et morbos immittere, et ipsum aërem vitiando morbidum reddere, et perversis atque amatoribus terrenorum commodorum malefacta suadere.

z) Hermae Pastor, Mand. VII: Diabolum ne timeas, timens enim Dominum dominaberis illi, quia virtus in eo nulla est. Cyrill. Hier. Catech. XIII, 36: [ὁ σταυρὸς] σημεῖον πιστῶν καὶ φόβος δαιμόνων.

und nur in der aufgereizten Phantasie von Einsteblern und Mönchen ward es Ernst mit dämonischen Känipfen.

§. 133. Lehre und Glaube des Mittelalters.

Die eine scholastische Auffassung enthält die patristische, wenig fortzehildete Überlieserung. Die Engel werden gedacht als zugleich mit der sichtbaren Welt geschaffen,\*) und hierdurch sindet diese Lehre ihre theilweise Stellung im System. Die Meinungen schwankten, ob die guten Engel durch natürliche Kraft oder durch hinzugegebene Gnade dem Falle widerstanden.b) Die Besestigung durch die Gnade nach dem Falle der geringeren Anzahl enthält die Unmöglichkeit der Sünde, nicht durch Aushebung, sondern durch Kräftigung des freien Willenszo) die noch wachsende Vollendung ist dadurch nicht ausgeschlossen; die Krage blieb, ob diese Besestigung und Beseligung durch ein vorhergehenzbes Verdienst bedingt sei?°) die Unterscheidung von cognitio matutina et vespertina wurde hergebrachte Lehrsorm. Die neue scholastische Aussassing, wie sie bei Thomas ausgebildet vorliegt, auch dem allzemeinen Ausdrucke der 4. Lateransynode entspricht, ist die Vorstellung

a) Thomas P. I. Qu. 61. Art. 3: Invenitur duplex sanctorum doctorum sententia, illa tamen probabilior videtur, quod angeli simul cum creatura corporea sunt creati. Sunt enim quaedam pars universi. Nulla autem pars perfecta est a suo toto separata. Non est igitur probabile, ut Deus, cujus perfecta sunt opera, creaturam angelicam seorsum ante alias creaturas creaverit, quamvis contrarium non sit reputandum erroneum. Brg. nt. g.

b) 1b. Qu. 62. Art. 3: Quamvis super hoc sint diversae opiniones, quibusdam dicentibus, quod creati sint angeli in naturalibus tantum, aliis vero, quod sint creati in gratia: hoc tamen probabilius videtur, tenendum, quod fuerunt creati in gratia gratum faciente. Inclinatio gratiae non imponit necessitatem, sed habens gratiam potest ea non uti et peccare.

c) Lombard. L. II. D. 7. A: Angeli qui perstiterunt, intantum confirmati sunt per gratiam, quod peccare nequeunt. Mali vero per malitiam adeo sunt obstinati, quod bene velle non valent. B: Sed cum nec boni peccare possint, nec mali bene velle, videtur, quod jam non habeant liberum arbitrium, quia in utramque partem flecti non possunt: tamen utrique habent liberum arbitrium, quia et boni non aliqua cogente necessitate, sed propria voluntate, per gratiam quidem adjuti, bonum eligunt, et mali spontanea voluntate, a gratia destituti, malum sequuntur.

d) Ib. L. II. D. 11. D. Thomas P. I. Qu. 62. Art. 9.

e) Lombard. L. II. D. 5. G: Quibusdam placet, quod beatitudinem meruerint per gratiam, quam in confirmatione perceperunt, simulque in eis meritum et praemium fuisse dicunt, nec meritum praecessisse praemium tempore, sed causa. Aliis autem videtur, quod beatitudinem, quam receperant in confirmatione, non meruerint, sed praemium praecessit merita; et hoc mihi magis placere fateor.

f) Thomas P. I. Qu. 58. Art. 6: Sicut in die mane est principium diei, vespere autem terminus: ita cognitio ipsius primordialis esse rerum dicitur cognitio matutina, et hace est secundum quod res sunt in Verbo. Cognitio autem ipsius esse rei creatae, secundum quod in propria natura consistit, dicitur cognitio vespertina, nam esse rerum fluit a Verbo sicut a quodam primordiali principio.

wythischen Darstellung eine Speculation tritt über die Zustände eines durchaus übersinnlichen, und doch endlichen Geistes. Nur wiesern die Engel den Menschen erscheinen, bilden sie sich einen Körper, welcher die zu dem bestimmten Geschäfte nöthigen Functionen des sinnlichen Lebens verrichtet. h) Sie sind immer an einem bestimmten Orte, aber nicht raumerfüllend, sondern nur wiesern ihre Thätigseit auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet ist. i) Sie bewegen sich von einem Punkte zum andern, aber nicht wie Körper durch Körper, sondern mittels hlozien Willensactes, daher zeitlos. die sprechen unter einander bloß durch ben Gedanken räumlich unbeschränft, dund stehn so hoch über aller

g) Conc. Later. IV. c.1: [Mansi T. XXII. p. 982.] Deus creator omnium invisibilium et visibilium, spiritualium et corporalium, qui sua omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de nibilo condidit creaturam, spis ritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam ac deinde humanam, quasi communem ex spiritu et corpore constitutam. Thomas P. I. Qu. 51. Art. 1: In quocunque genere invenitur aliquid imperfectum, oportet praeexistere aliquid perfectum in genere illo. Sunt igitur aliquae substantiae perfecte intellectuales, non indigentes acquirere scientiam e sensibilibus rebus. Non igitur omnes substantiae intellectuales sunt unitae corporibus, sed aliquae sunt a corporibus separatae, et has dicimus angelos.

h) 1b. Art. 2: Quidam dixerunt angelos nunquam corpora assumere, sed omaia quae in Scripturis divinis leguntur de apparitionibus angelorum contigisse in visione prophetiae h. e. secundum imaginationem. Sed hoc repugnat intentioni Scripturae. Angeli non indigent corpore assumto propter seipsos, sed propter nos, ut familiariter cum hominibus conversando demonstrent intelligibilem societatem, quam homines exspectant cum eis habendam in futura vita. — Licet aër in sua raritate maneus non retineat figuram neque colorem, quando tamen condensatur, et figurari potest, sicut patet ex nubibus. Et sic angeli assumunt corpora ex aëre, condensando ipsum virtute divina.

i) 1b. Qu. 52. Art. 2: Virtus angeli, quia finita est, non se extendit ad omnia, sed ad aliquid unum determinatum. Unde cum angelus sit in loca per applicationem virtutis suae ad locum, sequitur, quod non sit ubique, noc in pluribus locis, sed in uno loco tantum. Quidam imaginationem transcendere non valentes cogitaverunt indivisibilitatem angeli ad modum indivisibilitatis puncti. Et ideo crediderunt, quod angelus non posset esse nisi in loco punctali. Sed manifeste decepti sunt. Nam punctum est indivisibile habens situm, sed angelus est indivisibile extra genus quantitatis et situs existens. Unde non necesse est, quod determinetur ei unus locus indivisibilis secundum situm, sed vel divisibilis vel indivisibilis, vel major vel minor, secundum quod voluntarie applicat suam virtutem ad corpus majus vel minus. Art. 3: Duo angeli non sunt simul in eodem loco. Ratio est, quia impossibile est, quod dune causae completae sint immediatae unius et ejusdem rei. Anbre wie Occam, Quodl. Qu. 4. gestehn bas Lestre zu.

k) Thomas P. I. Qu. 53. Art. 1. et 3.

i) 1b. Qu. 107. Art. 1: Ex hoc, quod conceptus mentis angelicae ordinatur ad manifestandum alteri per voluntatem ipsius angeli, conceptus mentis unius angeli innotescit alteri. Et sic loquitur unus angelus alteri. Nihil est enim aliud loqui ad alterum, quam conceptum mentis alteri manifestare. Clauditur mens hominis ab alio homine per grossitiem corporis.

nlichen Empfindung, daß an die Schutzengel selbst der Schmerz des itgefühls nicht hinaufreicht.") Im Bolksglauben erscheinen Engel weilen bei Wundergeschichten, doch stehen sie weit hinter den Heiligen tück, ihr Repräsentant in der Volksverehrung ist Michael. — Die olastische Behandlung der Dämonenlehre ist der Überlieferung und n Volksglauben gegenüber fast nur abwehrend und rationalisirend. hom as erweist aus der Natur des Geistes, daß die eigentliche Sünder Dämonen nur Hochmuth und Neid sein könne,") für den Volkszuben an Teufelssöhne fand er mit wunderlichem Scharssinn eine kürliche Deutung.") Substantielle Einwohnung wird verworfen und ur Versuchung zugestanden, durch Zulassung Gottes zur Übung der lenschen, so daß auch die Teufel nur als Diener Gottes erscheinen.")

ri, non statim cognoscitur ab alio, sed oportet aliquod signum sensibile libere. Hoc autem obstaculum non habet angelus. Art. 4: Locutio angeli intellectuali operatione consistit. Intellectualis autem operatio omnino intellectuali operatione consistit. Intellectualis autem operatio omnino intellectuali operatur neque tempore diversitas, neque loci diversitas. m) Thomas P. I. Qu. 113. Art. 7: Angeli non dolent ueque de peccatis neque e poenis hominum. Tristitia enim et dolor secundum Augustinum non est isi de his, quae contrariantur voluntati. Nihil autem accidit in mundo, nod sit contrarium voluntati angelorum, quia voluntas eorum totaliter in totaliter contrarium interpretatione. Nihil autem fit in mundo, nisi quod per interpretatione fit aut permittitur.

n) 1b. Qu. 63. Art. 2: Peccatum in aliquo esse potest dupliciter. Uno modo secundum reatum, alio modo secundum effectum. Secundum reatum midem omnia peccata in daemonibus esse contingit, quia dum homines ad mania peccata inducunt, omnium peccatorum reatum incurrunt. Secundum effectum vero illa solum peccata in malis angelis esse possunt, ad

pae contingit affici spiritualem naturam.

o) Ib. Qu. 51. Art. 3: Sicut Augustinus dicit, multi se expertos vel expertis audisse confirmant, Sylvanos et Faunos, quos vulgus incubos veat, improbos saepe exstitisse mulieribus atque earum expetisse atque eregisse concubitum. Unde hoc negare impudentiae videtur. Sed angeli lei nullo modo sic labi potuerunt. Unde per filios Dei intelliguntur filii leth, qui boni erant. Filias autem hominum nominat Scriptura eas, quae la erant de stirpe Cain. Si tamen ex coitu daemonum aliqui interdum ascuntur, hoc non est per semen ab eis decisum, aut a corporibus assumpsed per semen alicujus hominis ad hoc acceptum, utpote quod idem lamon, qui est succubus ad virum, fiat incubus ad mulierem.

p) Lombard. L. II. D. 8. E: Quod in homines introeant atque ab eis ulsi exeant, Evangelium aperte declarat: sed utrum secundum subtiam fuerint ingressa, an propter mali effectum dicantur ingressa, adeo perspicuum est. [Nach Citaten aus Augustin und Beda.] Mentem ninis juxta substantiam nihil implere potest, nisi creatrix trinitas: tandmodo secundum operationem et voluntatis instinctum anima de his, e sunt creata, impletur. His auctoritatibus ostenditur, quod daemones substantialiter intrant corda hominum, sed propter malitiae efferm; de quibus pelli dicuntur, cum nocere non sinuntur. Thomas P. I. 111. Art. 2: Solus Deus efficaciter potest movere voluntatem, angeautem et homo per modum suadentis. Qu. 64. Art. 4: Bonum hominis

Aber in den Herzen der germanischen und slavischen Bölker hatte sich ein inniger und schauerlicher Glaube an dämonische Gewalten begründet, weniger an Dämonenbesitzung, als an Bündniß und Buhlschaft mit dem Teufel. Zugleich erhielt die Volksvorstellung durch das Andenken der alten, im Dämonenreiche untergegangenen Götterwelt wahrhaft individuelle Züge, und das Volk in seiner gemüthlichen Kraft erhob sich über die eigne gewaltige Angst durch possenhafte Erzählungen von einem betrognen Teufel. Aber am Ausgange des Wittelalters begann der Herenproceß. Aber am Ausgange des Wittelalters begann der Herenproceß. Das Concilium von Trient hat nur gelegentlick zur Empsehlung der Sacramente, doch in starken Ausdrücken des Volksglaubens von verderblichen Nachstellungen des Teufels gesprochen.')

## 5. 134. Evangelifche Rirdenlehre und altproteftantifche Dogmatiter.

Der Engel wird nur gelegentlich als hülfreicher Wesen höherer Ordnung gedacht, die nicht zu verehren sind, ") und bei Gelegenheit der Beiligen über die hergebrachte Eintheilung der cognitio gespöttelt. b) Auch über die Dämonen, in Ermangelung des Streitpunktes, kein bes sonderer Artikel, aber wie Luther die ganze Poesie des Volksglaubens in sich trug, und sie steigernd alles, was sich ihm entgegensetzte, in der Person des Teusels zusammensaste, gegen den auch der Engel Schut, obwohl er nichts von den Träumereien des Dionysius wissen wollte, ihm eine Bedeutung hatte: so ist dieser Glaube auch in den lutheris sich en Symbolen hie und da zu Worte gekommen. Der Teusel wirt zwar durch Gottes Wort überwunden, aber außerhalb Christo ist et unser Gott und hat das Werk Gottes in der Wenschheit greulich ver

dupliciter procuratur per divinam providentiam. Uno modo directe: dua aliquis inducitur ad bonum et retrahitur a malo, et hoc deceuter sit per angelos bonos. Alio modo indirecte: dum aliquis exercetur per impugnationem contrarii. Et hanc procurationem boni humani conveniens suit per malos angelos sieri. Qu. 114. Art. 1: Impugnatio ipsa ex daemonum ma litia procedit, qui propter invidiam profectum hominum impedire nituntur Sed ordo impugnationis est a Deo, qui ordinate novit malis uti ad boat ea ordinando.

9 Resch. §. 193. 261.

r) Sess. XIV. c. 1: Etsi adversarius noster occasiones per omnem vitan quaerat et captet, ut devorare animas nostras quoquo modo possit, nullus tamen tempus est, quo vehementius ille omnes suae versutiae nervos intendat ad perdendos nos penitus, et a fiducia etiam, si possit, divinae miseri cordiae deturbandos, quam cum impendere nobis exitum vitae prospicit.

a) A. C. p. 224: Hoc largimur, quod angeli orent pro nobis. Exsta enim testimonium Zachariae 1, 12. Cat. min. p. 383: Tuus sanctus ango lus sit mecum, ne diabolus quidquam in me possit. A. S. p. 311: — tamei inde non sequitur, angelos a nobis esse invocandos, adorandos, jejuniis feriis, missis, templorum fundationibus et aliis modis honorandos ut patronos et intercessores, ut Papistae faciunt, hoc enim idolatricum est. Catmin. p. 395. v. 16. F. C. p. 719. v. 6.

b) A. C. p. 222 s: Disputant de matutina et vespertina cognitione, for tassis quia dubitant, utrum mane, an vesperi audiant.

vas wir von Gott bitten, verursacht weltliches Unglück aller Art und tödtet die Menschen auf mancherlei Weise; °) doch läßt sich auch ein Bund mit ihm schließen. ¹) Die alt luther ischen Dogmatiker suchten mit diesem volksthümlichen Inhalte wieder die scholastische Spiritualität über die Natur der Engel zu verbinden, s) mit sich und unter einander nicht einstimmig über den ursprünglichen sittlichen Zustand, in welchem ber Fall des einen Theils geschah. h) Nach dem Falle lassen sie beiden Thei=

f) Ib. p. 405 s: Huc pertinent etiam illi, qui cum diabolo foedus ineunt, ut eos ampliter ditet, aut amicarum compotes faciat, aut pecus a contagione servet incolume, aut rem perditam restituat, cujus generis sunt incantatores, venefici et magicarum artium periti.

h) Quenst. P. I. p. 446 s: Quoad originalem statum angeli omnes initio

c) A. C. p. 85: Christus vicit diabolum et dedit nobis promissionem et Spiritum Sanctum, ut auxilio divino vincamus et ipsi. — F. C. p. 667: Extra Christum diabolus est deus et princeps noster. p. 648: Quod natura hominis corrupta est, quod cogitationes, verba et facta ejus prava sunt, hoc originaliter et principaliter est opus Satanae, qui per peccatum opus Dei in Adamo miserabiliter corrupit.

d) A. S. p. 308 s: Inde evenit, ut cacodaemones malitiam suam exerterent, et ceu animae defunctorum apparerent, missas, vigilias, peregrinationes exigerent horrendis mendaciis et ludibriis. Quae omnia oportuit nos pro articulis fidei recipere. Sic scilicet satanas Papam dementavit, ut ista laudaret et stabiliret. p. 315: Patet Papae dogma repraesentare ipsum diabolum, dum mendacia papalia de missis, purgatorio, monastica vita, eperibus propriis et cultibus fictitiis supra et contra Deum urget, et omnes christianos, qui has Papae abominationes supra omnia praedicare et honorare nolunt, damnat, trucidat, excruciat.

e) Cat. maj. p. 532 s: Diabolus omnia, quae oramus, summo studio impedire conatur, nempe Dei nomen, regoum et voluntatem etc. Nam diabolus cum non tantum mendax, verum etiam homicida sit, nunquam non nobis insidiose necem machinatur, ut animo suo morem gerat nobis in periculosos casus praecipitatis aut damno corporis affectis. Inde fit, ut complures fracta cervice perimat, multos immissa insania rationis usu privet, monnullos in undis submersos suffocet etc. p. 525: Haec omnis ejus est cogitatio et desiderium, ut haec omnia, quae a Deo impertita habemus, mobis auferat. Neque cententus est, rerum spiritualium procurationem soede conturbare, ut animas nugis suis seductas suo imperio subjiciat, verum manibus pedibusque obstat etiam, enixe studendo, ne qua in terris externarum rerum administratio, aut civilis status, honeste et pacate institutus, diu consistat, unde tot passim lites, jurgia, caedes, motus, seditiones, tumultus et bella concitat. Insuper tempestates et grandines emittit e nubibus, aut contagione pecus inficit, aut corrupto coeli tractu aërem reddit pestilentem et tabificum.

g) Hollaz p. 374: Angeli sunt spiritus finiti, completi, conditi a Deo, intelligentes, voluntate liberi, et ordinati ad obeundum grata Dei ministeria. p. 377: Sunt spiritus omnis materiae expertes. p. 381 s: Attributa negativa: Indivisibilitas, invisibilitas, immutabilitas, immortalitas, illocalitas. Affirmativa: scientia, voluntatis libertas, potentia, duratio aeviterna, ubietas definitiva, agilitas. Sunt angeli in ubi definitivo, quoniam pro lubito certum sibi definiunt spatium, in quo toto sunt toti et toti in qualibet spatii parte, propterea quod essentia eorum est indivisibilis.

len eine gewiffe Freiheit; ') die Befestigung der guten Engel aus Gnaben, doch in Bezug auf ihre bewiesne Standhaftigkeit. k) Die alttestament liche Anbetung der Engel wird eludirt, ') ihre Zahl zuweilen militärisch berechnet, ") eine Rang: und Geschäfts: Ordnung zwar angenommen doch unbestimmt gelassen. ") Die Schlange im Paradies nur vom Teust besessen. ") Die Dämonen nehmen theils geistig, theils leiblich von der Menschen Besit, ") erscheinen als Gespenster, ") vertauschen Kinder mi

sunt acqualiter boni et sancti a Deo conditi. — Conditi tamen sunt angel ad bonum et malum morale indifferentes, nam velle bonum et nolle ma lum et vice versa nolle bonum et velle malum poterant. Hollas p. 384 Status originalis est status gratiae, quem in prima creatione per gratiai Creatoris omnes angeli sunt nacti. Status originalem secutus est vel glo riae vel miseriae.

i) Quenst. P. I. p. 447 ss: Sunt angelorum certa momenta observanda: 1) creationis, 2) perfectionis et desectionis, 3) consirmationis et obdurationis, quo alii in bono confirmati amplius labi non possunt, alii in malo obdurati bene agere nequeunt. Libertas angelis bonis competit coactione exercitii, quae est inter velle et non velle, agere et non agere necuon libertas quaedam specisicationis, quae est inter hoc et illud bonum libere eligendum. p. 455: Voluntati aliqua post lapsum mansit libertas a coactione, contradictionis inter velle et non velle, agere et non agere, necuon libertas quaedam specisicationis, quae est inter hoc et illui malum libere eligendum.

k) Quenst. P. I. p 479: Causa confirmationis angelorum in bono not est absolutum aliqued Dei decretum, nec ullum interveniens meritum, sed sola gratuita Dei bonitas, obedientiam angelorum ultra condignum munificentissime remunerans.

l) Hollas p. 395: Angelus sub visibili formi in V. T. a patribus conspectus, vocatus Jehovah, descriptus ab attributite et operibus soli Deo propriis, cultuque divino honoratus, fuit angelus in creatus, nimirum Filius Dei, futurae suae incarnationi praeludens.

m) Gerhard Sect. 18. §. 78. Hollas p. 384.

n) Quenst. P. 1. p. 450: Ordinem et distinctionem inter bonos ange les a Deo esse stabilitum ad evitandam confusionem haud gravate admittimus, esse vero determinate novem ordines seu choros, de quibus el Pseudo-Dionysio Areop. scholastici multis philosophantur, ut incerta el falsa repudiamus. Hollas p. 390: Angeli boni officia sua expediunt coran Deo consistendo, hominibus piis assistendo atque diabolis et hominibus malis resistendo. Unicuique homini peculiarem angelum tutelarem, qui eum ordinarie ubivis locorum et quocunque tempore comitetur, a Deo esse assignatum, pro certo affirmare baud licet.

o) Quenst. P. II. p. 52: Causa instrumentalis [peccati] serpens est,

isque verus et naturalis, sed a diabolo obsessus.

p) Hollaz p. 400 ss: Obsessio diabolica est duplex, spiritualis et corporalis. Illa est, qua diabolus animos hominum impiorum excecat, pessimis consiliis instruit, eosque quasi laqueis captos ad voluntatem suam ducit. Haec est, qua spiritus impurus, permittente et peccata antegressi vindicante Deo, corpora hominum ingreditur, intra eadem secundum substantiam habitat et in illis operatur. Signa obsessionis corporalis recensentur varia, quorum quaedam obsessis sunt propria, quaedam melanchelicis, ecstaticis et phreneticis communia, ideoque non disjunctim, sed conjunctim sumenda sunt, ne gravibus morbis affectos pro obsessis habeanus. Indicia sunt: 1) Linguarum peregrinarum atque disciplinarum notitis,

Bechselbälgen; ') boch ist ihre Wirksamkeit durch die Vorsehung beschränkt und gereicht zur Verherrlichung Gottes. ') In den reformirten Symbolen ist zwar der Glaube an Engel und Dämonen ausgesprochen, doch ohne besondres Interesse und ohne die Schauder des Volksglaubens. ') Calvin hat alles Phantastische und Speculative in dieser Lehre zurückgewiesen, den Schutz der Engel bloß als eine göttsliche Accommodation an unsre Schwachheit angesehn und nur die mögslichst vereinsachten Thatsachen der biblischen Vorstellungsweise zugesstanden. ") Die reformirten Dogmatiker sind im 17. Jahrh. auf die hergebrachte dogmatische Speculation eingegangen. ')

- q) Hollaz p. 402: Cacodaemones hominibus illudere spectris sacrae literae docent: Jes. 13, 21. 34, 14. Sap. 17, 3 s. Mt. 14, 26. Lc. 24, 37. Spectra non sunt animae defunctorum. Profligantur fide invicta, precibus ardentibus, seria vitae emendatione, patientia constanti.
- r) 1b. p. 483: Angeli non possunt generare. Dicis: Dantur campsores, qui adeo monstrosi sunt, ut nullum alium nisi diabolum patrem habeant. Resp. Partus monstrosi sunt a natura in generando aberrante vel deficiente. Quidam campsores non sunt veri homines, sed spectra diabolica. Quidam campsores geniti sunt ab hominibus obsessis vel correptitiis, quorum phantasiam diabolus turbavit, ut deficerent in generando, quorum foetus loco legitimorum liberorum diabolus potest substituere.
  - s) Quenst. P. I. p. 457. Hollaz p. 401.
- t) Conf. Helv. II. c. 7: Inter omnes creaturas praestant angeli et homines. Docemus, angelos alios quidem perstitisse in obedientia, ac ad fidele Dei et hominum ministerium esse deputatos, alios vero sua spoute lapsos et in exitium esse praecipitatos factosque esse omnis boni fideliumque hostes. Conf. Belg. c. 12: Creavit angelos, eosque bonos etc. Diaboli et cacodaemones ita corrupti sunt, ut Dei omnisque boni sint hostes, qui omnibus viribus ecclesiae ac singulis ejus membris veluti praedones insidiantur, ut imposturis suis omnia destruant perdantque. Mit Verbammung bet Sabbucaer und Manichaer.
- u) Instit. I, 14, 4: Meminerimus tenendam esse unam sobrietatis regulam, ne de rebus obscuris aliud scire appetamus, quam quod Dei verbo fuerit nobis traditum. Alterum ut in lectione Scripturae iis meditandis immoremur, quae ad aedificationem pertinent, non curiositati indulgeamus. Et quia Dominus non in frivolis quaestionibus, sed in solida pietate erudire nos voluit, in ea scientia acquiescamus. Quamobrem relinquenda sunt nobis illa ματαιώματα, quae ab otiosis hominibus de an-

sullo studio comparata. 2) Occultorum et futurorum scientia atque manifestatio. 3) Loquela aperto ore, absque debita organorum dispositione facta. 4) Avicularum, ovium, boum, porcorum, ursorum repraesentatio. 5) Robur plus quam humanum in portandis oneribus. 6) Blasphemiae horrendae in sanctissimum numen eructatae. 7) Agillima corporum diductio sine dissolutione compagis corporis Lc. 4, 35. 8) Gestus et actus impuri, saevi, terribiles, v. g. spumant interdum ore, frendent dentibus, abjiciunt se in aquam, in ignem, mortem sibi consciscere nituntur. 9) Gravis vexatio intus in visceribus et partibus corporis ventrisque intumescentia. 10) Cessatio sensuum et facultatis locomotivae Mt. 15, 22. Lc. 8, 25 ss. Antidota praesentissima sunt preces et jejunium. Mt. 17, 21. Dorschaeus, de horrenda et miserab. Satanae obsessione. Jen. ed. 2. 720. 4. Fr. Sofmann, vernunft= unb schriftgem. Betracht. v. b. Wirfung, Macht u. Gewalt b. Teufel. Sor. 749.

#### f. 134. Sener Refiden.

Thiefen von Emeden borgs Phantaften und von August Greitlt von D. Geift als Schöpfer ver Geifterwelt anguschn, sand von erft nur ein Rudgehn zu ben Borundiepungen ver D. Schrift fial Dann murven bie Engel zu Bemohnern andrer Sterne mit gelegentli irreidem Geiftite. Schon but altern Logmatifer hatten gegen sold zu ftreiten, welche vos gefammte Geifterreich für eine bloge Bersonif catton menichlicher Gevanfen ober görtlicher Birlungen hielten.") De Rattona les mus bat weniger vos mögliche Lafein von Engeln, aben bisterichen unt rogmatischen Gehalt vesjenigen bestritten, was is der D. Schrift von ihnen erzählt wirb, daber dieses aus dem Grund der Schriftanctortiät vom Sur ermat ura lismus vertheibigt werben mußte, obne doch ein bewentiames religiöses Moment des Glauben

irtiamfeit nachzuweisen. b) Daber fich bie Ante nabe famen, bağ Ericheinungen und Gulfscht mehr zu erwarten find; ') wo nicht eine telfeit verlette Frommigfeit besondern Engelem ober hoffen zu durfen meinte. Die neuft Balten ber überweltlichen Gottheit ohne eine

Beiftervielbeit ber Engel in ber Rorperwelt unbenfbar, 4) glaubte wieber

gelorum natura, ordinibus, multitudine abaque verbo Dei traduntur. 11: Dens son facit boc necessitate, quasi carere angelis noqueat, nam quoties libet, ipsis praeteritis, opus suum vel solo autu peragit. Hoc ergo ad solt-tium nostrae imbecilistatis facit. Dum tot hostium generabus nos videnti circumsideri, fleri interdum poterit, ut trepidatione impleamor, nisi pro module nestre gratine sune processitiam apprehendere nes Dominus facial. Has rations non mode our sibi curve fore promittit, sed as insumeres hibore satellites, quibus procurandam salutem nostram mandaverit, 16: Quid postre refert plura de diabolis seire? Fremunt nonnulli, quod non ordine et distincte lapeum illum ejusque causam, modum, tempus, speciem plutihus locis Scriptura exponet. Sed quia hace nibil ad nos, melius fuit, si nos subticeri in totum, as certe leviter attingi, quis see Spiritu S. digoum fuit, inanibus bistoriis enriesitatem pascere. 18: Quia Dens immundos spiritus, prout libitum est, bue illue infectit, boc written ita temperat, ut fideles paganado exercesot, incursionibus sollicitent, ac interdum vulnerent, sed seequam viocant. v) 66weiger, 8. i. 6. 444 f.

a) Quenet. P. I. p. 444: Quod toncadam contra Sadducaeos voteres, qui angelos motas quesdam vel affectus tautum hominibus inspiratos esse consuere, item Anabaptistas, qui angelos actiones solum Dei, delicta proientes, aut homa remunerantes esse delirant, itemque contra Davidom Georgium [Joris], superioris sacculi hacresiarcham, confundentem augolos com mentis humanae cogitationibus.

b) Storr §. 49: Ad trauquillaudom noimem satis est tenare, non adstrictum esse Deum naturali eursu rerum, sed aliis quoque modis opitulari pesse, noc natlius momenti est, harum viarum, quan patent Deo, exemplum aliquod videro in angelorum munere.

c) Schleierm. B. I. S. 225. Risich, chr. Lehre §. 90. — Reinhard, mie Christen sich bei b. versch. Reinungen ü. b. Geisterwelt zu verhalten haben. Dreb. 795.

d) Hofmann, Schriftbew. B. I. S. 314 ff.

an ein Engelreich, boch schwebend zwischen Sturmwinden und perfonslich gewordenen Ideen,") und spaltete fich über die Frage, ob die Sohne Bottes Engel waren oder Nachsommen Seths. ) — Die surchtbaren Birkungen des Boltsglaubens an satanische Gewalt veranlaßte eine frühere und heftigere Polemik. In diesem praktischen Interesse hatte noch im 16. Jahrh. Wier und nach Cartessus Beder den sortwährenden Einstuß der bosen Geister geleugnet, Th om a fius siegte über die herenprocesse, Sem ler über den Glauben an damonische Besitzungen. Der Kampf der Entwicklung des Protestantismus bewegte sich eine Beitlang um dieses Dogma, so daß die Annahme einer Accommodation Jesu den Übergang bildete. Alle die sich nicht durch das Dibelwort gebunden sühlten, verwarfen aus rationalen und historischen Gründen das Dasein eines Teusels, oder doch seine aus der H.

Schrift entnommene Beschreibung, indem fie bief gisch erklarten. b) Doch liebten es philosophische . Rant, ben Teufel als bie Personification eines u behandeln, das fich boch aus bem Schope ber C arbeite, wodurch ber Schein einer Bertheibigung fand, bis biefe Philosophie aufrichtiger sebes jen

im Biberfpruche mit ihrem Princip ber Immaneng verwarf. ) Die Supernaturaliften mußten bie Objectivität ber biblifchen Bor-ftellungen vertheibigen, suchten ein religioses Moment barin nachzus weisen, b) und wegen bes Beseffenseins in Berlegenheit saben fie baffelbe

g) Wier, Liber apolog. de pecudo-monarchia daemonum. Bas. 577. 4. Becker, de betooverde Weereld. Leav. 691. 1. 2. T. 8. Amst. 3. 4. T. 4. Ubri. v. Schwager, verm. v. Semler, 2pg. 781. 3 B. Leben 3rfu. f. 49, e.

A) G. B. Meter, phil. Gebanten v. d. Wirtung b. L. hal. 760. Berfuch t. bibl. Damonologie m. Borr. u. Anh. [v. Semler.] hal. 776. Leffing, sontl. Entwidel. d. Satans durch d. Menschengeschl. Deff. 782. Der L. in s. Dinnacht, Fragm. v. e. Antidiabolitus. Erl. 790. Schleiermacher, dr. Gl. J. 44 f. — Wirth, Theorie d. Somnambulism. Lyz. u. Stuttg. 838. Bins der, u. d. v. d. Gng. u. Dam. [Stud. d. Mart. Getfil. B. IX. S. 2.]

<sup>9</sup> Rant, v. Rampfe b. guten Brinc, m. b. bofen. [Rel. innerh.] — Erstarb, Apol. d. T. [Fichte n. Rieth. phil. Journ. Lpg. 798. S. 2.] Schelsling, Unterf. ü. d. Befen b. Freih. [Bhil. Schrr. B. I.] Dan b, Jubas Ifch. beibelb. 816-8. 2 5. Doch Spftem b. Dogm. B. I. G. 357. Marheinete, Ufl. 1. S. 176 ff. Dgg. Aufl. 2. S. 152. — Stranf, B. II. S. 17 f.

A) [Rofter] Demuthige Bitte um Belehrung an b. großen Ranner, welche binen E. glauben. Deutschl. 3. M. [7] 775. Store, Dogm. §. 52: "Ungeachtet wu in einzelnen Fallen eine Einwirfung niemals bestimmt behanpten tonnen, so miffen wir boch wiffen, bağ fie im Allgemeinen flatt finben tonne, und wirflich tall finbe, bamit wir biefe ichabenfroben Feinde unferes wahren Bohls, durch beim Racht und Lift Menschen, die ber Gunde leinen Widerstand ihnn, oft weister gebracht werben, als fie felbst wollen, nicht aus bem Ange verlieren, damit

am liebften ale etwas burchaus Bergangenes an. Daber bie Dopfift und Orthodoxie nahm fich bes Teufels aus Meigung an, ") und bernahm fein Sohnlachen") über bas Bertanntwerben feiner Macht als bes alten herrn ber Erbe [S. 143], auch Befesne fanden fich ein; ") boch fah ein moberner Beigeschmad in ihnen nur geiftige Einwirtungen auf Nerventrante,") sehte ein tosmisches Princip titanenhaster Gottseinbschaft, bas erft zur Perfonlichteit immerbar werbe, an die Stelle bes alten Teufels, ") ober leugnete jebe andre Erscheinung beselben als bei ber Bersuchung bes herrn. ")

#### 5. 134. Ørtett,

Bei ber Unenblichkeit bes Seins ift wahricheinlich, bag es auch in ihrem urfprunglichen Sein reicher ausgestattete und burch die Gebrechen bes Rorpers minber gebunbene Wefen glebt als bermalen ber Denich,

öhern Entwicklung wie eines tiefern Falles fabig bat teinen entscheibenben Grund ihren Ginfluß für unmöglich ju erklaren, soweit baburch weber ig beschränkt, noch bie menschliche Freiheit aufrafte wirfen auf ben Erdplaneten, bie nicht in varum nicht auch Beifterkräfte? Da jedoch bie

Dentmale biefes Ginfluffes als geschichtliche nicht hinreichend gefichert find, insbesondre ber Teufel immer nur erschienen ift, wo er geglaubt wurde, und bie ihm jugeschriebenen Wirtungen fich vor ber hobern Bilbung und Refferion aus bem Menschen selbft erklaren: so bleibt bie

wir in Bermeibung berfenigen gehler, welche bem Teufel und feinen Engela ben Jugang ju unfern Bergen officen, befto behutsamer werben, und sorgfältiger bie Bettel jur driftlichen Tugend gebrauchen, welche auch gegen die Berfuhrung bes Teufels wirkfam find. Dieß einzuschärfen und die Lehre der D. Schrift von ben bofen Engeln als Antried jum Guten und Abschreckungsmittel vom Bofen zu ger brauchen, möchte weit beffer sein, als alle Gorftellungen vom Einfluß bofer Engel geradezu zu verwerfen, fie mögen in der D. Schrift beutlich enthalten, oder bloß Jusäpe bes menschlichen Aberglaubens sein. Durch biese unbesonnene Sie, wormtt man gegen Bahrheit und Irrthum zugleich ftreitet, macht man dem Bolle auch die vernniste und schriftmäßigen Gründe gegen seine falschen, aber mit wahren Borftellungen vermengten Reinungen verbächtig, und bestärft es durch einen so ungeschieten Kampf nur um so mehr in seinem schollichen Aberglauben."

<sup>4</sup> Dber blof Gründe für und wiber: Steudel, Glaubenel. S. 174 f. m) [Jung] Stilling, Theorie d. Geifterfunde. 808. Cfceumaver, Religionophil. Tab. 822. B. II. S. 213 f. — Twesten, B. II. I. S. 361 f. Ebrard, Dogm. f. 240. Cv. A3. 853. N. 7 f. Sanber, d. E. d. S. S. S. T. Schöneb. 858. Sartorins in Cv. A3. 858. No. 8. f. vrg. 859. N. 82 f. Dgg: Schenfel, Dogm. B. II. S. 248 f.

m) Bilmar, Theol. D. Thatfachen. Darb. 856. 6. 39.

o) [Buft. Rerner] Uber D. Befeffenfein. Deilbr. 833. Drf., e. Erfdele nung a. b. Rachtgebiete b. Ratur, burch e. Reihe von Bengen gerichtlich befter tigt. Stuttg. 636. u. a. p) Dlebaufen, bibl. Comm. B. 1. C. 274.

g) Martenfen, G. 171 ff. Dgg: & ude in b. bentid. Beitich. f. dr. Bif. 851. G. 57 ff. ... ... ... ... ... 6driftbem. B. I. G. 441. 444.

Wirklichkeit solcher Wesen immer problematisch. Aber ber Thron Gottes, ben fie umgeben follen, und eine Golle in ber Unterwelt kann seit Copernicus und Columbus nicht einmal vor der bloßen Weltbetrachtung mehr bestehn, man mußte fie benten als Bewohner anderer Weltspfteme, was doch von der biblisch=firchlichen Vorstellungsweise ganz verschieden ift. Die Vorftellung absolut abgeschlogner Reiche im Guten und im Bosen hat etwas jugendlich Überspanntes, die Behauptung ber Engel= freiheit bei der Unmöglichkeit zu fündigen ruht auf der Berwechslung creaturlicher und göttlicher Freiheit. Das Bild eines bamonischen Gerr= schers, ber Gottes Wege durchfreuzt, während seine Herrschaft boch auch nur eine von Gott eingesetzte sein konnte, widerspricht dem unend= lichen Abstande des Schöpfers vom Geschöpfe, und unleugbar find bie verborgenen Wege der Vorsehung oft für die Wege des Teufels auf Erben angesehen worden, der nach seiner ganzen geschichtlichen Bil= bung nur aus Gott selbst herausgegriffen und durch die Zusammen= faffung alles menschlich Bösen zum düftern Gegenbilde Gottes geworden ift, entstanden durch eine absolute, insofern allerdings religiöse An= schauung bes Bosen, die aber, weil sie nicht auf bas mahrhaft Abso= lute hingerichtet ift, im innern Wiberspruche zum Dualismus hinge= brangt wird. Auch gehört es nicht zur glücklichen Wirkung eines bei= ligen Buchs, daß badurch in weltlichen Dingen ungebildete Vorftel= lungen der Vorzeit gegen die höhere Einsicht späterer Geschlechter fest= gehalten werben sollen. Der Glaube an Engel als Diener, an Teufel als Knechte der Vorsehung widerspricht nicht der Gottesliebe, aber wenn auch ihr Dasein und Einwirken über allen Zweifel zu ftellen ware, so würden fie doch keinenfalls der Religion selbst angehören, und find immer nur durch Poesie und Aberglauben mit ihr verbunden worden. Denn der wahre Glaube an die Vorsehung bedarf nicht erst ber Engel, und die mahre Verwahrung vor dem Bosen bedarf keiner besondern Verwahrung gegen die Unfechtungen des Teufels. Aber als ein heiliger Sagenfreis, fremb ber Dogmatif und ihrem vergeistigenben Streben, gehört die Darstellung von Engeln und Teufeln dem firch= lichen Cultus und ber Runft, die Engel zunächst den bilbenben, die Dämonen ben rebenden Runften, indem sie mit einem geheimen Zauber für die Phantasie, aus der fie entsprungen sind, eine Fülle idealer Be= ziehungen sinnvoll versinnlichen. Der Volksglaube an den Teufel ist mit großer Vorsicht zu behandeln, da einer untergeordneten, obwohl erft angewöhnten Bildung mit der Existenz des Teufels die Furchtbarkeit des Bösen selbst verschwunden und die Auctorität der H. Schrift ver= lett scheint.

# 3weiter Haupttheil. Christologie.

# Erster Theil. Christns in der Geschichte.

§. 137. überfict.

Gegenstand der Untersuchung ist die persönliche religiöse Einwirkung Christi als bedingt durch seine religiöse Persönlichkeit. Beide werden vermittelt durch den religiösen Inhalt des irdischen und überirdischen Zustandes Christi.

## Erftes Lehrftud. Bon ber Person Chrifti.

**C.** Sartorius, b. L. v. Chr. Person u. Werk. Hamb. [831. 33. 37.41.] 845. F. C. Baur, b. chr. L. v. b. Dreieinigk. u. Menschw. S. in geschichtl. Entwickl. Tüb. 841-3. 3 T. J. A. Dorner, Entwicklungsgesch. b. L. v. b. Persson Christi. [Tüb. Zeitsch. 835. H. 4. 836. H. 1. u. 1. Ausg. 839.] 1. Th. Stuttg. 845. 2. Th. Brl. 853-56. S. A. Weier, b. L. v. b. Trinit. in hist. Cutwickl. Hamb. 844. 2 B.

§. 138. Der vordriftliche Chriftus.

Leben Jesu. §. 36. Dengstenberg, Christologie b. A. T. Brl. [829 ff. 2 B.] 854 ff. 3 B.

Ein allgemein menschlicher Trieb hat im Judenthum durch ben über fich selbst hinaustreibenden und prophetischen Charakter beffelben eine sonft unerhörte Energie und Bestimmtheit erlangt. Nach ber Wolkssage hofften die Patriarchen auf eine unzählige Nachkommen= schaft, die das Land ihrer Wanderung besitzen werde Gen. 12, 3. 18, 18., der junge Staat auf eine Blüthe der Theofratie Lev. 26. cf. Deut. 28., welche Weißagung eines goldnen Beitalters ohne einen anderen Herrscher deffelben als Jehovah auch ben Propheten angehört Jes. 2, 2-5. Mich. 4. Ezech. 11, 17-20. Zach. 8, 20-23., und in ben Apokryphen vorherrscht Sir. 33, 18 s. 50, 24. Bar. 2, 27 ss. Tob. 13, 16-18. cf. 1 Mcc. 14, 41. Aber bas Allgemeine mußte ber Volksanschauung zu einer Persönlichkeit werden, und nach den beiben größten Volkserinnerungen wurde ein Prophet wie Moses als Gründer Deut. 18, 15. oder ein Sohn Davids als König der glücklichen Zukunst erwartet Jes. 9, 6 s. 11, 1 ss. Jer. 23, 5. Mich. 5, 1 ss. Ezech. 34, 23. Hos. 3, 5. cf. 2 Sam. 7. Deut. 18, 15. Bei aller Idealisirung bieses theokratischen Königs zeigt boch sein Ur= sprung auf nichts Übermenschliches; Jes. 7, 14 ss. ist zwar messia= nisch, boch geht es nicht auf den Messias und ift schwerlich auch nur als wunderbares Beichen gebacht. Aber die feit dem Exil ausgebildete Damonologie veranlagte, ihn als übermenschliches Wefen zu benken, nach Dan. 7, 13 s. cf. 12, 2.4) Im Beitalter Jesu, wie aus ben Evange-

a) אַשִּׁרְחֵ von אַשָּׁרְח, χριστός, zuerst Dan. 9, 25 s. nach Ps. 2, 2. Von Prospheten Ps. 105, 15., von Priestern Lev. 4, 3 ss., von Königen 1 Sam. 24, 7.

lien selbst erhellt, da Josephus [B. Jud. VI, 5.] die messianische Wei= fagung nur als römischer Söfling migbrauchte, galt im Volke bie menschliche Ansicht, b) doch nicht ohne Anklänge des übermenschlichen Mesnas Jo. 7, 27. 12, 34. Hbr. 7, 3. und im Buche Benoch, welche Erwartung späterhin vorherrschend und mit der erstern durch Annahme eines boppelten Messias ausgeglichen wurde. c) Die Samariter hielten bie Hoffnung eines menschlichen Messias [בתשה] fest, aus bem Ge= schlechte Josephs, boch erscheinen fie einer Steigerung bis zur Incar= nation und Apotheose nicht abgeneigt. d) Auch die Sabducaer können, wenn überhaupt, nur einen menschlichen Messias erwartet haben. Ein Gottessohn wurde der Messias als Mensch genannt im theokratischen Sinne wie Ps. 2, 7. 82, 6., und als höheres Wesen im mythischen Sinne wie Gen. 6, 2., in beiben Bedeutungen auch wir nach Dan. 7, 13. Er wird je nach Bedürfniß und Neigung balb als Friedensfürst Zach. 9, 9 s., bald als Kriegsfürst Jes. 11, 11 ss. Mich. 5. geschildert, aber dieser politische Charafter mußte in der Theofratie eine religiöse Grundlage haben, welche bald mehr bald weniger her= vortritt. Eine speculative Lehre lag bereit, ber Vorstellung des überir= bischen Messias eine philosophische Bedeutung zu geben: die Anerkennung des in der Schöpfung geoffenbarten Gottes, welche fich aus dem alten Naturpantheismus erhoben hatte, in indischer und persischer Religionsphilosophie als Schöpfungswort [Oum, Honover], von Platon als Selbstanschauung Gottes und schaffender Berftand [vous, idea] bezeichnet, mit der orientalischen Auffassung des Absoluten als ewige Ruhe und Abgesondertheit von der Welt in Alexandrien vereinigt, auf bas schaffenbe und herrschenbe Wort Gottes im A. Testamente [ברברה] bezogen, in den Apokryphen als göttliche somia und von Philo als aus Gott hervorgetretener doyog personisicirt wurde. °) Diese Vorstels lung hat ihren finnbildlichen Gehalt nie ganz verleugnet, aber Philo, wenn er folgerecht dachte, hat den Logos als persönliches, aus der

E. G. Bengel, Symbolae ad solvendam quaest. an Judaei naturam div. vel humana saltem majorem in Messia apparituram praestolati sint? Tub. 822. 3 P. 4. [Opp. Hamb. 824. N. 17-19.]

b) Just. c. Tryph. c. 49 : Πάντες ήμεῖς τὸν Χριστὸν ἄνθρωπον ἐξ ἀνθρώπων προσδοχώμεν γενήσεσθαι, χαι τὸν Ήλιαν χρίσαι αὐτὸν έλθόντα. c) Glaesener, de gemino Judd. Messia. Hlmst. 739. Über bie Deffiasvorstellung im Buche Sohar f. De Wette, de morte J. Ch. [Opuscc.] p. 103 ss.

d) Jo. 4, 4-43. Gesenius, de Samaritt. Theol. Hal. 823. Brg. §. 141, b. e) Eich horn, ü. b. Personif. b. Eigenschaften Gottes unter b. spatern Juden. In f. Bibl. B. III. St. 2. Grossmann, Quaest. Philonear. P. II. de λόγφ Philonis. Lps. 829. 4. Gfrörer, Philo u. d. alex. Theof. Stuttg. 831. B. 1. S. 306 ff. Dähne, jüd. alex. Rel. Phil. Abth. 1. S. 202 ff. Lücke, Com. ü. Ev. Joh. 840. B. 1. S. 249 ff. Dorner, Σ. I. S. 21 ff. Bucher, d. Frage nach d. perf. Hypostafe d. philon. Logos. Tub. 848. Niedner, de subsistentia τῷ λόχω apud Philonem et Jo. tributa. [βείτ]ch. f. hift. Th. 849. S. 3.]

Gottheit hervorgegangenes Wesen gedacht, benn nur ein solches ersfüllte den gesorderten Zweck, [6. 107] die der Gottheit für unwürdig geachtete Einwirkung auf die Welt zu vermitteln. ) Allein er mußte den Logos doch auch in der Gottheit denken, wie die Vernunft im Renschen, ) er personissiert auch andere göttliche Attribute, h) gerade die bestimmtesten Aussprüche für ein eigenthümliches Sein himmlischer Rächte gehn nicht auf den Logos, sondern auf eine unbestimmte Mehrs heit nach Art der volksmäßigen Vorstellung von den Engeln, i) und

τὸς ἡγεμόνι ὅ ε ῷ. ΄ ΄ g) De mundi opif. Τ. Ι. p. 16.

h) De Cherub. Τ. Ι. p. 143 s: Κατὰ τὸν ἕνα ὄντως ὄντα θεὸν δύο τὰς ἀνωτάτω εἶναι καὶ πρώτας δυν άμεις ἀγαθότητα καὶ ἔξου σίαν καὶ ἀγαθότητι μὲν τὸ πᾶν γεγεννηκέναι, ἔξουσία δὲ τοῦ γεννηθέντος ἄρχειν. Τρίτον δὲ συναγαγὸν ἀμφοῖν μέσον εἶναι λόγον λόγω γὰρ καὶ ἄρχοντα καὶ ἀγαθὸν εἶναι τὸν θεόν ἀρχῆς μὲν οὖν καὶ ἀγαθότητος, τῶν δυεῖν δυνάμεων, τὰ χειρουβὶμ εἶναι σύμβολα, λόγου δὲ τὴν φλογίνην δομφαίαν.

i) De Conf. Ling. Τ. Ι. p. 431: Εἶς ὧν ὁ θεὸς ἀμυθήτους περὶ αὐτὸν ἔχει δυν άμεις, ἀρωγοὺς καὶ σωτηρίους τοῦ γενομένου πάσας. Χρεῖος μὲν γὰρ οὐδενός ἐστιν ὁ τοῦ παντὸς πατήρ τὸ δὲ πρέπον ὁρῶν ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς γινομένοις, ταῖς υπηκόοις δυνάμεσιν

ἔστιν α διαπλάττειν ἐφηκεν. Cf. Fragm. T. M. p. 679.

f) Vita Mus. III. Τ. II. p. 154: Διττός ὁ λόγος, ἔν τε τῷ παντί, χαί ξν ανθρώπου φύσει κατα μέν το παν, ο τε περί των ασωμάτων καί παραδειγματικών ίδεων, έξ ων ὁ νοητὸς ἐπάγη κόσμος, καὶ περὶ τῶν ὁρατων, α δη απειχονίσματα των ίδεων έχείνων έστιν, έξ ων ο αίσθητος ούτος απετελείτο. Έν ανθρώπω δ ο μέν έστιν ενδιάθετος, ο δε προφορικός και ὁ μέν οἰά τις πηγή, ὁ δὲ γεγονώς ἀπ' ἐκείνου ξέων, και τοῦ μέν έστι χώρα τὸ ἡγεμονιχὸν, τοῦ δὲ κατά προφοράν, γλώττα καὶ στόμα. De Conf. Ling. T. I. p. 414: Τοῦτον μέν πρεσβύτα τον υίὸν ο των όντων ανέτειλε πατήρ, δυ έτερωθι πρωτόγονον ωνόμασε, καὶ ό γεννηθείς μέντοι μιμούμενος τας του πατρός όδους, πρός παραδείγματα άρχετυπα εκείνου βλέπων, εμόρφου είδη. p. 427: Καν μηδέπω μέντοι τις άξιοχρεως ων υίος θεοῦ προσαγορεύεσθαι, σπουδαζέτω ποσμείσθαι κατά τὸν πρωτόγονον αὐτοῦ λόγον, τὸν ἄγγελον πρεσβύτατον. De Cherub. T. I. p. 145: 'Ο πηδαλιούχος και κυβερνήτης τοῦ παντὸς λόyos θείος. Quis rerum div. haer. T. I. p. 501: Τῷ ἀρχαγγέλω καὶ πρεσβυτάτφ λόγφ δωρεάν έξαιρετον έδωκεν ο τα όλα γεννήσας πατήρ, Ινα μεθόριος στας το γενόμενον διαχρίνη του πεποιηχότος. Ο δ' αὐτὸς ξχέτης μέν έστι του θνητού χηραίνοντος ἀελ πρὸς τὸν ἄφθαρτον, πρεσβευτής δε τοῦ ἡγεμόνος πρὸς τὸ ὑπήχοον. 'Αγάλλεται δε ἐπὶ τῆ δωρεά και σεμνυνόμενος αὐτην ἐκδιηγεῖται φάσκων κάγω είστήκειν ἀνα μέσον χυρίου χαὶ ὑμῶν οὖτε ἀγέννητος ὡς ὁ θεὸς ὧν, οὖτε γεννητος ώς ύμεις, άλλα μέσος των αχρων, αμφοτέροις όμηρεύων. De Somn. Τ. Ι. p. 655 : Ακριβώς εξέτασον, εὶ τῷ ὄντι δύο εἰσὶ θεοί λέγεται γάρ εγώ είμι ο θεος ο διρθείς σοι, ούχ εν τόπω τῷ εμῷ, ἀλλ' εν τόπω θεου, ώς αν ετέρου. Τι ουν χρη λέγειν; ο μεν άληθεια θεος είς έστιν, οί δε εν καταχρήσει γενόμενοι πλείους. Διὸ καὶ ὁ ίερὸς λόγος τὸν μέν άληθεία διά του άρθρου μεμήνυχεν ελπών έγώ ελμι δ θεός, τον δ έν καταχρήσει χωρίς ἄρθρου. Καλεῖ δὲ θε ον τον πρεσβύτα τον αὐτοῦ νυνί λόγον, οὐ δεισιδαιμονῶν περί την θέσιν τῶν ὀνομάτων. Τ. ΙΙ. p. 625 : Περί ετέρου θεοῦ φησι τὸ εν είχονι θεοῦ εποίησα τὸν ανθρωπον, άλλ' οὐχὶ τῆ ξαυτοῦ. De Confus. Ling. Τ. Ι. p. 413: Ούτοι [pii Israelitae] οὐκέτι ἐξάρχοντι πείθονται λόγφ, ἀλλὰ τῷ τοῦ παντὸς ὴγεμόνι θεῷ.

vor der höchsten Anschauung schwinden ihm diese Schattenbilder in dem einen absoluten Sein. k) Aber alles war vorbereitet um den Logos als ursprünglich persönliches oder erst persönlich werdendes Wesen mit der Messidee zu vereinigen. Philo hat diese Vereinigung nicht vollzogen und konnte sie nicht vollziehn; auch gedenkt er zwar einer messsanischen Zeit, aber ohne lebendiges Interesse!) und eine Persönlichsteit derselben kommt ihm nicht zur bestimmten Gestalt.

5. 139. Musfprüche Jefu über fein Berhaltniß gur Gottheit.

Semler, Borber. a. b. Großbrit. Preisfr. v. b. Gotth. Chr. Sal. 787. J. F. Flatt, symbolica Ecc. de deitate Chr. sententia vindicatur. Gott. 788. M. Weber, Doctr. bibl. de natura Ch. Filii Dei. Hal. 825. 4. — Schulthess, de uno planissimo plenissimoque arg. pro divinit. disciplinae ac personae Jesu. Tur. 828. Beller, ü. einige Fragen ber neutest. Christologie. In sahrbb. 842. H. 1. — H. A. Mau, de Christologia N. T. Kilon. 847. 4 — Leben Jesu. §. 65.

Als Jesus sich für den Messias erkannte, erhob er die moralische, theokratische und mythische Bedeutung eines Gottessohnes zur höch= sten religiösen Bedeutung. Er ist: a) ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ ὁ μονογενής Jo. 3, 16., b) vom Simmel gekommen Jo. 3, 13. 6, 38., c) hat Bott gesehn Jo. 6, 46., d) ift eins mit bem Bater Jo. 10, 30. 14, 10., ber beghalb e) in ihm zur Erscheinung kommt Jo. 14, 5-9. 12, 25. und f) in ihm geehrt wird Jo. 5, 22 s., g) er besitzt göttliche AU= macht Mt. 11, 27. 28, 19. Lc. 10, 22., und h) Praexistenz Jo. 17, 5. 8, 56 ss. 6, 62. Diese Aussprüche können eine Wesensgleichheit mit Gott bezeichnen, gegen welche doch der durchgängige Charakter der sich dem Vater unbedingt und ohne hinterhalt unterordnenden Frömmigkeit Jesu zeugt Mt. 19, 17. Jo. 8, 28. 14, 28. 17, 3., bie eifrige Trennung der Chre Gottes von der seinigen Jo. 5, 31 ss. 7, 18., das Bekenntniß nicht allwissend zu sein Mc. 13, 32., und die ruckhaltslose Nachweisung aus alttestamentlichem Sprachgebrauche, wie we= nig er burch die Benennung des Gottessohnes in das Privilegium der Gottheit eingreife Jo. 10, 33-36. Aber die bloß sittliche Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen, ohne ein näheres Berhältniß des Menschen zur Gottheit, reicht zur Erklärung bieser Stellen nicht aus. Es find Aussprüche, in benen sich das der Anlage nach allgemein=

1) Gfrörer, B. l. S. 495 ff. Dahne, Abih. I. S. 432 ff.

k) De Abrah. T. II. p. 18 s: Ἐπειδαν ψυχὴ θεῷ περιλαμφθῆ, τριττὴν φαντασίαν ένὸς ὑποχειμένου καταλαμβάνει τοῦ μέν ὡς ὅντος, τοῖν δ΄ ἄλλοιν δυοῖν, ὡς ἀπαυγαζομένων ἀπὸ τούτου σκιῶν. Δορυφορούμενος οὖν ὁ μέσος ὑψ ἐκατέρας τῶν δυνάμεων παρέχει τῆ ὁρατικῆ διανοία τότε μὲν ἐνὸς τότε δὲ τριῶν ψαντασίαν ἐνὸς μὲν, ὅταν ἄκρως καθαρθεῖσα ἡ ψυχὴ, καὶ μὴ μόνον τὰ πλήθη τῶν ἀριθμῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν γείτονα μονάδος δυάδα ὑπερβᾶσα πρὸς τὴν ἀμιγῆ καὶ καθ αὐτὴν οὐδενὸς ἐπιδεᾶ τὸ παράπαν ἰδέαν ἐπείγηται τριῶν δὲ, ὅταν μήπω τὰς μεγάλας τελεσθεῖσα τελετὰς, ἔτι ἐν ταῖς βραχυτέραις ὀργιάζηται, καὶ μὴ δύνηται τὸ ον ἄνευ ἑτέρου τινὸς ἐξ αὐτοῦ μόνου καταλαβεῖν.

menschliche, in Jesu durch freie Kraft und Gottes Gnade, so viel im Menschen vollendet sein kann, vollendete gottliche Leben barftellt. Giernach ift a) viòs τοῦ θεοῦ Folge bes allgemeinen πατήρ ήμῶν und allgemeinmenschliche Bestimmung Mt. 5, 9. 45. im Gegenfage ber verfehlten Bestimmung als Ursprung vom Teufel Jo. 8, 38. 44., μονογενής wie πρωτότοχος als der vollendet Fromme und als Meffias; baffelbe in Beziehung zur Menschheit & viòs του ανθοώπου, benn zur Unterscheidung einer gottlichen und menschlichen Natur liegt in der hiftorischen Bildung beiber Ausbrucke nirgends eine Beranlassung, vielmehr Jo. 3, 13. 5, 27. steht Menschensohn, wo, wenn solch ein Unterschied ftattfanbe, Gottessohn ftehn mußte. \*) b) Er ift noch immer barin [o wr er ro ovoaro], bas Leben in Gott ift gemeint. c) Durch v. 45. wird daffelbe Berhältniß auf alle Fromme bezogen, d) ebenso burch v. 23, Einheit der frommen Liebe. e) Weil er das Ebenbild Gottes ift durch seine religiose Bollendung; aber die ganze Menschheit ift nach bemselben Gbenbilbe geschaffen. f) Nicht burch Unbetung seiner Person, ba er vielmehr auch eine einfach menschliche Anerkennung auf Gott zurückwies Mt. 19, 17., sondern durch Anerkennung ber burch ihn wirkenden Gottheit und burch seine Nachfolge. g) Jebenfalls nur übertragene Allmacht für ben Sieg bes göttlichen Reichs, also Ausspruch des reinsten Gottvertrauens; mit jedem, welcher allein für dieses Reich lebt, ift Gottes Allmacht. h) Jesus, sobald er messianische Weißagungen auf sich bezog, mußte sich zum Messias prädestinirt achten [1 Ptr. 1, 20. Apoc. 13, 8.] und sprach bieses auf bestimmte Veranlassung in der Art aus, wie die Rabbinen von 7 vorweltlichen Dingen sprachen. Die Präexistenz in Gott ift also nur bas Gegenstück zur Postexistenz in ber Christenheit Mt. 28, 20. Doch mag das Logos=Philosophem auf die johanneische Überlieferung eingewirkt haben. Die religiöse Vollendung kann negativ als Sündlosigkeit bezeichnet werden. Jesus hat sein begfalliges Selbstbewußtsein nur inbirect angebeutet Jo. 8, 46. und ein absolutes Gutsein abgelehnt. Aber die Erhabenheit seines religiosen Selbstgefühls und sein Eines sein mit Gott ift in der Art ausgesprochen, daß ein Dazwischengetre: tensein ber Sunde undenkbar scheint. b) Die göttliche Natur Christi ift also das vollendete göttliche Leben des Menschen durch religiöse Bereinigung mit Gott, welche sittlich religiöse Anschauung, angebeutet in ben Gebanken vom göttlichen Ebenbilde und vom S. Geifte, wie in ber theokratischen Bebeutung des Messias, aber verschieden von jeder vorgefundenen Erwartung, als That und Lehre zugleich aus Jesu Innern hervortrat als die schöpferische Idee des Christenthums.

§. 140. Apostolifche Auffaffung.

Kleuker, Joh. Bet. u. B. als Christologen. Rig. 785. Herber, v. Sohne Gottes b. Welt heiland. Rig. 797. [J. G. Schmid] Jo. et Pauli doctrinam

a) Leben Jesu. §. 64, e. f.

b) Leben Jesu. §. 32.

de natura Ch. quam maxime consentire demonstratur. Jen. 802. 4. Rettberg, an Jo. in exhibenda Jesu natura reliquis can. scripturis vere repugnet? Gott. 826. — Usteri, Paul. &Bgr. S. 302 ff. Dähne, Paul. &Bgr. S. 108 ff. Frommann, Joh. &Bgr. S. 105 ff. — R. R. Röstlin, &Bgr. b. Ev. u. b. Br. Joh. Brl. 843. S. 131 ff. — C. L. W. Grimm, de Joannese Christol. indole Paulinae comparata. Lps. 833. L. G. Jung, la Christol. de S. Jean comparée à celle de S. Paul. Strasb. 837.

1. 3m Verhalten der Jünger bei Lebzeiten Jesu und in seiner An= erkennung als Messias unter dem Volke herrscht die Ansicht der mensch= lichen Natur eines mit göttlichen Kräften ausgestatteten Davidsohnes vor, die doch nach seiner Anferstehung durch die Verklärung, in der unter biefen Umftanben ein fo erhabener Beift feinen Ginterlagnen erschien, zum Glauben an seine übermenschliche Natur überging, wie fie sich barftellt in den Sagen seiner Empfängniß, Geburt, Himmelfahrt und in der hoffnung seiner Wiederfunft.") Beide Ansichten werden in den 3 Evangelien badurch vermittelt, daß Jesus zwar ursprünglich als Mensch gedacht ift, aber nach der Weißagung [Jes. 11, 2.] vom messianischen Geiste erfüllt, von Gott gesalbt und zum Weltherrscher der Zukunft erhoben Mt. 3, 16. c. parall. Lc. 4, 1. Act. 2, 33. 10, 38. 2. Johannes hat Jesu Aussprüche für seine göttliche Ma= tur im sittlich religiösen Sinne vorzugsweise aufbewahrt, die ganze Sagenverherrlichung übergangen und die Idee göttlicher Menschheit rein bargestellt. Die göttliche Herrlichkeit Chrifti [doga] ift mittheil= bar Jo. 17, 22., die Geburt aus Gott eine sittlich religiöse Jo. 1, 12 s. 1 Jo. 2, 29. 4, 7., unfre einstmalige Bestimmung zu sein wie Gott 1 Jo. 3, 2. Daher erscheint ber Logos im Prologe nur als ein entlehntes Symbol ber in ber Menschheit allgemeinen, in Christus vollendeten Offenbarung Gottes. Doch ift diese religiöse, in der Tiefe des Gefühls beschloßne Anschauung in die speculative Logoslehre über= gegangen, wobei nothwendig unbestimmt bleibt, ob der Logos vor seiner Menschwerdung als eigentliche Person gebacht sei, und die Be= zeichnung als Deog nach bem vollkommen gleichen philonischen Sprach= gebrauche ein der Gottheit abäquates Wesen nicht bezeichnet. Auch hatten Vorstellungen neben einander Raum, wie daß der Logos in Befu Mensch wurde und boch erft auf ben gereiften Mann ber S. Geift fam Jo. 1, 14. 32. b) Die Apokalypse feiert in poetischer Symbolik eine Apotheose Chrifti, Apoc. 19, 13. ber Sprecher Gottes. 3. Paulus erhob einestheils ben Glauben an einen menschlichen Messias zur religiösen Idee, indem er zum göttlichen Wefen Chrifti die ganze von

a) J. C. G. Johann sen, d. urchr. L. v. d. Person Jesu. [Zeitsch. f. hist. Sh. 848. H. 3.] C. P. B. Weiss, Petri doctrina de pers. Ch. Regiom. 852. b) J. B. Carpzov, de loyo Philonis non Johanneo. Hlmst. 749. 4. Ballenstädt, Philo u. Joh. Braunschw. 802. Forts. Gött. 812. Bäumlein, d. Bebeutung d. Joh. Logos a. d. Religionssyst. d. Orients. Tüb. 828. L. A. Simson, Summa Theol. Joanneae. Spec. 1. Regiom. 839. Lücke, Com. B. I. S. 290 ff. 434 ff.

seinem Beifte beseelte Menschheit als Chriftenbeit berangog: Chriftus ift bem Fleische nach vom Stamme Davids Rom. 1, 3., dem Beifte nach b. i. was er burch Gottes Gnabe und eigne That geworben ift υίος του θεου, und zwar ίδιος, πρωτότοχος, aber έν πολλοίς άδελφοῖς Rom. 8, 29. Gal. 3, 26., εἰκων, μορφή θεοῦ Phil. 2, 6., aber die Christen σύμμορφοι της είκονος του υίου αύτου Rom. 8, 29., in ihm wohnt  $n\tilde{\alpha}\nu$  τὸ  $\pi\lambda\eta\rho\omega\mu\alpha$  της Θεότητος Col. 2, 9., aber bie Christen έν αὐτῷ πεπληρωμένοι v. 10. Cf. Act. 17, 28s. 2 Ptr. 1, 4. Anderntheils erhob Paulus die Vorstellung eines übermenschlichen Messias zur speculativen Ansicht, nach welcher Christus erstes Geschöpf und Weltschöpfer ift Col. 1, 15. 1 Cor. 8, 6. c) Doch ift der Logosname nicht gebraucht und von der philosophischen Grundlage Philos nicht die Rebe. Diese Ansicht, nur ein fragmentarisches Phi= losophem, vielleicht bloß um ben Messias über andre himmelsmächte, mit benen man zu Roloffa in geheimnißvoller Berbindung zu ftehn meinte, und über die griechischen Götter zu erheben, suchte mit ber erstern daburch eine Bermittlung, daß Christus bargeftellt wurde zwar vorzeitlich berechtigt und boch erft zum Lohne seines irbischen Lebens mit der Weltherrschaft belehnt Phil. 2, 6-11. cf. Eph. 1, 20s., woburch zwar ber fittlichen Ibee entsprochen, aber bem Wefen bes Logos widersprochen wird. d) In demselben Widerspruche vereinigt ber Brief an die Hebraer die Borftellung Jesu als des Weltschöpfers, des über alle Engel erhabenen und nur eine Weile unter sie erniedrigten Abglanzes göttlicher Majestät 1, 3. 2, 9. mit ber Vorstellung bes burch erlernten Gehorsam und Treue auf Erben erft Vollendeten und zur Herrlichkeit Erhobenen 2, 9. 3, 2. 5, 8 s. 12, 2. - Diese Mannich faltigfeit erklärt sich baraus, daß das Gefühl des ungeheuern Eindruckes, den Jesus hinterlaffen hatte, die mancherlei Vorstellungsweisen ber Beit ergriff, um sein Unaussprechliches auszusprechen, während nur seine Anerkennung ale Messias 1 Jo. 2, 22., nicht eine bestimm= te Erklärung gefordert ober gegeben wurde, was barunter zu verstehn sei, baber nicht nur die vorhandenen Gestalten ber Dessiashoffnung fogleich eintraten in die Rirche, sondern auch jede eigenthümliche Entwicklung sich geltend machen konnte, wenn sie sich nur innerhalb ber beiben Schranken bewegte, Christum als wirklichen Menschen anzuerkennen und ber Gottheit untergeordnet. Es kommt wenig barauf an, daß die Stellen, welche für die Bezeichnung Jesu als Deos angeführt

d) Schneckenburger in b. Deutsch. Zeitsch. f. chr. Wiss. 855. N. 42 f. 45 f. — Baur, Paulus. S. 458 f. Dgg: H. Ernesti in b. Stub. u. Krit.

848. 5. 4.

c) Griesbach, de mundo a Deo Patre condito per Filium. Jen. 781. 4. [Opusco. T. II. p. 12 ss.] H. Ag. Niemeyer, de Col. 1, 15-20. Jen. 826. Dag: Schleiermacher in b. Stub. u. Krit. 832. H. 3. S. 497 ff. Dgg: Lücke, de loco Col. 1, 24. Gott. 833. 4. p. 1-3. Grimm l. c. p. 71 s. — Baur: Dreieinigk. T. I. S. 84 ff. Paulus. S. 625 ff.

werben, hinfichtlich der Achtheit wie Act. 20, 28. 1 Tim. 3, 16., ober hinsichtlich ber Construction wie Lc. 1, 16. Jo. 20, 28. Rom. 9, 5. Tit. 2, 13. Hbr. 1, 8. 1 Jo. 5, 20. Apoc. 22, 6 s. zweifel= haft find, benn auf verschiebenen Standpunkten bes Glaubens an ihn fonnte Jesus nach bamaligem Sprachgebrauche Deds genannt werden.") Daher diese Stellen für eine ernfthafte Apotheose des Messias gegen die bestimmteften Erklärungen seiner Unterordnung unter die Gottheit 1 Cor. 3, 23. 11, 3. 15, 28. Eph. 1, 17. Col. 1, 15. Hbr. 5, 8. bei ber Strenge bes jubischen Monotheismus nicht zu brauchen find. Gewiß konnte Phil. 2, 10. nur an eine Gemeinde geschrieben werben, welche ihre Knie vor Christus beugte cf. Lc. 24, 52., auch wurde der Name Jefu angerufen 1 Cor. 1, 2. Act. 7, 59., aber als Vermittler bes Gebets Rom. 1, 8. Eph. 5, 20., nach morgenlänbischer Sitte ift Aniebeugung nicht nothwendig Gottesverehrung, ber Übergang von ber liebevollen Verehrung eines großen, gerade religiös bedeutsamen Abgeschiebenen bis zur Anbetung ein fast unmerklicher, und mancher= lei Wesen find im Laufe der Zeiten von den Christen angerufen wor= ben, ohne sie ber Gottheit gleich zu achten. f) Dag Jesus unschuldig gelitten habe und, obwohl versucht wie unfer einer, ohne Gunde ge= blieben sei, war einmuthige Voraussetzung 2 Cor. 5, 21. Hbr. 4, 15. 7, 26. 1 Jo. 3, 5. 1 Ptr. 2, 22. 3, 18.

## §. 141. Bilbung bes Dogma von ber Gottheit Chrifti.

G. Bull, Defensio fidei Nicaenae. [Opp. ed. Grabe. Lond. 703. f.] Whitby, Disqq. in Bulli defens. ed. 2. Lond. 720. [Souverain] Le Platonisme devoilé ou le verbe Platonicien. Col. 700. Übrs. m. Anmert. v. Löffler. Bull. 792. Oelrichs, de vera corum, qui med. S. 2. et in. 3. floruerunt patrum de ratione et relat. Filii c. Patre sentt. Gott. 787. Vogelsang, fides Nicaena de Filio Dei Patrum traditione confirm. Col. 829. J. Hellwag, b. Borft. v. b. Bräeristenz Chr. in b. ältesten R. [Theol. Jahrbb. 848. H. 1.] Brg. Resch. §. 86. 98-101.

Als die Bestimmung der Menschheit zu einem göttlichen Leben in der Theorie zurücktrat, stand die geschichtliche Erscheinung desjenigen sest, der dieß Leben in Wort und That offenbart hatte. Daß sich das tiese Gefühl vom göttlichen Inhalte seines Lebens, die Sage seines übersnatürlichen Ursprungs und das Interesse für seine alles überwindende Nacht früh zur Vorstellung eines Gottes entwickelte, dem die Kirche griechischer Bildung Hymnen sang,") war dieser Volksbildung anges

e) M. Ulrich, num Chr. in Pauli scriptis Deus appelletur. Tur. 837. Brg. Tholude lit. Ang. 837. N. 5 ff. f) Lücke, de invocatione J. C. in precibus Christt. accuratius definienda. Gott. 843. 2 Pgg.

a) Plinii Ep. X, 96: Quod essent soliti stato die ante lucem convenire carmenque Christo quasi Deo dicere. Euseb. H. ecc. V, 28: Ψαλμοί δσοι και ψόαι ἀδελφῶν ἀπαρχῆς ὑπὸ πιστῶν γραφεῖσαι, τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τὸν Χριστὸν ὑμνοῦσι θεολογοῦντες. Brg. Orig. c. Cels. VIII, 12 ss. Just. c. Tryph. c. 68. Lucian. de morte Peregr. c. 13.

meffen und auch sonft im Sinne der Zeit. Daß die Gnostiker den Erloser unter die hochsten Aeonen stellten, ward erft durch seine kirchliche Erhebung veranlaßt, mußte aber auf diese verftartend zurudwirken. Allein der ftrenge Monotheismus des driftlichen Judenthums hielt fest an den alten Messiasideen und zog fich im 2. Jahrh. von der Gemeinschaft bes siegreichen paulinischen Christenthums zurud als Secte ber Nazaräer und Ebioniten, unter benen fich die beiden nationalen Vorstellungen erhielten: Jesus als bloger Mensch und als über: menschliches, doch nicht göttliches Wesen, als Urmensch und Urprophet; °) und nur insofern war die Behauptung des Artemon berechtigt. d) Die hellenische Ausbildung schloß sich an den Logos nach Johannes und Paulus unter bem Einflusse bes philonischen und platonischen Philosophems, so daß unter den Griechen die Bedeutung der göttlichen Bernunft, unter ben Lateinern bie bes schöpferischen Wortes vorwaltete, doch bei beiden im erwünschten schwebenden Doppelfinne. Die finnbildliche, unpersonliche Auffassung bes Logos vor ber Menschwerdung herrscht bei Athenagoras und wo er auf die gnoftischen Ausgeburten reflectirt bei Irenaus, e) von Juftinus wird fie

b) Acta 14, 11 ss. 8, 9 s. Iren. I, 23: Simon a multis quasi deus glorificatus est, et docuit semetipsum esse, qui inter Judaeos quidem quasi Filius apparuerit, in Samaria autem quasi Pater descenderit, in reliquis vero gentibus quasi Spiritus Sanctus adventaverit.

c) Just. c. Tryph. c. 48: Εἰσί τινες ἀπὸ τοῦ ἡμετέρου γένους ὁμολογοῦντες αὐτὸν Χριστὸν εἰναι, ἄν θρω πον δὲ ἐξ ἀν θρώ πων γενόμενον ἀποφαινόμενοι οἰς οὐ συντίθεμαι, οὐδ' ᾶν πλεῖστοι ταὐτά μοι δοξάσαντες εἴποιεν. Orig. c. Cels. V, 61: "Εστωσάν τινες τὸν Ἰησοῦν ἀποδεχόμενοι, ὡς παρὰ τοῦτο χριστιανοὶ εἶναι αἰχοῦντες ἔτι δὲ καὶ κατὰ τὸν Ἰουδαίων νόμον ὡς τὰ Ἰουδαίων πλήθη βιοῦν ἐθέλοντες οὖτοι δ' εἰσὶν οἱ διττοὶ Εβιωναῖοι, ἤτοι ἐκ παρθένου ὁμολογοῦντες ὁμοίως ἡμῖν τὸν Ἰησοῦν, ἢ οὐχ οὕτω γεγεννῆσθαι, ἀλλ' ὡς τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους. Εuseb. H. ecc. III, 27. ℜΘεζΦ. §. 75. 80.

d) Euseb. H. ecc. V, 28. Resch. §. 86, k.

α) Athenag. Legat. c. 10: Οὐ γὰρ, ὡς ποιηταὶ μυθοποιοῦσιν, οὐδὲν βελτίους τῶν ἀνθρώπων δειχνύντες τοὺς θεοὺς, ἢ περὶ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἢ περὶ τοῦ υίοῦ πεφρονήκαμεν ἀλλ ἔστιν ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ λόγος τοῦ πατρὸς ἐν ὶ δ έα καὶ ἐνεργεία. "Οντος δὲ τοῦ υίοῦ ἐν πατρὶ καὶ πατρὸς ἐν υίῷ, ἐνότητι καὶ δυνάμει πνεύματος, νοῦς καὶ λόγος τοῦ πατρὸς ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ. Πρῶτον γέννημα τῷ πατρὶ, οὐχ ὡς γενόμενον, ἔξ ἀρχῆς γὰρ ὁ θεὸς, νοῦς ἀἰδιος ὢν, είχεν αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ τὸν λόγο ν ἀἰδιος λογικὸς ὢν, ἀλλ ὡς τῶν ὑλικῶν ξυμπάντων ἀποίου φύσεως ὑποκειμένων δίκην ἰδέα καὶ ἐνέργεια εἶναι προελθών. Καὶ τὸ ἄγιον πνεῦμα ἀπόρδοιαν εἶναι φαμὲν τοῦ θεοῦ, ἀπο ριδ ε΄ον καὶ ἔπαν αφερό μενον ὡς ἀκτῖνα ἡλίου. Τίς οὐν οὐκ ᾶν ἀπορήσαι, λέγοντας θεὸν πατέρα καὶ υίὸν θεὸν καὶ πνεῦμα ἄγιον, δεικνύντας αὐτῶν καὶ τὴν ἐν τῷ ἔνώσει δύναμιν καὶ τὴν ἐν τῷ τάξει διαίρεσιν, ἀκούσας ἀθέους καλουμένους; Iren. II, 28, 5: Deus totus exsistens mens et totus exsistens Logos, quod cogitat hoc et loquitur, et quod loquitur hoc et cogitat. Cogitatio enim ejus Logos et Logos mens et omnia concludens mens ipse est Pater. Qui ergo dicit mentem Dei et prolationem propriam menti donat, compo-

nur in ihrem Extreme gemigbilligt, ') im 3. Jahrh. tritt fie mehrfach bervor, auch begünftigt vom römischen Bisthum, insgemein befämpft und untergehend, benn fie schien, streng genommen, als Modalismus Christo zu viel, ') und im weitern Sinne, als Ebionismus ihm zu wesnig zu geben. ') Bon ben apostolischenBatern ift die vorweltliche Perssonlichfeit und Göttlichfeit des Logos in flarten, aber unbestimmten Ausbrücken ausgesprochen. ') Die seit Justin nachweisbare sirchliche Überlieferung achtet ben Logos für ein göttliches, vor der Weltschöpfung aus dem Bater hervorgegangenes, ihm untergeordnetes Wessen. ') Justin sest die speculative Grundlage der namenlosen, übers

situm cum pronuntiat, tanquam aliud quiddam sit Dous, aliud autem principalis mens exsistens. II, 30, 9: Solus unus Dous fecit per semetipsum b. c. per Verbum et Supication suom coclum et terram. IV, 6, 6: Omnes vidorent la Pilio Putrem, invisibile enim Pilii Pator, visibile autem Patris Pilius. Et propter boc omnes Christum Doum nominabaut. IV, 6: Measura Patris Pilius. — Dun der, b. h. 3ren. Christologie. Gött. 843.

f) C. Tryph. c. 128: Τινώσκω τινάς φάσκειν την δύναμιν την παρά τοῦ πατρός τῶν όλων φανείσαν τῷ Μωῦσεῖ ἄγγελον καλείσθαι, ἐπειδή δὶ αὐτής τὰ παρὰ τοῦ πατρός τοῖς ἀνθρώποις ἀγγελλεται· δόξαν δὲ, ἐπειδή ἐν ἀχωρήτω ποτὲ φαντασία φαίνεται· ἀνδρα δε ποτε καλ ἔνθρωποι ὁ πατής καλ λόγον καλούσιν, ἐπειδή καλ τὰς παρὰ τοῦ πατρός ὑμιλίας φέρει τοῖς ἀνθρώποις. Ατμητον δὲ τοῦ πατρός ταὐτην τὴν δύναμιν ὑπάρχειν, ὅνπερ τρόπον τὸ τοῦ ἡλίου φασλ φῶς ἐπλ γῆς εἰναι ἀχώριστον ὅντος τοῦ ἡλίου ἐν τῷ οὐρανῷ, καλ ὅταν δύση συναποφέρεται τὸ φῶς οῦτος ὁ πατήρ, ὅταν βούληται, λέγουσι, δύναμιν αὐτοῦ προπηδά ἢν ποιεῖ, καλ ὅταν βούληται, πάλιν ἀναστέλλει εἰς ἐπυτόν.

g) Novat. de Trin. c. 23: Usque adec hunc manifestum est iu Scripturis Deum tradi, ut plerique hacreticorum divinitatis Ipsius magnitudine et veritate commoti vitra modum extendentes honores ejas ausi sint nen

Piliam, sed ipaum Deum Patrem putare. RGefc. §. 86, A. f.

k) RGefch. 86, e. g. m. n. i) Clem. Rom. ad Cor. c. 16: Το σκήπτρον της μεγαλοσύνης του θεου ο πυριος ημών Χριστός. Hermas Simil. V, 6: [mithere Lebatt] Spiritum S., qui croatus est or Dess collocavit. Ignat. ad Magnes. c. 8: Θεου

γῆς προελθών. c.6: "Ος πρὸ αἰώνων παρὰ πα ed Rom. c. 6: Επιτρέψατέ μοι μιμητὴν είναι ι

k) C. Tryph. c. 61: Αρχήν προ πάντων τι γέντη κε δύναμεν τινα έξ έπυτοῦ λογικήν, ήτ ται, ποτὲ δὲ υίος, ποτὲ δὲ σοφία, ποτὲ δὲ άγγε δὲ κύριος καὶ λόγος, ποτὲ δὲ άρχιστράτηγον ἔαυ προσονομάζεσθαι ἔκ τε τοῦ ὑπηρετεῖν τῷ π τοῦ ἀπὸ τοῦ πατρὸς δελή σει γεγειῆσθαι. . ἐσμὲν, τὸν δημιουργὸν τοῦδε τοῦ παντὸς σεβό τοῦτων γενόμενον ἡμῖν καὶ εἰς τοῦτο γεννηθε τοῦ ὅντως θεοῦ μαθόντες καὶ ἐν δευ τέρς τι προφητικόν ἐν τρίτη τάξει. Τheophil. ε διὸς τὸν ἔπυτοῦ λόγον ἔνδι ἀθετον ἔν τοῖς νησεν πὐτὸν μετὰ τῆς ἐπυτοῦ σοφίας ἔξερε Τεῦτον τὸν λόγον ἔσχεν ὑπουργὸν τῶν ὑπ΄ αι αὐτεῦ τὰ πάντω πεποίηκεν.

weltlichen Gottheit voraus,") die fich im Logos offenbart, und spricht bas Bewußtsein ber Berwandtschaft bieses Dogmas mit bem platonischen Philosophem wie mit ber hellenischen Anschauungsweise in feis wer Beise aus,") baber ift's ihm gar nichts übervernunftiges, viels mehr die Rechtsertigung der alttestamentlichen Gotteserscheinung und die Anerkennung des Christenthums als der objectiven Bernunft, insosern in aller vorchriftlichen Bernunft schon enthalten.") Tertuls lian erklärte den Sohn für gleichen Besens mit dem Bater, als emanirt,") aber es gab eine Beit, als er noch nicht aus der Gottheit her vorgegangen war,") und nur ein Theil der göttlichen Substanz ist in

θ C. Tryph. c. 10 : Δύναμές έστι τοῦ ἀξό ή του πατρός.

m) Apol. 1, e. 60: Το έν τῷ παρὰ Πλάτωνὶ Τιμαίω φυσιολογούμενον περὶ τοῦ υἰοῦ τοῦ θεοῦ, ὅτε λέγει, ἐχίασεν αὐτὸν ἐν τῷ παντὶ, παρὰ Μυσίως λαβών εἶπεν. Δευτέραν μὲν χ ώραν τῷ παρὰ θεοῦ λόγω δίδωσι, τὴν δὲ τρίτην τῷ λεχθέντι ἐπιφέρεσθαι τῷ ῦδατι πνεύματι. c. 22: Ἰησοῦς εἰ καὶ ποινῶς μόνον ἄνθρωπος, διὰ σοφίαν ἄξιος υἰὸς θεοῦ λέγεσοῦς εἰ καὶ αὐτὸν λέγομεν λόγον θεοῦ, κοινὸν τοῦτο ἔστω ὑμῖν τοῖς τὸν Ερμῆν λόγον τὸν παρὰ θεοῦ ἀγγελτικὸν λέγουσιν. Εὶ δὲ αἰτιάσαιτό τις ἐσταυρῶσθαι αὐτὸν, καὶ τοῦτο κοινὸν τοῖς προκατηριθμημένοις παθοῦσιν υἰοῖς ααθ' ὑμᾶς τοῦ Διὸς ὑπάρχει. Cl. Αταοδ. αἀν. Gent. 1, 38.

π) C. Tryph. c. 127: Ούτε Αβραάμ, ούτε άλλος ἀνθρώπων είδε τον πατέρα καὶ ἄδρητον κύριον τῶν πάντων ἀπλῶς, καὶ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ ἀλλ ἐκείνον τὸν κατὰ βουλήν τὴν ἐκείνου καὶ θεὸν ὅντα υίὸν αὐτοῦ, καὶ ἄγγελον ἐκ τοῦ ὑπηρετεῖν τῆ γνώμη αὐτοῦ, ὅς καὶ πῦρ ποτε γέγονε τῆ πρὸς Μωσέα ὁμιλία τῆ ἀπὸ τῆς βάτου. Αροί. II. c. 10: "Όσα καλῶς ἀεὶ ἐφθέγξαντο οἱ φιλοσοφήσαντες η νομοθετήσαντες, κατὰ λόγου μέρος εὐρότως καὶ θεωρίας ἐστὶ πονηθέντα αὐτοῖς ἐπειδή δὲ οὐ πάντα τὰ τοῦ λόγου ἐγνώρισαν, ὅς ἐστι Χριστὸς, καὶ ἐναντία ἑαυτοῖς πολλάκις εἶπον. — Χριστῷ δὲ τῷ καὶ ὑπὸ Σωκράτους ἀπὸ μέρους γνωσθέντι, λόγος γὰρ ἢν καὶ ἔστιν ὁ ἐν παντὶ ῶν, οὺ φιλόσοφοι οὐδὲ φιλολόγοι μόνον ἐπεισθησαν, ἀλλὰ καὶ χειροτέχναι καὶ ἐδιῶται.

of Anol. c. 21: Hunc ex Dec prolatum didicimus et prolatione generalei et Deum dictum ex unilate substantige. Adv.
putaverit, me προβολήν aliquam introducere i. e.
s ex altera, quod facit Valentinus, alium atque
producens: primo 'quidem dicam, non ideo non
o isto, quia et haeresis potius ex veritate accept,
m strucret. Valentinus probolas suas separat ab
o posit, ut Aeou Patrem nesciat. Apud nos sutem
it. Sermo et in Patre semper, sicut dicit: Ego in
a Sermonem, sicut radix fraticem, et fons fluvium
istae species probolae sunt carom substantiarem,

<sup>:</sup> Deus non ideo Pater et judex semper, quis Bers potuit esse aute Filium, nec judex aute delictum um et delictum et Filius non fuit, qued judit faceret. Adv. Pram. c.5: Aute omnia Deus erat et et locus et emnia, ne tune quidem solus, habebat

enim secum, quam habebat in semetipso, Rationem suam, quae semus ipsius est. Hane Gracei lóyor disunt, que vocabule ettam sermonem appellamus. Ideo jum in usu est nostrorum per simplicitatem interpretations

ihn übergegangen, baher bie Einheit Gottes in ber Dreiheit balb burch biefe Urfächlichkeit und Uberordnung bes Baters gesichert wirb,4) balb mehr montanistisch burch die Entwicklung ber Gottheit zu brei graduel und personlich verschiedenen Erscheinungsformen.\*) Bei den Alexandrisnern fich fast alle Bestimmungen bes philonischen Logos neben der hergebrachten Unerkennung seiner Bersonlichkeit und Identität mit Christus, während doch zugleich der Logos als allgemeine Bernunft und Offenbarung über die ganze Menschheit ausgegoffen erscheint. Origenes nes hat den Kirchenglauben darin fortgebildet, daß er die Ewigkeit des Sohnes erwies,") ihn doch dadurch der Geisterwelt nur gleichstellend, und daß er jede Emanation als etwas Materielles leugnete, doch die Ausdrücke des Zeugens und Schaffens bald verwerfend, bald als Sinnsbilder für ein ewiges Werden des Geistes vom Geiste gebrauchend.")

Sermonem dicere in primordio apud Deum fuisse, cum magis Rationem competat antiquiorem haberi, quia non sermonalis a principio, sed rationalis Deus etiam ante principium. Tamen et sic nihil interest. Nam etsi Deus nondum Sermonem suum miserat, proinde eum in ipsa Ratione intra semetipsum habebat, tacite cogitando et disponendo secum, quae per Sermonem mox erat dicturus.

q) Adv. Hermog. c. 4: Qui Filium son aliunde deduco, sed de substantia Patris, nihil facientem sine Patris voluntate, quemodo possum de fide destruere monarchiam, quam a Patre Filio traditum in Filio servo. Adeo maset [monarchia] in suo statu, licet trinitas inferatur, ut etiam restitui habeat Patri a Filio. Siquidem Apostolus seribit de ultimo fine, quum tradiderit regnum Deo et Patri. c. 9: Pater totà substantia est, Filius vero derivatio totius et portio, sicut ipse profitetur: Quia Pater major me est. c. 26: Sermo Dei Deus, quia ex Deo, son tamen ipse, ex quo est. Quodsi Deus Dei, non erit ipse Deus, sed hactenus Deus, quia ex ipsius Dei substantia.

r) Ib. c. 2: Quasi non sic per substantiae scilicet unitu acramentum, quae unitaten trem et Filium et Spiritum S. stantia, sed forma, nec potestatus et potestatis, quia unus cies in nomine Patris et Filii

s) De princ. I, 2, 2: Que aliquando Deum Patrem vel a tamen pium aliquid de Dec Deum dicet generare Sapienti aon erat, postca genucrit, aut atrumque et absurdum esse semper Deum Patrem novimu quod est ab ipso trabentis, s'aliquibus temporum spatiis di apad semetipsam mens intoen

t) Ib. I, 2, 6: Ne quis in prolationes quasdam sibi ipsis cent et Deum Patrem, quantur satura vel leviter suspicari ne altimae insipicatiae. Magis en

Aber ber Logos ift ber Gottheit untergeordnet,") nur im beschränkten Sinne Gott zu nennen und Gebete an ihn zu richten.") Aus ber Schule bes Origenes wurde Dionpfius von Alexandrien burch ben Gesgensat wider ben Modalismus [um 260] auf die Behauptung getrieben, daß ber Sohn Gottes ein Wert bes Vaters, bem göttlichen Bessen fremd und in ber Zeit geworden sei.") Dagegen der römische Dionpsius aus der Natur des Logos und wegen der Würde Christifein ewiges aus dem Vater und baber gottgleichen Wesens Sein geltend machte, ohne die Alleinherrschaft des Vaters zu leugnen.") Der

partom aliquam mentis secat, neque ab ea separatur: tali quadam specie putandus est Pater Filium genuisse imaginem scilicet suam, ut sicut ipse invisibilis est per naturam, ita imaginem quoque invisibilem gennerit. De prine. I, 2, 3: Quali medo intelleximus Sapientiam initium viarum Deiesse, et quomodo creata esse dicitur, species scilicet in se et initia totius praeformans creaturae, hoc etiam modo Verbum Dei eam esse intelligeadum est. C. Cels. VI, 17: Οὐτε τὸν ἀγένητον καὶ πάσης γενητῆς φύσεως πρωτότοκον κατ' ἀξίαν εἰδέναι τις δύναται, ὡς ὁ γεννήσας αὐτὸν πατήρ. De princ. I, 2, 4: Infandom est, Deum in generatione unigeniti Filii exacquare aliqui exceptum esse Deoque dignum, cui nella prorsus comparatio non in rebus solum, sed no in cogitatione quidem inveniri potest. Est namque ita aeterna generatio, sicut splendor generatur ex luce. Non enim per adoptionem spiritus Filius fit extrinsecus, sed natura Filius est.

u) De prino. 1, 3, 5: 'Ο μέν θεός και πατήρ συνέχων τὰ πάντα φθάνει εἰς ἔκαστον τῶν ὄντων, μεταδιδούς ἐκάστῳ ἀπό τοῦ ἰδίου τὸ εἶναι· ῶν γάρ ἐστιν. Ἐλάττων δὲ πρὸς τὸν πατέρα ὁ υίος, φθάνων ἔπὶ μόνα τὰ λογικά· δεύτερος γάρ ἐστι τοῦ πατρός. "Ετι δὲ ἦττον τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, ἔπὶ μόνους τοὺς ἀγίους διϊκνούμενον. βηίσετη de orat. c. 15:

Ετερος κατ' οὐσίαν καὶ ὑποκείμενός ἐστιν ὁ υίος τοῦ πατρός.

1. 50.] Ἰωάννης τίθησι μέν τὸ ἄρθρον, ννήτου τάσσεται τῶν ὅλων αἰτίου, σιωάζεται. Καὶ τὸ πολλοὺς φιλοθέους εἰναι νους δύο ἀναγορεῦσαι θεοὺς, καὶ παρὰ αὶ ἀσεβέσι δογμασιν, ἤτοι ἀρνουμένους οῦ πατρὸς, ἢ ἀρνουμένους τὴν θεότητα τότε μέν αὐ τό θεος ὁ θεός ἐστι, διόρὸς τὸν πατέρα εὐχῆ. ἵνα γινώσκωσί σε ἐ τὸ παρὰ τὸ αὐτόθεος μετοχῆ τῆς ἐκεί-¿ ὁ θεὸς, ἀλλὰ θεὸς κυριώτερον ος πάσης κτίσεως ἐστὶ τιμιώτερος τοῖς λε οταί. c. 15: Ἐὰν ἀκούωμεν ὅτι ποτέ ῶν γεννητῶν προσευκτέον ἐστὶν, οὐ δὲ ρ τῷ θεῷ τῶν ὅλων πατρὶ, φ καὶ αὐτὸς . V, 4.

τ. c. 4: [T. I. p. 551.] Φασὶ τὸν μακάμα καὶ γενητὸν είναι τὸν υίον τοῦ ξένον κατ οὐσίαν είναι τοῦ πατρὸς ἄμπελον, καὶ ὁ ναυπηγὸς πρὸς τὸ σκάἡν πρὶν γένηται.

c. o. 26 : [T. I. p. 275 s. aus ber Schrift mer.] Οὐ μεῖον δ' ἄν τις καταμέμφοιτο

alerandrinische Dionysius versicherte, daß er, hiermit einverstanden, nur die Persönlichkeit und Abhängigkeit des Logos sichern wollte.") Ohwohl das Kirchengebet insgemein an den Bater gerichtet wurde nur durch den Sohn, hatten doch die letten Märthrer Christum als Gott angerusen.") Um die Einheit Gottes zu retten und den dunkeln Begriff einer göttlichen Zeugung auszuheben, wandte Arius den gewöhnlichen Schöpfungsbegriff auf den Logos an, der aus Nichts durch den göttslichen Willen in's Dasein berusen, sonach einst nicht gewesen und nicht gleichen Wesens mit Gott, bildungsfähig, doch erstes Geschöpf, Weltsschöpfer und Gott sei, mit wechselnden Ausbrücken des Zeugens und Schaffens, in der und vor aller Zeit." In Alexandrien mußte sich

τους ποίημα τον υίον είναι δοξάζοντας και γεγονέναι τον κύριον ώσπες έν τι όντως γενομένων νομίζοντας, των θείων λογίων γέννησιν αὐτῷ τὴν πρέπουσαν προσμαρτυρούντων. Βλάσφημον οὐν μέγιστον, χειροποίητον τρόπον τινά λέγειν τον κύριον εὶ γὰρ γέγονεν υίος, ἡν, ὅτε οἰκ ἡν ἀελ δὲ ἡν. Εἰ γε ἐν τῷ πατρί ἐστιν, ὡς αὐτός φησι, καὶ εἰ λόγος καὶ σοφία καὶ δύναμις ὁ Χριστὸς, ταῦτα δὲ δυνάμεις οὐσαι τοῦ θεοῦ τυγχάνουσιν εἰ τοίνυν γέγονεν ὁ υίὸς, ἡν, ὅτε οὐκ ἡν ταῦτα ' ἡν ἄρα καιρὸς, οτε χωρίς τούτων ἡν ὁ θεός. — Οὕτ οὐν καταμερίζειν χρὴ εἰς τρεῖς θεότητας τὴν θαυμαστὴν μονάδα ' οὕτε ποιήσει κωλύειν τὸ ἀξίωμα καὶ ὑπερβάλλον μέγεθος τοῦ κυρίου ἀλλὰ πεπιστευκέναι εἰς θεὸν πατέρα παντοκράτορα, καὶ εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ εἰς τὸ ἄγιον πνεῦμα, ἡνῶσθαι βὲ τῷ θεῷ τῶν ὅλων τὸν λόγον.

y) Athan. Ep. de Dion. Alex. c. 15: [p. 559. aus beffen Apologie.] Οὐχ ἡν, ὅτε θεὸς οὐχ ἡν πατὴρ, καὶ ἀεὶ ὁ Χριστὸς λόγος ἐστὶ καὶ σοφία καὶ δύναμις, οὐ γὰρ δὴ τούτων ἄγονος ὧν ὁ θεὸς εἶτα ἐπαιδοποιήσατο ἀλλ' ὅτι μὴ παρ ἐαυτοῦ ὁ υἰὸς, ἀλλ' ἔκ γασμα φωτὸς ἀἰδίου πάντως καὶ αὐτὸ

άλλ ότι μη παρ έαυτοῦ ὁ υίος, άλλ ἐκ γαρια φωτός ἀιδίου πάντως καὶ αὐτὸ Ἡλεγξα καὶ ὁ προφέρουσιν ἔγκλημα και τὸν Χριστὸν ὁ μοο ὑ σιον είναι τῷ θε ψημι μη εὑρηκέναι που τῶν ἀγίων γρ μου τὰ ἐξῆς τῆς διανοίας ταὐτης οὐκ ἀπ παρεθέμην ' ὅῆλον ὡς οὐσαν ὁμογενῆ, ἐτέρους εἰναι τῶν τέκνων, ὅτι μη αὐτο πον ἀπὸ οπέρματος ἢ ἀπὸ δίζης ἀνελί στησε, καὶ πάντως ἐκεῖνο καθέστηκεν ὁμ

2) Just. Apol. I. c. 65. Tert. de orat. app. VII, 24 ss. — Euseb. H. ecc. VII inl πάντων θεὸν Χριστὸν ἐπιβοωμένου aa) Ερ. ad Ευπεδ. Nicom. b. Ερίρh. Ηι υίος οὐκ ἔστιν ἀγέννητος, ο ὑ δ ἐ μ ε ρ ος ἀ ἀλλ ὅτι θ ε λ ή μα τι ὑπέστη πρὸ χρό ἀναλλοίωτος, καὶ πρὶν γεννηθῆ, ἤτοι λιωθῆ, ο ὑ κ ἤ ν, ἀγέννητος γὰρ οὐκ ἤν. Δι ὁ υίος, ὁ δὲ θεὸς ἄναρχός ἔστι, καὶ ὅτι ε οῦτως δὲ εἴπομεν, καθότι οὐδὲ μέρος θείνος δὲ εἴπομεν, καθότι οὐδὲ μέρος θείνος. Ερ. ad Alex. Ib. 7: Οἴδαμεν ἔνα θεὸν γεννήσαντα υίὸν μονογενῆ πρὸ χρόνων καὶ τὰ λοιπὰ πεποίηκε, κτίσμα τοῦ κτισμάτων. 8: Εὶ τὸ ἔξ αὐτοῦ, καὶ τὸ ἑ ἔξῆλθον καὶ ἤκω, ὡς μέρος αὐτοῦ ὁμοού

junachft ber Gebante einer ewigen Zeugung bagegen erheben. Allma, lig trat die ganze morgentaubische Kirche in ben Kampf, als in beffen Consequenzen es sich um die Bebeutung des Christenthums und um bas Bestehen des Ronotheismus handelte. Die Reichssonobe zu Rischa [325] entschied gegen das arianische GottsGeschöpf. bb) In dem siegreichen Ausdrucke ber Wesensgleichheit hatte der Begriff der Untersordnung noch Raum. Als aber Athanasius nach dem schon mehr in diesem Sinne verfasten Symbole die Wesensgleichbeit ernsthaft nahm als völlige Gottgleichheit, '') beschränkte sich die hergebrachte Anssicht auf eine Wesensähnlichkeit, da, und wurde durch den Gegensat der

τοείται, σύνθετος έσται ο πατής καλ διαίρετος καλ τρεπτός καλ σώμα. Athan. Or. c. Arian. I: [T. I p. 294. nach bet Thalia.] Οὐκ ἀελ ο θεὸς πατής, οὐκ ἀελ ἡν ὁ τίὸς, ἀλλὰ πάντων ὅντων ἔξ οὐκ ὄντων, καλ ὁ τίὸς τοῦ θεοῦ ἔξ οὐκ ὄντων ἐστίν. Τότε γὰς γέγονεν, ὅτε βεβούληται αὐτὸν ὁ θεὸς δημιουργήσαι, καλ ὅτι μὲν ψ ὑσει το επτός ἐστι, τῷ δὲ ἰδίω αὐτεξουσίω βεβούληται μένειν καλὸς, διὰ τοῦτο ὁ θεὸς προλαβών ταὐτην αὐτῷ τὴν δόξαν δέδωκεν, ῆν ἀν καλ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἔσχε μετὰ ταῦτα. Οὐδὲ θεὸς ὰληθινός ἐστιν ὁ Χριστὸς, ἀλλὰ μετοχή καλ αὐτὸς, ὥσπες ολ ἄλλοι πάντες, λόγεται θεός. Ερ. Alex. b. δοσταί. Η. οςς. I, 6: Τρεπτός ἔστι καλ ἀλλοιωτὸς τὴν ψύσιν, ὡς τὰ πάντα τὰ λογικά: ξένος τε καλ ἀλλότριος καλ ἀπεσχοινισμένος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς τοῦ θεοῦ οὐσίας, καλ ἄ β ἡ η τός ἐστιν ὁ πατής τῷ υίῷ.

bb) Symb. Nic. b. Theodoret. Hist. eec. 1, 12: Πιστεύομεν είς ένα θεόν, πατέρα παντοχράτορα, — και είς ένα κύριον Ίησοῦν Χριστόν, τον είον τοῦ θεοῦ, γεννηθέντα έκ τοῦ πατρὸς μονογενῆ, τουτέστιν έκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς, θεὸν ἐκ θεοῦ και φῶς ἐκ φωτὸς, θεὸν ἀληθινοῦν, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοού σιον τῷ

ά τε έν το ούρανο και τα έν τη γη. —
ε ούκ ην, και πρίν γεννηθηναι ούκ ην,
ξ έτερας ύποστάσεως η ούσιας είναι
τον υίον του θεού, άναθεματίζει η
ΚΘεής. 6. 125.

] Πιστεύομεν είς ένα μονογενή λόγον, ννημένον, λόγον δὲ οὐ προφορικόν, οὐε είου, ούτε προβολήν άλλ' υίον αύτοτες, Ισότιμον καλ Ισόδοξον, θεόν ντο εράτορα έχ παντοχράτορος. g. V, 4: Φύσει θεός, αλλ' ούχ ὁ ποώι Ισοτίμους αὐτὰς [τὰς δύο ὑποστάoug. Cyrill. Hier. Calech. IV, 7: Iliδμοιον κατά πάντα τῷ γεννήσαντι, ιτρός γεγεννημένον. Cf. Sozom. Hist. ύ σιον το πατεί τον υίον είσηγουμί-45. b. Athan. de Syn. Arimini et Seείς την παντελειον τρίαδα, και δεόν έ και τον υίον, ου δύο τούτους θεούς, άξίωμα καλ μίαν άκριβή τής βασιλέίας μέν παθόλου πάντων, παλ αύτοῦ υίοῦ, ύποτεταγμένου τῷ πατολ, έπιος εύοντος τῶν ởἱ αὐτοῦ γενομένων. Συπ Synod. c. Arian. c. 11: Quod vero

Athanafianer eine Zeitlang auf die Seite der Arianer gedrängt. Lange schien der Sieg zweiselhaft und das Bewußtsein der Kirche zerspalten. Aber nachdem die Resterion sich einmal hierauf gewendet hatte, mußte der Widerspruch eines geschassenen, untergeordneten Gottes offenbar werden, und da eine entschiedene Entgöttlichung Christ im Sinne aller Barteien unmöglich war, die volle Gottgleichheit des Sohnes siegen, während doch die Gotteinheit behauptet und der Bater als ewiges Princip des Sohnes anerfannt wurde. Die Synode von Const antisnopel [381] als Folge der Thronbesteigung Theodossus des Gr. und die Tause Chlodwigs sind nur die zufälligen Träger der an sich nothwens digen Thatsache jenes Siegs, als der Bermittlung des jüdischen Rosnotheismus mit dem hellenischen Polytheismus, ") und der Anersensung des Christenthums als bestimmt zur Weltherrschaft.

5, 142. Bilbung bes Dogme bom Gottmenfchen.

Wahefield, Opinions of the three first Cent. concerning the person of J. C. Lond. 783. Cotta, Hist. doctr. de Ch. Ds. I. ad Gerhardi Loc. theol. T. IV. Planck, Observe. in primam doctrinus de naturis Ch. historium. Gott. 787-9. 2P. [Comm. th. ed. Velthusen, T. I. p. 141 ss.] [Milov] über Schu Berson u. Amt n. b. Mein. b. alten RB. [Genfes Mag. B. III. St. 1-3.]

Bahrend die Sehnsucht nach dem in der Menschheit selbst verkannsten Göttlichen Christum als Gott einsam hinstellte über die Welt, suchte ein nicht minder mächtiges Gefühl ihn festzuhalten in den Brusberarmen der Menschheit. 1. Gegen den Dote tismus, der in der Beringachtung alles Materiellen einen wirklichen menschlichen Leib Iessunter mannichfachen Ausflüchten leugnete, hat sich das Gemeingessühl der Kirche immer erklärt.") Mitten inne nahmen die Alexanstiner zwar einen menschlichen Körper Jesu an, aber Clemens dachte ihn als vollkommenes Wertzeug des Logos über aller Naturnoths

quesdam movebat de substantia, que pressius intelligatur, homousion, comine fleri opertere mestionem, contineatur, et quod super hominis stivitatem ejus cuarrare, de quo scrirobit? Scire autom manifestum estium suum. Nulla ambiguitas est, stante: Qui me misit major me est.

ee) Gregor. Naz. Or. 38: [p. 61]
zal υίου και άγιου πνεύματος · ουτ
lea μη δημον θεών εξοαγάγωμεν, ι
πενίαν θεότητος κατακριθώμεν, η
η διά την άφθονίαν Έλληνίζον
ομαίον, κάν έν τοις έναντίοις εύρισι

a) Bielleicht schon 1 Jo. 1, 1-3. I. Claubenstegel b. Orig. de princ. Pr pori simile, co solo differens, quod i tas et passus est in veritate, non pe Decetis. Hal. 823.

wendigkeit und unfreiwilligen Affection, Origenes als wechselnd im Eindrucke je nach der Fähigkeit des Anschauenden; was einer handsessteren Betrachtungsweise als Doketismus erschien. D. Die Logoslehre unterschied zwar immer Göttliches und Menschliches in Christus, nach einer dem hellenismus leichtfaßlichen Borstellungsweise vom herabisteigen der Götter unter die Menschen, aber nach dem Ursprunge dies sestiffs war den ersten Jahrhh. Die Menschwerdung nur eine Fleischwerdung des Logos, dach der einen Borstellung das Menschsliche nur zur Sichtbarkeit und doch auch zur Berhüllung des Göttlischen, nach der andern das Göttliche als Wiederherstellung und Bollsendung des Menschlichen. Irenaus und Tertullian gebenken mit vorübergehendem Interesse einer Geele Zesu noch innerhalb des gesmeinsamen Gebankenkenkenkenken Interesse einer Geele Zesu noch innerhalb des gesmeinsamen Gebankenkereises der Incarnation. Nur Origenes hat

e) Innat. ad Enhes. c. 7: Είς ἐατοός ἐστι, σαρχικός τε καὶ πνευματι-!νος θεὸς, ἐν θανάτφ ζωἡ ἀλη-Apol. I. c. 32 : Ὁ λόγος σαρκο-

. 10. wenn acht, platonisch wie inc. Praof. §. 4: Ante omnem ins, homo factus incarnatus est d erat Deus. Selbft noch Athaξοχε σώμα, και τούτος χρώμε-

ozt, nois av edw3nuev av3ou-, 60: An aliter potuit invisibilis alem inferre se et accommodare m ut aliquod tegmen materiae inis formam et sub aostri gene-

e) §. 58, m. §. 149, i.

Γαμένου ἡμᾶς τοῦ Κυρίου, καὶ ψυχῶν, καὶ τὴν σάρκα τὴν καὶ II, 16, 6: Verbum unigenits suo plasmati et caro factus, hr. c. 13: In Christo invenimus, anima mea usque ad mortem, il oaro mea est. Daneben adv. res homo, ex spirita Dans.

b) Clem. Stromm. VI. p. 775: Έπὶ τοῦ σωτῆρος τὸ σῶμα ἀπαιτεῖν ὡς σῶμα τὰς ἀναγκαίας ὑπηρεσίας εἰς διαμονὴν, γέλως ἀν εἰη ἐφαγεν γὰρ οὐ διὰ τὸ σῶμα, δυνάμει συνεχόμενον ἀγία ἀλλ ὡς μὴ τοὺς συνόντας ἄλλως περὶ αὐτοῦ φρονεῖν ὑπεισέλθοι, ῶσπερ ἀμέλει ὕστερον δοκήσει τινὲς αὐτὸν πεφανερῶσθαι ὑπέλαβον αὐτὸς δὲ ἀπαξαπλῶς ἀπαθης ἢν, εἰς δν οὐδὲν παρεισδύεται κίνημα παθητικὸν, οὕτε ἡδονὴ, οὕτε λύπη. Orig. in Mt. c. 100: [T. III. p. 966.] Venit traditio talis ad nos de Jesu, quoniam non solum dune formae in so fuerunt, qua quidem secundum quam omnes sum videbaut, altera autem secundum quam transfiguratus est coram discipulis suis in monte, quando et resplenduit facies sign tanquam sol: sed etiam unicuique apparebat secundum quod fuerat dignus. Photius, Cod. 109. als Lehte bes Clemens: μὴ σαρχωθ-ῆναι τὸν λόγον, ἀλλὰ δόξαι. Gieseler, Clementis et Orig. doctrinae de corpore Chr. Gott. 837. 4.

im Gottmenichen eine vernünftige niegefallene Seele, als Mittelglieb und um alles Leibenbe im Leben bes Erlofers auf fie ju legen , betont und in feinem Conberfoftem begrunbet,") Ale aber ber Begriff einer abfolut gottlichen Natur Chrifti entwidelt und biefe fonach von feinem menschlichen Wefen genau getrennt murbe, erschien biefes burch ben blogen Leib, wie die Arianer es ju benten Urfache batten, b) ober auch jugleich burch bie worn nach ber platonifchen Trichotomie, ber gottliche loyog an ber Stelle bes menfchlichen worg, wie Apollinatis es bachte,1) nicht hinreichend vertreten, und gegen ihn entfaltete fich bie Rirchenlehre ale Bereinigung einer volltommen menfchlichen und volltommen göttlichen Ratur.") 3. Ihr Berhaltniß war bie in's 5. Jahrh. unbestimmt, und ber Sprachgebrauch von pooics, υπόστασις, ουσία fcmantenb, ba eine rein natürliche Sprache für biefe übernatürlichen Berhaltniffe nicht gebilbet und burch bas Beburfnig einer entgegengefesten Domenclatur in ber Arinitatelebre irritirt war. Fur ben bellenischen und agpptischen Gottesbegriff mar bas Leiden und Sterben eines Gottes nicht unerbort: Tertullian fuchte zuerft bas Gigenthumliche ber menfchlichen und gottlichen Gubftang in Chrifto zu icheiben, während er boch unbebenklich vom Tobe bes Gottes fprach.1) Drigenes fcbieb einestheils bie Maturen [nt. g],

g) De prine. 11, 6, 3: Substantia animae inter Deum carnemque mediate, nea enim possibile crat Dei naturam corport sine mediatore misceri, sascitur Deusheme. 11, 8, 4: Alia suot, quae Salvatori sub animae nomine adscribuntur, et alia, quae sub spiritus nomine deputantur. Nam quam passionem aliquam vel perturbationem sui vult indicare, sub animae nomine indicat, ut quum dicit: nunc anima men turbata est. In manus autem Patris commendat son animam, sed spiritum, et quum carnem dicat infirmam, non animam promtam dicit, sed spiritum: unde videtur quasi medium quoddam esse inter carnem infirmam et spiritum promtom. Drg. 11, 6, 3.

dam cose inter caraem inflemam et spiritum promtom. Drg. II, 6, 3.

h) Athan. c. Apollin. II, 4: Αρειος σάρχα μόνην πρός αποχρυψήν
τῆς θεότητος όμολογεὶ, ἀντὶ δὲ τοῦ ἔσωθεν ἐν ἡμῶν ἀνθρώπου, τοῦτο
ἐσει τῆς ψυχῆς, τὸν λόγον ἐν τῆ σακρὶ λέγει γεγονέναι, τὴν τοῦ πάδους νόησιν καὶ τὴν ἔξ ἄδου ἀνάστασιν τῆ θεότητι προσάγειν τολμῶν.
Cf. Ερέρλ. Haer. LXIX, 19.

ij Rach Greg. Nas. Or. XLVI: [T. I. p. 722.] Ψ ματος κατά τὸ ἀνθρωπινον περί αὐτὸν ὅντων, νο τὸν ἐκεένου τόπον τοῦ θεοῦ λόγου ἀναπληροῦντος. Χ

k) Cone. Rom. a. 378: [Mansi T. III. p. 461.] Adseremen virgine imperfectum i. e. sine sensu [vov] homii quanta erat Arianorum in tali sensu vicinitani lili imperf Dei Filio dicunt, inti imperfectum humanitatem in hom Notautom secundum catholicae ecclesiae professionem professionem professionem professionem professionem im 1. and 7. Canon bie Apollinatifien, im Symbolum nut os

ματος άγίου και Μαρίας της παρθένου και ένανθρωπήσαντα. Det bes summitte Ausbruck at. r. i) Adv. Prax. c. 27: Videmus duplicem statum non confusum, sed conjunctum in una persona, Deum et hominem Jesum. De Christo disaero. Et adeo salva est utriusque proprietas aubstantiae, ut et spiritus res suas egerit in illo i. e. virtutes et opera et signa, et

Anberntheils nahm er eine solche Durchbringung bes Göttlichen und Menschlichen an, bağ bie Beziehung menschlicher Brabicate auf ben Sohn Gottes mindeftens als Redeweise gerechtsertigt erschien, und von einer Berwandlung des Menschlichen in den Gott die Rede sein konzte.") An das Lettere schloß sich die nachmals in der alexandrinis schule herrschende Ansicht, der das Menschliche in's Göttliche überging, wofür die Einigung zu einer Natur ein nabe liegender Ausbruck war.") Dagegen die antiochenische Schule, ihrem Charafter getreu, Göttliches und Menschliches in Christo mehr auseinander hielt.") Nach Vollendung des Kampses um die Gottheit Christi wandte sich das Sinnen der Kirche auf diesen Punkt. Als Nestorius die

eare passiones suas functa sit, esprions sub diabole, sons Lazarum, anxis usque ud mortem denique et mortua est, quin aubstantine ambae in statu suo quaeque distincte agebant. C. Marc. II, 16: Christianorum est etiam mortuum Doum credere, et tamen vivontem in neve noverum.

morito pro co, vel quod tota esset in Filso Dei vol totum is so caperet Filium Dei, etiam ipsa cum en quam assumeerat carno, Dei Filius et Dei virtus, Christus at Dei sapientia appellatur. Nam et Filius Dei mortuus esse dicitur, pro sa scilicet natura quae mortem utique recipere poterat, et homiuis filius appellatur qui venturus in Dei Patris gloria praedicatur. Et hac de causa per omnem Scripturum tam divina natura humanis vocabelis appellatur, quam humana natura divinae auscupationis insignibus decoratur. Magis enim de hoc, quam de utlo alio dici potest, quia erunt ambo in carno usa, et jum usa sunt duo, sed caro usa. C. Cole. III, 41: [T. l. p. 474.] Το θνητόν αὐτοῦ σῶμα καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἔν ἀυτῷ ψυχὴν τῆ πρὸς ἐκεῖνον [υἰὸν θεοῦ] οὐ μόνον κοινωνία, ἀλλὰ καὶ ἐνωσει καὶ ἀνακράσει τὰ μέγιστὰ φαμεν προσειληφέναι, καὶ τῆς ἐκείνου θεότητος κέκοινωνηκότα εἰς θεὸν μεταβεβηκέναι.

πεκοινωνηκότα είς θεόν με τα βεβη πέναι.

α) Athan. [૧] do incara. Verbi: Ομολογούμεν ο ὁ δύο φύσεις τὸν ἔνα θεὸν, μίαν προσκυνητὴν καὶ μίαν ἀπροσκυνητον ἀλλὰ μέαν φύσειν τοῦ θεοῦ λόγου σε σα ρ κω μένην καὶ προσκυνουμένην μετὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ μιὰ προσκυνήσει. Julius [ 1191.] Αέγουσι [Samocateni] δύο φ ύσεις, ῶς ἔνα ἀποδείξαντος τὸν πύριον ἐν τῷ λέγειν ι ἔ Παύλους λου ἐν τῷ λέγειν είς κύριος. Μέαν ὁι ταθοῦς θεότητος καὶ τῆς παθητικῆς σαρκός. ι ". Ι. ρ. 497.] Θεὸς ἀμφότερα, τό τε προσλαβόν ι ὑσεις

m đớa

leems!

٧.

497.] Θεός αμφότερα, τό τε προσλαβόν : ε ε ς εν συνδραμούσαι, ούχ υίολ δύο. Οτι τῶν ἐναντίων, ων τό μὲν ἐθέωσε, τὸ ς Ώοφ p. 621 : Απεστάλη μὲν, άλλ ὡς ἄ

e) Diodor. Ters. πρός τοὺς Συνουσι
παge, T. I. p. 591 s: Jesus proficiebat
Verba
Dei non potest diei. Verbum majus est Christo. Maria non peperit Verbum, sed hominem nobis similem. Adoramus purpuram propter indutum et templum propter inhabitatorem, formam nervi propter formam Dei. Gratia flius homo ex Maria natus, natura autem Deus Verbum. Theod. Mopsuest. nach Marius Mercator b. Mansi T. IV. p. 1350: Ὁ δεσπότης θεὸς λόγος ἄνθρωπον είληψε τέλειον, ὄν ἀποξόήτως συνήψεν έαυτῷ. Δέχεται προσ-πύνησιν, ὡς ἀχώριστον πρὸς τὴν θείαν ψύσιν ἔχων τὴν συνάφειαν. Ενα τοίνυν τον πύριον φαμεν, Ιησοῦν Χριστόν πρωτοτύπως μὲν τὸν

Unterscheidung auf eine Weise aussprach, welche bie Berehrung ber Bottesgebarerin und bie perfonliche Ginbeit bes Erlofere ju bebroben fcien,?) machte Chrillus bie alexanbrinifche Auflofung bes Unterichiebe gegen ihn geltenb.1) Der Streit ift ale großer perfonlicher Rampf bierarchifcher Dachte geführt worben, aber in ber ju @phefus 431 flegreichen Glaubensformel zeigt fich bereits eine Bermittelung: bie Einbeit beiber unvermischten Maturen in ber einen Berfon, fo bagin Bezug auf fie gottliche und menfcliche Attribute verbunden, in Bezug auf bie Raturen aber getrennt werben.") Ale bagegen Entuches bie alexanbrinifche Anficht einer abfoluten Einigung ber Naturen behaup. tete,") wurde nach furgem Siege [Ephefus449] ju Chalcebon 451 bie Rirchenlehre feftgeftellt: ungertrennliche Ginbeit beiber nach ibrer Eigenthumlichfeit ungemifchten Raturen in ber einen Berfonlichfelt Chrifti.') Bu Grunde liegt ber Brief Le pe 1, welcher bie Berfchieben.

δεον λόγον νοούντες, τον κατ' οὐσίαν υίον δεού, συνεπινοούντες δέ τδ ληφθέν, Ίησούν τον από Ναζαρέτ.

thematismi XII. ib. T. IV. p. 1099 as. Cyrilli Ep. ad Acaeium b. Manst T. P. p. 320: Δύο μέν φύσεις ήνωσθαί φαμεν, μετά δε την ενωσιν, ως άνηρημένης ήδη της είς δύο διατομής, μίαν είναι πιστεύομεν την του υίου φύσιν ώς ένος, πλην ένανδρωπήσαντος και σεσαρκωμένου.

nei T. P. p. 303 a. burch bie Partei bes 30%. ubt, in ber fpater von Chrill angenommenen ιον ήμων Ιησούν Χριστόν, τον υίον του ον τέλειον έκ ψυχής λογικής και σωματος, γεννηθέντα κατά την θεότητα, έπ έσχαα Μαρίας κατά την άνθρωπότητα, ό μου υτότητα, όμοού σιον ήμιν κατά την άνv Eventic yeyove Kata tautyv the the ν ομολογούμεν την άγίαν παρθένον Φε •v σαρχωθήναι και ένανθρωπήσαι, και έξ έαυτῷ τὸν έξ αὐτῆς ἐηφθέντα ναον. Τὰς υ φωνάς ζαμεν τους θεολόγους ανδρας τάς ς προσώ που, τὰς δὲ διαιροῦντας ὡς ἔπλ

δύο φύσεων, και τάς μέν θεοπρεπείς κατά την θεότητα του Χριστού, τὰς δὶ ταπεινάς κατά την ἀνθρωπότητα αὐτοῦ παραδιδόντας. Μθείφ. §. 108-13.

a) Mansi T. VI. p.744: Όμολογῶ ἐκ δύο φύσεων γεγενησθαι τόν κύριον ημῶν πρὸ τῆς ἐνώσεως: μετὰ δὲ την ἐνωσιν μέαν τύσιν ὁμολογῶ. Wit Bernfung auf Cprill unb Athanafine.

t) Definitio Cone. Chalced. b. Manet T. VII. p. 115: [uach Birbers

p) Bei Marius Mercat. p. 54: Geozóxog I. e. paerpera Dei Maria? Babet matrem Deus? Ergo excusabilis gentilitas matres dila aubiotroduccus. Paulus ergo mandax de Christi deitate diceus ἀπάτωρ, ἀμήτωρ. Non Maria peperit Doum. Non poperit creatura increabilem, sed poperit hominem deitatie instrumentum. Divido naturas, sed conjunço reverentiam. Mansi Τ. Ιν. p. 1197: Το προελθείν τον θεον λόγον έκ τῆς χριστοτόκου παρθίνου παρά της θείας έδιδάχθην γραφής το δε γεννηθήναι θεόν έξ αύτης, ουδαμού εδιδάχθην. μ. 1201: Ασύγχυτον την τών φύσεων τηρώμεν συνάφειαν, όμολογώμεν τον έν άνθρώπφ θεόν, σέβωμεν τον τή θείφ συναφεία το παντοαράτορε θεώ συμπροσκυνούμενον άνθρωπον. q) Cyrilli Anathematicmi XII. b. Mansi T. V p. 1 ss. Nestorii Ana-

anberntheils nahm er eine folde Durchbringung bes Gottlichen und Denfcblichen an, bag bie Beziehung menfchlicher Brabicate auf ben Cobn Bottes minbeftens ale Rebeweise gerechtfertigt erfchien, und bon einer Bertvandlung bes Menschlichen in ben Gott bie Rebe fein tonn: te.") An bas Lestere folog fich bie nachmale in ber alexanbrini fchen Schule berrichenbe Anficht, ber bas Menichliche in's Gottliche überging, wofür bie Einigung zu einer Ratur ein nahe liegenber Ausbrud war.") Dagegen bie antiochenische Schule, ihrem Charatter getreu, Gbtiliches und Menfchliches in Chrifto mehr auseinanber bielt.") Rach Bollenbung bes Rampfes um bie Gottheit Chrifti wandt fich bas Sinnen ber Rirche auf biefen Buntt. Als Deftorius bir

care passiones sues functa sit, esurione sub diabole, fless Lazarum, asxis usque ad mortem designe et mortus est, quis sobstantiae ambae in sutu sue quesque distincte agebant. C. Marc. II, 16: Christianorum est etten morium Deum credere, et tames viventem in neve acvorum

m) De prino. II, 6, 3: Anima [Jeen] utpote substantia rationabilis merite pro co, vel quod tota esset in Pilso Dei vol totum in se caperet lilium Dei, stiam ipea com sa quam assumserat carno, Dei Filius et Dei virtus, Christus et Dei sapientia appoliatur. Nam et Filina Dei mortuus esse dicitur, pro sa scilicot natura quas mortem utique recipere poterat, et hominis filius appellatur qui vontures in Dei Patris gloria praedicator. 🕸 has de causa per omiem Scripturam, tam divisa natura bumanis vocabilis appellatur, quem humana natura divinac nuacupationis insignibus decestur. Magis evim de hoc, quam de utle elio dici potest, quia eront ambe in carne una, at jam men sunt duo, sed care una. C. Cels. III, 41: [T. l. p. 474.] Το θνητόν αύτου σώμα και την ανθρωπίνην εν αυτώ ψυχή τη πρός έπείνον [υίον θεού] ου μόνον ποινωνία, άλλα παλ ένώσει πα άνακράσει τὰ μέγιστά φαμεν προσειληφέναι, καλ τῆς έκείνου θεότητο πεκοινωνηκότα είς θεόν μεταβεβηκέναι.

n) Athen. [7] de incarn. Verbi: Όμολογούμεν οὐ δύο φύσεις του Ένα θεον, μίαν προσκυνητήν καλ μίαν ἀπροσκύνητον : άλλά μίαν φύσιν του θεου λόγου σεσαρκωμένην καλ προσκυνουμένην μετά τη .1191.] σαρχός αὐτοῦ μιῷ προσκυνήσει. Julius i aic bu Αέγουσε [Samosatoni] δύο φύσεις, ũ ∏ạ∳αποδείξαντος τον πύριον έν τῷ λέγειν. ι Lou le to leyeur els núglos. Miav ou Ta Bous P. L.y. θεότητος καλ της παθητικής σαρχός. Ι र्थ हर हर 497.] Θεός ἀμιφότερα, τό τε προσλαβόν : είς ξη συνδραμούσαι, ούχ υίοι δύο. Οτι la dús τών έναντίων, ών το μέν έθέωσε, το ε Dod p. 621 : Απεστάλη μέν, άλλ' ώς ά LEEWS!

 a) Diodor. Tars. πρός τοὺς Συνουσ.
 μαge, T. I. p. 591 s: Jesus proficiebat actate et sapientia. Hoc de Verbe i. Ber Del non potest dici. Verbum majus est Christo. Maria non peperit Verbom, sed kominem nobis similem. Adoramos purpuram propter indutem et templum propter inhabitatorem, formam servi propter formam Dei. Gratis filius homo ex Maris natus, natura autem Deus Verbum. Theod. Moprest. nach Marius Mercator b. Manei T. IV. p. 1350: Ο δεσπότης δεώς λόγος ανθρωπον είληφε τέλειον, δν αποβρήτως συνήψεν έαυτῷ. Δέχεται προσπύνησιν, ώς αχώριστον πρός την θείαν φύσιν έχων την συνάφειες. Ένα τοίνυν τον πύριον φαμεν, Ιησούν Χριστόν πρωτοτύπως μέν τος

ν.

Unterscheibung auf eine Weise aussprach, welche die Verehrung der Bottesgebärerin und die personliche Einheit bes Erlosers zu bedroben schien, P) machte Chrillus die alexandrinische Auflösung bes Unterschieds gegen ihn geltend. 4) Der Streit ift als großer personlicher Kampf hierarchischer Mächte geführt worden, aber in ber zu Ephesus 431 siegreichen Glaubensformel zeigt sich bereits eine Vermittelung: die Einheit beiber unvermischten Naturen in der einen Person, so daßin Bezug auf fie göttliche und menschliche Attribute verbunden, in Bezug auf die Naturen aber getrennt werden.") Als bagegen Eutyches die alexandrinische Ansicht einer absoluten Einigung der Naturen behauptete,") wurde nach kurzem Siege [Ephesus449] zu Chalcebon 451 bie Rirchenlehre festgestellt: unzertrennliche Einheit beiber nach ihrer Eigenthümlichkeit ungemischten Naturen in der einen Personlichkeit Chrifti.') Bu Grunde liegt der Brief Le 08 I, welcher die Berschieden=

θεὸν λόγον νοοῦντες, τὸν κατ' οὐσίαν υίὸν θεοῦ, συνεπινοοῦντες δὲ τὸ

ληφθέν, Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.

q) Cyrilli Anathematismi XII. b. Mansi T. V. p. 1 ss. Nestorii Anathematismi XII. ib. T. IV. p. 1099 ss. Cyrilli Ep. ad Acacium b. Mansi Τ. V. p. 320: Δύο μεν φύσεις ήνῶσθαί φαμεν, μετά δε την ενωσιν, ώς ανηρημένης ήδη της είς δύο διατομής, μίαν είναι πιστεύομεν την τοῦ υίοῦ φύσιν ώς ένὸς, πλην ένανθρωπήσαντος καλ σεσαρκωμένου.

p) Bei Marius Mercat. p. 54: Θεοτόχος i.e. puerpera Dei Maria? Habet matrem Deus? Ergo excusabilis gentilitas matres diis subintroducens. Paulus ergo mendax de Christi deitate dicens ἀπάτωρ, ἀμήτωρ. Non Maria peperit Deum. Non peperit creatura increabilem, sed peperit hominem deitatis instrumentum. Divido naturas, sed conjungo reverentiam. Mansi Τ. Ιν. ρ. 1197: Τὸ προελθεῖν τὸν θεὸν λόγον έχ τῆς χριστοτόχου παρθένου παρά τῆς θείας ἐδιδάχθην γραφῆς τὸ δὲ γεννηθῆναι θεὸν ἐξ αὐτῆς, οὐδαμοῦ ἐδιδάχθην. p. 1201: Ασύγχυτον τὴν τῶν φύσεων τηρῶμεν συν άφειαν, ομολογωμεν τον εν ανθρώπω θεον, σέβωμεν τον τη θεία συναφεία τῷ παντοχράτορι θεῷ συμπροσχυνούμενον ἄνθρωπον.

r) Symb. Ephesinum: [Mansi T. V. p. 303 s. durch die Partei des Joh. v. Antiochien an ben Raifer gefandt, in ber spater von Chrill angenommenen σοτη.] Όμολογουμεν τὸν χύριον ήμων Ίησουν Χριστον, τον υίον του θεού, θεον τέλειον και άνθρωπον τέλειον έκ ψυχης λογικης και σώματος, πρὸ αλώνων μὲν ἐχ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα χατὰ τὴν θεότητα, ἔπ΄ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν ἐκ Μαρίας κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ὁ μοο ύσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, ὁμοούσιον ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, δύο γὰρ φύσεων ενωσίς γέγονε. Κατά ταύτην την της ασυγχύτου ενώσεως έννοιαν ομολογούμεν την άγιαν παρθένον θεοτόχον διὰ τὸ τὸν θεὸν λόγον σαρχωθήναι καὶ ἐνανθρωπῆσαι, καὶ ἐξ αὐτης της συλλήψεως ένωσαι έαυτῷ τὸν ἐξ αὐτης ληφθέντα ναόν. Τὰς δε εὐαγγελικάς περί τοῦ κυρίου φωνάς ἔσμεν τοὺς θεολόγους ἄνδρας τὰς μέν χοινοποιοῦντας ώς εφ' ενός προσώπου, τὰς δε διαιροῦντας ώς επί δύο φύσεων, και τὰς μὲν θεοπρεπεῖς κατὰ τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τας δέ ταπεινάς κατά την ανθρωπότητα αὐτοῦ παραδιδόντας. Κ Θεί. s) Mansi T. VI. p.744: 'Ομολογῶ ἐχ δύο φύσεων γε-§. 108**-13**. γενήσθαι τον πύριον ήμων προ της ένωσεως : μετά δε την ένωσιν μίαν φύσιν όμολογῶ. Mit Berufung auf Chrill und Athanafius. t) Definitio Conc. Chalced. b. Mansi T. VII. p. 115: [nach Biebers

Menschlichen an, bağ bie Beziehung menschlicher Prabicate auf ben Sohn Gottes mindeftens als Rederveise gerechtsertigt erschien, und von einer Berwandlung bes Menschlichen in ben Gott die Rede sein konnete.") An das Leptere schloß fich die nachmals in der alexandrinis schen Schule herrschende Ansicht, der das Menschliche in's Gottliche überging, wofür die Einigung zu einer Natur ein nahe liegender Ausbruck war.") Dagegen die antiochen is Schule, ihrem Charafter getreu, Göttliches und Menschliches in Christo mehr auseinander bielt.") Nach Bollendung des Kampfes um die Gottheit Christi wandte sich das Sinnen der Kirche auf diesen Punkt. Als Restorius die

care passiones suns functa sit, esurious sub diabolo, fiens Lazarum, anxie usque ad mortem denique et mortua est, quia substantiae ambae in statu sue quaeque distincte agebant. C. Marc. II, 16: Christianorum est etiam mortuum Deum credere, et tamen viventem in neve neverum.

morito pro eo, vel quod tota esset in Filio Dei vol totum in se caperet Filium Dei, etiam ipsa cum ea quam assumserat carne, Dei Filius et Dei virtus. Christus et Dei sapientia appellatur. Nam et Filius Dei mortuus esse diviter, pro ea scilicet natura quae mortem utique recipero poterat, et hominis filius appellatur qui vesturus in Dei Patris gloria praedicater. Et hac de causa per emaem Scripturam tam divina matura humanis vocabelis appellatur, quam humana natura divinae nuncupationis insignibus decoratur. Magis enim de hoc, quam de ullo alio dici potest, quia cruat ambo in carne una, et jam non sunt duo, sed caro una. C. Cols. III, 41: [T. l. p. 474.] Τὸ θνητὸν αὐτοῦ σῶμα καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐν ἀυτῷ ψυχὴν τῷ πρὸς ἐκεῖνον [υἰὸν θεοῦ] οὐ μόνον κοινωνία, ἀλλὰ καὶ ἑνώσει καὶ ἀνακράσει τὰ μέγιστά φαμεν προσειληφέναι, καὶ τῆς ἐκείνου θεότητος κέκοινωνηκότα εἰς θεὸν με τα βε β ηκέναι.

πεχοινωνηπότα είς θεόν μεταβεβηπέναι.

π) Athan. [t] de incarn. Verbi: Ομολογούμεν οὐ δύο φύσεις τὸν ἔνα θεὸν, μίαν προσπυνητὴν παὶ μίαν ἀπροσπύνητον · ἀλλὰ μίαν φύσεις τὸς τὰ τῆς

σιν του θεου λόγου σε σαρ κω σαρκός αὐτου μιὰ προσκυνήσει. ... Λέγουσι [Samosateni] σύο φυ ἀποσείξαντος τὸν κύριον ἐντῷ λι λου ἐντῷ λέγειν εἰς κύριος. Μι θεότητος καὶ τῆς παθητικῆς σαρ 497.] Θεὸς ἀμφότερα, τό τε προσείς ἐν συνδραμοῦσαι, οὐχ υίοὶ δι τῶν ἐναντίων, ών τὸ μὲν ἐθέωσ Φοφ p. 621: 'Απεστάλη μὲν, ἀλλ

o) Diodor. Tars. πρός τοὺς Σ nage, T. I. p. 591 s: Jesus profit Dei non potest dici. Verbum ma Tà Tậs
1191.]

35 Eva
1 Hai1 Hai1 A p.
1 a e.
2 a d i o
4 Eus!
2 BasVerbe

Dei non potest dici. Verbum ma t Verbum, sed hominem nobis similem. Adoramus purpuram propter indulum et templum propter inhabitatorem, formam servi propter formam Dei. Gratia filius homo ex Maria natus, natura autem Deus Verbum. Theod. Mopsuestnach Marius Mercator b. Mansi T. IV. p. 1350: Ο δεσπότης θεὸς λόγος ἄνθρωπον είληψε τέλειον, ἢν ἀποβρήτως συνῆψεν έαυτῷ. Δέχεται προσχύνησιν, ὡς ἀχώριστον πρὸς τὴν θείαν φύσιν ἔχων τὴν συν ἀφειαν. Ένα τοίνυν τὸν κύριὸν φαμεν, Ἰησοῦν Χριστόν πρωτοτύπως μέν τὸν

Unterscheidung auf eine Weise aussprach, welche die Verehrung ber Gottesgebärerin und bie persönliche Einheit bes Erlösers zu bedroben schien,P) machte Chrillus die alexandrinische Auflösung des Unter= schieds gegen ihn geltenb.4) Der Streit ift als großer personlicher Kampf hierarchischer Mächte geführt worden, aber in ber zu Ephesus 431 fiegreichen Glaubensformel zeigt sich bereits eine Vermittelung: bie Einheit beiber unvermischten Naturen in ber einen Person, so bagin Bezug auf sie göttliche und menschliche Attribute verbunden, in Bezug auf die Naturen aber getrennt werden.") Als bagegen Eutyches bie alexandrinische Ansicht einer absoluten Einigung der Naturen behauptete,") wurde nach furzem Siege [Ephesus449] zu Chalcedon 451 die Rirchenlehre festgestellt: unzertrennliche Einheit beiber nach ihrer Eigenthümlichkeit ungemischten Naturen in ber einen Persönlichkeit Chrifti.') Bu Grunde liegt ber Brief Le os I, welcher die Berschieden=

θεὸν λόγον νοοῦντες, τὸν κατ' οὐσίαν υίὸν θεοῦ, συνεπινοοῦντες δὲ τὸ

ληφθέν, Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.

q) Cyrilli Anathematismi XII. b. Mansi T. V. p. 1 ss. Nestorii Anathematismi XII. ib. T. IV. p. 1099 ss. Cyrilli Ep. ad Acacium b. Mansi Τ. V. p. 320: Δύο μεν φύσεις ήνῶσθαί φαμεν, μετά δε την ενωσιν, ώς ανηρημένης ήδη της είς δύο διατομής, μίαν είναι πιστεύομεν την τοῦ υίοῦ φύσιν ώς ένὸς, πλην ενανθρωπήσαντος και σεσαρκωμένου.

p) Bei Marius Mercat. p. 54: Θεοτόχος i.e. puerpera Dei Maria? Habet matrem Deus? Ergo excusabilis gentilitas matres diis subintroducens. Paulus ergo mendax de Christi deitate dicens ἀπάτωρ, ἀμήτωρ. Non Maria peperit Deum. Non peperit creatura increabilem, sed peperit hominem deitatis instrumentum. Divido naturas, sed conjungo reverentiam. Mansi Τ. Ιν. ρ. 1197: Τὸ προελθεῖν τὸν θεὸν λόγον ἐκ τῆς χριστοτόκου παρθένου παρά τῆς θείας ἐδιδάχθην γραφῆς τὸ δὲ γεννηθῆναι θεὸν ἐξ αὖτῆς, οὐδαμοῦ ἐδιδάχθην. p. 1201: Ασύγχυτον τὴν τῶν φύσεων τηρῶμεν συν άφειαν, δμολογωμεν τον εν ανθρώπω θεόν, σέβωμεν τον τη θεία συναφεία τῷ παντοχράτορι θεῷ συμπροσχυνούμενον ἄνθρωπον.

r) Symb. Ephesinum: [Mansi T. V. p. 303 s. durch die Partei des Joh. v. Antiochien an den Raiser gesandt, in der später von Chrill angenommenen του του Υριστον, τον κύριον ήμων Ίησουν Χριστον, τον υίον του θεού, θεον τέλειον και άνθρωπον τέλειον έκ ψυχης λογικης και σώματος, πρὸ αἰώνων μεν εκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ' ἐσχάτων δε των ήμερων τον αὐτον εκ Μαρίας κατά την άνθρωπότητα, ο μοο ύσιον τῷ πατρί κατὰ τὴν θεότητα, ὁμοούσιον ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, δύο γὰρ φύσεων ενωσις γέγονε. Κατά ταύτην την της άσυγχύτο υ ενώσεως εννοιαν όμολογοῦμεν την άγιαν παρθένον θεοτόχον διὰ τὸ τὸν θεὸν λόγον σαρχωθήναι καὶ ἐνανθρωπῆσαι, καὶ ἔξ αύτης της συλλήψεως ένωσαι έαυτω τον έξ αύτης ληφθέντα ναόν. Τας δε ευαγγελικάς περί τοῦ κυρίου φωνάς ζομεν τοὺς θεολόγους ἄνδρας τὰς μέν χοινοποιοῦντας ώς εφ' ενός προσώ που, τας δε διαιροῦντας ώς επί δύο φύσε ων, και τὰς μὲν θεοπρεπεῖς κατὰ τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τας δε ταπεινάς κατά την ανθρωπότητα αὐτοῦ παραδιδόντας. Κ Θείφ. s) Mansi T. VI. p.744: 'Ομολογῶ ἐχ δύο φύσεων γε-§. 108–13. γενησθαι τον χύριον ήμων προ της ενώσεως. μετά δε την ένωσιν μίαν φύσιν όμολογω. Mit Berufung auf Chrill und Athanastus. t) Definitio Conc. Chalced. b. Mansi T. VII. p. 115: [nach Biebers

heit ber Naturen im Leben Jesu nachweisend boch burch die Einheit ber Person die Wirksamkeit einer jeden Natur in Gemeinschaft mit ber andern denkt, und deßhalb, wenn auch nur als Ausbrucksweise, ber boch eine gewisse Wirklichkeit entspreche, es rechtfertigt, daß bem Subjecte ber menschlichen Natur göttliche Wirksamkeit zugeschrieben werbe und umgekehrt.") Der alexanbrinische Gegensat hat unter mannichfachen Gestalten bes Monophysitismus gegen die bleibenbe Berschiedenheit ber Naturen fortgefämpft, weil badurch die Einheit Christi und die Unbedingtheit des göttlichen Wesens verlet schien: aber bas Dogma wurde nicht weiter fortgebilbet, und auf ber 3. Synode zu Conftantinopel 680 ift die chalcedonische Formel nur gegen die Monotheleten verwahrt worden.") In der Identität der Per= son durchdringen fich die Naturen, so daß jede menschliche handlung Jesu zugleich eine gottliche ift und umgekehrt, aber bas Princip ber Handlung nur ber einen ober andern Natur je nach ihrer Eigenthum= lichkeit angehört, und die Besonderheiten einer jeden Natur, an sich betrachtet, feineswegs von ber andern ausgesagt werben. ") Dasjenige,

holung ber Befchluffe von Ephefus] Όμολογεῖν ἐκδιδάσκομεν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστὸν, υίὸν, κύριον, μονογενῆ, ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνηρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἕν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης.

u) Leon. Ep. ad Flavianum: [Mansi T. V. p. 1359 ss. ed. Henke, Hlmst. 780. 4.] c. 3: Salva proprietate utriusque naturae et in unam coeunte persona, suscepta est a majestate humilitas, a virtute infirmitas, ab aeternitate mortalitas. c. 4: Qui verus est Deus, idem verus est homo, et nulum est in hac unitate mendacium, dum invicem sunt et humilitas hominis et altitudo deitatis. Agit enim utraque forma cum alterius communione quod proprium est. Verbo scilicet operante, quod Verbi est, et carne exsequente, quod carnis est. Unum horum coruscat miraculis, alterum succumbit injuriis. c. 5: Propter unitatem personae in utraque natura intelligendam et filius hominis legitur descendisse de coelo, cum Filius Dei carnem de virgine assumserit. Et rursus Filius Dei crucifixus dicitur ac sepultus, eum haec non in divinitate ipsa, sed in naturae humanae sit infirmitate perpessus. Befentlich so schot Epiph. Haer. LXIX, 24. ja Tertullian nt. l.

υ) Mansi T. XI. p. 637: Δύο φυσικάς θελήσεις εν αὐτῷ καὶ δύο φυσικάς ενεργείας ἀδιαιρέτως, ἀτρέπτως, ἀμερίστως, ἀσυγχύτως κατὰ τὴν τῶν ἁγίων πατέρων διδασκαλίαν κηρύττομεν, καὶ δύο φυσικὰ θελήματα οὐχ ὑπεναντία, μὴ γένοιτο, καθώς οἱ ἀσεβεῖς ἔφησαν αίρετικοὶ, ἀλλ΄ ἐπόμενον τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ θέλημα, καὶ μὴ ἀντιπίπτον, μᾶλλον μὲν οὐν καὶ ὑποτασσόμενον τῷ θείψ αὐτοῦ καὶ πανσθενεῖ θελήματι.

w) Jo. Damasc. de fide orth. III, 19: Διονύσιος καινήν τινα θεανδρικην ενέργειαν φήσας τον Χριστον, οὐκ ἀναιρῶν τὰς φυσικὰς ενεργείας, μίαν ενέργειαν ἔκ τε τῆς ἀνθρωπίνης καὶ θείας γεγενημένην φησίν ἀλλὰ θέλων δεῖξαι τὸν καινὸν καὶ ἀπόρδητον τρόπον τῆς τῶν ψυσικῶν τοῦ Χριστοῦ ἐνεργειῶν ἐκφάνσεως, τῷ ἀπορδήτω τρόπω τῆς εἰς
ἄλληλα τῶν τοῦ Χριστοῦ φύσεων περιχωρήσεως προσφόρως. Τοῦτο
οὖν δηλοῖ ἡ θεανδρικὴ ἐνέργεια, ὅτι θεοῦ ἐνανθρωπήσαντος, καὶ ἡ ἀνθρωπίνη αὐτοῦ ἐνέργεια θεία ἢν, ἤγουν τεθεωμένη, καὶ οὐκ ἄμοιρος τῆς

was wirklich die eine Natur von der andern habe, ist auf die menschliche Natur beschränkt und seit Athanasius vornehmlich als Weltherrs
schaft und Andetung bestimmt worden.\*) 4. Als das Besondre der
menschlichen Natur Jesu galt theils seine jung fräuliche Geburt,
welche, mit Ausnahme der einen judenchristlichen Ansicht, nach Matsthäus und Lucas allgemein angenommen, und mit griechischen Mythen
ähnlichen Inhalts verglichen,") aber als Grund und Beweis der göttslichen Natur nur etwa von solchen geltend gemacht wurde, denen erst
in Narias Schoose ein individuelles gottmenschliches Wesen entstand;")
theils seine Sündlosigkeit, die als einsache Thatsache immer ges
glaubt und als Bedingung der Erlösung betrachtet," bald als Präs
rogative der Gottheit also aus der Gemeinschaft mit der göttlichen
Natur hergeleitet, bald als etwas menschenmögliches anerkannt wurdes
Augustin hatte auch ein Freisein von der Erbsünde nachzuweisen. bb)

x) Athan. c. Arian. Or. IV. [T. I. p. 492.] Ambros. de fide V, 6: Didicisti, quod omnia sibi ipsi subjicere possit secundum operationem utique deitatis: disce nunc, quod secundum carnem omnia subjecta accipiat, sicut scriptum est Eph. 1. Jo. Damasc. de fide orth. III, 15: Τῶν μὲν οἰχείων αὐχημάτων ἡ θεότης τῷ σώματι μεταδίδωσιν · αὕτη δὲ τῶν τῆς

σαρχός παθών διαμένει αμέτοχος.

αι. a. §. 141, c. — Justin. Apol. I. c. 22: Εἰ διὰ παρθένου γεγεννῆσθαι [Χριστὸν] φέρομεν, κοινὸν καὶ τοῦτο πρὸς τὸν Περσέα ἔστω ὑμῖν. Orig. c. Cels. I, 37: Οὐδὲν ἄτοπον πρὸς Ἑλληνας καὶ Ἑλληνικαῖς ἱστορίαις κρήσασθαι, ἵνα μὴ δοκῶμεν μόνοι τῆ παραδόξω ἱστορία ταύτη κεκρῆσθαι. ἔΕδοξε γάρ τισιν, οὐ περὶ ἀρχαίων τινῶν, ἱστοριῶν καὶ ἡρωϊκῶν, ἀλλὰ καὶ περί τινων χθὲς καὶ πρώην γενομένων, ἀναγράψαι ὡς δυνατὸν, ὅτι καὶ Πλάτων ἀπὸ τῆς ἡμφικτιόνης γέγονε, κωλυθέντος τοῦ Αρίστωνος αὐτῆ συνελθεῖν, ἕως ἀποκυήσει τὸν ἐξ Ἀπόλλωνος σπαρέντα. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀληθῶς μῦθοι, κινήσαντες εἰς τὸ ἀναπλάσαι τοιοῦτό τι περὶ ἀνδρὸς, ὅν ἐνόμιζον μείζονα τῶν πολλῶν ἔχοντα σοφίαν καὶ δύναμιν, καὶ ἀπὸ κρειττόνων καὶ θειοτέρων σπερμάτων τὴν ἀρχὴν τῆς συστάσεως τοῦ σώματος εἰληφέναι, ὡς τοῦτο ἀρμόζον τοῖς μείζοσιν ἢ κατὰ ἀνθρωπον.

z) 3. B. Iren. V, 1: Spiritus S. advenit in Mariam et virtus Altissimi obumbravit eam: quapropter et quod generatum est, sanctum est et filius

altissimi Dei Patris omnium, qui operatus est incarnationem ejus.

aa) Suiceri Thes. art. ἀναμάρτητος. Doch erst Symb. Chalcedonense:

[Mansi T. VII. p. 116.] κατά πάντα ομοιον ήμιν, χωρίς άμαρτίας.

θείας αὐτοῦ ἐνεργείας · καὶ ἡ θεία αὐτοῦ ἐνέργεια οὐκ ἄμοιρος τῆς ἀνθρωπίνης αὐτοῦ ἐγεργείας · ἀλλ ἐκατέρα σὺν τῆ ἑτέρα θεωρουμένη. Λέγεται δὲ ὁ τρόπος οὐτος περίφρα σις, ὅταν τις δύο τινὰ διὰ μιᾶς περιλάβη λέξεως. ΙΙΙ, 4 : Θε ότη τα μὲν οὖν λέγοντες οὐ κατονομάζομεν αὐτῆς τὰ τῆς ἀνθρωπότητος ἰδιώματα, οὐ γὰρ φαμὲν θεότητα παθητὴν ἢ κτιστήν · οὖτε δὲ τῆς ἀνθρωπότητα ἄκτιστον. Ἐπλ δὲ τῆς ὑπο στάσεως, καν ἐκ τοῦ συναμφοτέρου, καν ἐξ ἑνὸς τῶν μερῶν ταύτην ὀνομάσωμεν, ἀμφοτέρων τὰ τῆς θύσεων τὰ ἰδιώματα αὐτῆ ἐπιτίθεμεν.

bb) Tertul. de anima e. 41: Solus Deus sine peccato, et solus homo sine peccato Christus, quia et Deus Christus. Clem. Paedag. III, 12: [p. 307.] Μόνος ἀναμάρτητος αὐτὸς ὁ λόγος τὸ μὲν γὰρ ἔξαμαρτάνειν πᾶσιν ἔμ-

Die Personlichkeit der menschlichen Natur wurde entweder gesleugnet, oder in der Art bestimmt, daß sie nicht vor der Incarnation bes Logos gewesen, also nur in ihm sei. ec)

# §. 143. Der Gottmenfc bes Mittelaltere.

Der Aboptianismus, nur ein Versuch, sich nach einem vormals unbefangen gebrauchten Bilde die Erhebung des menschlichen Individuums zur Gemeinschaft mit dem Gottessohne zu denken, wurde als Nestorianismus im frankischen Reiche verworfen [s. 792].") Die Satung von Chalcedon blieb unabänderliche Kirchenlehre, die von der Scholastik nur zergliedert wurde, wobei Fragen der Art vorkamen: obnicht auch eine andere Person der Trinität Mensch werden, der Erlöser nicht auch ein Weib sein konnte? Dachst der hergebrachten Gemeinschaft der Naturen durch die Einheit der Person wurde die Lehre ausgebildet, daß wegen dieser Einheit die von der einen oder

φυτον καὶ κοινόν. — Athan. c. Arian. Or. IV: [T. I. p. 485.] Πολλοὶ ἄγιοι γεγόνασι καθαφοὶ πάσης άμαφτίας. Aug. de Genesi ad lit. X. 19 s: Non est anima Christi de traduce praevaricationis Adae. Nec Levi nec Christus in lumbis Abrahae secundum animam, secundum carnem vero et Levi et Christus [Hbr. 7, 4.]: sed Levi secundum concupiscentiam carnalem, Christus autem secundum solam substautiam corporalem. Cum enim sit in semine et visibilis corpulentia et invisibilis ratio, utrumque cucurit ex Abraham vel etiam ex ipso Adam usque ad corpus Mariae, quia et ipsum co modo conceptum et exortum est: Christus autem visibilem carnis substantiam de carne virginis sumsit, ratio vero conceptionis ejus non a semine virili.

cc) Aug. de fide ad Petr. c. 17: Deus Verbum non accepit personam bominis, sed naturam, et in aeternam personam divinitatis accepit temporalem substantiam carnis. Jo. Damasc. de fide orth. III, 11: Ο θεὸς λόγος σαρχωθεὶς οὐ τὴν ἐν τῷ εἴδει θεωρουμένην, οὐ γὰρ πάσας τὰς ὑποστάσεις ἀνέλαβεν ἀλλὰ τὴν ἐν ἀτόμω, ἀπαρχὴν τοῦ ἡμετέρου φυράματος, οὐ καθ ἐαυτὴν ὑποστάσαν καὶ ἄτομον χρηματίσασαν πρότερον, καὶ οὕτως ὑπαὐτοῦ προσληφθεῖσαν, ἀλλ ἐν τῆ αὐτοῦ ὑποστάσει ὑπάρξασαν, αὕτη γὰρ

ή ὑπόστασις τοῦ θεοῦ λόγου ἐγένετο τῆ σαρχὶ ὑπόστασις. a) Recto, §. 163. Hilar. de Trin. II: [p. 34.] Parit virgo: partus a Deo est. Infans vagit: laudantes angeli audiuntur. Panni sordent: Deus adoratur. Ita potestatis dignitas non amittitur, dum carnis humilitas adoptatur [Alcuin: adoratur]. Isid. Hisp. Etymologg. VII, 2: Unigenitus vocatur secondum divinitatis excellentiam, quia sine fratribus: Primogenitus secundum susceptionem bominis, in qua per adoptionem gratiae fratres habere dignatus est. — Epist. Episce. Hisp. ad Gall. [Alcuini Opp. T. II. p. 568 ss.] c. 9: Confitemur Dei Filium, Deum verum ex vero Deo, ex Pttre Unigenitum sine adoptione: Primogenitum vero in fine temporis, verum hominem assumendo de virgine in carnis adoptione: Unigenitum in natura, Primogenitum in adoptione et gratia. Felix: [Alcuin. c. Fel. IV, 2.] Ut idem qui essentialiter cum Patre in unitate Deitatis verus est Deus, in forma humanitatis cum electis suis per adoptionis gratiam deificatus seret et nuncupative Deus. Alcuin. c. Fel. I, 1: Inaudito Dei ecclesiae nomine nuncupativum Deum nominare illum non timet, dividens Christum in duos filios, unum vocans proprium, alterum adoptivum, et in duos Deos, unum verum Deum, alterum nuncupativum Deum.

c) Ib. D. 12. E.

b) Lombard. L. III. D. 1. B.

andern Natur hergenommenen concreten Bezeichnungen der Persönlichsteit sowohl von einander prädicirt, als auch von jeder derselben die Prädicate der andern Natur ausgesagt werden könnten, d) nicht aber so die Abstracta beider Naturen. Der Gottmensch als solcher konnte nicht sündigen, die Austilgung selbst des Reims der Sünde wurde nach der einen Ansicht mehr mechanisch, nach der andern mehr moralisch erklärt. Den bardus entschied für die seiner Zeit noch streitige Meisnung, daß der Gott nur die unpersönliche Menschennatur angenomsmen habe. Da er den Sat, ob Gott durch die Menschwerdung etwas

g) L. III. D. 5. D: Non accepit Verbum Dei personam hominis, sed naturam. E: A quibusdam opponitur, quod persona assumsit personam. Persona enim est substantia rationalis individuae naturae, hoc autem est anima. Ergo si animam assumsit, et personam. Quod ideo non sequitur, quia anima non est persona, quando alii rei unita est personaliter, sed quando per se est. Illa autem anima nunquam fuit, quin esset alii rei conjuncta.

d) Thomas P. III. Qu. 16. Art. 1: Dicimus hanc propositionem esse veram, Deus est homo, non solum propter veritatem terminorum, quia scilicet Christus est verus Deus et verus homo, sed etiam propter veritatem praedicationis. Nomen enim significans naturam communem in concreto potest supponere pro quolibet contentorum sub natura communi. Ita hoc nomen Deus potest supponere pro persona Filii Dei. De quolibet autem supposito alicujus naturae potest vere et proprie praedicari nomen significans illam naturam in concreto. Quia ergo persona Filii Dei est suppositum naturae humanae: vere et proprie hoc nomen homo potest praedicari de hoc nomine Deus, secundum quod supponit pro persona Filii Dei. Chenso Art. 2. Homo est Deus.

e) Ib. Art. 5: Utrum ea, quae convenient filio hominis, possint praedicari de divina natura, et de humana natura ea, quae convenient Filio Dei? Respondeo, quod ea, quae sunt propria unius, non possunt vere de alio praedicari. In mysterio autem incarnationis non est eadem natura divina et humana: sed eadem est hypostasis utriusque naturae. Et ideo ea, quae sunt unius naturae, non possunt de alia praedicari, secundum quod in abstracto significantur.

f) Lombard. L. III. D. 12. C: Si potuit peccare et potuit damnari. Si potuit damnari, potuit non esse Deus. Hic distinctione opus est, utrum de persona, an de natura agatur. Si de persona agitur, manifestum est, quia peccare non potuit, nec Deus non esse potuit. Si vero de natura, discutiendum est, utrum agat de ea ut Verbo unita, an de ea tanquam non unita. Non est enim ambiguum animam illam entem unitam Verbo peccare non posse, et eandem, si esset et non unita Verbo, posse peccare. D. 3. A: Mariam totam Spiritus S. in eam praeveniens a peccato prorsus purgavit et a fomite peccati liberavit. D: Hominum omnis caro peccati est. Sola Christi non est caro peccati, quia non eum mater concupiscentia, sed gratia concepit. Thomas P. III. Qu. 15. Art. 2: Christus perfectissime babuit gratiam et omnes virtutes. Virtus moralis animam facit esse rationi subjectam, et tanto magis, quanto perfectior fuerit virtus. Ad rationem autem fomitis pertinet inclinatio sensualis appetitus in id, quod est contra rationem. Sic igitur patet, quod quanto virtus in aliquo fuerit magis perfecta, tanto magis in co debilitatur vis fomitis. Cum igitur in Christo fuerit virtus secundum perfectissimum gradum, consequens est, quod in eo fomes pecoati non fuerit.

geworben sei, nur bialektisch behandelte, und die Streitfrage, ob Chrisstus nach seiner Menschheit eine Person oder etwas sei? zwar gleichfalls nur referirte, doch jedenfalls im Falle der Gleichstellung von persona und aliquid verneinte: h) so verwarf Alexander III [1163] den Satz quod Christus non sit aliquid secundum quod homo, i) und auf das Andenken des Lombardus siel der Vorwurf des Nihilianismus.k) Die Mystik hielt sich einerseits an den einsach praktischen Inhalt, dandererseits ahnete sie etwas Allgemeines an der Gottheit Christi, m) was von der einen Seite des kirchlichen Gemeingefühls gänzlich abbrechend, auf pantheistischen Grundlagen, und nur in dieser Beziehung an Erigena erinnernd, das die striftischen, bald in mystischer Gestalt, auch volksthümlich, sich zur Behauptung steigerte, daß die göttsliche Natur in Christo zwar wahrhaft göttlich, doch zugleich als solche allgemeinmenschlich sei.°)

k) Cramer, Fortf. v. Boffuet. T. VII. S. 1-42.

h) L. III. D. 6. 7 et 10.

i) Mansi T. XXII. p. 239.

l) Jo. Staupitii de praed. c. 18: Admirantur theologi unionem hypostaticam divinae naturae cum humana, immortalitatis cum morte, impassibilitatis cum dolore: ego admiror conjunctionem summae misericordise cum summa miseria.

m) Deutsche Theol. c. 22.

n) De divis. nat. II, 23: Si natura humana non solum ad dignitatem angelicam in Christo renovata pervenit, verum etiam ultra omnem creaturam in Deum assumta est: quod factum est in capite, in membris futurum esse impium est negare.  $\mathfrak{Dody} V$ , 25: Quamquam totam humanam naturam in seipso et in toto humano genere salvavit, quosdam in pristinum naturae statum restituens, quosdam per excellentiam ultra naturam deificans: in nullo tamen nisi in ipso solo humanitas deitati in unitatem substantiae adunata est. Hoc enim proprium caput ecclesiae sibi reservavit.

o) Recta. §. 285. Conc. Paris. a. 1210. [Martene Thes. Aneed. T.IV. p. 163.] als Irrlehre ber Schule bes Amalr. de Bena: Pater in Abraham incarnatus, Filius in Maria, Spiritus S. in nobis quotidie incarnatur. Omnia unum, quia quicquid est, est Deus. Genauer b. Gerson, de concord. metaphysicae cum logica: Deus dicitur finis omnium, quod omnia reversura sunt in ipsum, ut in Deo immutabiliter conquiescant. Dixit omnia esse unum et omnia esse Deum: dixit enim, Deum esse essentiam omnium creaturarum. Als Lehre einzelner Balbenfer zu Lyon um 1230 Stephanus de Borbone: [D'Argentré, Coll. Judicior. de novis errorib. T. I. p. 87 s.] Dieunt plurimi, quod quilibet bonus homo sit Dei Filius sicut Christus eodem modo. Et cum dieunt se credere incarnationem, nativitatem, passionem, resurrectionem Christi, dicunt quod illam credunt veram conceptionem Christi etc. cum bonus homo concipitur, naseitur, resurgit per pecnitentiam, vel ascendit is coelum, cum martyrium patitur, illa est vera passio Christi. Effard nach ber Berdammungsbulle Joannis XXII. a. 1329: [D'Argentré, T. I. p. 312 s.] Simul et semel, quando Deus fuit, quando Filium sibi coacternum genuit, etiam mundum creavit. Quidquid Deus Pater dedit Filio suo unigenito in humana natura, boe totum dedit mihi; hic nihil excipio, nec unionem, nec sanctitatem. Quidquid dicit S. Scriptura de Christo, hoc etiam totum verificatur de emni bono et divino homine. Quidquid proprium est divinae naturae, hoc tetum proprium est homini justo et divino, propter hoc iste homo operatur quidquid Deus operatur,

# §. 144. Evangelifche Rirdenlehre und altproteftantifde Dogmatiter.

Die unzertrennliche Einheit ber Person in der Verschiedenheit beider Naturen wurde sestgehalten. Mur unbewußt regt sich die Ahsnung von etwas Allgemeinmenschlichem in diesem Verhältnisse. Die Sündlosigkeit wird einfach vorausgesest. Während Melanchthon gesneigt war, die Subtilität des Dogma gegen seinen religiösen Inhalt zurückzustellen, wurde nach Luthers Vorgange. als die Grundlage seiner Anschauung vom Abendmahl in der lutherischen Kirche die Lehre von der bestimmten Art, wie die Gemeinschaft der Naturen als communicatio idiomatum stattsinde, wurch die Ausstellung dreier Classen schriftgemäßer Aussagen von Christo ausgebildet, denen kraft jener communicatio objective Wahrheit zukomme: 1. Eigenthümlichsteiten der einen Natur werden von der Person ausgesagt nach ihrer von der andern Natur entlehnten Bezeichnung. D. Lon der einen ober anderen Natur werden Thätigkeiten ausgesagt, welche zum Erlös

et creavit una cum Deo coelum et terram, et est generator Verbi aeterni, et Deus sine tali homine nesciret quidquam facere. Pater generat me suum Filium, et eundem Filium. Quidquid Deus operatur, hoc est unum: propter hoc generat ipse me suum Filium sine omni distinctione.

a) C. A. p. 10: Filius Dei assumsit humanam naturam in utero Mariae virginis, ut sint duae naturae, divina et humana, in unitate personae inseparabiliter conjunctae, unus Christus, vere Deus et vere homo. F. C. p. 776. v. 60. Conf. Helv. II. c. 11. b) F. C. p. 610: [als Irrelehre:] Quod phrasis tantum sit, cum dicitur: Deus est homo et homo est Deus, siquidem divinitas nihil cum humanitate et humanitas nihil cum deitate realiter commune habeat. p. 780: [als Beweisstelle für bie Gotts heit Christi] Gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super omnia opera manuum tuarum, omnia subjecisti sub pedibus ejus.

c) A. C. p. 93: Christus sine peccato subiit poenam peccati. F. C. p. 696: Christus de Spiritu S. sine peccato conceptus et natus est. Conf. Angl. Art. 15. d) Loci theol. Ed. princ. Praef. p. 4: Non est, cur multum operae ponamus in locis illis supremis, de trinitate, de modo incarnationis. Quid adsecuti sunt jam tot saeculis scholastici theologistae, cum in his locis solis versarentur? Reliquos vero locos, peccati vim, legem, gratiam, qui ignorarit, non video, quo christianum vocem, nam ex his proprie Christus cognoscitur, siquidem hoc est Christum cognoscere, beneficia ejus cognoscere, non, quod isti docent, ejus naturas, modos incarnationis contueri. A. C. p. 79: Quid est notitia Christi, nisi nosse beneficia Christi, promissiones, quas per evangelium sparsit in mundum. Et haec beneficia nosse, proprie et vere est, credere in Christum.

e) Bland, Gefch. b. prot. Lehrbegr. B. VI. S. 758 ff.

f) F. C. p. 768: Ex hoc fundamento, quod unio personalis docet, quomodo videlicet divina et humana natura in persona Christi sint unitae, ut non modo nomina communia, sed realiter inter se, sine omni confusione et exacquatione essentiarum, communicent, promanat etiam doctrina de communicatione idiomatum duarum in Christo naturarum. p. 765: Erudita antiquitas unionem hypostaticam et naturarum communicationem similitudine animae et corporis, item ferri candentis, aliquomodo declaravit.

g) F. C. p.770: Primo cum in Christo duae sint distinctae naturae, quae essentiis et proprietatibus suis neque mutantur, neque confunduntur, utriusque vero naturae una tantum sit persona: ea, quae unius tantum naturae

sungswerke, sonach zur ganzen Berson gehören. h) 3. Der menschlichen Natur werben göttliche Attribute beigelegt, i) und hiernach kann Christus auf breisache Weise irgendwo leiblich zugegen sein. h) Die andere Seite einer vollständigen communicatio idiomatum wurde wegen Unsveränderlichkeit der göttlichen Natur nicht behauptet. 1) Dagegen Zwingli eine wirkliche Mittheilung der Idiome verwersend, die communicatio idiomatum für bloße Redesigur erklärte, m) womit die reformirte Kirche in der Sorge für die Unendlichkeit der göttlichen und für die bleibende Wahrheit der menschlichen Natur wesentlich einsstimmt. Die Lutheraner hielten dieß für ein Zerreißen der Person

propria sunt, alteri naturae non scorsim, quasi separatae, sed toti personae, quae simul Deus et homo est, attribuuntur, sive Deus sive homo nominetur.

l) F. C. p. 773: Quantum ad divinam in Christo naturam attinct, cum in ipso [Deo] nulla sit, ut Jacobus testatur, transmutatio, divinae Christi

naturae per incarnationem nihil vel accessit, vel decessit.

m) Exegesis eucharistiae negotii: [Opp. T. I. p. 350 s.] Alloeosis, quam nos desultoriam locutionem interpretati sumus, Plutarcho auctore, tropus est, quo consuetus ordo commutatur. Eas permutationes, quibus divini homines de Christo pro duarum in illo naturarum unione libere usi sunt, imo Christus ipse de se ipso jucunda variatione usus est, quas paulo ante theologi idiomatum communicationem vocabant, eas inquam alloeoses, quo Grammaticos haberemus magis propitios, adpellavimus. Est ergo αλλοίωσις, quantum huc attinet, desultus ille, aut permutatio, qua de altera in eo natura loquentes alterius vocibus utimur. Ut cum Christus ait: caro mea vere est cibus: caro proprie est humanae in illo naturae, attamen per commutationem hoc loco pro divina ponitur natura. Quatenus enim Filius Dei est, eatenus est animae cibus, ait enim: spiritus est qui vivificat.

n) Calvini Instit. II, 14, 1: Attribuunt [Scripturae] Christo interdum, quae ad humanitatem singulariter referri oporteat: interdum quae divinitati peculiariter competant: nonnunquam quae utramque naturam complectantur, neutri seorsum satis conveniant. Atque istam quidem duplicis naturae conjunctionem, quae in Christo subest, tanta religione exprimunt, ut eas quandoque inter se communicent: qui tropus veteribus λδιωμάτων χοινωνία dictus est. Conf. Helv. II. c. 11: Minime docemus Christum secundum humanam naturam adhuc esse in hoc mundo, adeoque esse ubique. Interim non negamus et dominum gloriae juxta verba Pauli crucifixum esse pro nobis. Nam communicationem idiomatum, ex Scripturis petitam, et ab uni-

h) F. C. p. 773: Deinde quod ad rationes officii Christi attinet, persona non agit et operatur in seu cum una, vel per unam naturam tantum: sed potius in, cum et secundum atque per utramque naturam, seu, ut concilium Chalcedonense loquitur, una natura agit seu operatur cum communicatione alterius, quod cujusque proprium est. Itaque Christus est noster redemtor non secundum unam tantum naturam, sed secundum utramque. Enthalt nur ben Gegensat gegen Stantarus unb Osian ber.

i) F. C. p. 774: Sacrae Literae et orthodoxi patres praeclare testantur, quod humana natura in Christo eam ob causam, quod cum divina natura personaliter unita est, deposito servili statu, jam glorificata et ad dexteram majestatis exaltata, praeter et supra naturales, essentiales atque in ipsa permanentes humanas proprietates etiam singulares, supernaturales atque coelestes praerogativas majestatis, gloriae ac potentiae super omne, quod nominatur, acceperit.

k) 1b. p. 752 ss.

Christi und einen solchen Christus nicht der Mühe werth; o) ihre eigne Lehre für ein der Vernunft unerreichbares Geheimniß. p) Der Concors dienformel lag die dogmatische Ausführung von Chemniß zu Grunsde. Die zu seiner Zeit noch unbestimmten Namen helten sich alls mälig für die 3 Classen der propositiones idiomaticae als genus idiomaticum, apotelesmaticum und majestaticum sest. Die altluther rischen Dogmatiter unterschieden bestimmte, sich auseinander entwickelnde Womente des Dogma, derlegten gewöhnlich das 1. genus

versa vetustate in explicandis componendisque Scripturarum locis in speciem pugnantibus usurpatam, religiose recipimus. Cat. Heidelberg. Qu. 47 s.

p) F. C. p. 787: Hortamur omnes pias mentes, ne sua ratione humana in tantis mysteriis perscrutandis curiosae sint, sed potius cum Apostolis simpliciter credant, oculos rationis suae claudant, et intellectum

suum in Christi obedientiam captivent.

q) Chemnicii de duabus naturis in Ch., de hypost. eorum unione. Jen. 570 u.o. bes. c. praes. Selnecceri, Lps. 578. 4. p. 7: Substantia et natura est illud, quod ex se multis individuis ejusdem speciei commune est, quodque totam singulorum essentialem persectionem complectitur. Persona et individuum est quidam singulare, quod totam quidem et persectam ejusdem speciei substantiam habet, sed characteristica quadam et personali proprietate determinatum, atque ita a reliquis ejusdem naturae individuis non essentia, sed numero discretum per se subsistit. Est enim persona, sicut usitate definitur, substantia individua, intelligens, incommunicabilis, quae nec alterius pars est, nec in altero sustentatur. p. 252: Docetur in primo gradu: idiomata naturarum tribui seu communicari personae. In secundo genere: utramque in Christo naturam agere cum communione alterius, quod cujusque proprium est. In tertio gradu agitur de hyperphysicis, quae ipsi assumptae naturae communicata sunt. Et illa communicatio non est reciproca, sed humanitati tantum communicantur a divinitate.

r) Ib. p. 168 s: Ex patrum scriptis constat, vocabulum κοινωνίας de omnibus ac singulis tribus gradibus usurpari. Non displicet igitur, quod quidam
eruditi vocabulo κοινωνίας addunt peculiares notationes, ac gradus ita distinguunt, ut primum genus appelletur communicatio idiomatum, secundum
communicatio operationum, tertium communicatio majestatis. Ego de
vocabulis, si modo rebus ipsis non struantur insidiae, cum nemine litigabo,

s) Hollaz p. 665 ss: Unitio sive incarnatio est actio divida, qua Filius Dei naturam humanam in utero virginis Mariae in unitatem personae suae assumsit. Unio personalis est duarum naturarum in una Filii Dei hypostasi subsistentium conjunctio, utriusque naturae communionem inferens. Com-

o) F. C. p.770 s: Hoc Cinglius vocat alloeosin, cum aliquid de divinitate Christi dicitur, quod tamen humanitatis proprium est et contra. Cave tibi, cave, inquam, tibi ab ista alloeosi: est enim larva quaedam diaboli, quae tandem talem Christum fingit, secundum cujus rationes ego certe nolim esse christianus. p. 784 s: Ubicunque recte dixeris: hic est Deus: ibi fateri oportet: ergo etiam Christus homo adest. Et si locum aliquem monstrares, in quo solus Deus, non autem homo esset, jam statim persona divideretur. Absit autem, ut ego talem Deum agnoscam aut colam. Ex his enim sequeretur, quod locus et spatium posset duas naturas separare et personam Christi dividere, quam tamen neque mors neque omnes diaboli dividere potuere. Et quanti tandem, obsecro, pretii esset talis Christus, qui unico tantum loco simul divina et humana persona esset, in omnibus vero locis duntaxat separatus Deus esset sine assumta humanitate.

bes christlichen Bewußtseins ausgehend, daß der sündige Mensch in der christlichen Gemeinschaft die Aushebung seiner Sündhastigkeit und die Mittheilung schlechthiniger Vollkommenheit sinde, folgert hieraus, daß der Gründer dieser Gemeinschaft eine Vollkommenheit und Unssündlichkeit besaß, die auch nicht einmal durch den Kampf hindurchzusgehn hatte, also die stetige Kräftigkeit des Gottesbewußtseins als ein Sein Gottes in ihm, hierdurch das religiöse Urbild der Menschheit, in seinem Entstehn nur durch einen schöpferischen Act Gottes erklärslich, in seiner Entwicklung durchaus menschlich, die Einheit des Ursbildichen und Geschichtlichen. Dieran schlossen sich mannichsache Versuche den Gottmenschen als Urmenschen, Haupt und Zusammens

Anschauung Gottes ist, und welches als ein leibenber und den Verhängnissen der Beit untergeordneter Gott erscheint, ber in bem Gipfel feiner Erscheinung, in Chrifto, die Welt der Endlichkeit schließt und die der Unendlichkeit oder der Gert= schaft des Geistes öffnet. S. 192: Die Menschwerdung Gottes ist eine Mensch= werbung von Ewigkeit. Der Mensch Christus ift in ber Erscheinung nur ber Gipfel und in so fern auch wieder der Anfang derfelben, denn von ihm aus sollte fie das burch fich fortfegen, bag alle seine Nachfolger Glieber eines und beffelben Leibes waren, von dem er das Haupt ift. Daß in Christo zuerst Gott wahrhaft objectiv geworden, zeigt die Geschichte, benn wer vor ihm hat das Unendliche auf folche Beise offenbaret?" Segel, Rel. Phil. B. II. S. 232 f: "Inbem ber Geist sich zu einem Anderen verhalt, so ist er nicht der ewige Geist, sondern der end= liche Geift: er ift der unversöhnte, fremde. — Das Ende und die Bestimmung der Religion ift die Berfohnung. Das Erfte ift das abstracte Bewußtwerden Got= tes, daß der Mensch fich an der Natur zu Gott erhebt. S. 234 f: Die andre Beife ift die hohere durch ben endlichen Beift, - bieß ift die Erschei= nung Gottes im Fleische. Es muß bem Menschen die an fich seiende Ginheit ber gottlichen und menschlichen Ratur in gegenständlicher Beife geoffenbart werben, dieß ist durch die Menschwerdung Gottes geschehen. S. 238: Die Einheit der göttlichen und menschlichen Natur, der Mensch in seiner Allgemein= heit ift ber Gebante. hier auf biesem Standpunfte ift es nicht um ben Gebanfen bes Menschen, sondern um die finnliche Gewißheit zu thun, also ift es ein Mensch, ber Mensch als Einzelner. — Christus ift in ber Rirche Gott men fc genannt worden, diese ungeheure Busammenfetung ift es, die bem Berftanbe schlechthin widerspricht; aber die Einheit der göttlichen und menschlichen Natur ift bem Menschen darin zum Bewußtsein gebracht worden, daß das Anderesein, ober wie man es auch ausbrudt, die Enblichkeit, Gebrechlichkeit ber menschlichen Natur nicht unvereinbar sei mit bieser Einheit, wie in der ewigen Idee das Ans berssein feinen Eintrag thue ber Einheit, bie Gott ift. S. 261: Das Erfte war die Idee in ihrer einfachen Allgemeinheit für fich, das zum Urtheil, Anderssein noch nicht Aufgeschloßne, ber Bater. Das 3weite ift bas Besondere, bie Ibee in der Erscheinung, der Sohn. Die Idee in der Außerlichkeit, so daß die äußer= liche Erscheinung umgekehrt wird zum Ersten, gewußt wird als göttliche Ibee, bie Ibentität bes Gottlichen und Denschlichen. Das Dritte ift bieg Bewußtsein, Gott als Geift, und dieser Geift als existirend ist die Gemeinde." Marheineke, S. 123 ff. 174 ff. 254 ff. Frauenstädt, die Menschw. G. Brl. 839. — Strauß, B. I. S. 492 ff. Baur: L. v. d. Dreieinigk. B. III. S. 959 ff. Deefc. S. 380 f.

g) Schleierm. chr. Gl. B. II. §. 86. 99. Schweizer, ü. b. Dignität b. Religionsstifters. [Stub. u. Krit. 834. H. 3.] Meier, B. II. S. 190 ff.

fassung der Menschheit, ja als Allpersonlichkeit zu begreifen. h) Dane= ben hat der alte Protestantismus nach dem Durchgangspunkte der herrnhutischen Unbetungsweise wie bes Lavaterischen Enthusiasmus ben religiös volksmäßigen Inhalt bes Dogma noch gesteigert und ge= gen die neue Beit protestirend, boch in Form moderner Wiffenschaft und Gemüthlichfeit auch die communicatio idiomatum wieder aufge= nommen,i) während nur der Wunsch lutherischer Orthodoxie, in Bahrheit die reformirte Richtung zu Ende führend, um ein mahr= haft menschliches Dasein Jesu anzuerkennen, ein Gingehn bes Gott= Logos in bas Werben annahm, sei's als bie allmälige ethische Ineinan= berbildung des Göttlichen und Menschlichen, k) sei's als Ergänzung der nothgebrungenen Lucke ber communicatio idiomatum [genus ταπεινωrixdr, nérwois], der Art daß durch freie Verzichtleiftung des Logos sein göttliches Selbstbewußtsein bei ber Menschwerdung erloschen sei, um in rein menschlicher Form sich zu entwickeln,1) und zwar mit ber trinitarischen Grundlage, daß der Sohn Gottes seine ewige Singabe an den Vater zeitlich darstellte in der Menschwerdung als der vollendeten Schöpfung und Selbstmittheilung Gottes, m) ober vielmehr mit Sus= pendirung des trinitarischen Verhältnisses der göttliche Logos zur menschlichen Seele Christi geworben.")

# §. 146. Refultat.

Die communicatio idiomatum ruht zwar auf der phantastischen Borstellung, als könnten Eigenschaften wirken losgetrennt von der Substanz, deren Eigenschaften sie sind: doch bezeichnet sie als dog= matisches Mittelglied die einzig denkbare Weise einer persönlichen Ein= heit verschiedener Naturen, und es ist inconsequent, die höchste Einheit der Person zu behaupten, während man es nicht auf die geringere Ge= meinsamkeit der Attribute wagen will; auch wird durch die resormirte Ansicht der traditionelle Schriftbeweis für das Zusammentressen zweier

h) Göschel, Beitrr. z. specul. Phil. v. b. M. u. b. Gottmenschen. Brl. 838. C. P. Fischer, Ibee ber Gotth. Stuttg. 839. Dorner, Entwicklyssgesch. Th. II. S. 1143 ff. Lange, Dogm. B. I. S. 405 ff.

i) Sartorius: Die luth. E. d. gegens. Mitth. d. Eigensch. d. beiden Nasturen in Chr. [Beitr. z. d. theol. Wiss. v. Dorpat. Hamb. 832. B. I. S. 348 st.] Die L. v. Chr. Person u. Werk. Hamb. [831. 33. 37. 41.] 845. Ströbel in d. Zeitschr. f. luth. Theol. 846. St. 3 u. a.

k) Dorner, Entwickl. Th. II. S. 1262 ff. 1274 f. Dgg: Thomasius, Chr. Person. B. II. S. 192 ff. 542 ff.

<sup>1)</sup> Thomasius: Beitrr. z. firchl. Christol. Erl. 845. u. die neue Wensbung in Harles Zeitschr. 846. Mai. Chr. Person. B. II. Brg. Hofmann, Schriftb. B. II. S. 1 sf. Delitsch, bibl. Psychol. S. 283 sf. Dgg: Schnesdenburger, z. firchl. Christol. Pforzh. 848. S. 196 sf. Dorner: Entwickl. Th. II. S. 1266 sf. u. über b. Unveränderlicht. Gottes [Jahrbb. f. deutsche Th. 856. B. I. H. 2 f. vrg. 858. B. III. H. 2.] m) Liebner, Dogm. S. 270 sf.

n) W. F. Geß, d. L. v. d. Person Christi. Bas. 856. vrg. G. Hahn, Theol. d. N. Test. S. 198 sf.

Raturen in Christo mankend, und das unendliche Übergreifen bes Gottessohns über ben Sohn ber Maria bilbet ben Übergang zur ebioni: tischen, sabellianischen ober pantheistischen Gleichstellung mit ben an: bern Gläubigen. Das Willfürliche und Unerhörte in ben Begriffen von Natur und Person trifft nur ben bogmatischen Ausbruck bes Glaubens. Auch hat die Kirche immer mehr ben guten Willen und die Meinung gehabt an die Gottheit Christi zu glauben, als den Glauben selbst, benn burch ben Begriff bes Gezeugtseins wird bem Sohne bas wesentliche Merkmal ber Gottheit, bas Absolute, abgesprochen, wie ber menschlichen Natur mit der Personlichkeit die wahre Menschheit. Die Vorstellung eines zeitweilig auf fich verzichtenben, seiner selbst vergefinen Gottes ift ein mythischer Wiberspruch gegen ben Begriff ber Gottheit, giebt alles Zeugniß aus eignen Aussprüchen Jesu preis, wenn er sich selbst bis zur Auferstehung nicht recht gekannt hat, und ist in der That nur bas verschämte Geftanbnig bes Nichtmehrglaubenkonnens an ben Gottmenschen ber Orthoboxie, als unvereinbar mit der Einheit eines individuellen und mit ber Beschränftheit eines menschlichen Bewußtseins. Dennoch wenn göttliches und menschliches Wesen für qualitativ verschieben geachtet wirb, fo überfteigt ihre Bereinigung in einem Subjecte zwar menschliche Einsicht, allein ihre Unmöglichkeit kann nicht bargethan werden, vielmehr entspricht sie bunkeln Gefühlen einer Sehnsucht bes Menschen nach bem Göttlichen. Es war aber bas Resultat der Anthropologie und speciellen Theologie, daß die menschliche Natur berselben Art ift mit ber göttlichen, nur baburch quantitativ geschieben, daß der Mensch nach dem Unendlichen strebt, Gott das Unendliche ift. Daher würde die menschliche Natur badurch mit ber göttlichen vereinigt werben, wenn sie bas Absolute, die göttliche Natur mit der menschlichen, wenn sie das Beschränkte in sich aufnähme. Beibes enthält einen unbedingten Wiberspruch, benn jede von beiden Naturen, in allem gleich mit der andern, ift nur verschieden durch die Nes gation bessen, was sie bei der Bereinigung in sich aufnehmen soll, mit bessen Aufnahme sie also nothwendig zur andern Natur würde, nicht mit ihr vereinigt. Die se Vorstellung eines Gottmenschen beruht baher auf einer migverstanbenen Lehre von Gott und vom Menschen. Aber das menschliche Leben selbst wurde erkannt als ein göttliches, welches in sittlich freier Entwickelung die Schranken der Endlichkeit überwindet und theilnimmt an göttlicher Vollkommenheit durch die Liebe zu Gott. Somit ist in Christo nicht durch ein wunderbares Ein= gehen der göttlichen Natur in die menschliche, sondern durch die voll= endete Ausbildung ber menschlichen Natur ihr göttlicher Inhalt offenbar geworben. Dagegen hat bie jungfräuliche Geburt nur ein äfthe: tisches, aber weber im Sinne ber protestantischen Kirche noch ber Religionsphilosophie ein religioses Interesse: ber bleibende Sinn in die= fer heiligen Sage ift, bag Jesus mit ber Anlage zur vollkommenen

Menschheit geboren wurde. Wie biese Geburt von Seiten Gottes bie positive Bedingung der Vollkommenheit Jesu war, so von seiner Seite bie negative Bedingung seine Sündlosigkeit, welche, neuerdings fast allzuspit gefaßt, auch schriftgemäß als ber Sieg in einem nur niemals unentschiedenen Rampfe zu verstehen ift. Die gottmenschliche Natur Christi, nicht im orthodoxen, aber auch nicht im verfänglich metapho= rischen, sondern im ernsten Sinne der Wiffenschaft, ist also seine volls fommene Religion. Die Rirchenlehre, welche in sämmtlichen Mythos logien des Alterthums mehr ober minder verbunkelte Typen findet, hat ben Glauben an die gottliche Natur und Bestimmung ber Menschheit und an ihre Vollendung in Christo in dem migverstandenen Sym= bol eines menschgewordnen Gottes bennoch treu bewahrt. Es ift aber Beit als Gemeingut ber Menschheit anzuerkennen, bag nach Chrifti Vorbilde jeder Menschensohn, soweit an ihm ift, zum Gottessohn erwachsen solle. Die Kirchenlehre barf ben Übergang, welchen fie für bie Weltgeschichte gebildet hat, auch jest noch im Volksunterrichte bil= ben. Aber wenn einestheils der Glaube an das göttliche Ebenbild im Renschen erweckt, anderntheils die in Jesu Leben vergöttlichte Mensch= beit geschichtlich vor Augen gestellt wird, so findet sich von selbst der Ubergang zum begeisterten Glauben an unfre göttliche Bestimmung in Jesu Nachfolge, und an die Stelle ber Anbetung, die auch in der Rirche, da wo sie mehr als Heiligendienst gewesen ist, nur der in Christo wirkenden Gottheit galt, tritt die fromme Liebe, die doch auch in jener das Größte war.

# Zweites Lehrstück. Bon bem Werke Christi.

R. Ch. Flatt, phil. ereg. Unterf. ü. b. L. v. b. Berföhnung. Gött. u. Stuttg. 797 f. 28. F. C. Baur, b. chr. L. v. b. Berföhnung in geschichtl. Entw. Tüb. 838. G. Thomasius, Hist. dogm. de obed. Chr. activa. Erl. 845. 2 Pg. 4.

§. 147. Bordriftlice Aufnüpfungspuntte.

Ch. Schmidt, driftol. Fragmente. [Bibl. f. Krit. u. Ereg. B. I. St. 1. 3.] — De Wette, de morte J. Ch. expiatoria. Ber. 813. [Opp. Ber. 830.] Steudel, bibl. Beleuchtung d. Berfühnungslehre. [Tüb. Zeitschr. 831. B.IV.] E. B. Klaisber, b. neutest. L. v. d. Sünde u. Erlösung. Stuttg. 836. — H. J. Schmitt, Brundidee des Mythus o. Spuren d. göttlich geoffend. L. v. d. Welterlösung in Sagen u. Urf. d. ältesten Bölfer. Frif. 826. — Leben Jesu. §. 35 f.

Als Werk des Messias wurde die Wiederherstellung und Bollendung der Theokratie erwartet, [niden], sasidela, erst Dan. 7, 14.] daher die beiden Momente derselben auch dem messianischen Werke wesentlich sind, das Politische und das Religiöse, so daß bald das Eine bald das Andre vorwaltet, aber in umfassenden Schilderungen beide gleichmäßig enthalten sind Lev. 26, 7 s. Mich. 2, 13. 5, 3-8. Joel 3, 1 s. Ezech. 36, 26 s., örtlich gesaßt in der Weißagung von Zion als politischer und religiöser Welthauptstadt Mich. 4, 1 s. 5, 3. Daher der Wessias als König und als Priester Ps. 110, 4., auch seine

Borftellung als Prophet liegt im alten Volksglauben Deut. 18, 15., und die Zusammenfassung dieser drei Würden scheint noch vorchriftlich zu sein.") Die göttliche Segnung ward zur wunderbaren Befriedigung und Befreundung der Natur gesteigert Joel 3, 23. Jes. 11, 6 ss. als Bieberherstellung eines Urzustandes. Nicht sowohl zum Werke bes Mesfias, als zur Bebingung seines Gintretens gehört allgemeine Gunbenbergebung Zach. 3, 9. Dan. 9, 24. Bon Seiten Gottes erscheint fie als freie Onabe traft altväterlicher Verheißungen Jes. 43, 25 s. Mich. 7, 18 ss., von Seiten bes Bolks als burch Reue, Begrung und einen gottverliehnen Geist bedingt Ezech. 20, 43. Hos. 14, 2-5. Joel 2, 12 s. 3, 1. Jer. 3, 12 s. 36, 3. Nur sinnbisolich bie Lustration Ezech. 36, 25-27. cf. 33, 16. Aber in vorhergehenden Strafgerichten foll ber größere Theil bes Bolks untergehn Jes. 3, 25-4, 3. Zach. 13, 8 s. Sunbenvergebung bedeutet bem ganzen Alterthum bie gottliche Wegnahme bes Strafübels und bie Wiederherstellung bes burch die Sunde gestorten Berhaltniffes zu Gott, nach der Borftellung eines genauen Wechselverhältniffes zwischen Sünde und Übel. Daher bie natürliche Sühne burch Erbuldung der Strafe Lev. 26, 41 s. Jes. 40, 2. und fromme Reue ift bereit sie zu tragen Mich. 7, 9. 2 Sam. 24,17. Aber an die Stelle ber Strafe sette ber Bebraismus auch, wie andere Religionen des Alterthums, die Fürbitte gottgeliebter Menschen Gen. 18, 23 ss. Exod. 32, 30 ss., bas Sühnopfer und bie stellvertretende Strafe. Die allgemeine Bebeutung des Opfers: Darbringung eines werthvollen Gegenstandes zur thatsächlichen Berehrung Gottes, bald mehr in Anerkennung seines allgemeinen herr: scherrechts, bald mehr nach alterthümlicher Goffitte Exod. 34, 20. Deut. 16, 16 s., kann in so vielfache Besonderheiten eingehn als bie Gottesverehrung selbst. Das Bundesopfer ift nur religiöse Weihe eines Bertrags, die Deutung Jer. 34, 18. ganz individuell. Das Beilbringende liegt in dem Bunde mit Gott Exod. 24, 6-8. und in seinem Beichen, ber Beschneibung Gen. 16, 10 ss. Zach. 9, 11. Die bem Sühnopfer fast in allen beibnischen Culten zu Grunde liegende Borstellung des Legens der Sünde auf ein fremdes Haupt, wodurch basselbe als stellvertretendes Opfer dem Untergange geweiht, zwar nicht eigent= lich der Sünde theilhaft, doch für jeden, der nicht durch höhere Weihe geschützt ift, unrein wird, findet fich im A. T., c) baher Blut als Sühne Lev. 17, 11. cf. Ezech. 16, 6. Aber biese Vorstellung ist nicht

c) Lev. 16, bef. 21.6, 26-28. Exod. 29, 14. Cf. Herodot. II, 39. Schon

Anselmisch: Reschith chockma c. 3. b. De Wette Opp. p. 30.

a) Schoettgen, de Messia. [Horae Hebr. et Talm. Dresd. 742.] T. Il. p. 107. 298. Gefenius, Jes. B. I. S. 79. Cf. Josephi B. Jud. I, 2, 8.

b) Noesselt, quid sit, Deum condonare hominibus peccata, poenasque remittere? Hal. 792. Süskind, ist unter Sündenverg., welche das R. T. verspricht, Ausbeb. der Strafe zu verstehn? [Flatts Mag. B. III. IV.] J. G. Schmid, remiss. pecc. notio didl. Jen. 796. 4. Cmm. III.

streng burchgeführt, bas Suhnopfer wird auch als Buße angesehn nach Art bes germanischen Wehrgelbes Lev. 5, 6-13.d) Dem Menschen= opfer nach Landessitte als Aufopferung des Höchsten Judd. 11, 31 ss. trat die siegreiche Humanität des Hebraismus entgegen Gen. 22, 12 s. Deut. 12, 31. Aber ber Gebanke stellvertretender Strafe mar gegeben durch den Despotismus orientalischer Justiz, durch das der antiken Weltansicht räthselhafte Leiben des Frommen und durch den Glauben bes Alterthums an Fluch und Segen über ganzen Geschlechtern. Wurde vorzugsweise das Leiden und Mitleiden des Frommen für heilbringend gehalten: so galt boch auch der Untergang des Schuldigen als bligab= leitend für minder Schuldige Jes. 43, 3 s. cf. Prov. 21, 18. Jo. 11, 50., worin sowohl die Meinung lag, daß es genug sei, wenn dem Borne ober ber Gerechtigkeit Gottes nur ein Opfer falle, als auch die Erfahrung bes Beilbringenben in ber hingebung bes Ginzelnen für bas Ganze, bas religibse Gefühl bes Märthrerthums.") Um die Zeit Jesu wurde die Fürbitte des Messias nach Jes. 53, 12. für sühnend gehalten. f) In alexandrinischer Theologie galt der Logos als Fürsprecher und Mittler bei Gott, als Hoherpriester des Universums, der Hohe= priester auf Zion nur sein zweites Abbild. B) Wiefern der Knecht Jeho= vahs Jes. 52, 13-53., schon nach ber ursprünglichen Bedeutung vom Volke Gottes zur besondern Gestaltung aufsteigend, später zum Mes= sias individualisirt wurde, liegt darin ein Leiden, das dem Ganzen zum Seile ausschlägt; auch Lc. 2, 34 s. und Jo. 1, 29. ift ein mahr= scheinlich vorchristlicher Gedanke an Rämpfe und Schmerzen des Mes= fias ausgesprochen: aber ein sterbender Messtas lag weit ab von der Volkserwartung, h) und ift erst nach ber Zerftörung Jerusalems burch ben großen Volkstod selbst und durch die Zusammenfassung mit dem samaritanischen Messias entstanden, beffen Sinopferung bann auch,

d) Outram, de sacrificiis. Amst. 678. Spies, Vrs. ü. Natur, Absicht u. Urspr. b. Opf. M. Anm. von Semler, Hal. 778. F. A. Wolf, ü. Entst. b. Opfer. [Verm. Schr. S. 243 ff.] — Scholl, ü. Opser. [Stud. d. Würt. Geistzlicht. B. IV. H. 1. B. V. H. 2.] E. v. Lasaulx, d. Sühnopser d. Griechen u. Römer n. ihr Verh. z. d. auf Golgatha. Würzb. 841. Krüger, d. alttest. Sündopf. [Th. Quartalsch. 852. H. 4.]

ef Joseph. de Maccab. c. 6: [Sebet Eleazare] Σὺ οἰσθα θεέ, ὅτι, παρόν μοι σώζεσθαι, βασάνοις καυστικαῖς ἀποθνήσκω διὰ τὸν νόμον. Τοιγαροῦν ἔλεως γενοῖ τῷ ἔθνει σου, ἀρκεθεὶς τῆ ἡμετέρα ὑπὲρ αὐτῶν δίκη,
καθάρσιον αὐτῶν ποίησαι τὸ ἐμὸν αἶμα, καὶ ἀντὶ ψυχῶν αὐτῶν λάβε
τὴν ἔμὴν ψυχήν. Der Erfolg: c. 17.

f) Jonathan: Jes. 53, 4. 11. b. De Wette Opp. p. 104 s.

g) Philo, de Somn. T. I. p. 653: Δύο ίερὰ θεοῦ εν μὲν ὅδε ὁ κόσμος, ἐν φν καὶ ἀρχιερεὺς ὁ πρωτόγονος αυτοῦ θεῖος λόγος ετερον δὲ λογικὴ ψυχὴ, ἦς ίερεὺς ὁ πρὸς ἀλήθειαν ἄνθρωπος, οῦ μέμημα αἰσθητὸν ὁ τὰς πατρίους εὐχὰς καὶ θυσίας ἐπιτελῶν ἐστιν. De profugis T. I. p. 563: Λέγομεν γὰρ, τὸν ἀρχιερέα οὐκ ἄνθρωπον, ἀλλὰ λόγον θεῖον είναι, πάντων οὐχ ἐκουσίων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀκουσίων ἀδικημάτων ἀμέτοχον. Quis rerum div. haer. T. I. p. 501. [S. 190.] k) Leben Sefu. §. 84.

Propheten versichert hatten, daß jeder nur seine eigne Schuld trage Bropheten versichert hatten, daß jeder nur seine eigne Schuld trage Rzech. 18., alles äußerliche Opser vergeblich sei und die Gesinnung allein gelte Ps. 51, 18 s. Jes. 66, 2-4. Amos 5, 21 ss. Hos. 6, 6. Mich. 6, 6-8.

#### §. 148, Lehre bes Renen Teftamentes.

Sykos, Scripture doctr. of the redemption. Lond. 756. Frff. 777. Seiler, ü. b. Berföhnungstod Chr. Erl. 778-82. 2B. Storr, ü. b. Zweck b. Todes J. Abh. z. Erl. b. Br. an d. Hebr. Túb. [789.] 809. B. II. F. H. W. Günther, de mortis J. Ch. sine salutari ac vi sacrificali. Gott. 830. 4. Tollin, Entwick. b. L. v. J. Ch. als d. Erlöser a. d. H. S. m. Borr. v. Reander, Brl. 834, Ficter, d. Bedeut. d. Todes J. Lpz. 836. H. G. Rienlen, de justific. h. e. de Chr. satisfact. vicaria, hom. side salvis. Argent. 839. 4. De Wette n. Rlaiber, vor §. 147. Leben Jesu. §. 84 f.

Alle Beziehungen des Werkes Christi vereinigen sich in der Grunbung des Gottesreichs, als Berwirklichung des religiösen Momentes ber Theofratie in universaler Entwicklung. Christus hat bas Beil gebracht b. h. die Gottesliebe selbst und ihre Seligkeit, insofern σωτήρ,\*) und ben neuen Bund ber Menschheit mit Gott geschlossen, zunächst infofern medieng Hbr. 8, 6. 9, 15. Gal. 3, 19. 1 Tim. 2, 5.b) Das Beil ift in Bezug auf Bofes aller Art anolurgwoic, in Bezug auf ben Abfall des Sünders von Gott naraddayn. Dieses hat Christus vollbracht insbesondre burch seine Lehre als die vollkommene religiöse Bahrheit, wie fie hervorging aus seinem Ginesein mit Gott Jo. 18, 37. 6, 63. 7, 28 s. Lc. 24, 19., durch die Worbildlich feit seines Lebens Jo. 13, 15. Mt. 20, 28. 1 Ptr. 2, 21., und burch Erwedung bes religiösen Geiftes Act. 2, 17 s. Rom. 8, 15 s. cf. Jo. 15, 26. In der apostolischen Rirche war die Bedeutung seiner Lehre als ber höchsten beilbringenden Weisheit anerkannt Rom. 1, 16. Eph. 1, 13. Tit. 1, 1., boch trat sie gegen bie perfonlichen Beziehungen zurud. Sein Borbild wird weniger unter ber kalten Form eines mo: ralischen Exempels, als unter ben Bilbern liebevollen Sineinlebens aufgefaßt. Als Jefus auf seiner Bahn einen furchtbaren Tob in bistorischer und sittlicher Nothwendigkeit vorfand, hat er diesen Tod uns ter mannichfachen Gefichtspunkten betrachtet: als nothwendig nach göttlicher, von den Propheten verfündeter Ordnung Lc. 24, 46., als frei übernommen aus Gehorfam gegen Gott und aus Treue in seinem Berufe Jo. 10, 12-18. cf. Hbr. 2, 17., als Zeugniß ber Liebe Gots tes Jo. 3, 16., als höchsten Erweis seiner eignen Liebe und als Bor: bilb Jo. 15, 13. 20. cf. 1 Jo. 3, 16. Eph. 5, 2., zur Berherrlis

i) Dan. 9, 26. nach späterer Deutung. 4 Esra 7, 29 s. Sohar und Luchot Habberith b. Schoettgen u. De Wette. Brg. Gfrörer, d. Jahrh. d. Heils. Abth. II. S. 188 ff.

a) Schlaeger, de diis heminibusque servatoribus. Amst. 737. b) Wetstein, Winer, Hilgenfelb u. a. zu Gal. 3, 19.

hung feiner Sache und Person Jo. 12, 23 s. cf. Hhr. 2, 10., als Bebingung ber felbftanbigen Birtfamfeit ber Apoftel Jo. 16, 7., jum beile ber ibm geiftig Berbunbenen Jo. 6, 51 se., ale Bunbesopfer und jur Bergebung ber Gunben Mt. 26, 28., ein Bofegelb [lorgov] für viele Mt. 20, 28. cf. Jo. 10, 15. Obwohl hierdurch ber Uber: gang jum Gubnopfer gegeben ift, enthalten biefe Betrachtungen boch nichte, was nicht nach vorliegenben vollemäßigen Borftellungeweifen in ber hiftorifchen Wirfung und fittlichen Bedeutung biefes Tobes lige. Much betrachtete Jefus bie Gunbenbergebung als meffianisches Recht Mt. 9, 2-6., und verfünbete fie gleich bem Täufer als Folge ber Reue gang abgefebn von feinem Tobe Le. 3, 3. [cf. Mt. 3, 2. 4, 17.] 18, 13 s. 24, 47., wie als Folge ber eignen liebevollen ober verfobnliden Gefinnung Lc. 7, 47. Mt. 6, 12. 14 s. Ebenfo in ben Selig: brechungen ber Bergprebigt, in den Barabeln vom verlornen Sobne und wom Beltgerichte ift wenigstens bie Reffexion auf ben Tob Jefu ganglich gurudgetreten. Bie aber jene Tobesbetrachtungen erft in ber Rabe feines Tobes hervortraten, bat fich berfelbe als bie Sonnenbobe feines Lebens bem Unbenten ber apoftolifchen Rirche tief einges brudt, baber alle Segnungen, bie bas Bert feines gangen Lebens find Row. 5, 19., in feinem Tobe jusammengefaßt werben. Er ift eine Erlofung bon ber Anechtschaft bes Befeges Gal. 3, 13. Eph. 2, 15. Abr. 9, 14., bes Bleifches und ber Gunbe Rom. 8, 1-4. Gal. 1, 4., bes Tobes und Teufele Col. 1, 13 s. 2, 15. Hb- 2 14 af 1 Jo. 3, 8. 1 Cor. 15, 55. Bornehmlich wird ble & auf ben Tob Befu geftellt, ale Gubnopfer: Hbr. ' μον Rom. 3, 25., ίλασμός 1 Jo. 2, 2., φαντισμός 1, 2. Die Ausbrucksweifen find zwar bilblich Col. 2, 1 1 Ptr. 2, 24. Apoc. 13, 8., und die Prapofitionen, mierung an fatt ber Denichen bezeichnen tonnen, fangnem Wechfel fo gebraucht, bag fie balb offenbar, bald in fchwanlenben Ubergangen auch jum Beile ber Menfchen bebeuten : aber bie Stellvertretung tritt zuweilen auch bestimmter hervor: 2 Cor. 5, 21. Rom. 8, 3. 1 Tim. 2, 6. 1 Ptr. 1, 18 s. Siernach erscheint ber Tob Jefu als eine Berfahnung zwifchen Gott und Denich, bie ausgeht von der göttlichen Liebe Rom. 8, 32. 1 Jo. 4, 9., alfo nur eine Beranderung im Denschen bewirkt 2 Cor. 5, 18-20. Wiefern aber der Sünder gebacht wird als unter bem Borne Gottes Eph. 2, 3., der burch bie Berföhnung aufhört Row. 5, 9. 1 Thes. 1, 10., änbert fich auch bas Berhaltniß Gottes zum Menfchen. Diefes finb nur ver-Miebene Gefichtspunkte, bag in ber Reflexion bald ber Born balb bie Liebe Gottes hervortritt, baber auch beiber gusammen gebacht wirb

Rom. 5, 8 s. c) Gine Bermittelung liegt barin, bağ nach Rom. 3, 25.

c) Tholud, 3ft nur b. Denfch mit Gott o. Gott auch mit b. Dr. vers fibnt worben? [Lit. Angeiger 833. Nr. 8 f.]

[cf. 8, 3 s.] Gott aus Onaben Chriftum als Gubnopfer barftellte, um feine Gerechtigfeit zu zeigen.") Aber Jefus wirb auch ale Opfin nicht Gegenstand bes gottlichen Bornes Eph. 5, 2. Seiner Auferflebung und Erbobung wird biefelbe erlofenbe Birtfamteit zugeschrieben 1 Cor. 15, 17-20. Rom. 4, 25. 1 Ptr. 1, 21. 3, 21. Act. 5, 31. Wiefern bie Berfohnung vorzugeweise auf ben vorchriftlichen Buftanb bezogen wird Hbr. 9, 15. Rom. 3, 25., fleht ihr gur Geite, und auch obne diefe Rudfichtnabme als die andre volfsthumliche Borftellungs. weise, bie Fürbitte Chrifti Rom. 8, 34. 1 Jo. 2, 1., bes mabren Sobenprieftere Hbr. 7, 25 s. Baulus Lebre ift von ben anbern apoftolischen Auffaffungen nur baburch verschieben, bag nach feiner Anschauung von ber Gunbe fich bie gange Bebeutung Chrifti als bes zweiten Mbame Rom. 5, 12 as. in biefer Begiebung concentrirt.") Er bat bie Erlofung auch auf bie Ratur Rom. 8, 18-22. unb auf bas Beltall ausgebebnt als einen Friebensichlug mit Gott und unter fich Col. 1, 20. cf. Eph. 1, 10. bgg. Hbr. 2, 15 s., mabrent er boch auch feine eignen Trübsale ale erganzende, für bie Rirche ftellvertretenbe Leiben anfieht Col. 1, 24. 3m Bebraerbriefe wird berborgeboben , bag bet Briefter jugleich bas Opfer ift, und bas Bilb bes Bunbesopfers geht über in bas bes Teftamentes 9. 11-17., bas irbische Werk erscheint nur ale bas Schattenbilb eines überirbischen Greigniffes 8, 1-5. 9, 23.

h mußte ber Gottessohn uns gleich werben, um a lernen 2, 17 s. Durch die Betrachtung bes Todes immer genügenben Opfers wurde vollsverständlich ben die Abschaffung ber Opser bargethan Hbr. 9, vas Argerniß eines getöbteten Wessias verklärte sich nderung seines Todes 1 Cor. 1, 22-24. Gal. 3, 13. tg geschab, weil die Apostel selbst im Sinne ihres var läßt sich nach der bestalligen Unbefangenheit der

Evangelien und von hebraifch ober griechisch gebilbeten Gemeinden nicht voraussetzen, daß ihnen Sundenvergebung unmöglich erschien, außer durch den Aod Christi bewirft: aber der Glaube an den Bers sohnungstod ist eine religiöse Gefühlsanschauung, in der sich die Schauer von Schmerz und Wonne aussprachen, mit denen man die Aodtenseier des herrn alltäglich beging. Obwohl sich baber nicht darsthun läßt, daß die Bersöhnung durch Jesu Tod als unbedingt nothwendig erkannt worden sei [§. 73.], so fühlte sich doch die apostolische

d) Winzer, de loco Rom. 3, 21-28. Lps. 829. 4. Gurlitt, in b. Stub. n. Rrit. 840. S. 4. G. Funte, eb. 842. S. 2. Die Commentare.

e) S. A. Dfiander, Ideen zu e. pragm. Darft. b. Baul. Berfohnungel. [Azschitnere Mag. f. Bred. B. I. St. 1.] Tischendorf, Docte. Pauli de vi mortis Chr. satissactoria. Lps. 837. Redding, Pauli de Ch. morte sentent. Gron. 845. Ufteri, S. 83 ff. vrg. in A. 3. S. 61 ff. Dahne, §. 13. Baur, Paulus. S. 535 ff.

Kirche durch Christus verschnt mit Gott und verkündete diese Versch= nung als das Heil der Welt. Aber die Übertragung des Verdienstes Christi geschieht dadurch, daß die Gläubigen durch die Einheit der Liebe ihm eingepstanzt dasjenige geistig nacherleben, was er sterbend und vers herrlicht für sie erlebt hat Rom. 6, 4-6. 8, 17. Gal. 2, 19 s. 5, 24. Eph. 2, 5 s. Col. 3, 3 s. 2 Cor. 5, 14 ss.

# §. 149. Lehre ber Rirchenväter.

Cotta, Ds. historiam doctr. de redemtione Ecc. sanguine J. Ch. facta exhibens. [Gerhardi Loci. T. IV. p. 105 ss.] Ziegler, Hist. dogm. de redemt. Gott. 791. 4. [Commtt. th. ed. Velthusen. T. V.] Bahr, b. L. b. Kiche v. Tode J. in b. ersten 3 Jahrh. Sulzb. 832. — J. W. Höfling, b. L. b. altesten Kirche vom Opfer im Leben u. Cultus. Erl. 851.

1. In den dkumenischen Symbolen ist nur die allgemeinste Anssicht der heilsamen Wirksamkeit Christi angedeutet. Der Glaube an dieselbe, festgegründet auf christlicher Erfahrung, ist in freien theolos gischen Verhandlungen entwickelt und das Bewußtsein dieser Freiheit ausdrücklich ausgesprochen worden. Diese Entwicklung war dadurch bedingt, daß, jemehr sich das Dogma von der Gottheit Christi ausbildete, in der Geburt eines Gottes und im Tode eines Gottmenschen tiesere Veweggründe gefunden werden mußten, als die einsache historische Vetrachtung sie hergab. Aber nach dieser wurde noch im 4. Jahrh. das Werk Christi in Lehre und Vorbild gesetz; die Lehre gegenüber der Philosophie als höchste Weisheit, doch in rein praktischer

a) Symb. Apostolicum: Credo-remissionem peccatorum. Nic. Constant: — τὸν δι ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα, — παθόντα καὶ ἀναστάντα. [Conc. Chalc. Act. V: σταυρωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν.] Athanasianum: Necessarium est ad acternam salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri fideliter credat. Qui passus est pro salute nostra.

b) Greg. Naz. Orat. 33: [T. I. p. 536.] Φιλοσόφει μοι περί χόσμου καὶ χόσμων, περὶ ὕλης, περὶ ψυχῆς, περὶ λογικῶν φύσεων βελτιόνων τε καὶ χειρόνων, περὶ ἀναστάσεως, κρίσεως, ἀνταποδόσεως, Χριστοῦ παθημάτων ἐν τούτοις γὰρ καὶ τὸ ἐπιτυγχάνειν οὐκ ἄχρηστον καὶ τὸ διαμαρτάνειν ἀκίνδυνον. Iren. I, 10, 3. Orig. de princ. praef. c. 1.

e) Iren. II, 14, 7: Utrumne hi omnes [Philosophi graeci] cognoverunt veritatem, aut non cognoverunt? Et siquidem cognoverunt, superflua est Salvatoris in hunc mundum descensio. Lactant. Instt. div. IV, 26: Deus cum statuisset hominem liberare, magistrum virtutis legavit in terram, qui et praeceptis salutaribus formaret homines ad innocentiam, et operibus praesentibus justitiae viam panderet, qua gradiens homo et doctorem suum sequens ad vitam aeternam perveniret. Is igitur corporatus est, ut homini, ad quem docendum venerat, virtutis et exempla et incitamenta praeberet. Sed cum in omnibus vitae officiis justitiae specimen praebuisset, ut doloris quoque patientiam mortisque contemtum, quibus perfecta et consummata fit virtus, traderet, venit in manus impiae nationis-mortem suscipere non recusavit, ut homo illo duce subactam et catenatam mortem cum suis terroribus triumpharet.

Tenteng als heileichte.", und burch bie allgemeine Annahme ber Ale commentum iah üd Origenes zu einem sehr bescheibenen, boch ber alernanciuniben Theologie erwänschten Angeständnisse berechtigt.") Das Borbild murbe als üttliche Araftigung individualisirt, auch als die herchtigten irmes Geborfams gegen Gott, ber unfern Ungerberiam verbällte, repräsentativ genommen.") En seb in 6 hat alle Ber ziehungen bes Bertes Christi unter bem Ibeale bes breisachen Amtes zusammengesagt.") Die Menich werd ung selbst galt als die Bertebung und bas Mittlerrbum zweichen Gott und Menschheit,") als Berberberstellung und Berbertlichung ber menschlichen Ratur,") als Osenbarung bes unsächtbaren Baters ) und wiesern Gott menschlich

i) Iren. V, 1, 3: Quemadmodum ab initio plasmationis nestrac in Adam on, quae fuit a Dec adspiratio vitae, unita plasmati, animavit hominem et animal rationale estendit: sie in fine Verbum Patris et Spiritus Dei

is viventem et perfectum, ut, quemadmodum is omnes vivificemer. Brg. m genus humanum et recem habeat in operibus virum suscepit. Nelite femisa est.

mus, quae sunt Dei, nisi tisset. Neque enim alius roprium ipsius Verbumstrum aestrum videntes, operum, factores autem i ipso.

d Ensed. M. see. 1, 3: Airūs γεμινάς άρετάς καὶ βίου οὐράνιου αὐτοἰς ἀἰφθείας δυγιασει νοῖς θεασανταις παραδούς. e) C. Cols. 111,79. [§.18, h.] f. Aug. de agone e. 11: Acternitas Dei hominem assumsit, ut discertura, docute ipso Domino. infirmitates, quas peccando collegimus, recte faciendo posse amari. Itaque Filius Dei hominem assumsit et in illo homana perpessus est. More medicina hominum tanta est, quanta non potest cognare: nam quae superbia potest sanari, si humilitate Filii Dei non sanatur? Quae iracundia sanari potest, si peupertute Filii Dei non sanatur? Quae iracundia sanari potest, si patientia Filii Dei non sanatur? Quae impietas sanari potest, si charitate Filii Dei non sanatur? Postremo quae timeditas anari potest, si resurvectione Domini non sanatur? — Ep. ed Diagnet. e. 9: Airòς vòr idias viòr ἀπέδοτο λύπρον ὑπὲρ ἡμῶν, τὸν ἀνον ἐπὶς ἀνείνων δεκαιοσίνη; Iran. I', 17, 1: — nostram inobadicatum per suam obedientiam consolatus.

g) Π. acc. i, 3: [pobercieftet, Rouige und Propheten gefalbt als Appen] ώς τούτους απαντας την έπλ τον άληθη Χριστον, τον ένθεον λόγον, άναφοράν έχειν, μόνον άρχιερέα τών όλων, καλ μόνον άπασης της κτίσεως βασιλέα, καλ μόνον προσητών άρχιπροφήτην τοῦ πατρός τυγχάνοντα. h) Iren. III, 18, 7: Εδει τον μεσίτην θεοῦ τε καλ άνθρώπων, διὰ της Ιδίας πρός έκατέρους ολκιότητος, εἰς φιλίαν καλ όμόνοιαν τοὺς άμφοτέρους συναγαγείν, καλ θεῷ μέν παραστήσαι τὸν άνθρωπον, ἀνθρώπωιε δὲ γνωρίσαι τὸν θεόν. Clem. Paed. III, 1: Μεσίτης ὁ λόγος, ὁ κοινὸς άμφοῖν θεοῦ μὲν υίος, σωτήρ δὲ ἀνθρώπων.

werden mußte, auf daß der Mensch göttlich werde. 1) Aber die Blicke der Kirche blieben vor allem auf das Kreuz geheftet. Alle Gesichts= punkte, unter benen der Tod Jesu im N. T. aufgefaßt ist, sinden sich bei den Kirchenvätern wieder, bald mehrere zusammengefaßt, m) bald vereinzelt. Auch als Beförderungsmittel der Lehre, n) als Märtyrer= thum, Beispiel, o) Liebeszeichen, zur Theilnahme an allem Menschlichen und zur Aushebung aller andern Opfer, dazu die Vergleichung mit den Devotionen und den getödteten Göttersöhnen des Heidenzhums, a)

n) Orig. in Jerem. Hom. X, 2: [T. III. p. 183 m Jer. 11, 19.] Τὸ ξύλον βληθέν εἰς τὸ πικρὸν ὕδωρ ἐποίησεν αὐτὸ γλυκύ · οὕτως τὸ ξύλον τοῦ πά-θους Χριστοῦ ἐλθὸν εἰς τὸν λόγον πεποίηκε τὸν ἄρτον αὐτοῦ γλυκύτερον · πρὶν ἔλθη γοῦν εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ τὸ ξύλον, ὅτε ξύλον οὐκ ἦν ἐν τῆ δι-δασκαλία αὐτοῦ, εἰς πᾶσαν τὴν γῆν οὐκ ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ · ἀλλ ἐπεὶ προσέλαβε δύναμιν ὁ ἄρτος διὰ τοῦ ξύλου τοῦ βληθέντος εἰς αὐτὸν, διὰ τοῦτο ὁ λόγος τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ νενέμηται ὅλην οἰκουμένην.

q) Justin. Apol. I. c. 22: Τῷ τὸν λόγον, πρῶτον γέννημα τοῦ θεοῦ, φάσχειν ἡμᾶς γεγενῆσθαι Χριστὸν τὸν διδάσχαλον ἡμῶν χαὶ τοῦτον σταυρωθέντα καὶ ἀποθανόντα καὶ ἀναστάντα ἀνεληλυθέναι εἰς τὸν οὐρανὸν,

<sup>!)</sup> Iren. IV, 33, 4: Πῶς ἄνθρωπος χωρήσει εὶς θεὸν, εὶ μὴ ὁ θεὸς ἐχωρήθη εἰς ἄνθρωπον; Orig. c. Cels. III, 28: [T. I. p. 465.] ᾿Απ᾽ ἐχείνου ἤρξατο θεία καὶ ἀνθρωπίνη συνυφαίνεσθαι φύσις ᾿ Γν᾽ ἡ ἀνθρωπίνη τῆ πρὸς τὸ θειότερον κοινωνία γένηται θεία οὐκ ἐν μόν ψ τῷ Ἰησοῦς ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς μετὰ τοῦ πιστεύειν ἀναλαμβάνουσι βίον, δν Ἰησοῦς ἐδίδαξεν. Athan. de Incarn. Verbi c. 54: Ὁ λόγος ἐνηνθρώπησεν, Γνα ἡμεῖς θεοποιη θῶμεν [unb oft ausführlich in sichern Schriften]. Aug. Sermo 192: [T.V. p.623.] Deos facturus qui homines erant homo factus est qui Deus erat.

π) Euseb. Dem. ev. IV, 12: Τοιαύτη τις αὐτῷ καὶ μέχρι τοῦ θανάτου ἐγένετο ἡ οἰκονομία, ῆς οὐ μίαν αἰτίαν, ἀλλὰ καὶ πλείους εῦροι ἄν τις ἐθελήσας ζητεῖν· πρώτην μέν γὰρ ὁ λόγος διδάσκει, Γνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύση· δευτέραν δὲ, ὅπως τὰς ἡμετέρας ἀπομάζοιτο ἀμαρτίας, ὑπὲρ ἡμῶν τρωθείς· τρίτην, ὡς ᾶν ἱερεῖον θεοῦ καὶ μεγάλη θυσία ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου προσαχθείη τῷ θεῷ· τετάρτην, ὡς ᾶν τῆς δαιμονικῆς ἐνεργείας ἀπορδήτοις λόγοις καθαίρεσιν ἀπεργάσαιτο· πέμπτην ἐπὶ ταύτη, ὡς ᾶν τοῖς αὐτοῦ γνωρίμοις καὶ μαθηταῖς τῆς κατὰ τὸν θάνατον παρὰ θεῷ ζωῆς τὴν ἐλπίδα μὴ λόγοις, ἀλλὰ αὐτοῖς ἔργοις παραστήσας εὐθαρσεῖς αὐτοὺς ἀπεργάσοιτο. Ερίρh. Haer. LXIX, 52: Θεὸς λόγος ἰδία δοκήσει ἀξδήτφ τινὶ σοφίας μυστηρίφ ἐνανθρώπησε, δὶ ὑπερρολὴν φιλανθρωπίας, Γνα ἐν τῆ σαρκὶ κατακρίνη τὴν ἁμαρτίαν καὶ ἐπὶ τῷ σταυρῷ διαλύση τὴν κατάραν, καὶ ἐν τῷ μνήματι καταφαίρετον ποιήση τὸν φθορὰν, καὶ ἐν τῷ ἄδη σὺν τῆ ψυχῆ κατελθών ἐν τῆ θεότητι κλάση τὸ κέντρον τοῦ θανάτου, καὶ διαλύση τὴν πρὸς τὸν ἄδην διαθήκην.

o) Iren. IV, 2, 7: Qui in ligno martyrii exaltatur a terra et omnia trabit ad se et vivificat mortuos. Orig. in L. Jesu Nave Hom. VIII, 3: [T. II. p. 416. [Duplex ratio dominicae crucis: una, qua dicit Petrus, quod Christus crucifixus nobis reliquit exemplum, et secunda, qua crux trophaeum de diabolo fit. Aug. de Civ. Dei. XVIII, 49: Mortuus est, resurrexit: passione ostendens, quid sustinere pro veritate, resurrectione, quid sperare in aeternitate debeamus. p) Iren. V, 23, 2: Recapitulans universum hominem in se ab initio usque ad finem, recapitulatus est et mortem ejus. Orig. in Lev. Hom. III, 5: [T. II. p. 96.] In Christum omnis hostia recapitulatur, intantum ut, postquam ipse oblatus est, omnes hostiae cessaverint, quae eum in typo et umbra praecesserant.

und als Folge die Überwindung des Todes.") Aber eine in der Simde begründete Rothwendigkeit des Todes Jesu wurde zuerst auf den Teufel bezogen unter gnostisch=mythischen Vorstellungen eines Lösezgeldes, einer Überwältigung oder Täuschung.") Die Beziehung auf die Gerechtigkeit Gottes hat Origenes nur nach Rom. 3, 24. stüchtig ausgesprochen,') Athanasius oder sein Beitgenosse die Beziezhung auf Gottes Wahrhaftigkeit,") indem das Unangemeßne eines Löz

οὐ παρὰ τοὺς παρ' ὑμῖν λεγομένους υίοὺς τῷ Διὶ καινόν τι ψέρομεν. Πόσους γὰρ υίοὺς φάσκουσι τοῦ Διὸς οἱ παρ' ὑμῖν τιμώμενοι συγγραφεῖς, ἐπίστασθε Ερμῆν μὲν, λόγον τὸν ἑρμηνευτικὸν καὶ πάντων διδάσκαλον Δσκληπιὸν δὲ, θεραπευτὴν γενόμενον, κεραυνωθέντα ἀνεληλυθέναι εἰς οὐρανόν Λιόνυσον δὲ διασπαραχθέντα Ἡρακλέα δὲ φυγῆ πόνων ἑαυτὸν πυρὶ δόντα. Orig. o. Cels. I, 31: [Ἰησοῦς] ἐκὼν τὸν θάνατον ὑπὲρ τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους ἀνεδέξατο, ἀνάλογον τοῖς ἀποθανοῦσιν ὑπὲρ πατρίδων, ἐπὶ τῷ σβέσαι λοιμικὰ κρατήσαντα καταστήματα, ἢ δυσπλοίας. Δεγέτωσαν οὐν οἱ βουλόμενοι ἀπιστεῖν τῷ Ἰησοῦν ὑπὲρ ἀνθρώπων ἀποτεθνηκέναι τρόπφ σταυροῦ, πότερον οὐδὲ τὰς ἐλληνικὰς παραδέξονται καὶ βαρβαρικὰς πολλὰς ἰστορίας περὶ τοῦ τινας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τεθνηκέναι καθαρετικῶς τῶν προκαταλαβόντων τὰς πόλεις καὶ τὰ ἔθνη κακῶν;

r) Clem. Rom. I. c. 46: Διὰ τὴν ἀγάπην, ἣν ἔσχεν πρὸς ἡμᾶς, τὸ αἶμα αὐτοῦ ἔδωκεν ὑπὲρ ἡμῶν ὁ Χριστὸς, καὶ τὴν σάρκα ὑπὲρ τῆς σαρκὸς ἡμῶν, καὶ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Justin. Apol. I. c. 63: Ὑπὲρ σωτηρίας τῶν πιστευόντων αὐτῷ καὶ ἔξουθενηθῆναι καὶ παθεῖν

ύπεμεινεν, ενα αποθανών και αναστάς νικήση τον θάνατον.

s) Iren. V, 1, 1: Verbum potens et homo verus sanguine suo rationabiliter redimens nos redemtionem semetipsum dedit pro his, qui in captivitatem ducti sunt. Et quoniam injuste dominabatur nobis apostasia [diabolus], et, cum natura essemus Dei, alienavit nos contra naturam, suos proprios faciens discipulos: potens Dei Verbum et non deficiens in sua justitia juste etiam adversus ipsam conversus est apostasiam, ea, quae sunt sua, redimens ab ea, non cum vi, quemadmodum illa dominabatur nostri, sed secundum suadelam, quemadmodum decebat Deum suadentem, et non vim inferentem accipere, quae vellet. Orig. in Mth. tom. 16, 8: [T. III. p. 726.] Tlvi εδωχε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτο ον ἀντὶ πολλῶν; οὐ γὰρ δὴ τῷ θεῷ· μή τι οὐν τῷ πονηοῷ; οὐτος γὰρ ἐκράτει ἡμῶν, εως δοθῆ τὸ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῷ λύτρον, ἡ τοῦ Ἰησοῦ ψυχὴ, ἀ πα τη θ εντι, ὡς δυναμένῷ αὐτῆς κυριεῦσαι, καὶ οὐχ ὁρῶντι, ὅτι οὐ φέρει τὴν ἐπὶ τῷ κατέχειν αὐτὴν βάσανον. Απόνος. in Ευ. Luc. l. IV: Oportuit hanc fraudem diabolo fieri. Greg. Nyss. Or. cat. c. 22. 26.

t) In Rom. III, 7: [T. IV. p. 513.] Cum dixisset, quod pro omni genere humano redemtionem semetipsum dedisset, addit aliquid sublimius: quia proposuit eum Deus propitiationem per fidem in sanguine ipsius, quo scilicet per hostiam sui corporis propitium hominibus faceret Deum, et per hos ostenderet justitiam suam. Deus enim justus est, et justus justificare non poterat injustos, ideo interventum voluit esse propitiatoris, ut per ejus fidem justificarentur, qui per opera propria justificari non poterant.

u) De Incarn. Verbi. [T. I. p. 58 ss.] c. 7: Οὐχ ἀληθης ἦν ὁ θεὸς, εἰ, εἰπόντος αὐτοῦ ἀποθνήσχειν ἡμᾶς, [εἰ παραβαίη τὴν ἐντολήν] μὴ ἀπέθνησχεν ὁ ἄνθρωπος. Απρεπὲς δὲ ἦν τὰ ἅπαξ γενόμενα λογικὰ καὶ τοῦ λόγου αὐτοῦ μετασχόντα παραπόλλυσθαι, οὐκ ἄξιον γὰρ ἦν τῆς ἀγαθότητος τοῦ θεοῦ τὰ ὑπ αὐτοῦ γενόμενα διαφθείρεσθαι διὰ τὴν παρὰ τοῦ διαβόλου γενομένην τοῖς ἀνθρώποις ἀπάτην. c. 9: Συνιδων ὁ λόγος, ὅτι

segelbes an den Satan in Gregor von Nazianz zum Bewußtsein kam.") Doch blieb die mythische Vorstellung gewöhnlich auch neben dem Bilde eines der Gottheit dargebrachten Opfers, sowohl Sühnopfer als Opfer des Gehorsams.") Eine Stellvertretung dabei wird in den ersten Jahrh. nicht ausdrücklich hervorgehoben, ohne doch ganz übersiehen zu sein, und auch Märthrer fühlten sich als Opfer.") Den Ausstruck satisfactio hat Tertullian aus dem classischen und juridischen Sprachgebrauche eingeführt, aber als eine der Gottheit sür eigne Sünden geleistete Genugthuung, von Jefuganz abgesehen vom Erlösungswerke.")

ἄλως οὐχ ἄν λυθείη τῶν ἀνθρώπων ἡ φθορὰ εὶ μὴ διὰ τοῦ ἀποθανεῖν, οὐχ οἶόν τε δὲ ἦν τὸν λόγον ἀποθανεῖν ἀθάνατον ὄντα καὶ τοῦ πατρὸς υἱὸν, τούτου ἕνεκεν τὸ δυνάμενον ἀποθανεῖν ἑαυτῷ λαμβάνει σῶμα, ἐνα τοῦ ἐπὶ πάντων λόγου μεταλαβὸν ἀντὶ πάντων ἐκανὸν γένηται τῷ θανά-τῷ, καὶ διὰ τὸν ἔνοικήσαντα λόγον ἄφθαρτον διαμείνη καὶ λοιπὸν ἀπὸ πάντων ἡ φθορὰ παύσηται τῆ τῆς ἀναστάσεως χάριτι. "Οθεν ὡς ἱερεῖον παντὸς ἐλεύθερον σπίλου ὁ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔλαβε σῶμα προσάγων εἰς θάνατον, ἀπὸ πάντων εὐθὺς τῶν ὁμοίων ἡφάνιζε τὸν θάνατον τῆ προσφορῷ τοῦ καταλλήλου.

υ) Orat. XLII: [Τ. I. p. 691.] "Εστι τοίνυν εξετάσαι δόγμα, τοῖς μέν πολλοῖς παρορώμενον, εμοί δὲ καὶ λίαν εξεταζόμενον. Τίνι γὰρ τὸ ὑπὲρ ἡμῶν αἶμα καὶ περὶ τίνος εχέθη, τὸ μέγα καὶ περιβόητον τοῦ θεοῦ καὶ ἀρχιερέως καὶ θύματος; Κατειχόμεθα μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ πονηροῦ, πεπραμένοι ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν εἰ δὲ τὸ λύτρον οὐκ ἄλλου τινὸς η τοῦ κατέχοντος γίνεται, ζητῷ τίνι τοῦτο εἰσηνέχθη; εὶ μὲν τῷ πονηρῷ, ψ ε ῦ τῆς ὑβρεως, εἰ μὴ παρὰ τοῦ θεοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν θεὸν αὐτὸν λύτρον ὁ ληστὴς λαμβάνει, καὶ μισθὸν οῦτως ὑπερφυἤ τῆς ἑαυτοῦ τυραννίδος, δὶ δν καὶ ἡμῶν φείδεσθαι δίκαιον ἡν. w) Jo. Damasc. ἀε fide orth. III, 27: Θνήσκει καὶ ἑαυτὸν τῷ πατρὶ προσφέρει θυσίαν ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῷ γὰρ πεπλημμελήκαμεν, καὶ αὐτὸν ἔδει τὸ ὑπὲρ ἡμῶν λύτρον δέξασθαι μὴ γὰρ γένοιτο τῷ τυράννῳ τὸ τοῦ δεσπότου προσενεχθῆναι αἶμα. Πρόσεισι τοιγαροῦν ὁ θάνατος καὶ καταπιὼν τὸ σώματος δέλεαρ, τῷ τῆς θεότητος ἀγκίστρῳ περιπείρεται, καὶ ἀναμαρτήτου καὶ ζωοποιοῦ γευσάμενος σώματος, διαφθείρεται, καὶ πάντας ἀνάγει, οῦς πάλαι κατέπιεν.

x) Orig. in Lev. Hom. I, 3: [T. II. p. 186.] Posuit ergo manum suam super caput vituli: hoc est peccata generis humani imposuit super caput suum, ipse est enim caput corporis ecclesiae suae. — Ignat. ad Rom. c. 4: Aitaveúsate tòv Xoistòv unèo êmoũ, lva Jeoũ Jusla εὐρεθῶ. Über Bolystarp Eus. H. ecc. IV, 15. Orig. Exhort. mart. c. 50: [T. I. p. 309.] Ωσπερ τιμίφ αξματι τοῦ Ἰησοῦ ἡγοράσθημεν — οὕτως τῷ τιμίφ αξματι τῶν μαρτύθων ἀγορασθήσονταί τινες. Aber Tertul. de pud. c. 22: Sufficiat martyri propria delicta purgasse. Quis alienam mortem sua solvit, nisi solus Dei Filius?

y) Cic. Verr. II, 1, 3: In qua civitate legatus populi romani violatus sit, nisi publice satisfactum sit, ei civitati bellum indici solere. Ulpian: Satisfactum accipimus, quemadmodum voluit creditor, licet non sit solutum. Tertul. de jejun. c. 3: Ut homo per eandem materiam satis Deo faciat, per quam offenderat, i. e. per cibi interdictionem. De cultu femm. I, 1: Si tanta in terris moraretur fides, quanta merces ejus exspectaretur in coelis, nulla vestrum laetiorem habitum appetisset, ut non squalorem potius affectaret, ipsam se circumferens Evam lugentem et poenitentem, quo plenius id, quod de Eva trahit, omnis satisfactionis habitu expiaret. — De patient. c. 3: Patientia Domini in Malcho vulnerata est. Ita-

Der Aneignung seines Tobes liegt überall zu Grunde das Hineinleben in Christus den zweiten Adam.") Als Grund in Gott wird
vielsach seine Liebe gepriesen, mit ihrer Macht Gegenliebe zu wecken,
ohne das Andre auszuschließen, daß Christus auch Gott und seinen
Zorn versöhnte.") 2. Die Versöhnung durch den Tod Jesu galt für
jeden, der sich dieselbe aneignete, hinsichtlich alles Vergangenen als
vollendet, aber als unvollendet theils in Bezug auf die hohepriesterliche
Kürditte und auf die künstige Vollendung des Gottesreichs in jedem
Einzelnen, bb) theils wiesern sich aus der Kirchenzucht die Meinung
entwickelte, daß die Sünden der Christen nicht ohne eigne Bußen und
Werte vergeben würden, sonach die volle Versöhnung sich nur aus Sünden vor der Tause beziehe. Daher mancherlei Mittel der Sündenvergebung und Versöhnung. cc) Doch galt das Lösegeld Christi sür

que sanitatis restitutione ei, quem non ipse vexaverat, satisfecit per patientiam, misericordiae matrem.

z) Iren. V, 16: Έν μὲν τῷ πρώτῷ Αδὰμ προσεχόψαμεν, μὴ ποιήσαντες τοῦ θεοῦ ἐντολήν ἐν δὲ τῷ δευτέρῷ Αδὰμ ἀποχατηλλάγημεν ὑπήχοοι μέχρι θανάτου γενόμενοι. Orig. in Rom. V, 9: [T. IV. p. 563.] Christus ipse est arbor vitae, cui complantari debemus. Ipsa quidem morte, qua Jesus mortuus est peccato, ut peccatum omnino non fecerit, nos non possumus mori, ut omnino nesciamus peccatum: similitudinem tamen habere possumus, ut imitantes eum et vestigia ejus sequentes abstineamus a peccato. 10: [p. 569.] Non sine causa [Rom. 6, 11.] dixit: Cogitate vos mortuos esse peccato. Qui enim cogitat mortuum se esse, non peccat, v. c. si me concupiscentia mulieris trahat, si argenti, et ponam in corde meo, quod mortuus sim in Christo et de morte cogitem, exstinguitur concupiscentia et efugatur peccatum. Brg. nt. f.

aa) Aug. de catech. rud. c. 7: Quae major causa est adventus Domini, nisi ut ostenderet Deus dilectionem suam in nobis, ut et nos invicem diligamus, quoniam prior dilexit nos. Nulla est enim major ad amorem invitatio, quam praevenire amando. — Constitt. Apost. VIII, 12: Ἐξευμενίσατό σε τὸν ξαυτοῦ θεὸν καὶ πατέρα, καὶ τῷ κόσμῳ κατήλλαξε, καὶ τῆς ἐπικειμένης ὁ ργ ῆς τοὺς πάντας ἢλευθέρωσε.

opus? Quando me, qui sum ultimus et nequior omnium peccatorum, consummatum fecerit et perfectum, tum consummat opus suum. Nunc enim adbuc imperfectum est, donec ego maneo imperfectus.

cc) Clem. Stromm. IV, 24: [p. 634.] Ίστέον τοὺς μετὰ τὸ λουτρὸν τοῖς ἀμαρτήμασι περιπίπτοντας, τούτους εἶναι τοὺς παιδευομένους · τὰ μὲν γὰρ προενεργηθέντα ἀφείθη, τὰ δὲ ἐπιγινόμενα ἐκκαθαίρεται. Orig. in Lev. Hom. II, 4: [T. II. p. 190 s.] Audi, quantae sint remissiones peccatorum in Evangeliis. Est ista prima, qua baptizamur in remissionem peccatorum. Secunda remissio est in passione martyrii. Tertia est, quae pro elecmosyna datur. [Lc. 11, 41.] Quarta nobis fit per hoc, quod et nos remittimus peccata fratribus nostris. Quinta est, cum converterit quis peccatorem ab errore viae sune. [Jac. 5, 20.] Sexta fit per abundantiam charitatis. [Lc. 7, 17. 1 Ptr. 4, 8.] Est adhuc et septima, licet dura et laboriosa, per poenitentiam, cum lavat peccator in lacrymis stratum suum et cum non erubescit sacerdoti indicare peccatum suum et quaerere medicinam. [Ps. 31, 5.] Chrysost. in Jo. Hom. LXXII: [T. VIII. p. 465.] Ἀποσμήχει τὴν ξυπαρίαν

größer als unsere Schuld. dd) Die Versöhnung wurde durch das in Beißasgungen und Typen bezeugte Vorgefühl des Glaubens auf die Frommen des A. T., und wo die Erinnerung an heidnische Vorsahren oder die Achtung vor heidnischer Bildung lebendig war, durch die Höllensahrt Christi, durch die apostolische Predigt im Hades und durch die vorchristliche Wirksamkeit des Logos, auf die Heiden der Vorzeit bezogen. ee) Orisgen es dachte den Logos als Versöhner des Weltalls im vollen Sinne: der die kirchliche Weltansicht beschränkte ihn auf die Menschheit. B) Dagegen die Beschränkung, auf welche Augustin durch seine Prädessinationstheorie hingedrängt wurde, dem althergebrachten Glauben an die objective Allgemeinheit der Erlösung widersprach. hh) 3. Die

πρώτον τὸ λοῦτρον· ὕστερον δὲ καὶ ἕτεραι ὁδοὶ πολλαὶ καὶ παντοδαπαί· φιλάνθρωπος γὰρ ων ὁ θεὸς καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν ἡμῖν ὁδοὺς ποικί- λης ἀπαλλαγῆς, ὧν πρώτη πασῶν ἔστιν ἡ διὰ τῆς ἔλεημοσύνης.

dd) Cyrilli Hier. Cat. XIII, 33: Οὐ τοσαύτη ἦν τῶν ἁμαρτωλῶν ἡ ἀνομία, δση τοῦ ὑπεραποθνήσκοντος ἡ δικαιοσύνη οὐ τοσοῦτον ἡμάρτομεν, ὅσον ἐδικαιοπράγησεν ὁ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ ἡμῶν τεθεικώς. Chrysost. in Rom. Hom. X: [T. X. p. 121.] Πολλῷ πλείονα ὧν ὀφείλομεν κατέβαλεν ο Χριστὸς, καὶ τοσούτῳ πλείονα, ὅσῳ πρὸς ἑανίδα μικρὰν

πέλαγος απειρον. ee) §, 74, q. §, 88, h.

ff) In Jo. tom. 1, 40: [T. IV. p.  $41\,$ s.] Méyas totiv ἀρχιεμεύς οὐχ ύπερ άνθρώπων μόνων, άλλα και παντός λογικοῦ την απαξ θυσίαν προσενεχθείσαν ξαυτον άνενεγχών, χωρίς γαρ θεοῦ ὑπέρ παντος έγεύσατο θανάτου. tom. 1, 34: [p. 35.] Πρώτος καὶ ἔσχατος ὁ σωτὴρ, οὐχ ὅτι οὐ τὰ μεταξύ, ἀλλὰ τῶν ἄχρων, ἵνα δηλωθῆ, ὅτι τὰ πάντα γέγονεν αὐτος επίστησον δε πότερον ανθρωπός έστι το έσχατον η τα καλούμενα καταχθόνια, ών είσιν οί δαίμονες, ήτοι πάντες, ή τινες. In Rom. 1.4: [T. IV. p. 465.] Si ergo cum apparuit nobis hominibus, non sine Evangelio apparuit, consequentia videtur ostendere, quod etiam angelico ordini non sine Evangelio apparuerit [1 Tim. 3, 16.], illo fortassis, quod aeternum Evangelium a Joanne memoratum edocuimus. Si vero etiam in reliquis coelestibus ordinibus tale aliquid ab eo gestum esse suspicandum sit, in ea, qua singuli quique sunt forma apparens eis et annuntians pacem, quoniam quidem per sanguinem crucis pacificavit, non solum, quae in terra, sed quae et in coelis sunt [Col. 1, 20.], etiam tu apud teipsum discutito. III, 8: [p. 516.] Greg. Nyss. Or. cat. c. 25. Didymus b. Galland. Bibl. T. IV. p. 325. Brg. §. 88, s.

tuerat. Ut angelum gestaret Christus, nihil tale de causa est. Nam etsi angelis perditio reputatur, nunquam tamen illis restitutio repromissa est. Nullum mandatum de salute angelorum suscepit Christus a Patre. Hieron. ad Avitum Ep. LXI, 4: Intulit [Origenes], quod et cogitasse sacrilegum est, pro salute daemonum Christum etiam in aëre et in supernis locis esse passurum. Et licet ille non dixerit, tamen, quod consequens est, intelligitur: sicut pro hominibus homo factus est, ut homines liberaret, sic pro salute daemonum Deum futurum, quod sunt hi, ad quos venturus est liberandos. So bas Berwerfungsurtheil ber 5. öfum. Synobe b. Mansi T. IX. p. 395 ss. 518.

hh) Athan. de Syn. Nic. Decr. [T. I. p. 262.] "Ελαβεν σῶμα ἐκ τῆς παρθένου, ΐνα τοῦτο προσενέγκας θυσίαν ὑπὲρ πάντων τῷ πατρὶ ἀπαλλάξη πάντας ἡμᾶς, ὅσοι φόβῳ θανάτου ἔνοχοι ἡμεν δουλείας. Lucidi Libellus: [Acta Conc. Arelatens. a. 475. b. Mansi T. XII. p. 1011.]

Rothwendigkeit bes Gottmenschen war nur in der Anschauung ausgesprochen, welcher die Berfohnung und Menschwerdung gusam= menfiel und in ber Beziehung auf ben Teufel; die Rothwendigfeit bes Bott menichen lag im Glauben, daß bennoch bie Gulfe von ber Menschheit selbst ausgeben muffe.") Im Gegensate bes aus bem Beibenthum überkommenen Sprachgebrauchs [6. 141, i. 142, I.] bachten die altern Bater, soweit fie hierauf reflectirten, ben Logos von allem Leiden unberührt. kk) Aber nach dem Bedürfniffe, auch die gottliche Ratur in ber entscheibenben Rataftrophe wirksam zu benten, wurde seit bem neftorianischen Streite burch die Gemeinschaft ber Raturen eine Ditthatigfeit bes Logos beim Erlofungstobe angenommen, bie fich nur in conventionellen Formeln aussprechen ließ, und in der endlich doch fiegreichen Formel ber Theopaschiten ihren schärfften Ausbrud erhielt.") Obwohl Drigen es nach diesem Gemeingefühle ber Rirche eine Nothwendigfeit des gottlichen Opfertodes in der menschlichen Gunde anerfannte, hielt er boch nicht bas Berhaltniß zu Chrifto als bem Erlofer für das höchfte, sondern die freie geiftige Gemeinschaft mit ihm, als dem Principe alles Göttlichen. mm) Wiefern Athanafius an funblose Menschen glaubte [S. 63], trat auch ihm bie Beziehung Jesu auf die

Juxta statuta Conciliidamno, qui dicit, quod Christus mortem non pro omnium salute susceperit. Assero Christum, quantum pertinet ad divitias bonitatis snae, pretium mortis pro omnibus obtulisse et quia nullum perire velit, qui est salvator omnium, maxime fidelium, dives in omnibus, qui invocant illum.

ii) Iren. III, 18,7: Εὶ μὴ ἄνθρωπος ἐνίχησεν τὸν ἀντίπαλον τοῦ ἀνθρώπου, οὐχ αν διχαίως ἐνιχήθη ὁ ἐχθρός. Πάλιν τε εἰ μὴ ὁ θεὸς ἐδωρήσατο τὴν σωτηρίαν, οὐχ ᾶν βεβαίως ἔσχομεν αὐτήν. Καὶ εἰ μὴ συνήνωθη ὁ ἄνθρωπος τῷ θεῷ, οὐχ ᾶν ἐδυνήθη μετασχεῖν τῆς ἀφθαρσίας.
Aug. de vera rel. c. 16: Ipsa natura suscipienda erat, quae liberanda.

kk) Tertul. adv. Prax. c. 29: Cum duae substantiae conseantur in Christo divina et humana, constet autem immortalem esse divinam, sicut mortalem quae humana sit, apparet, quatenus eum mortuum dieat [Apostolus], i. e. qua carnem et hominem, non qua spiritum et Sermonem. Tam incompassibilis Pater est, quam impassibilis etiam Filius ex ea conditione, qua Deus est. Clem. Cohort. p. 84: Ἰησοῦς μὴ παθών. [Doch Quis div. c. 34: αἰμα θεοῦ παιδός.] Orig. in Jo. tom. 28, 14: [T. IV. p. 392.] Οὐχ ἀπέθανεν ὁ θεὸς λύγος, ἀνεπίδεκτος γὰρ πρωτότοκος πάσης κτίσεως θανάτου ὑπὲρ τοῦ λαοῦ δὲ ἀπέθανεν οῦτος ὁ ἄνθρωπος, τὸ πάντων ζώων καθαρώτερον. Daher ib. nach ber unachten Lebart Hebr. 2, 9: trägt er die Last des Kreuzes χωρίς θεοῦ. Iren. V, 17, 3.

ll) Syn. Constantinop. a. 553. can. 10: [Mansi T. IX. p. 384.] Είτις οὐχ ὁμολογεῖ τὸν ἐσταυρωμένον σαρκὶ κύριον ἡμῶν Ἰ. Χ. εἶναι θεὸν ἀληθινὸν καὶ ἕνα τῆς ἀγίας τριάδος · ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω. Jo. Damasc. de fide orth. III, 26: Θεὸν μὲν σαρκὶ παθόντα φαμέν · θεότητα δὲ σαρκὶ παθοῦσαν, ἢ θεὸν διὰ σαρκὸς παθόντα οὐδαμῶς. Brg. §. 142, w. §. 143, e. mm) In Num. Hom. XXIV, 1: [T. II. p. 362.] Si non fuisset peccatum, non necesse fuerat Filium Dei agnum fieri, bec opus fuerat eum in carne positum jugulari, sed mansisset hoc, quod in principio erat, Deus Verbum. Beweißtelle für das Andre: §. 74, m.

Sünde zurück, Gregor v. Ryssa kannte Menschen, für die der Gotztessohn nicht Wensch zu werden brauchte, nn) und Gregor v. Nazianz sand im Wesen Gottes weder eine Nothwendigkeit noch ein Wohlgezsallen an der Hinopserung seines Sohnes. on) Erst Augnstin begrünzdete in der Erbsünde die allgemeine Nothwendigkeit dieses Opfertodes, der ihm ohne jene vergeblich erschien; pp) doch mit der Anerkennung, daß Gott auch auf andre Weise vermocht hätte, die Menschen zu retzten. qq) Die Rhetorik der Kirchenväter benutzte den ungeheuern Gedanzten eines Gottmenschen und seines Geschicks zu den glänzendsten Gezgensätzen. Aber die Todesüberwindung und der Gottessriede war in der That vorhanden, und das erhabene Siegsgefühl, welches die Kirche in allen ihren Kämpsen erfüllte, ruhte vornehmlich auf diesem Glauzben, daß sie gegründet sei vom Eingebornen Gottes und über seinem Grabe.

## §. 150. Scholaftif und fatholifche Rirchenlehre.

Eramer, Boffuet. T.VII. S.550 ff. Seisen, Nic. Methonensis, Ans. Cant., Hugo Grot. quod ad satisfact. doctrinam inter se comparati. Heidlb. 838.

An selm us entwickelte gegen das Argerniß des ungläubigen Versftandes an einem geborenen und gestorbenen Gotte die Vorstellung des Opfertodes Jesu zum Begriff einer allgemeinen und rationalen Nothswendigkeit, als stellvertretende, die Größe der Schuld überbietende

πη) C. Apollinarem: [Τ. II. p. 695.] Εὶ πάντες κατὰ τὸν Μωϋσέα δυνατῶς εἰχον ἐντὸς γενέσθαι τοῦ γνόφου, ἐν ῷ εἰδεν ὁ Μωϋσῆς τὰ ἀθέατα ἢ κατὰ τὸν ὑψηλὸν Παῦλον τριῶν οὐρανῶν ὑπεραρθῆναι καὶ ἐν τῷ παραδείσω περὶ τῶν ὑπὲρ λόγον πραγμάτων διδαχθῆναι τὰ ἄρξητα ἢ κατὰ τὸν ζηλωτὴν Ἡλίαν τῷ πυρὶ πρὸς τὸν αἰθέριον χῶρον συνεπαρθῆναι ἢ κατὰ τὸν Ἰεζεκιήλ τε καὶ Ἡσαΐαν ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς δόξης ἰδεῖν, ἢ ὑπὸ τῶν χερουβὶμ ἐπαιρόμενον οὐδ ἀν ἐγένετο πάντως χρεία τῆς διὰ σαρκὸς τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπιφανείας.

οο) Or. XLII: [T. I. p. 691 s.] Τις ὁ λόγος μονογενοῦς αἶμα τέρπειν πατέρα, δς οὐδὲ τὸν Ἰσαὰχ ἐδέξατο παρὰ τοῦ πατρὸς προσφερόμενον, ἀλλ' ἀντηλλάξατο τὴν θυσίαν χριὸν ἀντιδοὺς τοῦ λογιχοῦ θὑματος ἡ δῆλον, ὅτι λαμβάνει μὲν ὁ πατὴρ, οὐχ αἰτήσας οὐδὲ δεηθεὶς, ἀλλὰ διὰ τὴν οἰχονομίαν χαὶ τὸ χρῆναι ἁγιασθῆναι τῷ ἀνθρωπίνψ τοῦ θεοῦ τὸν ἄνθρωπον, ἵν' αὐτὸς ἡμᾶς ἐξέληται, τοῦ τυράννου βία χρατήσας, χαὶ πρὸς αὐτὸν ἐπαναγάγη διὰ τοῦ υίοῦ μεσιτεύσαντος, χαὶ εἰς τιμὴν τοῦ πατρὸς τοῦτο οἰχονομήσαντος.

pp) Enchirid. c. 48: Illud anum peccatum tam magnum est, ut in uno homine originaliter, atque ut ita dixerim radicaliter, totum genus humanum damnaretur, non solvitur ac diluitur nisi per unum mediatorem Dei et hominum hominem Christum, qui solus potuit ita nasci, ut ei non opus esset renasci. Doch sogleich als Folge. nur bie gewöhnliche Satanstheorie nt. s. — Contra Julian. VI, 24: Si salvi erunt aliqui sine Christo et justificantur aliqui sine Christo: ergo Christus gratis [!] mortuus est.

qq) De agone christ. c. 11. Sunt stulti qui dicunt, non poterat aliter sapientia Dei homines liberare, nisi susciperet hominem, et nasceretur a femina, et a peccatoribus omnia illa pateretur. Quibus dicimus: poterat omnino, sed si aliter faceret, similiter vestrae stultitiae displiceret. De Trinit. XIII, 40: psychologische Angemessenheit.

Genugthuung, welche für die dem ewigen Tode verfallne Menschheit nur ein Gottmensch durch seinen schuldlosen Tod leisten konnte, das durch die Forderungen der göttlichen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ausgleichend, den Weltzweck erfüllend. Die Ehre Gottes, der die Genugthuung geleistet wird, ist die heilige Weltordnung selbst, obwohl etwas ritterlich aufgefaßt.") Als dagegen Abälard, im Interesse

a) Cur Deus homo? [ed. Laemmer, Ber. 857. Opp. Lps. 550. 4.] I, 3: Objiciunt nobis deridentes simplicitatem nostram infideles, quod Deo facimus injuriam, cum eum asserimus in uterum mulieris descendisse, lacte nutritum crevisse, et ut multa alia taceam, quae Deo non videntur convenire, lassitudinem, sitim, verbera et inter latrones mortem sustinuisse. 6: Quibus cum dicimus: redemit nos a peccatis et de potestate diaboli, quae quia nos non poteramus, ipse pro nobis venit expugnare, et redemit nobis regnum coelorum; et boc modo ostendit, quantum nos diligeret: respondent: Si dicitis, quia Deus haec omnia facere non potuit solo jussu, quem cuncta jubendo creasse dicitis, repugnatis vobismetipsis. Aut si fatemini, quod potuit, sed nolvit nisi hoc modo, quomodo sapientem illum dicitis, quem sine ulla ratione tam indecentia velle pati asseritis? 7: Nihil erat in diabolo, cur Deus contra illum ad liberandum hominem sua uti fortitudine non deberet. 11: Omnis voluntas rationabilis creaturae subjecta debet esse voluntati Dei. Hoc est debitum, hic est solus et totus honor, quem a nobis exigit Deus. Hunc honorem debitum qui Deo non reddit, aufert Deo quod suum est, Deumque exhonorat, et hoc est peccare. Quamdiu autem non solvit, quod rapuit, manet in culpa, nec sufficit solummodo reddere quod ablatum est, sed pro contumelia illata plus debet reddere quam abstulit, et hacc est satisfactio, quam omnis peccator debet Deo facere. 12: Videamus, utrum sola misericordia deceat Deum peccata dimittere? Sic dimittere peccatum non est aliud quam non punire, et quum recte ordinare peccatum sine satisfactione non est nisi punire: si non punitur, inordinatum dimittitur. Deum vero non decet aliquid in suo regno inordinatum dimittere. [c. 24: Derisio est, ut talis misericordia Deo attribuatur. Nimis est contraria justitiae illius. Quapropter quemadmodum Deum sibi esse contrarium, ita boc modo illum esse misericordem est impossibile.] 13: Si Deo nihil majus aut melius: nihil justius, quam honorem illius servare in rerum dispositione summa justitia, quae non est aliud quam ipse Deus. Necesse est ergo, ut aut ablatus honor solvatur, aut poena sequatur. 15: Dei honori nequit aliquid, quantum ad illum pertinet, addi vel minui. Verum cum unaquaeque creatura suum et quasi sibi praeceptum ordinem sive naturaliter sive rationaliter servat: Deum honorat, non quod illi aliquid affert, sed quod sponte se ejus dispositioni subdit et in rerum universitate ordinem suum et ejusdem universitatis pulchritudinem, quantum in ipsa est, servat. Cum vero non vult quod Deus, Deum, quantum ad illam pertinet, inhonorat, et universitatis ordinem et pulchritudinem, quantum in se est, perturbat. 20: Dic ergo, quod solves Deo pro peccato tuo? Cor contritum et humiliatum, abstinentias et multimodos labores corporis, misericordiam dandi et remittendi, et obedientiam. Quid in his omnibus das Deo? Cum reddis aliquid, quod debes Deo, etiamsi non peccasti, non debes hoc computare pro debito, quod debes pro peccato. Totam quod es, quod habes et quod potes, debes. Quid ergo solves Deo pro peccato? 21: Ponamus omnia illa, te non debere, et videamus, utrum possint sufficere ad satisfactionem unius tam parvi peccati, sicut est unus adspectus contra voluntatem Dei? Si videres te in con-

einer bloß sittlich religiösen Versöhnung durch die vom Gottmenschen ausgehende Erleuchtung, wie durch das Vorbild seiner Liebe, ein Recht

spectu Dei, et aliquis tibi diceret: adspice illuc! et Deus econtra: nullatenus volo ut adspicias: quaere tu ipse, quid sit in omnibus, quae sunt, per quod deberes contra voluntatem Dei illum adspectum facere? Sic graviter peccamus, quotiescunque scienter aliquid quantumlibet parvum contra voluntatem Dei facimus, quia semper sumus in conspectu ejus, et semper ipse praecipit nobis, ne peccemus. Secundum quantitatem peccati exigit Deus satisfactionem. Non ergo satisfacis, si non reddis aliquid majus, quam sit id, per quod peccatum facere non debueras. II, 4: Si nihil pretiosius agnoscitur Deus fecisse quam rationalem naturam ad gaudendum de se: valde alienum est ab eo, ut ullam rationalem naturam penitus perire sinat. 5: Necesse est, ut bonitas Dei propter immutabilitatem suam perficiat de homine, quod incepit, quamvis totum sit gratia bonum quod facit. 6: Hoc autem fieri nequit, nisi sit qui solvat Deo pro peccato hominis aliquid majus, quam omne quod praeter Deum est. Illum quoque qui de suo poterit Deo dare aliquid quod superet omne, quod sub Deo est, majorem necesse est esse, quam omne, quod non est Deus. Nihil autem est super omne, quod Deus non est, nisi Deus. Non ergo potest hanc satisfactionem facere nisi Deus. Sed nec facere illam debet nisi homo, alioquin non satisfacit homo. Si ergo necesse est ut de hominibus perficiatur superna civitas, nec hoc esse valet, nisi flat praedicta satisfactio, quam non potest facere nisi Deus, nec debet nisi homo: necesse est, at eam faciat Deus homo. 11: Si dicimus, quod dabit seipsum ad obediendum Deo: non erit hoc dare, quod Deus ab illo non exigat ex debito, omnis enim rationalis creatura debet hanc obedientiam Deo. Alio itaque modo oportet, ut det seipsum aut aliquod de se. Videamus, si forte sit tradere se ipsum morti ad honorem Dei? Hoc enim ex debito Deus non exiget ab illo. Video hominem illum plane quem quaerimus, talem esse oportere, qui nec ex necessitate moriatur, quoniam erit omnipotens, nec ex debito, quia nunquam peccator erit, et mori possit ex libera voluntate. 14: Vita ista tantum amabilis, quantum est bona. Putasne tantum bonum tam amabile posse sufficere ad solvendum quod debetur pro peccatis totius mundi? Immo potest plus in infinitum. 19: Eum autem qui tantum bonum sponte dat Deo, sine retributione debere esse non judicabis. Qui retribuit alicui, aut dat quod ille non habet, aut dimittit, quod ab illo potest exigi. Prius autem quam tantam rem Filius faceret, omnia, quae Patris erant, sua erant, nec unquam debuit, quod illi dimitti possit. Si tanta et tam debita merces nec illi nec alii redditur, in vanum Filius rem tantam fecisse videbitur. Necesse est ergo ut alicui alii reddatur, quia illi non potest. Si voluerit Filius, quod sibi debetur, alii dare: poteritne Pater jure illum prohibere, aut illi, cui dabit, negare? Quibus convenientius fructum suae mortis attribuet, quam illis, propter quos salvandos hominem se fecit et quibus moriendo exemplum moriendi propter justitiam dedit? Frustra quippe imitatores ejus erunt, si meriti ejus participes non erunt. Aut quos justius faciet haeredes debiti, quo ipse non eget, quam parentes suos et fratres. 20: Misericordiam vero Dei, quae perire videbatur, cum justitiam Dei et peccatum hominis considerabamus, tam magnam tamque concordem invenimus justitiae, ut nec major nec justior cogitari possit. Nempe quid misericordius intelligi valet, quam cum peccatori, tormentis aeternis damnato et unde se redimat non habenti, Deus Pater dicit: Accipe unigenitum meum et da pro te! Et ipse Filius: Tolle me et redime te! — C. Schwarz, de satisf. Chr. ab Anselmo exposita. Gryph. 841.

und als Folge die Überwindung des Todes.") Aber eine in der Sünde begründete Rothwendigkeit des Todes Jesu wurde zuerst auf den Teufel bezogen unter gnostisch=mythischen Vorstellungen eines Lösezeldes, einer Überwältigung oder Täuschung.") Die Beziehung auf die Gerechtigkeit Gottes hat Origenes nur nach Rom. 3, 24. slüchtig ausgesprochen,") Athanasius oder sein Zeitgenosse die Beziezhung auf Gottes Wahrhaftigkeit,") indem das Unangemeßne eines Löze

οὐ παρὰ τοὺς παρ' ὑμὶν λεγομένους υἰοὺς τῷ Διὶ καινόν τι φέρομεν. Πόσους γὰρ υἰοὺς φάσκουσι τοῦ Διὸς οἱ παρ' ὑμὶν τιμώμενοι συγγραφεῖς, ἐπίστασθε 'Ερμῆν μὲν, λύγον τὸν ἑρμηνευτικὸν καὶ πάντων διδάσκαλον Δσκληπιὸν δὲ, θεραπευτὴν γενόμενον, κεραυνωθέντα ἀνεληλυθέναι εἰς οὐρανόν Διόνυσον δὲ διασπαραχθέντα 'Ηρακλέα δὲ φυγῆ πόνων ἑαυτὸν πυρὶ δόντα. Orig. o. Cels. I, 31: ['Ιησοῦς] ἐκὼν τὸν θάνατον ὑπὲρ τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους ἀνεδέξατο, ἀνάλογον τοῖς ἀποθανοῦσιν ὑπὲρ πατρίδων, ἐπὶ τῷ σβέσαι λοιμικὰ κρατήσαντα καταστήματα, ἢ δυσπλοίας. Δεγέτωται τρόπφ σταυροῦ, πότερον οὐδὲ τὰς ἐλληνικὰς παραδέξονται καὶ βαρβαρικὰς πολλὰς ἰστορίας περὶ τοῦ τινας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τεθνηκέναι και θαρβαρικὰς πολλὰς ἰστορίας περὶ τοῦ τινας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τεθνηκέναι και θαρβαρικὰς πολλὰς ἰστορίας περὶ τοῦ τινας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τεθνηκέναι και θαρβαρικὰς πολλὰς ἰστορίας περὶ τοῦ τινας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τεθνηκέναι και θαρβαρικὰς πολλὰς ἰστορίας περὶ τοῦ τινας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τεθνηκέναι και θαρβαρικὰς πολλὰς ἰστορίας περὶ τοῦ τινας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τεθνηκέναι και θαρβαρικὰς πολλὰς ἰστορίας περὶ τοῦ τινας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τεθνηκέναι και θαρβαρικὰς πολλὰς ἰστορίας κερὶ τοῦ τινας ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τεθνηκέναι και θαρβαρικὰς πολλὰς ἐθνη κακῶν;

r) Clem. Rom. I. c. 46: Διὰ τὴν ἀγάπην, ἣν ἔσχεν πρὸς ἡμᾶς, τὸ αἶμα αὐτοῦ ἔδωκεν ὑπὲρ ἡμῶν ὁ Χριστὸς, καὶ τὴν σάρκα ὑπὲρ τῆς σαρκὸς ἡμῶν, καὶ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Justin. Apol. I. c. 63: Ὑπὲρ σωτηρίας τῶν πιστευόντων αὐτῷ καὶ ἔξουθενηθῆναι καὶ παθεῖν

ύπεμεινεν, ένα αποθανών και αναστάς νικήση τον θάνατον.

s) Iren. V, 1, 1: Verbum potens et homo verus sanguine suo rationabiliter redimens nos redemtionem semetipsum dedit pro his, qui in captivitatem ducti sunt. Et quoniam injuste dominabatur nobis apostasia [diabolus], et, cum natura essemus Dei, alienavit nos contra naturam, suos proprios faciens discipulos: potens Dei Verbum et non deficiens in sua justitia juste etiam adversus ipsam conversus est apostasiam, ea, quae sunt sua, redimens ab ea, non cum vi, quemadmodum illa dominabatur nostri, sed secundum suadelam, quemadmodum decebat Deum suadentem, et non vim inferentem accipere, quae vellet. Orig. in Mth. tom. 16, 8: [T. III. p. 726.] Τίνι ἔδωχε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτο ον ἀντὶ πολλῶν; οὐ γὰρ δὴ τῷ θεῷ· μή τι οὐν τῷ πονηρῷ; οὖτος γὰρ ἐκράτει ἡμῶν, εως δοθῆ τὸ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῷ λύτρον, ἡ τοῦ Ἰησοῦ ψυχὴ, ἀ πα τη θ έντι, ὡς δυναμένῷ αὐτῆς χυριεῦσαι, καὶ οὐχ ὁρῶντι, ὅτι οὐ φέρει τὴν ἐπὶ τῷ κατέχειν αὐτὴν βάσανον. Απόνος. in Ευ. Luc. l. IV: Oportuit hanc fraudem diabolo fieri. Greg. Nyss. Or. cat. c. 22. 26.

t) In Rom. III, 7: [T. IV. p. 513.] Cum dixisset, quod pro omni genere humano redemtionem semetipsum dedisset, addit aliquid sublimius: quia proposuit eum Deus propitiationem per fidem in sanguine ipsius, quo scilicet per hostiam sui corporis propitium hominibus faceret Deum, et per hoc ostenderet justitiam suam. Deus enim justus est, et justus justificare non poterat injustos, ideo interventum voluit esse propitiatoris, ut per ejus fidem justificarentur, qui per opera propria justificari non poterant.

u) De Incarn. Verbi. [T. I. p. 58 ss.] c. 7: Οὐχ ἀληθής ἦν ὁ θεὸς, εἰ, εἰπόντος αὐτοῦ ἀποθνήσχειν ἡμᾶς, [εἰ παραβαίη τὴν ἐντολήν] μὴ ἀπέθνησχεν ὁ ἄνθρωπος. Απρεπὲς δὲ ἦν τὰ ἄπαξ γενόμενα λογικὰ καὶ τοῦ λόγου αὐτοῦ μετασχόντα παραπόλλυσθαι, οὐχ ἄξιον γὰρ ἦν τῆς ἀγαθότητος τοῦ θεοῦ τὰ ὑπ αὐτοῦ γενόμενα διαφθείρεσθαι διὰ τὴν παρὰ τοῦ διαβόλου γενομένην τοῖς ἀνθρώποις ἀπάτην. c. 9: Συνιδών ὁ λόγος, ὅτι

segeldes an den Satan in Gregor von Mazianz zum Bewußtsein kam.") Doch blieb die mythische Vorstellung gewöhnlich auch neben dem Bilde eines der Gottheit dargebrachten Opfers, sowohl Sühnopfer als Opfer des Gehorsams.") Eine Stellvertretung dabei wird in den ersten Jahrh. nicht ausdrücklich hervorgehoben, ohne doch ganz übersehen zu sein, und auch Märthrer fühlten sich als Opfer.") Den Ausstruck satisfactio hat Tertullian aus dem classischen und juridischen Sprachgebrauche eingeführt, aber als eine der Gottheit für eigne Sünden geleistete Genugthuung, von Jesuganz abgesehen vom Erlösungswerke.")

αλλως οὐχ αν λυθείη των ἀνθρώπων ή φθορὰ εὶ μὴ διὰ τοῦ ἀποθανεῖν, οὐχ οἰόν τε δὲ ἦν τὸν λόγον ἀποθανεῖν ἀθάνατον ὄντα καὶ τοῦ πατρὸς υἱὸν, τούτου ἕνεκεν τὸ δυνάμενον ἀποθανεῖν ἑαυτῷ λαμβάνει σῶμα, ἱνα τοῦ ἐπὶ πάντων λόγου μεταλαβὸν ἀντὶ πάντων ἱκανὸν γένηται τῷ θανάτω, καὶ διὰ τὸν ἔνοικήσαντα λόγον ἄφθαρτον διαμείνη καὶ λοιπὸν ἀπὸ πάντων ἡ φθορὰ παύσηται τῆ τῆς ἀναστάσεως χάριτι. "Οθεν ώς ἱερεῖον παντὸς ἔλεύθερον σπίλου ὁ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔλαβε σῶμα προσάγων εἰς θάνατον, ἀπὸ πάντων εὐθὺς τῶν ὁμοίων ἡφάνιζε τὸν θάνατον τῆ προσφορῷ τοῦ καταλλήλου.

ν) Orat. XLII: [Τ. I. p. 691.] Έστι τοίνυν ξξετάσαι δόγμα, τοῖς μὲν πολλοῖς παρορώμενον, ξμοὶ δὲ καὶ λίαν ξξεταζόμενον. Τίνι γὰρ τὸ ὑπὲρ ἡμῶν αἰμα καὶ περὶ τίνος ξχέθη, τὸ μέγα καὶ περιβόητον τοῦ θεοῦ καὶ ἀρχιερέως καὶ θύματος; Κατειχόμεθα μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ πονηροῦ, πεπραμένοι ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν εἰ δὲ τὸ λύτρον οὐκ ἄλλου τινὸς η τοῦ κατέχοντος γίνεται, ζητῷ τίνι τοῦτο εἰσηνέχθη; εὶ μὲν τῷ πονηρῷ, φ ε ῦ τῆς ὕβρ ε ως, εἰ μὴ παρὰ τοῦ θεοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν θεὸν αὐτὸν λύτρον ὁ ληστὴς λαμβάνει, καὶ μισθὸν οὕτως ὑπερφυῆ τῆς ξαυτοῦ τυραννίδος, δι δν καὶ ἡμῶν φείδεσθαι δίκαιον ἡν. w) Jo. Damasc. de fide orth. III, 27: Θνήσκει καὶ ξαυτὸν τῷ πατρὶ προσφέρει θυσίαν ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῷ γὰρ πεπλημμελήκαμεν, καὶ αὐτὸν ἔδει τὸ ὑπὲρ ἡμῶν λύτρον δέξασθαι μὴ γὰρ γένοιτο τῷ τυράννῳ τὸ τοῦ δεσπότου προσενεχθῆναι αἰμα. Πρόσεισι τοιγαροῦν ὁ θάνατος καὶ καταπιὼν τὸ σώματος δέλεαρ, τῷ τῆς θεότητος ἀγκίστρῳ περιπείρεται, καὶ ἀναμαρτήτου καὶ ζωοποιοῦ γευσάμενος σώματος, διαφθείρεται, καὶ πάντας ἀνάγει, οῦς πάλαι κατέπιεν.

x) Orig. in Lev. Hom. I, 3: [T. II. p. 186.] Posuit ergo manum suam super caput vituli: hoc est peccata generis humani imposuit super caput suum, ipse est enim caput corporis ecclesiae suae. — Ignat. ad Rom. c. 4: Λιτανεύσατε τὸν Χριστὸν υπὲρ ἔμοῦ, Γνα θεοῦ θυσία εὑρεθῶ. Über βοίηε farp Eus. Η. ecc. IV, 15. Orig. Exhort. mart. c. 50: [T. I. p. 309.] Ωσπερ τιμίφ αξματι τοῦ Ἰησοῦ ἡγοράσθημεν — οὕτως τῷ τιμίφ αξματι τῶν μαρτύρων ἀγορασθήσονταί τινες. Aber Tertul. de pud. c. 22: Sufficiat martyri propria delicta purgusse. Quis alienam mortem sua solvit, nisi solus Dei Filius?

y) Cic. Verr. II, 1, 3: In qua civitate legatus populi romani violatus sit, nisi publice satisfactum sit, ei civitati bellum indici solere. Ulpian: Satisfactum accipimus, quemadmodum voluit creditor, licet non sit solutum. Tertul. de jejun. c. 3: Ut homo per eandem materiam satis Deo faciat, per quam offenderat, i. e. per cibi interdictionem. De cultu femm. I, 1: Si tanta in terris moraretur fides, quanta merces ejus exspectaretur in coelis, nulla vestrum laetiorem habitum appetisset, ut non squalorem potius affectaret, ipsam se circumferens Evam lugentem et poenitentem, quo plenius id, quod de Eva trahit, omnis satisfactionis habitu expiaret. — De patient. c. 3: Patientia Domini in Malcho vulnerata est. Ita-

- ---

Der Aneignung seines Todes liegt überall zu Grunde das Sineinleben in Christus den zweiten Adam.") Als Grund in Gott wird
vielsach seine Liebe gepriesen, mit ihrer Macht Gegenliebe zu wecken,
ohne das Andre auszuschließen, daß Christus auch Gott und seinen
Born versöhnte.") 2. Die Versöhnung durch den Tod Jesu galt für
jeden, der sich dieselbe aneignete, hinsichtlich alles Vergangenen als
vollendet, aber als unvollendet theils in Bezug auf die hohepriesterliche Fürditte und auf die fünstige Vollendung des Gottesreichs in jedem Einzelnen, bb) theils wiesern sich aus der Kirchenzucht die Meinung
entwickelte, daß die Sünden der Christen nicht ohne eigne Bußen und
Werke vergeben würden, sonach die volle Versöhnung sich nur auf
Sünden vor der Tause beziehe. Daher mancherlei Mittel der Sündenvergebung und Versöhnung. cc) Doch galt das Lösegeld Christi sur

que sanitatis restitutione ei, quem non ipse vexaverat, satisfecit per patientiam, misericordiae matrem.

z) Iren. V, 16: Έν μὲν τῷ πρώτῷ Αδὰμ προσεκόψαμεν, μὴ ποιήσαντες τοῦ θεοῦ ἐντολήν ἐν δὲ τῷ δευτέρῷ Αδὰμ ἀποκατηλλάγημεν ὑπήκοοι μέχρι θανάτου γενόμενοι. Orig. in Rom. V, 9: [T. IV. p. 563.] Christus ipse est arbor vitae, cui complantari debemus. Ipsa quidem morte, qua Jesus mortuus est peccato, ut peccatum omnino non fecerit, nos non possumus mori, ut omnino nesciamus peccatum: similitudinem tamen habere possumus, ut imitantes eum et vestigia ejus sequentes abstineamus a peccato. 10: [p. 569.] Non sine causa [Rom. 6, 11.] dixit: Cogitate vos mortuos esse peccato. Qui enim cogitat mortuum se esse, non peccat, v. c. si me concupiscentia mulieris trahat, si argenti, et ponam in corde meo, quod mortuus sim in Christo et de morte cogitem, exstinguitur concupiscentia et effugatur peccatum. Brg. nt. f.

aa) Aug. de catech. rud. c. 7: Quae major causa est adventus Domini, nisi ut ostenderet Deus dilectionem suam in nobis, ut et nos invicem diligamus, quoniam prior dilexit nos. Nulla est enim major ad amorem invitatio, quam praevenire amando. — Constitt. Apost. VIII, 12: Έξευμενίσατό σε τὸν ἑαυτοῦ θεὸν καὶ πατέρα, καὶ τῷ κόσμῳ κατήλλαξε, καὶ τῆς ἐπικειμένης ὀργῆς τοὺς πάντας ἡλευθέρωσε.

bb) Orig. in Lev. Hom. VII, 2: [T. II. p. 221.] Quando consummat opus? Quando me, qui sum ultimus et nequior omnium peccatorum, consummatum fecerit et perfectum, tum consummat opus suum. Nunc enim adhuc imperfectum est, donec ego maneo imperfectus.

cc) Clem. Stromm. IV, 24: [p. 634.] Ίστέον τοὺς μετὰ τὸ λουτρὸν τοῖς ἀμαρτήμασι περιπίπτοντας, τούτους εἶναι τοὺς παιδευομένους τὰ μὲν γὰρ προενεργηθέντα ἀφείθη, τὰ δὲ ἐπιγινόμενα ἐχχαθαίρεται. Orig. in Lev. Hom. II, 4: [T. II. p. 190 s.] Audi, quantae sint remissiones peccatorum in Evangeliis. Est ista prima, qua baptizamur in remissionem peccatorum. Secunda remissio est in passione martyrii. Tertia est, quae pro elecmosyna datur. [Lc. 11, 41.] Quarta nobis fit per hoc, quod et nos remittimus peccata fratribus nostris. Quinta est, cum converterit quis peccatorem ab errore viae suae. [Jac. 5, 20.] Sexta fit per abundantiam charitatis. [Lc. 7, 17. 1 Ptr. 4, 8.] Est adhuc et septima, licet dura et laboriosa, per poenitentism, cum lavat peccator in lacrymis stratum suum et cum non erubescit sacerdoti indicare peccatum suum et quaerere medicinam. [Ps. 31, 5.] Chrysost. in Jo. Hom. LXXII: [T. VIII. p. 465.] Ἀποσμήχει τὴν ὁυπαρίαν

größer als unsere Schuld. dd) Die Versöhnung wurde durch das in Beißasgungen und Typen bezeugte Vorgefühl des Glaubens auf die Frommen des A. T., und wo die Erinnerung an heidnische Vorsahren oder die Achtung vor heidnischer Bildung lebendig war, durch die Höllenfahrt Christi, durch die apostolische Predigt im Hades und durch die vorchristliche Wirksamkeit des Logos, auf die Heiden der Vorzeit bezogen. ee) Orisgen es dachte den Logos als Versöhner des Weltalls im vollen Sinne: der die kirchliche Weltansicht beschränkte ihn auf die Menschheit. B) Dagegen die Beschränkung, auf welche Augustin durch seine Prädessinationstheorie hingedrängt wurde, dem althergebrachten Glauben an die objective Allgemeinheit der Erlösung widersprach. hh) 3. Die

πρώτον τὸ λοῦτρον· ὕστερον δὲ καὶ ἕτεραι ὁδοὶ πολλαὶ καὶ παντοδαπαί· φιλάνθρωπος γὰρ, ων ὁ θεὸς καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν ἡμῖν ὁδοὺς ποικί- λης ἀπαλλαγῆς, ὧν πρώτη πασῶν ἔστιν ἡ διὰ τῆς ἔλεημοσύνης.

dd) Cyrilli Hier. Cat. XIII, 33: Οὐ τοσαύτη ἦν τῷν ἁμαρτωλῶν ἡ ἀνομία, ὅση τοῦ ὑπεραποθνήσκοντος ἡ δικαιοσύνη οὐ τοσοῦτον ἡμάρτομεν, ὅσον ἐδικαιοπράγησεν ὁ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ ἡμῶν τεθεικώς. Chrysost. in Rom. Hom. X: [T. X. p. 121.] Πολλῷ πλείονα ὧν ὀφείλομεν κατέβαλεν ο Χριστὸς, καὶ τοσούτῳ πλείονα, ὅσῳ πρὸς ἑανίδα μικρὰν

πέλαγος ἄπειρον. ee) §. 74, q. §. 88, h.

ff) In Jo. tom. 1, 40: [T. IV. p. 41 s.] Μέγας εστίν άρχιεμεύς ούχ ύπερ ανθρώπων μόνων, αλλά και παντός λογικοῦ την απαξ θυσίαν προσενεχθείσαν έαυτὸν ἀνενεγκών, χωρίς γὰρ θεοῦ ὑπὲρ παντὸς ἐγεύσατο θανάτου. tom. 1, 34: [p. 35.] Πρώτος καὶ ἔσχατος ὁ σωτήρ, οὐχ ὅτι οὐ τὰ μεταξύ, άλλὰ τῶν ἄχρων, ἵνα δηλωθή, ὅτι τὰ πάντα γέγονεν αὐτός επίστησον δε πότερον ανθρωπός έστι το έσχατον ή τα καλούμενα καταχθόνια, ών είσιν οί δαίμονες, ήτοι πάντες, ή τινες. In Rom. I, 4: [T. IV. p. 465.] Si ergo cum apparuit nobis hominibus, non sine Evangelio apparuit, consequentia videtur ostendere, quod etiam angelico ordini non sine Evangelio apparuerit [1 Tim. 3, 16.], illo fortassis, quod aeternum Evangelium a Joanne memoratum edocuimns. Si vero etiam in reliquis coelestibus ordinibus tale aliquid ab eo gestum esse suspicandum sit, in ea, qua singuli quique sunt forma apparens eis et annuntians pacem, quoniam quidem per sanguinem crucis pacificavit, non solum, quae in terra, sed quae et in coelis sunt [Col. 1, 20.], etiam tu apud teipsum discutito. III, 8: [p. 516.] Greg. Nyss. Or. cat. c. 25. Didymus b. Galland. Bibl. T. IV. p. 325. Brg. §. 88, s.

gg) Tertul. de carne Chr. c. 14: Homo perierat, hominem restitui oportuerat. Ut angelum gestaret Christus, nihil tale de causa'est. Nam etsi angelis perditio reputatur, nunquam tamen illis restitutio repromissa est. Nullum mandatum de salute angelorum suscepit Christus a Patre. Hieron. ad Avitum Ep. LXI, 4: Intulit [Origenes], quod et cogitasse sacrilegum est, pro salute daemonum Christum etiam in aëre et in supernis locis esse passurum. Et licet ille non dixerit, tamen, quod consequens est, intelligitur: sicut pro hominibus homo factus est, ut homines liberaret, sic pro salute daemonum Deum futurum, quod sunt hi, ad quos venturus est liberandos. So bas Berwerfungsurtheil ber 5. öfum. Synobe b. Mansi T. IX. p. 395 ss. 518.

hh) Athan. de Syn. Nic. Decr. [T. I. p. 262.] "Ελαβεν σῶμα ἐχ τῆς παρθένου, Ίνα τοῦτο προσενέγχας θυσίαν ὑπὲρ πάντων τῷ πατρὶ ἀπαλλάξη πάντας ἡμᾶς, ὅσοι φόβφ θανάτου ἔνοχοι ἡμεν δουλείας. Lucidi Libellus: [Acta Conc. Arelatens. a. 475. b. Mansi T. XII. p. 1011.]

Rothwendigkeit bes Gottmenschen war nur in der Anschauung ausgesprochen, welcher bie Versöhnung und Menschwerdung zusam= menfiel und in der Beziehung auf den Teufel; die Rothwendigkeit des Bott menschen lag im Glauben, daß bennoch die Gulfe von ber Menschheit selbst ausgehen muffe.") Im Gegensate bes aus bem Bei= denthum überkommenen Sprachgebrauchs [g. 141, i. 142, l.] bachten die ältern Bater, soweit fie hierauf reflectirten, den Logos von allem Leiden unberührt. kk) Aber nach dem Bedürfnisse, auch die göttliche Da= tur in ber entscheibenben Rataftrophe wirksam zu benten, murbe feit bem neftorianischen Streite burch bie Gemeinschaft ber Naturen eine Ditthätigkeit bes Logos beim Erlösungstobe angenommen, bie sich nur in conventionellen Formeln aussprechen ließ, und in der endlich doch siegreichen Formel ber Theopaschiten ihren schärfften Ausbruck erhielt.") Obwohl Drigen es nach diesem Gemeingefühle ber Rirche eine Rothwendigfeit bes göttlichen Opfertobes in ber menschlichen Gunbe anerfannte, hielt er doch nicht das Berhältniß zu Chrifto als bem Erlöfer für das höchste, sondern die freie geiftige Gemeinschaft mit ihm, als bem Principe alles Göttlichen. mm) Wiefern Athanafius an fündlose Menschen glaubte [S. 63], trat auch ihm die Beziehung Jesu auf die

Juxta statuta Conciliidamno, qui dicit, quod Christus mortem non pro omnium salute susceperit. Assero Christum, quantum pertinet ad divitias bonitatis suae, pretium mortis pro omnibus obtulisse et quia nullum perire velit, qui est salvator omnium, maxime fidelium, dives in omnibus, qui invocant illum.

ii) Iren. III, 18,7: Εὶ μὴ ἄνθρωπος ἐνίχησεν τὸν ἀντίπαλον τοῦ ἀνθρώπου, οὐχ αν διχαίως ἐνιχήθη ὁ ἐχθρός. Πάλιν τε εἰ μὴ ὁ θεὸς ἐδωρήσατο τὴν σωτηρίαν, οὐχ ᾶν βεβαίως ἔσχομεν αὐτήν. Καὶ εἰ μὴ συνήνωθη ὁ ἄνθρωπος τῷ θεῷ, οὐχ ᾶν ἐδυνήθη μετασχεῖν τῆς ἀφθαρσίας.
Aug. de vera rel. c. 16: Ipsa natura suscipienda erat, quae liberanda.

kk) Tertul. adv. Prax. c. 29: Cum duae substantiae censeantur in Christo divina et humana, constet autem immortalem esse divinam, sicut mortalem quae humana sit, apparet, quatenus eum mortuum dieat [Apostolus], i. e. qua carnem et hominem, non qua spiritum et Sermonem. Tam incompassibilis Pater est, quam impassibilis etiam Filius ex ea conditione, qua Deus est. Clem. Cohort. p. 84: Ἰησοῦς μὴ παθών. [Doch Quis div. c. 34: αἶμα θεοῦ παιδός.] Orig. in Jo. tom. 28, 14: [T. IV. p. 392.] Οὐχ ἀπέθανεν ὁ θεὸς λύγος, ἀνεπίδεκτος γὰρ πρωτότοκος πάσης κτίσεως θανάτου ὑπὲρ τοῦ λαοῦ δὲ ἀ π εθ αν εν οῦτος ὁ ἄνθρω πος, τὸ πάντων ζώων καθαρώτερον. Daher ib. nach ber unāchten Lebart Hebr. 2, 9: trāgt er bie Last bes Kreuzes χωρίς θεοῦ. Iren. V, 17, 3.

Il) Syn. Constantinop. a. 553. can. 10: [Mansi T. IX. p. 384.] Είτις οὐχ ὁμολογεῖ τὸν ἐσταυρωμένον σαρχὶ πύριον ἡμῶν Ἰ. Χ. εἶναι θεὸν ἀληθινὸν καὶ ἕνα τῆς ἁγίας τριάδος · ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω. Jo. Damasc. de fide orth. III, 26: Θεὸν μὲν σαρχὶ παθόντα φαμέν · θεότητα δὲ σαρχὶ παθοῦσαν, ἢ θεὸν διὰ σαρχὸς παθόντα οὐδαμῶς. Brg. §. 142, w. §. 143, ε. mm) In Num. Hom. XXIV, 1: [T. II. p. 362.] Si non fuisset peccatum, non necesse fuerat Filium Dei agnum fieri, pec opus fuerat eum in carne positum jugulari, sed mansisset hoc, quod in principio erat, Deus Verbum. Beweisstelle für das Andre: §. 74, m.

Sünde zurück, Gregor v. Ryssa kannte Menschen, für die der Gotztessohn nicht Mensch zu werden brauchte, nn) und Gregor v. Nazianz fand im Wesen Gottes weder eine Nothwendigkeit noch ein Wohlgessallen an der Hinopferung seines Sohnes. oo) Erst Augnstin begrünzdete in der Erbsünde die allgemeine Nothwendigkeit dieses Opfertodes, der ihm ohne jene vergeblich erschien; pp) doch mit der Anerkennung, daß Gott auch auf andre Weise vermocht hätte, die Menschen zu retzten. qq) Die Rhetorif der Kirchenväter benutzte den ungeheuern Gedanzten eines Gottmenschen und seines Geschicks zu den glänzendsten Gezgensähen. Aber die Todesüberwindung und der Gottessriede war in der That vorhanden, und das erhabene Siegsgefühl, welches die Kirche in allen ihren Kämpsen erfüllte, ruhte vornehmlich auf diesem Glauzben, daß sie gegründet sei vom Eingebornen Gottes und über seinem Grabe.

## §. 150. Scholaftif und fatholifche Rirchenlehre.

Eramer, Boffuet. E. VII. S. 550 ff. Seisen, Nic. Methonensis, Ans. Cant., Hugo Grot. quod ad satisfact. doctrinam inter se comparati. Heidlb. 838.

Anselmus entwickelte gegen das Argerniß des ungläubigen Versstandes an einem geborenen und gestorbenen Gotte die Vorstellung des Opfertodes Jesu zum Begriff einer allgemeinen und rationalen Noth=wendigkeit, als stellvertretende, die Größe der Schuld überbietende

nn) C. Apollinarem: [T. II. p. 695.] Εὶ πάντες κατὰ τὸν Μωϋσέα δυνατῶς εἶχον ἐντὸς γενέσθαι τοῦ γνόφου, ἐν ῷ εἶδεν ὁ Μωϋσῆς τὰ ἀθέατα ἡ κατὰ τὸν ὑψηλὸν Παῦλον τριῶν οὐρανῶν ὑπεραρθῆναι καὶ ἐν τῷ παραδείσῳ περὶ τῶν ὑπὲρ λόγον πραγμάτων διδαχθῆναι τὰ ἄρξητα ἡ κατὰ τὸν ζηλωτὴν Ἡλίαν τῷ πυρὶ πρὸς τὸν αἰθέριον χῶρον συνεπαρθῆναι ἡ κατὰ τὸν Ἰεζεκιήλ τε καὶ Ἡσαΐαν ἔπὶ τοῦ θρόνου τῆς δόξης ἰδεῖν, ἡ ὑπὸ τῶν χερουβὶμ ἐπαιρόμενον οὐδ ἀν ἐγένετο πάντως χρεία τῆς διὰ σαρκὸς τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπιφανείας.

οο) Or. XLII: [T. I. p. 691 s.] Τις ὁ λόγος μονογενοῦς αἰμα τέρπειν πατέρα, ος οὐδὲ τὸν Ἰσαὰχ ἔδέξατο παρὰ τοῦ πατρὸς προσφερόμενον, ἀλλ ἀντηλλάξατο τὴν θυσίαν χριὸν ἀντιδοὺς τοῦ λογιχοῦ θύματος ἡ δῆλον, ὅτι λαμβάνει μὲν ὁ πατὴρ, οὐχ αἰτήσας οὐδὲ δεηθεὶς, ἀλλὰ διὰ τὴν οἰχονομίαν χαὶ τὸ χρῆναι άγιασθῆναι τῷ ἀνθρωπίνψ τοῦ θεοῦ τὸν ἄνθρωπον, ἵν αὐτὸς ἡμᾶς ἐξέληται, τοῦ τυράννου βία χρατήσας, χαὶ πρὸς αὐτὸν ἔπαναγάγη διὰ τοῦ υἰοῦ μεσιτεύσαντος, χαὶ εἰς τιμὴν τοῦ

πατρός τοῦτο οἰχονομήσαντος.

pp) Enchirid. c. 48: Illud unum peccatum tam magnum est, ut in uno homine originaliter, atque ut ita dixerim radicaliter, totum genus humanum damnaretur, non solvitur ac diluitur nisi per unum mediatorem Dei et hominum hominem Christum, qui solus potuit ita nasci, ut ei non opus esset renasci. Doch sogleich als Folge nur die gewöhnliche Satanstheorie nt. s. — Contra Julian. VI, 24: Si salvi erunt aliqui sine Christo et justificantur aliqui sine Christo: ergo Christus gratis [!] mortuus est.

qq) De agone christ. c. 11. Sunt stulti qui dicunt, non poterat aliter sapientia Dei homines liberare, nisi susciperet hominem, et nasceretur a femina, et a peccatoribus omnia illa pateretur. Quibus dicimus: poterat omnino, sed si aliter faceret, similiter vestrae stultitiae displiceret. De Trinit. XIII. 40: psphologische Angemessenheit.

Genugthuung, welche für die dem ewigen Tode verfallne Menschheit nur ein Gottmensch durch seinen schuldlosen Tod leisten konnte, das durch die Forderungen der göttlichen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ausgleichend, den Weltzweck erfüllend. Die Ehre Gottes, der die Genugthuung geleistet wird, ist die heilige Weltordnung selbst, obwohl etwas ritterlich aufgefaßt.") Als dagegen Abälard, im Interesse

a) Cur Deus homo? [ed. Laemmer, Ber. 857. Opp. Lps. 550. 4.] I, 3: Objiciunt nobis deridentes simplicitatem nostram infideles, quod Deo facimus injuriam, cum eum asserimus in uterum mulieris descendisse, lacte nutritum crevisse, et ut multa alia taceam, quae Deo non videntur convenire, lassitudinem, sitim, verbera et inter latrones mortem sustinuisse. 6: Quibus cum dicimus: redemit nos a peccatis et de potestate diaboli, quae quia nos non poteramus, ipse pro nobis venit expugnare, et redemit nobis regnum coelorum; et boc modo ostendit, quantum nos diligeret: respondent: Si dicitis, quia Deus haec omnia facere non potuit solo jussu, quem cuncta jubendo creasse dicitis, repugnatis vobismetipsis. Aut si fatemini, quod potuit, sed noluit nisi boc modo, quomodo sapientem illum dicitis, quem sine ulla ratione tam indecentia velle pati asseritis? 7: Nihil erat in diabolo, cur Deus contra illum ad liberandum hominem sua uti fortitudine non deberet. 11: Omnis voluntas rationabilis creaturae subjecta debet esse voluntati Dei. Hoc est debitum, hic est solus et totus honor, quem a nobis exigit Deus. Hunc honorem debitum qui Deo non reddit, aufert Deo quod suum est, Deumque exhonorat, et hoc est peccare. Quamdiu autem non solvit, quod rapuit, manet in culpa, nec sufficit solummodo reddere quod ablatum est, sed pro contumelia illata plus debet reddere quam abstulit, et hace est satisfactio, quam omnis peccator debet Deo facere. 12: Videamus, utrum sola misericordia deceat Deum peccata dimittere? Sic dimittere peccatum non est aliud quam non punire, et quum recte ordinare peccatum sine satisfactione non est nisi punire: si non punitur, inordinatum dimittitur. Deum vero non decet aliquid in suo regno inordinatum dimittere. [c. 24: Derisio est, ut talis misericordia Deo attribuatur. Nimis est contraria justitiae illius. Quapropter quemadmodum Deum sibi esse contrarium, ita boc modo illum esse misericordem est impossibile.] 13: Si Deo nihil majus aut melius: nihil justius, quam honorem illius servare in rerum dispositione summa justitia, quae non est aliud quam ipse Deus. Necesse est ergo, ut aut ablatus bonor solvatur, aut poena sequatur. 15: Dei honori nequit aliquid, quantum ad illum pertinet, addi vel minui. Verum cum unaquaeque creatura suum et quasi sibi praeceptum ordinem sive naturaliter sive rationaliter servat: Deum honorat, non quod illi aliquid affert, sed quod sponte se ejus dispositioni subdit et in rerum universitate ordinem suum et ejusdem universitatis pulchritudinem, quantum in ipsa est, servat. Cum vero non vult quod Deus, Deum, quantum ad illam pertinet, inhonorat, et universitatis ordinem et pulchritudinem, quantum in se est, perturbat. 20: Dic ergo, quod solves Deo pro peccato tuo? Cor contritum et humiliatum, abstinentias et multimodos labores corporis, misericordiam dandi et remittendi, et obedientiam. Quid in his omnibus das Deo? Cum reddis aliquid, quod debes Deo, etiamsi non peccasti, non debes hoc computare pro debito, quod debes pro peccato. Totum quod es, quod habes et quod potes, debes. Quid ergo solves Deo pro peccato? 21: Ponamus omnia illa, te non debere, et videamus, utrum possint sufficere ad satisfactionem unius tam parvi peccati, sicut est unus adspectus contra voluntatem Dei? Si videres te in con-

einer bloß sittlich religiösen Versöhnung durch die vom Gottmenschen ausgehende Erleuchtung, wie durch das Vorbild seiner Liebe, ein Recht

spectu Dei, et aliquis tibi diceret: adspice illuc! et Deus econtra: nullatenus volo ut adspicias: quaere tu ipse, quid sit in omnibus, quae sunt, per quod deberes contra voluntatem Dei illum adspectum facere? Sic graviter peccamus, quotiescunque scienter aliquid quantumlibet parvum contra voluntatem Dei facimus, quia semper sumus in conspectu ejus, et semper ipse praecipit nobis, ne peccemus. Secundum quantitatem peccati exigit Deus satisfactionem. Non ergo satisfacis, si non reddis aliquid majus, quam sit id, per quod peccatum facere non debueras. II, 4: Si nihil pretiosius agnoscitur Deus fecisse quam rationalem naturam ad gaudendum de se: valde alienum est ab eo, ut ullam rationalem naturam penitus perire sinat. 5: Necesse est, ut bonitas Dei propter immutabilitatem suam perficiat de homine, quod incepit, quamvis totum sit gratia bonum quod facit. 6: Hoc autem fieri nequit, nisi sit qui solvat Deo pro peccato hominis aliquid majus, quam omne quod praeter Deum est. Illum quoque qui de suo poterit Deo dare aliquid quod superet omne, quod sub Deo est, majorem necesse est esse, quam omne, quod non est Deus. Nihil autem est super omne, quod Deus non est, nisi Deus. Non ergo potest hanc satisfactionem facere nisi Deus. Sed nec facere illam debet nisi homo, alioquin non satisfacit homo. Si ergo necesse est ut de hominibus perficiatur superna civitas, nec hoc esse valet, nisi fiat praedicta satisfactio, quam non potest facere nisi Deus, nec debet nisi homo: necesse est, ut eam faciat Deus homo. 11: Si dicimus, quod dabit seipsum ad obediendum Deo: non erit hoc dare, quod Deus ab illo non exigat ex debito, omnis enim rationalis creatura debet hanc obedientiam Deo. Alio itaque modo oportet, ut det seipsnm aut aliquod de se. Videamus, si forte sit tradere se ipsum morti ad honorem Dei? Hoc enim ex debito Deus non exiget ab illo. Video hominem illum plane quem quaerimus, talem esse oportere, qui nec ex necessitate moriatur, quoniam erit omnipotens, nec ex debito, quia nunquam peccator erit, et mori possit ex libera voluntate. 14: Vita ista tantum amabilis, quantum est bona. Putasne tantum bonum tam amabile posse sufficere ad solvendum quod debetur pro peccatis totius mundi? Immo potest plus in infinitum. 19: Eum autem qui tantum bonum sponte dat Deo, sine retributione debere esse non judicabis. Qui retribuit alicui, aut dat quod ille non habet, aut dimittit, quod ab illo potest exigi. Prius autem quam tantam rem Filius faceret, omnia, quae Patris erant, sua erant, nec unquam debuit, quod illi dimitti possit. Si tanta et tam debita merces nec illi nec alii redditur, in vanum Filius rem tantam fecisse videbitur. Necesse est ergo ut alicui alii reddatur, quia illi non potest. Si voluerit Filius, quod sibi debetur, alii dare: poteritne Pater jure illum prohibere, aut illi, cui dabit, negare? Quibus convenientius fructum suae mortis attribuet, quam illis, propter quos salvandos hominem se fecit et quibus moriendo exemplum moriendi propter justitiam dedit? Frustra quippe imitatores ejus erunt, si meriti ejus participes non erunt. Aut quos justius faciet haeredes debiti, quo ipse non eget, quam parentes suos et fratres. 20: Misericordiam vero Dei, quae perire videbatur, cum justitiam Dei et peccatum hominis considerabamus, tam magnam tamque concordem invenimus justitiae, ut nec major nec justior cogitari possit. Nempe quid misericordius intelligi valet, quam cum peccatori, tormentis aeternis damnato et unde se redimat non habenti, Deus Pater dicit: Accipe unigenitum meum et da pro te! Et ipse Filius: Tolle me et redime te! - C. Schwarz, de satisf. Chr. ab Anselmo exposita. Gryph. 841.

bes Teufels auf die Menschheit bestritt, b) erhob sich der h. Bernhard für dasselbe. Die ganze Unbestimmtheit des Lehrbegriffs erscheint noch bei Lom bardus. Er deutet im bunten Wechsel fast auf alle Vorstelz lungen und Bilder der alten Kirche, doch liegt überall die rein historische religiöse Wirkung zu Grunde. Über die Angemessenheit des von der Liebe ausgehenden, Liebe weckenden Todes Iesu wiederholt er die ausgustinische Lehre vornehmlich in Bezug auf den Satan, aber neben die mythische stellt er die sittliche Vorstellung einer Befreiung von der Sünzbe. d. Der Gott wirkt zum Mittleramte nur, wiesern er die Sündlosigs

b) Theol. chr. IV, 13: Ostenditur, cum dicitur Filius Dei incarnatus, lumen divinae Sapientiae per hanc incarnationem carnalibus effulsisse, atque hoc solum, vel hoc specialiter beneficium Deum intendisse in ipso habitu carnis. Tale est ergo Sapientiam Dei incarnatam esse, ac si dicatur, ad hoc Deum incarnatum esse, ut vere doctrina justitiae nos instrueret, tum praedicatione, tum etiam exemplo. Moriendo quidem docuit, quantum nos dilexerit, atque in hoc ipso nobis usque ad mortem pro ipso certandi exemplum proposuit. Resurgendo autem viam immortalitatis exhibendo praedicavit. Prius itaque docendus erat homo, deinde ad amorem trabendus corum quae nosset. In Ep. ad Rom. Opp. p. 553: In hoc justificati sumus in sanguine Christi et Deo reconciliati, quod per hanc singularem gratiam, quod Filius suus nostram susceperit naturam et in ipso nos tam verbo quam exemplo instituendo usque ad mortem perstitit, nos sibi amplius per amorem adstrinxit, ut tanto divinae gratiae accensi beneficio nihil jam tolerare propter ipsum vera reformidet caritas. *Epitome* c. 23: Quidam dicunt, quod a potestate diaboli redemti sumus, qui hominem decipiendo ipsum sibi subjecit. Idenque, ut dicunt, missus est Filius Dei, ut, quoniam potestate hominem ei auferre potuerat, magis justitia et humilitate in eum uteretur. Alioquin inferre ei injuriam videretur, cum jure hominem, qui se illi mancipaverat, possideret. Ego vero dico et ratione irrefragabili probo, quod diabolus io hominem nullum jus habnerit. Neque enim qui eum decipiendo a subjectione domini sui alienavit, aliquam potestatem super eum debuit accipere, potius si quam prius haberet, debuit amittere.

c) Ep. ad Innoc. II de erroribus Abael. c. 5. Discat diabolum son solum potestatem, sed etiam justam habuisse in homines, ut consequenter et boc videat, venisse utique in carae Dei Filium propter liberandos homines. — Diaboli in hominem quoddam jus, etsi non jure acquisitum, sed nequiter usurpatum, juste tamen permissum.

d) L. III. D. 19. F: Reconciliati sumus Deo per mortem Christi. Quod non sic intelligendum est, quasi nos ei sic reconciliaverit Christus, ut inciperet amare quos oderat, sicut reconciliatur inimicus inimico: sed jam nos diligenti Deo reconciliati sumus. Propter peccatum cum eo habebamus inimicitias, qui habebat erga nos charitatem. Ita inimici eramus Deo, sicut justitiae sunt inimica peccata. Christus ergo reconciliat, dum offendicula hominum tollit ab oculis Dei i. e. dum peccata delet. A: Sed quomodo a peccatis per ejus mortem soluti sumus? Quia per ejus mortem, ut ait Apostolus, commendatur nobis charitas Dei i. e. apparet eximia charitas Dei erga nos in hoc, quod Filium tradidit in mortem pro nobis peccatoribus. Exhibita autem tantae erga nos dilectionis arrha et nos accendimur ad diligendum Deum et per hoc soluti a peccatis justi efficimur. Mors ergo Christi nos justificat, dum per eam charitas excitatur in cordibus nostris. — D. 20. A: Si quaeritur: utrum alio modo posset Deus hominem

teit bes Menschen fichert.") Erft Ihom as hat bie anfelmische Theorie verbreitet, ) und bie Übertragung bes Berbienftes Chrifti aus unserm Einswerden mit ihm erklärt. Seine Auffaffung ber satisfactio als abundans kann im anselmischen Sinne verstanden werden. h) Aber er stellt die satisfactio nur zwischen die andern hergebrachten Borftellungsweissen und begnügt sich mit Augustin die größere Angemeffenheit dieser Rettungsanstalt aus Gründen zu behaupten, in denen sich meist die natürlichen religiösen Folgen barftellen. ) Noch wesentlicher hat Duns

liberare quam per mortem Christi? dicimus et alium modum fuisse possibilem Deo, cujus potestati cuncta subjacent: sed nostrae miseriae sanaudae convenientiorem modum alium non fuisse. Quid enim mentes nostras tentam arigit et ab immortalitatis desperatione liberat, quam quod tanti nos fecit Deus, ut Dei Filius dignatus mela nostra moriendo perferre? Est et alia ratio, quare isto potius modo, quam alio liberare voluit, quia sic et justifia superatur diabolus, non potentia. D. 19. A: Quid fecit redemter captivatori nestro? Tetendit ei muscipulam crucem suam, posuit ibi quasi escam sanguinem suom. Quippe ad hoc sanguinem suam fudit, ut peccata nostra deleret. Non enim tenebat nos diabolus nisi vinculis peccatorum nostrorum, istae erant catenae captivorum. Venit ille, alligavit fortem vinculis passionis suae, intravit in domum ejus i. e. in corda ceram, ubi ipse habitabat, et vasa ejus, scilicet nos, cripuit.

e) Ib. B: Factus est [Dei Filius] homo mortalis, at moriende diabolum vinceret. Nisi enim homo esset, qui diabolum vinceret, non juste, sed violenter homo ei tolli videretur, quia se illi sponte subjecit. Sed ut homo vincat, necessa est, ut Deus in eo sit, qui eum a peccatis immunem faciat. Si enim per se homo esset, vel angelus in homine, facile peccaret, cum atranque naturam per se constat cecidisse. G: Mediator est inquantum homo.

f) P. III. Qu. 22. 48—50.

g) Qu. 48. Art. 2: Caput et membrum sunt quasi una persona mystica, et ideo satisfactio Christi ad emass fideles pertinet sicut ad sua membra. Inquantum enim due homines

sust unum in charitate, unus pro alio satisfacere potest.

h) Ib: Ille proprie satisfacit pro offensa, qui exhibet offenso id, quod reque vel magis diligit, quam ederit offensam. Christus autem ex charitate et obedientia patiendo majus Deo aliquid exhibuit, quam exigeret recompensatio totius offensae humani generis: primo quidem propler magnitudinem charitatis, ex qua patiebatur; secundo propter dignitatem vilae suae, quam pre satisfactione ponebat, quae erat vita Dei et hominis; terlie propter generalitatem passionis et magnitudin. Et ideo passio Christi non solum sufficiens, sed e

setisfactio fuit.

i) Qu. 1. Art. 2: Ad finem aliquem dicitur aliquiciter. Uno modo, sine quo aliquid esse non petest. I melius et convenientius pervenitur ad finem. Primo t aen fuit accessarium ad reparationem humanae natu suam amaipolentem virtutem poterat humanam no modes reparare, secundo autem modo accessarium f Haec cliam justitia dependet ex voluntate divina, ab factionem exigente: nam si voluisset absque omni se a peccato liberare, contra justitiam non voluisset. S quod contra ipsum committitur, nulli facit injurism, n injuste agit. Art. 3: Tanto aliquis modus convenies

Scotus die Satisfactionstheorie verlett, indem er das Merbienk Chrifti für an fich ungureichend und nur angenommen von ber gott: lichen Gnade [acceptilatio] erflärte. Dar hat die Grundgebanten bes Anfelmus offen bestreitend die stellvertretende Genugthuung nur als etwas willfürlich von Gott Beschlofines für haltbar erflärt, der vers nünftige Sinn des Todes Jesu ift ihm ein Marthrerthum und ein gott: liches Liebeszeichen. Der als der verständige, und doch enthusiaftische

dem finem, quanto per ipsum plura concurrant quas sunt expedientia fai. Per bec autem, qued bomo per Christi passionem est liberatus, multa concurrerent ad aulatem hominis pertinentia praeter liberationem a peccate. Primo enim per hos home cognoscit, quantum Deus hominem diligat, et per hos provocatur ad oum deligendum, in que perfectio humanne salutis consistet. Socuado quia per hoc dedit nobis exemplum obedicatine, hamilitatis, constantine, justitiae et enclararem virtutum in passione Christi estensaram. Tertio quia Christus per passionem non solum hominem a peccate liberavit, sed etiam gratiam justificantem et gloriem beatitudisis el promernit. Quarte quia per hoc est homini inducta major necessitas mimmunem a peccate conservandi, qui se sanguine Christi redemtum cognita a peccate. Quinto quia hoc ad majorem dignitatem hominis cessit. Et idea convenientius ast, quod per passionem Christi liberaremur, quam per solum Dei voluntatem.

k) L. III. D. 19: Dicunt: meritum Christi babot quandam in Anitatem ex supposite Christi, quod eliciobet et exercuit eperationes illius estures assumtae, et ideo vita illiga suppositi et operationes fuerust bonum infnitum, propter quod more et aliae operationes habaerant quaudam infatatem, at sufficerent pro infinitie poccatie delendie et infinitie gratie eonferendis. Dieta ista videntor hyperbolica. — Meritum Christi fuit Anitum, quia a principio finito essentialiter dependens. [Non enim Christas quetenus Dous mernit, sed quatenus home.] Sicut omna aliad a Dee idee est benam, quia a Deo volitum, et non e converso: sie meritam iliud tautum benum erat, pro quanto acceptabatur, et idoo meritum, quia acceptatum, non autem, quin meritam et bouum, ideo acceptatum. Sed ex formali ratione sus non potust noceptari pro infinitis : tamon ex circumstantia auppositi et 🐠 congrue ratione suppositi habuit quandam rationem extrinoccum, quare Deus potuit socepture ja infinitum et pro infinitis. Si eutem illud moritum faisset alternas personae, tuas non ratione operis, nos eperantis faisset congruites acceptationis illine. Pro quantis autem of pro quot Deut vo-

Ad latem quaestionem, quae est mere theologica, videtur Anselmus focisse totum inbrum Cur Deus hemm solvisse, primo videndum est: quod necessarium secundo quod non potuit redimi sine antisfactione, erut satisfactio n Deo homine, quarte quod convenienscilicet per passionem Christi. — In istis dictis Aos dubia. Primo culm ista conclusio in se videtur dud redemtio non possit esse sisi per mortem Christi, di hominem Deo non defuit. Bjus cuim potestati cancta secessitas in conclusione. Contra ca, quae dicuntur date, quod satisfactio requiratur non tamen requirat quis Deo, nici offerat Deo aliquid mojus forse peccare con debuit, quod est majus tota creature, se peccare con debuit, quod est majus tota creature.

Gebanke, ber bie Sauptbogmen ber Kirche unter einander verband, überwog die anselmische Theorie. Auch die satissactio abundans als bas hergebrachte [§. 149, dd.] und ber Werthschätzung Christi mehr Zusagende siegte in der gelehrten Reinung, obwohl die Franciscaner seis widersprachen. Da es aber im Interesse der Kirche lag, die von ihr selbst ausgehenden Satissactionen oder beren Erlasse hervorzuheben, so wurde das Berdienst Christi von den Scholastikern mannichsach besichtantt,") und trat thatsächlich immermehr zuruck dis zu einer Senugthuung bloß für das Gedankendild einer Sünde vor der Tause. Die Unterscheidung eines genugthuenden Leidens und Thuns ist von Wessel angedeutet.") In Trient wurde die Genugthuung durch das Leiden Christi im allgemeinen anerkannt und vorzugsweise auf

eredo, salva reverentia sua, quod hoc non est verum. Suffecisset enim obtulisse Deo majus bonum, quam fuerit malum illius hominis peccantis. Unde si Adam per gratiam datam et charitatem habuisset unum vel multos actus diligendi Deum propter se ex majori constu liberi arbitrii, talis dilectio suffecisset pro peccato suo remittendo et fuisset satisfactum. Contra illud, quod dicit in quarto articulo, quod nullus nisi homo debuit satisfacere, hoc non videtur absolute necessarium, quia unus, qui non est debitor, potest satisfacere pro alio, sieut pro alio orare. Unde sieut Christus home innoceus non debitor satisfecit, sie si placuisset Deo, potuit unus homs angelus satisfecisse offerendo aliquid placitum Deo pro nobis, quod ipse acceptasset pro omnibus peccatis, quia tantum valet omne creatum oblatum, pro quanto Deus acceptat. Praeterea videtur, de possibili dico, quod quilibet potest satisfacere pro se, quia si data fuisset cuilibet homini

prima gratia sine meritis, sicut modo, licet qui dat primam gratiam sine merllis, et tunc meretu etiam meruisse deletionem culpae. Tunc dico, ( facta sunt a Christo circa redemtionem nostra: nisi praesupposita ordinatione divina, quae tantum necessitate consequentiae necessarium tam fait contingens simpliciter. Unde credend sus est propter justitiam. Vidit enim mala Juquomodo inordinata affectione afficiebantur ad tar volens eos ab errere illo revocere per opera quam tacere, quia tunc erat veritas dicenda 🎝 *mortuus est* ; temen de facto soi gratia libere et obtulit Patri pro nobis, et ideo multum tene potuisset homo redimi, et tamen ex libera sua um si tenemur, et amplius, quam si non aliter ldes ad alliciendum nos ad amorem suum, u et hace est congruitas, non necessitas. Si aut mum, dicamus, quod omnes rationes suae proc tione divina, quae sic ordinavit hominem redit

m) Lombard. L. III. D. 19. C: Christus no relevando debitum, a temporali vero penitu Adhue enim exspectamus redemtionem corporajam redemti sumus ex parte, non ex toto, a omoino a culpa. Non enim ab ex sie redemti su deminetur.

n) Ullmann, Reformatoren

Die Erbfünde bezogen,") mahrend für die Sünden nach der Taufe eigne Genugthuungen für nothig geachtet werden, deren Wirksamkeit doch durch Christus bedingt ift.") Die satisfactio abundans ist in Glaubens: gesehen zweiter Ordnung ausgesprochen.") Die Kirche selbst wiederholt und sett fort die erlösende Thätigkeit Christi.") Das blieb freie Schulmeinung, ob der Sohn Gottes nicht auch abgesehn von der Sünde zur Offenbarung der göttlichen Liebe und zur Bollendung der Menschheit Wensch geworden ware. ") Die griechtsche Kirche verharrte bei der alten Unbestimmtheit und hat nur über das Berhältnis der göttlichen Natur zum Tode die bestimmteren Formeln.")

r. Neque vero ila nostra est satisfactio hace, ut am ex nobis nibil possumus, eo cooperante, omnis homo, unde glorietur, sed emnis gloriatio nostra imus, meremur, satisfacimus.

. Unigenitus: [a. 1343. Extravv. comm. L. V. toinis modica propter unionem ad Verbum pro generis suffecisset. Cat. Rom. L. I. P. 11. c.6: a numeris perfecta satisfactio, quem Christus ero pretium debitis nostris par solum et nequale eravit. r) Roblet, Somb. S. 300 ff. ind die Franciscaner: Dorner, Entwickelungsgesch.

effel: Ullmann, B. II. S. 489 ff.

. Qu. 47: 'Ο θάνατος τοῦ Χριστοῦ νὰ ήτον μὲ τρὰ ὅπου ήτον τῶν ἄλλων ὅλων ἀνθρώπων, διὰ πρῶτον διὰ τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας [Jes. εἰς τὸν σταυρὸν ἀπάνω ἐπλήρου τὴν ἰερωσύνην, πατρὶ εἰς ἀπολύτρωσιν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώ-ἀπόμι εἰς τὸν σταυρὸν ἐτελείωνε τὴν μεσιτείαν ὑπων [Col. 1, 20. 2, 14.] Qu. 46: Χριστὸς ἔπαθεν ι κατὰ τὴν θεότητα ' ἀλλὰ μὴν ἡ θεότης, ὡς ἄν ποτὲ δὲν ἐχωρίσθηκεν ἀπ΄ αὐτὴν, οὕτε εἰς τὸν ἱὰ καὶ ἡ ψυχὴ νὰ ἐχωρίσθηκεν ἀπὸ τὸ κορμὶ, μὰ ρμὶ, οὕτε ἀπὸ τὴν ψυχὴν ποτὲ ἐχωρίσθηκε.

o) Cone. Trid. Sess. VI. can. 3: Si quis Adae peccatum, unicuique proprium, vel per naturae vires, vel per aliud remedium asserit tolli, quam per meritum unius mediatoris J. C., qui nos Deo reconciliavit in sanguine sue, factus nobis justitia, sanctificatio et redemptio, anathema sit. Sess. VI. c. 7: Christus, cum essemus luimici, propter nimiam charitatem, qua dilexit nos, sua sanctissima passione nobis justitiam meruit et pro nobis Patri satisfecit. Die mancherlei Folgen und 3mede nach bet alten überlieferung: Cat. Rom. L. I. P. 11. o. 6.

p) Sees. XIV. c. 8: S. Synodus declarat falsum omnino esse, culpan a Domino nunquam remitti, quin universa etiam poena condonetur. Saus et divinae justitiae ratio exigere videtur, ut aliter in gratiam recipiantur, qui ante baptismum per ignorantiam deliqueriut, aliter vero qui semel a peccati et daemonis servitute liberati scienter templum Dei violare non formidaverint. Et divinam elementiam decet, ne ita nebis absque ulla satisfactione peccata dimittantur, ut occasione accepta, peccata leviora putantes in graviora labomur. Accedit, quod dum satisfaciendo patimur pro peccatis, Christo conformes efficimur, arrham babentes, quod si com-

#### 5. 151. Enangelifche Rirdenlebes und altproteftantifche Dogmatiter.

Als eine Rettung ber Sache Chrifti aus bem Vertraun auf Mensichenwerke wurde gegen die Mißbrauche ber katholischen Satiskactionen und im Gegensate alles eignen Verdienstes die alleinige und vollkomsmene Genugthuung burch ben Tod des Gottmenschen behauptet.") Zu Grunde liegt die anselmische Theorie, die doch erst in der Concordiensformel ausgeführt ift. ") Luther achtete den Ausbruck Genugsthung, ihm verhaßt wegen seines juristischen Ursprunges und römisschen Mißbrauchs,") für unzureichend und sprach sein Grundgefühl, daß ohne Christus kein heil im himmel und auf Erden, in mannichsachen, auch in den alten mythischen Sinnbisdern aus, nicht immer ohne das Bewußtsein derselben. In reformirten Symbolen kommen die ältern undestimmten Vorstellungen vor die zum allgemeinssten Ausbrucke des heils durch Christus; doch auch die Genugthuungsslehre.") Durch die streng gesaßte Erbsünde erhielt die Erlösung ihren

١

a) C. A. p. 13: Traditiones bumanae, institutae ad placandum Deum et satisfaciendum pro peccatis, adversantur Evangelio. A. C. p. 195: Scriptura docet remissionem peccatorum gratis contingere propter Christum, Christum esse victorem peccati et mortis: quare non est assuendum meritum satisfactionis. A. S. p. 304 e: Hic principalis articulus est, quod J. C. Deus et Dominus noster sit propter peccata nostra mortuus, et propter justitiam nostram resurrexerit, et quod ipse solus sit agnus Dei, qui tollit peccata muodi. De hoc articulo cedere, aut aliquid contra illum largiri nemo piorum potest, etiamsi coelum et terra corruant. Et in hoc articulo sita suut omnia, quae contra papam, diabolum et universum muudum doce-

mus, testamur et agimus. Conf. Helv. II. c. suis satisfactionibus existiment se pro com Nam docemus Christum unum morte et passi torum satisfactionem, propitiationem et expia

b) C. A. p. 10: Docent, peccata remitti morte pro nostris peccatis satisfecit. F. C. sine divinitate omnipotenti Deo neque obedien nundi peccatis satisfacere valuisset. Divinitiater Deum et nos mediatoris partes implere obedientia Christi sit totius personae, ideo e mane genere satisfactio, qua acternae et in quae in lege revolata est, satis est factum. D

c) Rur insofern: [Rirchenpofille, Ausg. von gi foll auch dieß Wort Genugthuung in unsern Rirch und tobt fein, und bem Richteramt und Juriften baber es auch die Papisten genommen, befohlen gehen und die Leute lehren, wie fie follen guugth ten, geraubet ober unrecht Gut innen haben."

d) C. H. Weisse: Luth, quid de consilio t rit. Lps. 845. Die Chriftologie Luthers. 2pg. 8.

e) Conf. Helv. II. c. 11: Passione aus omicares advente nostra causa fecit et pertulit, bus Dominus Patrem coelestem, expiavit morferes confregit, ac resurrectione sua vitam Conf. Ang. art. 18: Suat anathematizandi

bunkeln Hintergrund, galt aber wesentlich zugleich für alle Thatjunben. In Schriften der Reformatoren ift die thomistische Ansicht ausgesprochen, die Symbole treten nur der scotistischen entgegen. Die ganze
Bedeutung Christi wurde auf seinen Tod gelegt, Menschwerdung und
Auserstehung als nothwendiger Vorbers und Nachsab, und alle Segnungen des Todes in die erwordene Sündenvergebung. Durch das
Bedürfniß einer vollern Auffassung wurde in der Concordiensormel
nach Luthers Vorgange, mit Zustimmung einiger resormirten Symbole, auch das Leben Christi als vollkommne Geseheserfüllung sobedientia activa zur stellvertretenden Genugthnung gerechnetzs) als
solche gegen die anselmische Lehre und solgerecht nur nach der lutherischen Christologie. Selbst da, wo die Stellvertretung dahin ausgesührt wird, daß Christus auch den Zorn Gottes auf sich nahm, bleibt
er doch ununterbrochen der Gegenstand des göttlichen Wohlgesallens,
und lehter Grund der Erlösung die Gnade Gottes. Duch die From-

f) C. A. p. 10: - at bostia esset non tantum pro culpa originis, sed

etiam pro omnibus actualibus bominum peccatio.

g) F. C. p. 684 s: Com Christus non tentum home, verum Deus et home sit, tam non fuit legi subjectus, quam non fuit morti obnexius, quia de-

b causem ipsius obedientia, non en tantum, qua passione, verum etiam qua nostra causa spente e obedientia sua implevit, nobis ad justitiem imopter totem obedientiam, quem Christus agendo norte sua praestitit, pecceta sebis remittat. Conf. Cons. Helv. con. 15: Ita Christus vice electorum Deo satisfecit, ut la consum tamen vicarias justim per totius vitae curriculum legi, sivo agendo, , obedientia vocari debeat. Rotundo asserit ore tactissima vita legi et justitian divinae pro nobis , que emti sumus, non in passionibus duntaxet, onformata collocat. Cf. Calv. Inst. II, 16, 5: Ubi idiam Christas inter nos et Deum sustulerit, gene-: toto obedientiae suae cursu. Ex quo induit perios redimendos pretium liberationis selvere. Serios definiat modum saintis, boe morti Christi quasi *laumgarten*, de Ch. homine obligatione legis div. G. Walch, do ob. Cb. act. Gott. 754. 4. Winser, 6. 4.

3: Christus non tentum crocis mortem est passus, it maledicta, sed ctiam ad tempus iram Patris, sunt, subivit. Verum nikilominus permaneit unice latris Pilius in medio angeris sui. P. C. p. 687: iruntur: gratia Dei., meritum Christi et fides.

quemque in lage, aut secta, quam profitetur, esse servacium, modo juxta illam et lumen naturne accurate vixerit, cum sacrae Literae tantum J. C. nomen praedicent, in que salvos fleri homines opertent. — Conf. Helv. II. e. 15: Christus peccata mundi in se recepit et sustulit, divinaeque justitias satisfecit. Conf. Belg. 21: Credimus J. C. summum sacerdotem esse, qui se nostro nomina coram Patro stitit ad iram ejus plena satisfactione sua placandam, offerens se ipsum in ligno crucis.

men ber vorchriftlichen Beit haben in Bezug auf ben Erlöfungstod bie Sündenvergebung erlangt.') In der lutherischen Kirche wurde die Genugthuung objectiv als für die ganze Menscheit geschehn geachtet, nach calvinischem Lehrbegriffe nur für die Erwählten, obwohl dieses selten entschieben bervortritt.") Die alleinige Beziehung auf die Sünde ergänzend hielt Ofiander die göttliche Menschwerdung auch ohne Abams Fall als die volle Entwicklung des göttlichen Ebenbildes für gedenkbar, und Chriftus sei nach seiner göttlichen Natur unfre Gerechtigkeit.') Dagegen Stancarus bas Mittleramt nur auf die menschliche Natur bezog.") Auch die Schweizer traten dieser Meinung als nestorianisch entgegen, doch verwirft ihr Bekenntniß alles Leiden der göttlichen Natur.") Die Concordiensormel erwies sich durch die communicatio idiomatum eine Antheilnahme des Gottes an der Genungthuung. der Kürditte Christi wurde im Gegensase der Geiligens anzufung gebacht.") Als Priester und König ist er seiner Kirche alles

k) F. C. p. 804 s: Firmissime retinendum est, qued promissie evangelli sit universalis h. c. ad omnes homines pertisent. Ipsius sanguis propituatio est pro totius mundi peccatis. Canones Dordrac. II. 8: Fuit Patris

liberrimum consilium, ut mortis pretiosissimae sese execeret in amnibus electis, ad eos solos

i) An Filius Dei fuerit incarnandus, si pec mundum? ilem de imagine Dei. Monte regio! prot. Lehrbegr. B. IV. 6. 248 f. Baur, E. 3 eccl. de satisfactione Christi doctrinam quid s drice. Erl. 859.

m) De Trinitate et Mediatore adv. Bullinge sias Dei perturbatores, Crasov. 562. Bland, 4

m) Conf. Helv. II. c. 11: Minime documes n passam esse. Credimus, Dominum nostrum J. C esse pro nobis, sieut Petros att, [4, 1.] carne.

o) F. C. p. 697: Damaamus errores, qui v Christus sit justitia nostra tentum secundum texat secundum humanam naturam. p. 772: passione dici potest: Deus mortuus est, Det enim in sua natura Deus mori potest. Postques tus est in una persona, recte dicitur. Erg. §. 14

Luther. B. VIII. G. 2170: "Gott ber Bater hat ihm aus Liebe, bie er zum menschlichen Geschlecht gehabt, die Gunde der Welt aufgelegt. Weil ihm aber die Gunde aufgelegt ift, fommt das Gefes und sagt: Wer ein Gunder ift, foll fterben. Darum, Chrifte, weil du willst Burge fein, und für alle Gunder die Strafe leiden, so mußt du auch die Sunde und den Fluch tragen." Calo. Inst. 11, 16, 2.

i) A. C. p. 264: Vetus postificatus et vetera sacrificia non fuerunt ad hoc instituta, ut mererestur remissionem peccatorum, sed tantum ad significandum futurum sacrificium naivs Christi. Oportust enim sanctos in Veteri Testamento justificari ex promissione remissionis peccatorum, donandae propter Christum. Omnes sanctos ab initio mundi sentire oportuit, satisfactionem fore pre seccato Christum, qui promissus erat. p. 112: Norat Daniel promissam esse remissionem peccatorum in Christo non solum Israelitis, sed etiam omnibus gentibus. Alsoqui non potuisset regi policeri remissionem peccatorum. [Dan. 4, 24.]

zeit gegenwärtig.") Die altlutherischen Dogmatiter entwickleten bas alte Boltsbild bes breifachen Amtes zu einer Trilogie, in ber sich die verschiedenen Beziehungen der religiösen Wirksamkeit des Gottmenschen darstellen.") 1. Das Propheten amt begreift die heilbrins gende mit Wundern und Weißagungen bekräftigte Offenbarung gottlicher Wahrheit durch Christus [kunctio immediata] und durch das von ihm eingesetzte Lehramt [mediata].") 2. Das hohe priesteramt enthält die unmittelbare und übernatürliche Wirksamkeit Christi in Bezug auf die Sünde,") theils satisfactio, theils intercessio, im 18. Jahrh. auch benedictio sacerdotalis. Die Satisfactionstheorie des Anselmus ift streng durchgeführt, doch mit der Modisication der obedientia activa, neben der die passiva auch als satispassio erscheint, die Genugthung unendlich wie die Schuld, die Folge der Genugthung für die Renscheheit das Verdienst den fi Christi.") Das stellvertretende Strasseiden be-

Qui sedet ad dextram Patris et perpetuo interpellut pro nobis. p. 272: Cum Christus sit constitutus intercessor et pontifex, eur quaerimes alies? q) F. C. p. 783: Sentimus eum ecclosine sune in terris ut mediatorem,

caput, regem et summum sacerdolem praeseatem esse.

r) Quenet. P. III. p. 212: Officium mediatorium est fuactio competest toti personae θεανθρώπου, qua per utramque naturam omnia perfecte exsecutus est, tam acquirendo, quam applicando, et etismuum exsequitur, quae ad salutem nostram requiruntur. — Officium Christi alsi triples ficiunt, propheticum, sacerdotale et regium, alii duples, propheticum secondotali includentes, cum sacerdotis non tantum sit sacrificare, erare, intercedere et benedicere, sed etiam socere; a pleriaque tamen retinetur tripartita distinctio.

s) König P. III. §. 211: Munus propheticum est functio SeavSquinov, qua is ex S. Trinitatis consilio divinam de salute nontra voluntatem sufficientissime nobis revelat, ea seria intentione, ut omnes ad agnitionem veritatis coelestis perveniant. §.208: Immediata est, qua Christue ipse in diebus esrais suas evangelium homicibus acquatiavit, legem divinam a corruptelis Pharisacorum vindicavit, discipulosque suos ad futurum ministerium preparavit. Mediata fit opera vicaria Apostolorum corumque, qui illis succe-

ssimum. — J. Schmidt et Ch. Reuchtin, de eff. ub. 702. Köppen, de Mess. proph. Gryph. 719. L' sacerdotale est, quo Christus exactissima legis proporis sui postri causa laesse justitiae divinae i pro salute nestra preces Dec offert. Hülsemann, Calov, de off. sac. et regio. Vit. 676.

<sup>2:</sup> Satisfactio est prior officii sacerdotalis pare, o pre omnibus omnium hominum peccatis in judim intercessionem sibi imputatis consummatissisolvit, in justitiae et misericordine Dei laudem. Tota Trinitas peccatis offensa irascedatur homie immutabilitatem, naturae sanctitatem et commune peccata dimittere non poterat. Si Deus ni delictum condonare potuisset salva sua justinici non fuisset opus. Infinitus Deus erat peccate è est injoria infiniti Dei, atque ut sie dicam deiche edam malitism habet et infinitas poenas meretur.

ginnt mit ber Empfängniß, hat mehr auf Gethsemane als auf Golgostha seinen Göbenpunkt, und enthält intensiv selbst die Göllenstrafen.") Gegen Katholiken wurde die Unbedingtheit, gegen Calvinisten die Allsgemeinheit [finalis, nicht eventualis] der Genugthuung dargethan.") Die Fürditte wird zwar nach der Beranlassung ihres Gervorhebens auch im weitern Sinne gefaßt, ift aber bestimmter das in der Zeitlichskeit begonnene [terrestris], in der Ewigkeit fortgesetzte [coelestis] Gelstendmachen der Genugthuung vor Gott, und wird ganz eigentlich versstanden.") 3. Das Königsamt enthält die höchste Erfüllung des altstestamentlichen Messachels, als regnum potentiae sive naturae Welts herrschaft, gratiae Gerrschaft über die Kirche, gloriae über die Berstlätten, nach der göttlichen Natur von Ewigkeit, nach der menschlichen

adeoque infinitum satisfactionis pretium exigebat, quod solus Christus praestare potuit, p. 247s: Debiti alieni a Christo suscepti solutio non erat

sufficient ex divina acceptatione. Neque eni hac satisfactione ex liberalitate, quod in se totae ejus rigor postulabat, id omne Christus a ex parte Dei est demonstratio: 1. justitiae, elucet, qued Pater Filium unigenitum nostr mortem tradidit. Hollas p. 736: Satisfacti quitor; satisfactio fit Deo ejusque justitiae, a promergit salutem; compensavit Christus sa iliatam, merito suo nobis justitiam et saluten

v) Quenet. P. III. p. 253: Omnes actus Chr mento fuerunt satisfactorii, ut quod per no delituit, in paupertate natus est, famem, sitin

omnia pro nobis et nostri causa pertulit. Hollas p.770: Passio magna est extrema passio, quam redemtor exantlavit biduo ante mortem, partim in asima, partim in corpore, acerbissimos dolores perferendo. p.771: Sustinuit Christus infernales poenas, qua substantiam, non qua accidentia. Sustinuit dolores intensive gravissimos, doloribus acternis damnatorum acquipolicotes, non in nov damnatorum, sed in monte oliveti et in ligno crucis.

w) Quenst. P. III. p. 228 ss: Objectum, pro quo satisfactum, reale sunt: 1. omnia peccata, tam originale, quam actualia, tam praeterita, quam futura, imo et ipsum peccatum in Spiritum S. 2. omnes peccatorum posnae, tam temporales, quam acternae. p. 237 ss: Objectum personale non angeli, sed soli homines. Satisfecit pro hominibus peccatoribus, omnibus et singulis, nemine prorans excepto.

a) König P. III. §. 241: Intercessio est posterior sacerdotii pars, qua Christus pro omnibus hominibus, inprimis vero electis, vi universi meriti sui, vero proprieque, at sine ulla majestatis suae imminutione, interpellat, ad impetrandum nobis quaecunque corpori atque animae salutaria esse novit. In biefer Sinficht und als verbestimmt Quenst. P. III. p. 257: Intium hujus intercessionis acternitas est. — Forma consistit non in nuda valoris meriti coram Doo praesentatione, sed in interpellatione vera, reali et propria. Calov T. VII. p. 538: Apparet in proprio sanguinolento corpore, imo ut probabite est, cruento etiam, quia visus est a S. Joanne ut agaus occisus, et sistit Patri vuinera sua, ut Patrem ad commiserationem moveat. — J. J. Bochme, de interc. sac. c. praes. J. G. Walchii, Jon. 739. 4. C. G. Walchi, de interc. Ch. sac. Gott. 774. 4.

bem Rechte nach feit ber Empfangnig. Die reformirte Dogmatil ift auf bas breifache Amt eingegangen, aber wiefern Chriftus nur einen emigen Rathichlug ber Onabe vollzieht feausa instrumentalis, nicht meritoria], bleibt bie Benugthuungelehre nur trabitionelle, oft überichrittene Lebrform, und bei bem Feftbalten an ben Schranken ber menfolichen Ratur ericheint Die Birtfamteit bes jenfeitigen Chriftus mehr burch ben . Geift und bie Glaubigen felbft vermittelt, als unmittelbar burch bas Ronigsamt vollzogen.")

#### 6. 154. Der neuere Prateftentismus.

Die Cocinianer batten bie Gatiefactionetheorie, gleichzeitig mit ihrer icharfften Ausbildung, wiberlegt. Das priefterliche Amt noch bem Bebraerbriefe annehmenb, ohne es vom foniglichen Amte mahr: baft ju icheiben, verehrten fie Chriftus als religiofen Gefengeber und Seligmacher, fein Tob ber Weg zu feiner Berrlichkeit, ein Borbib, Liebespfand und ein Troft in allen Leiben.") Dagegen Grotius eines:

y) König P. III. §. 248: Officium regium est functio Christi, qua seeusdum utramque naturam omnes creaturas majestate et virtute isfinita,

ne acterna, quoad bumanitatem ex persocali livine moderatur. §. 257 : Officium Christi θεανθρώπου, que omnie in aniversum modo gloriam et aubditorum salutem. §. 267: la -θρώπου, qua per ministerium verbi et =piligit, collectem divina virtute regit, coniviai laudem, satanici regni destructionen In regne glerias est functio Seartiquisco, anti gloriosiosime praecat in nominis divini

landom et bestorum seterasm refectionem.

a) Calv. Inett. II, 15. Schweizer, B. II. S. 368 ff. Schneden: burger, 3. firchl. Chriftol. S. 119 ff.

a) Catech. Racov. Qu. 380: Quae causa crat, casdem afflictiones et mortem Servatori perferendi, quibus credentes sunt obnozii? Duae causse, quemadmedum duplici ratione Christos avos servat. Primum enim exemple suo, ut in salutis via, quam sunt ingressi, persistant, suos movet. Deindo iisdem in omni teatatienum et periculorum certamine adest. Verum qua ratione Christus suo ipsius exemplo credentes ad persistendum in illa sugulari pietate, sine qua servari nequennt, movere potuisset, nisi atrecen mortem, quae pictatem facile comitari solet, gustasset? Aut qui curan suorum in tentaticaibne et periculis tantam gerere potaisset, nici, quentepere graves et naturac humanae per se intelerabiles essent, ipse expertus esset. Qu. 384 : Morte et resurrectione Christi certi sumus facti de nostre resurrections ad sum modum, quod in exemplo Christi propositum id sobis spectemus, eos, qui Deo obtemperent, e quovis martis genere liberari. Deinde quod jam nobis constet, Christum cam consecutum esse potestatem, qua possit suis i. e. qui ipsi parent, vitam aeternam donare. Qu. 386: Bint perspicio longe plus in resurrectione, quam in Christi morte situm esse. Ou. 387: Cur vero ita crebro omnia hace morti Christi adscribit Scriptura? Propterea quod more via ad resurrectionem et exaltationem Christi fuent. Deinde quod ex omaibus, quae Deus et Christus nostrae salutis causs 🤄 cerunt, mors Christi potissimum nobis Dei et Christi charitatem ante ocalos ponat. Qu. 388: Nonne est etiam aliqua alia mortis Christi causa?

theils bie anfelmische Theorie nach ihrem mahren Sinne barlegte als eine Genugthuung, Die aus Liebe ber weltregierenben Gerechtigfeit, nicht einem egoiftifchen Borne geleiftet ift, anberntheils biefelbe burch ben hineingetragnen Begriff ber acceptilatio zerftorte, fo bag nur ein Exempel ftatuirt worben fei.b) Rachbem burch Boliner bie obedientia activa, ") burch Erneft i bas breifache Amt gur Antiquitat geworben ichien, d) beidrantte fich bie Betrachtung bes Bertes Chrifti fowohl polemisch als apologetisch meift auf seinen Tob. Während aber der Pietismus fich in der Gefühlsanschauung des fterbenden Erlosers als Rreuz- und Bluttbeologie concentrirte, und nach feinem berrnbutifcen Breige in ben Bunbmalen Jefu einen Spielplat frommer Empfinbfamteit fanb, verlor bie neuere Theologie mit ber Erbfunde bas Dbject einer übernaturlichen Beribbnung. Die Gupernaturalie fen, meift mit entichiebner Bolemit gegen bie oft migverftanbene Rircenlebre, ") eigneten fich theils die Theorie bes Grotius an, f) theils erwahlten fie fich einen ober mehrere von ben Gefichtspuntten ber D. Schrift; 5) Den fen fant ben Grund ber hingabe Jefu einzig in ber Liebe Bottes, indem er an die Stelle bes Strafleibene ein nothwendis ges Brufungeleiben fette für Jefum felbft

Nulla prorsus. Etsi nune vulgo Christiani se nebis salutem mernisse et pro peccatis nostris fallaz est et admodem perniciosa. Qu. 391 : ? modum, quod Scripturae passim Deum pecca tur. Qu. 392: Rationi repugnat, quod sequ Mertem aubiisse, si Deo pro peccatis satisfeci quam bomines peccato meruerant, neternam u

ciosa est ad eum modum, quod hominibus fenestram ad peccandi licentiam speriat, aut certe ad socordiam in pietate colenda cos invitet. Qu. 408 : Quid de reconciliatione sentis? Christum nobis, qui propter peccata nostra Dei inimici eramus et ab co abalienati, viam ostendisse, quemadmodum sos ad Denm converti atque ad cum modum ei reconciliari oporteat. Qu. 476 : Munus sacordotale in es situm est, quod, quemadmodum pro regio nunere patest nobie in omnibus necessitatibus subvenire, ita pro munere secordatali subvenire vult, atque bacc illius subveniendi ratio sacrificium ejus [figurato loquendi modo] appellatur. — F. Socia. de justific. [Opp. iresop. 656. f. T. I. p. 601 ss.] Brg. Baur, C. 371 ff.
b) Defensio fidei cath. de satisf. Ch. adv. F. Socia. L. Bat. 617. den.

ed. Lange, Lps. 730. 4. überf. v. Johannfen, Bleneb. u. Epg. 800. Limberch, Th. chr. III, 20 s. Brg. Cv. R. S. 834. N. 66 ff.

c) Der thatige Gehorsam J. C. Breel. 768. Bufate. Bel. 770.
d) Do off. Ch. teiplici. [Opp. th. p. 413 as.] Theol. Bibl. B. l. St. 2.
Dgg: Dresde, Obss. in tripartitum divis. munoris Serv. Vit. 778. 4.

o bahn, 6. 482. Stenbel, 6. 269 f. Stier, Beitr. 3. bibl. Theol. 6. 34 f. 89. / Michaelis, ü. Gunbe u. Genugth. [Damb. 748 ff.] Gott. u. Brm. 779. Geiler. [vor & 148.]

g) Stäudlin, de mortis Jesu consilio et gravit. Gott. 794. 4. umgearb. in b. Gott. Bibl. B. I. St. 4-7. 11. 12. ergant in f. Dogmatif. 4. A. S. 412 ff. Storr, [vor §. 148.] Doctr. chr. §. 86 s. Eholud, b. &. v. b. Cunbe u. v. Erlofer. Damb. [823.] 6. A. 838. .

menschlichen Natur. h) Andre ersannen fich willfürlich Grund und Zweck.i) Der Rationalismus hielt sich an die sittliche Bebeutung und historische Wirkung bes Todes Jefu, k) wobei unbedenklich schien, eine Accommodation der Apostel ober auch Gottes zur Abschaffung aller andern Opfer burch bas Eine und zur Verficherung bes Sündenerlaffes anzunehmen, auch für die Schwachen am Geifte eine finnbilb: liche Bedeutung einzuräumen.1) Diese Betrachtung als Allegorie für allgemeinmenschliche Bustande hat Rant geltend gemacht mit bem Ernfte, ber in ber Einheit bes sittlichen Bewußtseins bie Berfohnung wie die Strafe findet.") De Wette sah im Tode Jesu ein geschichtlich gegebenes Symbol ber Resignation und ber Berföhnung aller Wibersprüche im religiösen Gefühle.") Die pantheistische Philosophie fand im Tode des Gottmenschen die Thatsache und das sich aufschlies Bende Bewußtsein vom allgemeinen Processe bes göttlichen Lebens, welches eingehend in's Endliche, bennoch göttlich bleibt, und in ber höchsten Spite der Endlichkeit, im Tobe selbst zur Einheit mit sich zu= rudfehrt.") Für Schleiermacher lag bie Erlösung zunächst in ber

h) Die Versöhnungslehre v. Menken [nach Collenbusch]. Bonn 837. Brg. Ev. R. 3. 830. S. 233. 533 ff. 831. S. 297 ff. 832. S. 433 ff. 837. N. 15 f. 20 ff.

i) z. B. Böllich, Br. ü. Supran. S. 322 ff.

k) Eberhard, neue Apol. d. Soft. Brl. [772 ff.] 3. A. 778. 2 B. Edfster, ū. d. firchl. Genugthuungsl. Jüll. u. Frenst. 796. [Rl. Schr. Weim. 817. B. I.] Gabler, ū. d. Nothw. d. Todes J. a. d. natürl Gesichtsp. [Neustheol. Journ. B. IX. St. 3.] C. L. Nitzsch, de mortis a J. C. oppetitze necessitate mor. Vit. 810 s. 2 P. 4. H. A. A. Schneemann, d. Verföhnungsl. d. prot. R. hist. u. frit. Sondersh. 844.

l) Wegsch. p. 530: Attamen ne animis fortioribus bene consulendo imbecilliores offendamus, sententiam de morte J. C. expiatoria, ipsorum scriptorum ss. exemplo, etiam symbolica quadam ratione adumbrare licebit, ita ut mors Christi proponatur tanquam symbolum, quo sacrificia qualiacunque sublata ac reconciliatio hominis cum Deo significata et venia peccatorum peccatori cuivis vere emendato solemni ritu confirmata sit.

m) Rant, Rel. innerh. S. 91 ff. Arng, Widerstreit b. Vernunft mit sich selbst in b. Versöhnungslehre. Zull. 802.

n) Rel. u. Theol. S. 254 f. Dogmatif &. 73, a. b.

o) Brg. §. 145, f. Hegel, Rel. Phil. B. II. S. 253: Gott felbst ikt tobt, heißt es in einem lutherischen Liede; dieß Bewußtsein drückt dieß aus, daß das Menschliche, Endliche, Gebrechliche, das Regative göttliches Moment selbst ift, in Gott selbst ist; daß das Anderssein, das Endliche, nicht außer Gott ist, die Einheit mit Gott nicht hindert. Der Tod hat einerseits diesen Sinn, daß damit das Menschliche abgestreist wird und die göttliche Herrlichkeit wieder hervortritt. Aber der Tod ist selbst zugleich das Negative, diese höchste Spize dessen, dem der Mensch als natürliches Dasein und eben damit Gott selbst ausgesetztst. In dieser ganzen Geschichte ist den Menschen zum Bewußtsein gekommen, daß der Mensch unmittelbarer, präsenter Gott ist und zwar so, daß in dieser Gesschichte, wie sie der Geist auffaßt, selbst die Darstellung des Processes ist dessen, was der Mensch, der Geist ist. An sich Gott und todt — diese Bermittelung, wodurch das Menschliche abgestreist wird, anderer Seits das Ansichseiende zu sich zurücksommt und so erst Geist ist. S. 254 f: Die Explisation der Bersöhnung

göttlichen Menschwerdung selbst als bem vollen Anbrechen ber Reli= gion; im Tode Jesu nur insofern, als ber Erlöser, um durch die ideal aufgefaßten Functionen bes breifachen Amtes uns in seine Gemein= schaft aufzunehmen, in die Gemeinschaft des Übels eintreten mußte, von dem er keine Mitursache war. P) Aus Schleiermachers Schule ist bie Auffassung bes Werkes Christi als vollendete religibse Lebens=Dar= stellung, Mittheilung und Wemeinschaft zugleich mit der durch ihn thatsachlich gebrochenen Macht ber Sünde in weitere Kreise übergegan= gen. Dieser repräsentative Charakter Jesu ließ seinen Tob von Seiten Gottes als Bewährung seiner heiligen Liebe, von Seiten Jesu als Aufhebung des unvollkommen und Darstellung des ideal Menschlichen er= scheinen; q) auch erneute sich auf biesem Standpunkte bie Behauptung ber Nothwendigkeit einer Menschwerdung Gottes abgesehn von der Sünde und felbst für Gott.") Während andre Versuche einer Wiederherstellung der Genugthuungslehre sich zu einem Begriffe ber Sünde als dualistischer Negation Gottes, ober zur Vorftellung einer göttlichen Gerechtigfeit, die nur mitleidend strafe, ober zu physischen Analogien für das über alle Vernunft hinausgehende verirrten, bas genugthuende Leiden bis

ift, daß Gott verföhnt ist mit der Welt, oder vielmehr, daß Gott fich gezeigt hat als mit der Welt verföhnt zu fein, daß das Menschliche eben ihm nicht ein Frembes ift, sonbern daß dieses Anderssein, fich Unterscheiben, die Endlichkeit, ein Moment an ihm felbst ift, aber ein verschwindendes. Andere Formen z. B. vom Opfertob, reduciren fich von felbst auf das, was gesagt worden. Opfer heißt: die Natürlichkeit, das Anderssein aufheben. Es heißt: Christus ift für Alle gestorben, das ist nicht etwas Einzelnes, sondern die göttliche, ewige Ge= schichte. Es heißt ebenso: in ihm find Alle gestorben. In der Natur Gottes ift bieß selbst ein Moment; es ift in Gott felbst vorgegangen. Gott kann nicht befriedigt werben durch etwas Anderes; nur durch fich felbst. Dieser Tob ist bie Liebe selbst, als Moment Gottes gesetzt und bieser Tod ist bas Berfohnende. Es wird barin die absolute Liebe angeschaut. Es ift die Identität des Gottlichen und Menschlichen, daß Gott in ihm, im Endlichen bei fich felbst ift und bieß Endliche im Tode felbst Bestimmung Gottes ist. Gott hat durch den Tod die Welt ver= sohnt und versöhnt ewig fich mit fich selbft. Dies Burudtommen ift seine Rud= kebr zu fich felbst und baburch ist er Geist." Baur, S. 717: "Der göttliche Lebensproceß ist nichts anders, als die Verföhnung ober Vermittlung. Gottes mit fich selbst. Ihren Ursprung nimmt baber die Entzweiung, auf beren Boraus= setung das Bedürfniß der Berfohnung beruht, in der Idee Gottes selbst, ober darin, daß es zum Wesen Gottes, als des lebendigen Geistes gehört, sich von fich zu unterscheiden. — Das ift die Bedeutung, welche Chriftus, als der Bottmensch hat, sofern in ihm die wesentliche Einheit des Endlichen und Unendlichen, ober des Menschlichen und Göttlichen, zum Bewußtsein der Menschheit kommt." Brg. C. Bland, b. Grundlagen b. Erlöfungebegr. [Bellere Jahrbb. 851. S. 1.]

p) Chr. Glaube. B. II. §. 100-105. G. Reich, ü. b. satisfactio vicar. [Stub. u. Krit. 844. H. 1. vrg. 842. H. 2.] Dgg: C. H. Seibert, Schl. L. v. b. Berfohn. Wiesb. 855.

q) B. Rlaiber, L. v. b. Sunbe u. Erlösung. S. 87. 281 ff.

r) Liebner, Dogm. S. 287 ff. Schenkel, Dogm. B. II. S. 624 ff. n. a. Dag: J. Müller, ob d. Sohn Gottes Mensch geworden, wenn d. menschl. Geschl. ohne Sünde? [Deutsche Zeitsch. f. chr. Wiss. 850. N. 40 ff.]

Rus als universal=menschliche Bersönlichkeit fähig all' unfre Schuld und Strafe zu tragen,') ja seine badurch bedingte Bollendung und seelisch und leiblich einzustößen.") Bereits hatte das Neu=Lutherthum die obedientia activa erneut, wiesern der Gottmensch, weil nicht unter das Sittengesetz gestellt, und nicht ein Individuum, sondern die Menscheit darstellend, stellvertretend für sie das Gesetz vollkommen erfüllt habe: ') als eine neue Form der alten Kirchenlehre geltend gemacht wurde, daß der Gottmensch in seiner Berufstreue sich bewährend alle Gottesseindschaft des Satan über sich erduldend, ein neues Berhälmis der in ihm vollendeten Menschheit zu Gott begründet habe. Aber die bisherigen Glaubensgenossen wollten in dieser Zusammensassung von Menken und Schleiermacher nur einen Abfall sehn, ") in dessen Bertheidigung der Zorn Gottes wieder hervortrat, dessen Widerspruch mit seinem ewigen Liebeswillen durch Christi Leiden gelöst worden sei."

5. 153. Refultat.

1. Jeber Glaube an eine übernatürliche und nothwendige Versöhnung burch ben Tob eines Gottmenschen wird zum klaren und folge: rechten Begriff erft in der anselmischen Theorie. Diese ruht auf einem als möglich gesetzten Zwiespalte ber göttlichen Eigenschaften, ber un: benkbar ift in Gott. Sie fichert nur scheinbar die Unverletlichkeit bes Befetes, benn bas ift keine Gerechtigkeit, die ben Unschuldigen, sonbern die den Schuldigen trifft. Sie entspricht genau der Erbsünde und vernichtet fich wie biese, weil Sunde und Frommigkeit in ber Freis heit wurzeln, daher Zurechnung einer fremden Schuld vor dem Gewis fen so wenig anerkannt wird, als Zurechnung eines fremben Berbienftes. Hinfichtlich bes Erlösers, wie selbst nach Anselmus kein Mensch an sittlichen Thaten etwas übrig hat, so ist auch Jesu Tob eine sitt: liche That, und vor der folgerecht orthodoxen Betrachtung verschwindet fogar fast jeber geistige Schmerz, und nur ein körperliches Leiben bleibt übrig, welches nie das größte ift. Die Satisfactionstheorie wird nur, vom bofen Gelüfte gemißbraucht, sittengefährlich: boch ruht ihre reli: giöse Bebeutung, Beranschaulichung ber Furchtbarkeit aller Gunde und

s) [Sartorius] Geschichtl. ü. b. Bersöhn. u. Genugthuungsl. [Ev. K. B. 834. N. 1 ff. 66 ff.] Göschl, zerstreute Blätter eines Juristen. Brl. 832. Fronmüller, ü. b. stellvertr. Genugth. [Stub. b. Geistl. Würtemb. 846. H.]
t) L. Schöberlein, ü. b. chr. Versöhnungsl. [Stub. u. Krit. 845. H.2.]
Drs. die Grundl. b. Heils. Stuttg. 848. S. 76 ff. vrg. Geß in Jahrbb. steutsche Th. 857. S. 679 ff. 858. S. 713 ff. 859. S. 467 ff.

u) Bobemeher gegen Geß in Deutsch. Zeitsch. f. chr. Wiss. 859. N. 27.
v) F.A. Philippi, b. thatige Gehorsam Chr. Brl. 841. Dgg: Schneden:
burgerz. kirchl. Christol. S. 58 ff. w) J. C. R. v. Hofmann, Schrists
beweis. I. S. 46 ff. Brg. RGesch. §. 450, m. Ebrard, b. L. v. d. stellvertr.
Genugth. in d. H. S. S. begründet. Königsb. 857. x) Hofmann: Schulfschriften. Rorbl. 856-9. 3 St. Schriftbew. 2. Ausg. 857. I. S. 47 f.

Troftung bes an fich verzweifelnben Gunbers, nur auf einer finnlichen Anfchauungeweise von Wahrheiten, bie als folche bem religiofen Geifte obnebem gewiß finb, und basjenige, woburch fie fich fittlich rechtfertigt, bas Aneignen bes Berföhnungstobes burch bas Leben und Sterben mit Christo, führt, sobalb es zum klaren Begriffe kommt, sogleich auf ben natürlichen Boben ber religiofen Gemeinschaft und eignen fitts lichen Entwicklung gurud. Jene Theorie brangt fich beghalb bem Berfanbe auf, weil die unbedingte Bermerfung bes Bofen in unferm Gemiffen und bennoch bas Bertraun, bag Gott größer ift ale unfer Berg, burch fie vermittelt fceint, und weil ber Wechfel, ber burch hingabe an bas Evangelium in unferem eignen Gemuth über unfer Berbaltnig ju Bott porgebt, fich ale eine Beranberung in Gott barftellt, Die auf bem Standpuntte ber blog verftanbigen Refferion burch bie anfelmifche Theorie leicht erflart wirb. Wenn aber biefe burch ein Spiel mit bem Begriffe des Unenblichen und mit bem Dafe ber Genugthuung fich ju bem erwünschten Biele gefteigert bat, fo bebt bie Mobification bes Grotius bas Billfürliche in ber gottlichen Gerechtigfeit nur entichiebs ner bervor, und bie neuern Supernaturaliften haben nicht einmal ben Begriff einer Sunbe aufgestellt, welche einer übernatürlichen Berfobnung bebürfte; aber fie werben barauf bingebrangt, weil finnlos ware, ben Gott bes Univerfums geboren und hingerichtet zu benken, um nur Denichliches zu vollbringen. Die Betrachtung bes Gefreuzigten als Erweis ber Liebe Gottes bat als Begriff boch erft bann einen Ginn,

wenn bereits nachgewiesen ift, warum bei licher Abkunft sein und gewaltsam sterben i Behauptung ist wahr an sich und hat imn nur erschöpft sie nicht ben Inhalt bessen, Kreuze des Erlösers hat. Eine nothwendige begriffen sindet weber in den geschichtlichen 1, 23.] noch in den Gesegen des Geistes Biden Auffassungen, soweit sie religiös sind werden als erbauliche Betrachtungen über als Gründe seiner Nothwendigkeit ober auch Die kirchliche Ansicht ift nach ihrem Grund

Bildung durchaus verschieden von der pantheistischen, welche nur in gnofischen Spftemen, bei Pseudo-Dionys und Erigena Anklänge fins det. Das Gemeinsame ift bloß: die Gottheit als dem Schickfale der Endlichkeit unterworfen. Aber als Entwicklungsmomente dieses Beswußtseins bürften die Mythen von Ofiris, Gerakles und Adonis so besbeutsam sein, als die Geschichte des Gekrenzigten. Schleiermachers Aufssaffung ist barnach zu meffen, ob die vollkommene religiose Entwicklung, die wir in Christo, und die unvollkommene, die wir in uns erskennen, sich nicht auch rein naturgemäß und geschichtlich in der Mensche heit entwickeln konnte, was in der Lehre von der Sünde entschieden ist z

vie Theilnahme am Übel sagt nichts specifisch Eigenthümliches von Jesu aus. Die repräsentative Bedeutung Jesu, da Gott die Menschen doch nicht anders sehn kann als sie sind, führt klar gedacht nur auf seine sittliche, welthistorische Wirksamkeit. Die Nothwendigkeit einer göttlichen Menschwerdung auch für eine sündlose Menschheit ist auf dem Standpunkte des kirchlichen Dogma eine unnüze Speculation; auf rein menschlichem Standpunkte ist diese Nothwendigkeit nicht zu erweisen.

2. Chriftus wurde burch Lehre und Leben ber Gründer einer von feinem Geifte beseelten Gemeinschaft, mit ber Absicht, Die Menschheit zur bochften religiösen Entwicklung zu vereinigen, beren Ausführung in einem großartigen Anfange vor uns liegt, Gründer des göttlichen Reichs auf Erben. Diefes sein Werk ift nur bie Offenbarung seines Seins. Diese umfassende historische Ansicht, die auf dem Syllogismus ber Weltgeschichte ruht, scheibet fich burch bie Lehre von ber Sunde [6. 68 f.] in zwei folgerechte Spfteme. Der driftliche Supernaturalismus geht von bem Vorbersage aus, bag ber fündige Mensch nicht vermag fich selbst mit Gott zu versöhnen. Die Denschheit konnte baher nicht anders gerettet werden, als durch das Evangelium der Onabe Gottes, wie es sittlich unmöglich ift im eignen Bewußtsein bes Sunbers. Chriftus hat dieses Evangelium gebracht. Die Reinheit sei= nes Lebens, burch welche die Täuschung eines leichtfertigen Gewissens ausgeschloffen ift, und ein Segen über seinem Werke, burch welchen fich Gott zum Bürgen seiner Verkündigung erklärt, soll dieselbe nur außerlich beglaubigen. Die Gewißheit ruht allein auf chriftlicher Erfahrung. Wenn ber Günder fein Verlangen nach dem Frieden mit Gott sich selbst durch sittliche Umkehr beweist, so besteht das Gewissen mit seinem unbedingten Gebote unverlett, aber bas Berg getröftet fich ber neuen Liebe Gottes. Die burch Chriftus wiederhergestellte Liebe zwischen Gott und Menschheit ift Berföhnung, aber nicht sowohl Gots tes mit dem Menschen, als bes Menschen mit Gott, benn nur im Bewußtsein bes Menschen über sein Verhältniß zu Gott geht eine Veran: berung vor, Gottes Liebe war immer bieselbe. Die Berföhnung ift bie Buficherung, daß Gottes Liebe auch ben Gunber umfaffe in ber Bors ausnahme seiner Bekehrung, und fie schafft erft ben Muth Gott wieber zu lieben. Niemand hat den Glauben an die Versöhnung neben dem unverbrüchlichen Ernste bes Sittengesetzes außer durch das Evangelium; aber die Verkündigung deffelben ift nicht auf das irdische Leben beschränkt. Der alleinige Grund ber Versöhnung ift die Barmherzigkeit Gottes. Christus wurde berfelben bewußt durch seine eigne vollkommene Gottesliebe und dadurch Gründer des Gottesreichs. Super: naturalismus ift dieses Syftem wegen der Nothwendigkeit einer religibsen Wahrheit außer ben Granzen ber menschlichen Natur im Buftanbe ber Sunbe [§. 22]. Die Lehre von ber Versöhnung ift über ber Bernunft, aber diese empfängt in ihr nur die Erfüllung ihrer Sehn=

fuct, bas Chriftenthum ift nur bie Wieberberftellung ber verlornen natürlichen Religion. Der driftliche Rationalismus verebrt in Chriftus bas religible Borbild und ben religiofen Erzieher ber Menfchbeit, welcher burch eigne Geifteshobeit und burch Berbaltniffe, in benen ber Segen Gottes unvertennbar ift, alfo von Gott berufen, eine Berbruberung ber Denfchheit fur bie Bollenbung bes religiofen Lebens gegrunbet bat. Aus religiofer Bflicht ift ber Rationalift ein Chrift, weil er in ber driftlichen Gemeinschaft bas Bochfte ertennt, mas er nur felbft begrunden tonnte, und weil er nur burch biefe Gemeinschaft an ben Sieg bes Buten in fich und in ber Welt glauben tann. Debr aber ale biefe freie und pflichtmäßige Gemeinschaft, bie boch ale Gemeinfcaft frommer Liebe je nach bem individuellen Charafter jur bochften, unbebingten Bingebung wirb, fann ein Spftem nicht begrunben, meldes bie unverlette Freiheit in allen gottlichen Dingen behauptet. Die Einheit beiber Spfteme beftebt barin, bag beibe im Chriftenthum nichts fuchen ale eben bie volltommene Religion. 36r Unterfchieb beftebt nicht junachft und nothwendig in Dogmen, fonbern thatfachlich barin, bag gwar beibe bas Chriftenthum als Bieberherftellung ber naturlichen Religion anfebn, aber ber Rationalismus als eine folde, welche ber Denfch auf rein fittlichem Wege burch bie eigne, gottericaffne, im Chriftenthum nur gewedte und erflarfie Rraft bewirfen tann und foll, ber Supernaturalismus ale eine folche, welche auf rein fittlichem Wege burch eigne Rraft nur erfebnt, aber allein burch bas Evangelium empfans gen werben tann. In ber Lebre von ber Gunbe ift biefer Begenfat gegeben und entichieben. Der Supernaturalismus ber frubern Chriften. beit bat barin feine Grffarung, bag Chriftus ib

Schichtliche Berfon, fonbern zugleich bas Brincip a 3. Das Chriftenthum, wiefern es aus bem ni haften Buftanbe beraus die Einheit bes Mensche und bewirkt, ift Berfohnung, wiefern es ben Geif

schaft aller Art, Erlösung; aber nur wiefern es t ligion ift und allein auf religiöse Weise. Das irb ber objective Anfang ber Berfohnung und Erlöf

Aneignung und Berwirklichung vollzieht fich al Sein Tob war nur die Bollenbung feines irbischen

biftorischen Ereignisse tann bloß von einer historischen Rothwendigsteit die Rebe sein. Diese lag barin, bağ unter ben gegebenen Berhalts nissen, hatte sich Jesus bem Tobe entziehn wollen, er weber Christus gewesen, noch eine Christenheit geworden ware. Wie aber dieser Tob burch die Auferstehung Christi und durch den unüberwindlichen Todess muth der Christen den Sieg des Christenthums entschied, so kann er auch als eine unendliche Thatsache von den verschiedensten Gesichtspunkten aus betrachtet werden. Alle diese Gesichtspunkte, wie sie vorsliegen im R. A., haben einen religibsen Sinn, obwohl keiner an sich

eine apriorische Nothwendigkeit bieses Tobes enthält; auch nicht bie fittliche Bewährung, benn nicht erft burch sein Sterben ift Jefus fittlich vollenbet worden. Am fernften liegt ber modernen Bilbung bie Borftellung eines Opfertobes, wiefern barunter ein wirkliches Erfegen ober Überbieten bes Guhn= und Bundesopfers gedacht wurde. bie mahre Bedeutung bes Opfertobes ift, wie bieses Weltgeset burch Die ganze Natur und durch alle menschliche Gemeinschaft geht, daß im= mer bas Eine bem Andern aufgeopfert wird, jeder Opfertod die Ge= burtsstätte eines neuen Lebens ift, und bie herrlichsten Siege fterbend erkampft werben. Das ift bie höchfte fittliche That jedes endlich unendlichen Wefens, solches Opfer in frommer Ergebung und freier Liebe zu bringen. In diesem Sinne hat sich Jesus geopfert, um, ba er es nicht mehr durch sein Leben konnte, burch seinen Tob bas Gottesreich zu gründen. Der Gottheit aber kann ber Mensch nichts mahrhaft opfern als bas, wovon bas Menschenopfer bas furchtbare Schattenbild ift, sein eignes Berg, woraus, sobald es Gott burch die Beschichte forbert, jede anbre Aufopferung entspringt. In diesem Sinne foll jeder Chrift fich mit Chriftus opfern, und barin liegt bas Beil. Gin anderes ftellver= tretendes Opfer kennt die vollkommene Religion nicht, also auch keinen Erfat bafür. Diefe Erhebung über bas Altteftamentliche, wie fie ichon ben Propheten gewöhnlich war [S. 224], bat auch Jesus ausgesprochen Mt. 9, 13. Die Wahrheit in ber Entwicklung ber Opfervorstellung zur Satisfactionstheorie ift bas Paulinische: vorerft, im Begensate bes Aberglaubens auf ein Berbienft burch eigne Berke, die unbedingte Singabe in Gottes Onabe, wie fie im Wefen aller mahren Liebe liegt; sobann bas fich felbst Absterben um allein in Christo zu leben, inbem das Absterben der schlechten Selbstheit gilt, aber das reine und ewige Ich gerade in der hingabe an Chriftus als ben Inbegriff aller höhern Tendenzen des Menschenlebens seine bochfte Entwicklung findet. Das Beziehn ber Erlösung auf bas Weltall überschreitet menschliches Bif= ien und Bedürfniß, bas Beziehn auf bie Matur, obwohl ein Bechfelverhältniß zwischen dem Menschengeiste und der Ratur ftattfindet, ftebt wenigstens an ber außerften Granze bes religibsen Bewußtseins.

4. Es gehört zu ben himmlischen Fügungen, durch welche das Christenthum seine Bestimmung beurkundet zur Volksreligion der Welt, daß der Gründer es mit dem Leben erkausen mußte. Die höchsten Gesgensätze des religiösen Lebens und alles Lebens vereinigen sich in seiner Todesseier. In der Passions und Ofter-Feier eines Gottmenschen nach der orthodoren Vorstellung tritt dieser unendliche Inhalt von Schmerz und Freude für die Phantasie noch glänzender hervor, während die sittsliche Mahnung in ihrer reinen Menschlichkeit dazu begeistert, daß der Christ mit dem Tode des Herrn alle Todessurcht ablege, alles Zeitliche frei hingebe an das Ewige, der Jünger es nicht besser verlange als der Weister, und doch des Lebens vollste Freude erst ergriffen hat, nachdem

er sich im Geiste zum allezeit bereiten Opfer weißte für bas Gottes= reich. Weil aber Jesu Tob diese Bedeutung doch nur hat burch sein Leben, so ift dieses in seiner umfassenben Wirksamkeit, angemeffen für die Volksrede nach dem aus den würdigsten Gestalten eines befreunde= ten Bolkelebens genommenen dreifachen Amte in idealer Auffassung, barzustellen, wobei bas Priesterthum im protestantischen Sinne zu beuten ift, und das Königthum sich besjenigen Sinnes zu bescheiben hat, den Chriftus selbst hineinlegte Jo. 18, 37., aber ebendeshalb ift es mächtiger als alle Reiche ber Welt. Dieser Wirksamkeit Jesu bankt die ganze Chriftenheit Religion und Seligkeit. Obwohl die Unter= suchung, ob und wiefern diese nicht auch außer Christo gefunden werden könne, im Streite der Wissenschaft liegt, so ist doch historisch ent= schieden, daß sie der Chrift wenigstens mittelbar der in der Kirche fortgepflanzten religiösen Bildung dankt, sowie philosophisch, daß nicht irgendein Verdienst des Menschen, sondern die Gnade Gottes allein die Sünder verföhnt und selig macht.

# Drittes Lehrstück. Bon beiden Ständen Christi.

§. 154. Betrachtungsweise bes R. Teftamentes.

Jesu irdisches Leben, obwohl nicht ohne Herrlichkeit durch innere Burbe, äußere Macht und Verehrung Jo. 1, 14. 2, 11. Mt. 21, 9 ss., galt boch ihm selbst und den Aposteln als ein niedres im Ge= gensate einer jenseitigen Berklärung Mc. 16, 19. 1 Ptr. 1, 11., ober im Gegensate beffen, was nach seiner Würde ihm zukäme 2 Cor. 8, 9. Dem Glauben an eine übermenschliche, vorweltliche Bürde Jesu er= schien sein irdisches Dasein auch in Beziehung auf die Bergangenheit als Erniedrigung, aber biese als Weg zur Erhöhung Phil. 2, 6-11.4) Hbr. 2, 7-9.b) Unter ben Momenten seines Lebens hat Jesus bie Werke, die ihm Gott gegeben Jo. 5, 36. und seine Geneigtheit sich aufzuopfern Jo. 10, 12 ss. hervorgehoben, die Apostel Tod, Aufer= stehung und seine Erhebung zur Rechten Gottes; die Lettere ein zwar vom Palaste auf Zion hergenommenes Bild Ps. 110, 1., bas boch eine Theilnahme an göttlicher Weltherrschaft bis zur Stellvertretung ausdrückt 1 Cor. 15, 24 s.c) Zwischen beibe Erstere ift 1 Ptr. 3, 19 s. die volksthümliche Ansicht gestellt, daß der abgeschiedne Geist Jesu in bie Unterwelt geftiegen sei [Act. 2, 27.], um ben Schatten bas Evan= gelium zu predigen, Moahs Beitgenoffen fatt ber Todten insgemein

a) Tholuck, Dsp. christol. de loco Paul. Phil. 2, 6 ss. Ernesti, ü. Phil. 2, 6 sf. [Stub. u. Krit. 848. H. 4.]

<sup>b) Ταπείνωσις Act. 8, 33. δόξα Jo. 17, 5. 1 Tim. 3, 16.
c) Ch. M. Pfaff, de Patre ad dext. Filii et de Fil. ad dextr. Patr. Tub. 774. 4. Noesselt, de Ch. homine regnante. Hal. 787. 4. Knapp, de J. C. ad dext. Dei sedente. Hal. 787. 4. [Scripta. ed. 2. p. 41 ss.] C. F. Fritzsche, de J. C. ad dext. Dei sedente. Hal. 843.</sup> 

1 Ptr. 4, 6., wegen bes Gegensates zwischen Sinfluth und Taufe.d) Die Darstellung bes messanischen Lebens Jesu ist ohne ängstliche Nachsforschung und künstliche Ausgleichung mit der gläubigsten Boraussfetzung eines durchweg historischen Inhalts, das Menschliche und Nastürliche überall durchleuchtend, doch voll Lust am Außerordentlichen und Übernatürlichen; vielleicht noch mehr, als aus den apostolischen Briefen und Acten erhellt, Anknüpsungspunkt und Gegenstand gesmeinsamer Erbauung.

## 5. 155. Altere Gefdichte bes Dogma.

Insgemein wurde die Menschwerdung selbst als Act der Erniedrisgung angesehn, während doch auch die Erhebung in ihr dem Gesühle sich ausdrang, daher das Mittelalter annahm, Christus selbst habe sich etwas verdient.") Achtete man aber die göttliche Natur für gleichsam erniedrigt und für die Erscheinung abgelegt, d) so wurde doch auch, sos bald sich die Reslexion hierauf wandte, anerkannt, daß die Anechtsgestalt der Unwandelbarkeit göttlicher Natur nicht Eintrag thue, d) deren Durchleuchten man in den Bunderthaten sah. d) Dem frühen Zweisel an der vollen Geschichtlichkeit Iesu stellte sich die gegenwärtige christliche Ersahrung kühn entgegen. Durch das Bedürsniß, den religiösen Inhalt der Geschichte Iesu als Gegenstand des Glaubens auf einige Hauptpunkte zu bringen, bildete sich allmälig der 2. Artikel des aposstolischen Symbols. Die mit mortuus et sepultus erst synonyme Fors

d) Pott, Exc. 3. ad Epp. cath. T. II. Bogel in Gablers Journ. f. th. Lit. 803. B. V. S. 309 ff. vrg. S. 417 ff. B. Grimm, ü. 1. Ptr. 4, 6. [Stub. u. Krit. 835. H. 3.] J. Clausen, dogmatis de desc. Ch. ad inferos hist. bibl. atque ecc. Hafn. 819. J. L. König, b. L. v. d. Höllenf. nach d. H. S., d. altesten K., d. chr. Symbolen. Frff. 842.

a) Bernard. Clarev. Serm. 2. Adsc: Christus quum per naturam divinitatis non haberet, quo cresceret, per descensum, quomodo cresceret, invenit. Lombard. L. III. D. 18. A: Meruit quidem membris redemtionem, sed et sibi meruit — clarificationem corporis, impassibilitatem animae.

b) Greg. Naz. Or. 31: [T. I. p.497 s.] Ο ην ξαένωσε, ααὶ  $\ddot{o}$  μη ην προσελαβεν. Κένωσιν δὲ λέγω την της δόξης οἶον υφεσίν τε ααὶ ελάττωσιν. Hilar. ad Ps. LXVII, 25: In forma servi veniens evacuavit se a Dei forma.

c) Hilar. de Trin. XI: [p. 295.] In forma Dei manens formam servi assumsit, non demutans, sed se ipsum exinaniens et intra se latens. III: [p. 46.] Verbum caro factum non amiserat quod erat, sed coeperat esse quod non erat. Non de suo destiterat, sed quod nostrum est accepit. Aug. de Trin. I, 7: Non sic accepit formam servi, ut amitteret formam Dei. Leo I. de nativ. sermo 7: Dei Filius se ad susceptionem humilitatis nostrae sine diminutione suae majestatis inclinavit.

d) Besonders ausgeführt von Leo I. s. §. 142, u.

e) Ignat. ad Philad. c. 8: "Ηχουσά τινων λεγόντων, ὅτι, ἐὰν μὴ ἐν τοῖς ἀρχαίοις [wenn bieß bie achte Lebart statt ἀρχείοις, boch willfürlich bie alte übersehung: in antiquis vaticiniis] εὕρω, ἐν τῷ εὐαγγελίω οὐ πιστεύω. Ἐμοὶ δὲ ἀρχαῖά ἐστιν Ι. Χ., τὰ ἄθικτα ἀρχαῖα ὁ σταυρὸς αὐτοῦ καὶ ο θάνατος καὶ ἡ ἀνάστασις αὐτοῦ καὶ ἡ πίστις ἡ δι' αὐτοῦ. D. Rolte: Tub. Quartalsch. 857. L. 4. 6. 578 s.

mel descendit ad inferna erhielt im 4. Jahrh. ein dogmatisches Intersesse und sesten Plat im Symbolum. Die Hadessahrt wurde evangelisch, nach Marcion vorerst zu Gunsten der Heiden, mythisch, oder metasphorisch verstanden, s) und nur von der Seele Jesu; h) die Himmelssahrt zwar äußerlich und wirklich, i) doch das Sitzen zur Rechten Gotztes oft mit entschiedener Anerkennung des metaphorischen Sinnes. k) Der geschichtliche Inhalt des Lebens Jesu trat vor dem Glanze seiner göttlichen Majestät immermehr zurück, und konnte auch nur vorzugszweise nach seiner Wunderseite neben dem phantastischen Schwunge der Heiligensage bestehn.

\$. 156. Evangelifche Rirdenlehre und altprotestantifche Dogmatiter.

Schneckenburger, z. kirchl. Christol. Die orth. L. v. doppelten Stande Christinach luth. u. ref. Fassung. Pforzh. 848. [Tüb.Jahrbb. 844. B.111. H.2 ff.]

Kraft der communicatio idiomatum wurde Erniedrigung und Ershöhung des Gottmenschen nur auf die menschliche Natur bezogen, so daß er dis zur Auferstehung die göttliche Kraft zwar meist verborgen hielt, doch nach Gutbefinden gebrauchte.") Über die Höllenfahrt entschied die Concordienformel der Aepin, daß Christus als Gott und Nensch zur Unterwelt gestiegen sei und den Satan besiegt habe,

f) Iren. I, 27, 3.

g) Dietelmeier, Hist. dogmatis de desc. Ch. literaria. [Norimb. 741.] Alt. 762. Semler, de vario et impari vett. studio in recolenda hist. desc. Ch. Hal. 775. 4. Volborth, quantum error Apoll. contulerit, ut dogma de desc. Symbolo insereretur. Brunsu. 795.

c. 2: Deus homo in infernum secundum solam animam descendit. Doch Jo. Damasc. IV, 29: Κάτεισεν εἰς ἄδην, ψυχὴ τεθεωμένη.

i) C. L. Müller, de resur. J. C., vita eam excipiente et ascens. in coelum sententiae, quae ad finem usque s.VI. viguerunt. Hann. 836. p. 119 ss.

k) Aug. de fide et symb. c. 8: Nec ideo quasi humana forma circumscriptum esse Deum Patrem arbitrandum est, ut de illo cogitantibus dextrum aut sinistrum latus animo occurrat, aut idipsum quod sedere Pater
dicitur, flexis poplitibus fieri putandum est. Tale enim simulacrum Deo
nesas est christiano in templo collocare, multo magis in corde nesarium
est. Ad dexteram ergo intelligendum est dictum esse in summa beatitudine, ubi justitia et pax et gaudium est, sicut ad sinistram haedi constituuntur i. e. in miseria.

a) F. C. p. 767: Hypostaticae unionis et communicationis virtute omnia miracula sua edidit, et divinam suam majestatem pro liberrima voluntate, quando et quomodo ipsi visum fuit, non tantum post resurrectionem suam, verum etiam in statu exinanitionis manifestavit. Et hac naturarum communione humana natura habet illam exaltationem, post resurrectionem, super omnes creaturas, quae nihil aliud est, quam quod Christus formam servi prorsus deposuit, et ad plenam possessionem et divinae majestatis usurpationem secundum assumtam humanam naturam evectus est. Eam vero majestatem statim in sua conceptione, etiam in utero matris habuit, sed ut Apostolus loquitur, seipsum exinanivit, eamque, ut Lutherus docet, in statu humiliationis secreto habuit, neque eam semper, sed quoties ipsi visum est, usurpavit.

b) Artie. 9. c) Erklärung b. 16. Pfalms. Hamb. 544.

bie Art des Siegs ein Geheimniß, der Glaube daran ein Trost den Gläusbigen. In der reformirten Kirche galt die Höllensahrt theils nur als Todesbezeichnung, theils als Bild für die genugthuende Todesangst. d) Die Rechte Gottes wurde wegen der Abendmahlslehre und philosophisch als göttliche Allgegenwart genommen, und doch als eine tröstliche Bersherrlichung unseres Fleisches und Blutes. d) Die reformirte Kirche hielt sest an einer bestimmten Örtlichseit sammt Fleisch und Knochen. Aller Glaube an die Thatsachen des Lebens Jesu wurde nach seinem letzen Zwecke auf die Sündenvergebung bezogen. B) Erst durch die luth er issich en Dog mat it er erhielt die Lehre von den beiden Ständen, welche der Gottmensch nach seiner menschlichen Natur in der geschichtlichen Bewegung seines Lebens durchlausen habe, ihre Ausbildung und Stelle im System. Mach einer wechselnden Zählung wurden meist 5 Grade

d) Ratech. v. Leo Jub. 93: "Er ist gestorben und vergraben, ja zur Hölle gesahren, b. i. er ist wahrlich gestorben." Rach Zwingli T. IV. p. 49. Cat. Heidelb. Qu. 44: Cur additur: descendit ad inferna? Ut in summis doloribus et tentationibus me consolatione hac sustentem, quod Dominus meus inenarrabilibus animi angustiis et terroribus, in quos cum antea, tum maxime in cruce pendens, suerat demersus, me ab angustiis inferni liberaverit. Rach Calvini Inst. II, 16, 10.

e) F. C. p. 600: Dextera Dei ubique est, ad eam autem Christus ratione humanitatis suae vere collocatus est, ideoque praesens gubernat omnia. p. 768: Non est certus aliquis et circumscriptus in coelo locus, ut sacramentarii fingunt, sed nihil aliud est, nisi omnipotens Dei virtus, quae coelum et terram implet, in cujus possessionem Christus juxta humanitatem suam venit. p. 788: lade dulcissimam consolationem petant, atque sibi perpetuo gratulentur, quod caro nostra et sanguis noster in Christo in tantam sublimitatem, ad dexteram majestatis et omnipotentis virtutis Dei sit collocata.

f) Conf. Helv. II. c. 11: In carne sua credimus adscendisse Dominum nostrum supra omnes coelos adspectabiles in ipsum coelum supremum, sedem videlicet Dei et beatorum, ad dextram Dei Patris, quae, etsi et gloriae majestatisque consortium aequale significet, accipitur tamen et procerto loco. Jo. 14, 2. Art. 3, 21. Conf. Angl. art. 4: Christus vere a mortuis resurrexit, suumque corpus cum carne, ossibus, omnibusque ad integritatem humanae naturae pertinentibus recepit, cum quibus in coelum adscendit ibique residet.

g) A. C. p. 69: Non satis est credere, quod Christus natus, passus, resuscitatus sit, nisi addimus et hunc articulum, qui est causa finalis historiae: remissionem peccatorum. Cf. Conf. Aug. variata p. XVI: Ad hunc articulum [de remiss. pecc.] reliqui de historia Christi referri debent. Nam id beneficium est finis historiae.

h) Quenst. T. III. p. 332 s: Christus, majestate communicata  $[z\tau\eta\sigma\iota\varsigma]$  secundum carnem, se primum evacuavit  $[z\epsilon\nu\omega\sigma\iota\varsigma]$ , eamque non exercuit  $[z\epsilon\nu\psi\iota\varsigma]$ , postea vero eandem plene usurpavit  $[z\epsilon\eta\sigma\iota\varsigma]$ : hinc orta est distinctio inter statum exinanitionis et exaltationis. Subjectum quod est Christus, quo est humana natura, utpote sola deteriorationis capax. König §. 286: Exinanitio est status  $\Im\epsilon\alpha\nu\Im\rho\omega\pi\sigma\upsilon$ , quo secundum humanam naturam majestatis divinae usu plenario et incessante realiter, libere tamen se abdicavit, ut pro commisso in protoplastis deiformitatis raptu justitiae Dei satisfaceret. [Quenst: ut pati et mori posset pro mundi vita.]

ober Acte bes status exinanitionis und 4 bes status exaltationis aufgeftellt,i) mit ber halbbewußten Absicht, die dem religiösen Glauben we= sentlichen Momente des Lebens Jesu hervorzuheben; aber sich begnügend mit bequemen Wortbefinitionen. Die Empfängniß als erfter Act der Erniedrigung, da sie doch auch der Ursprung der menschlichen Natur und zugleich ihre Vergottung ift, in Bezug auf bas berfelben entgegengesette Pflanzenleben im Mutterschoofe.1) Die Söllen fahrt als erster Act ber Erhöhung, indem Christus, nach der menschlichen Natur hinabgefahren sei um seinen Triumph über das Bose zu feiern 3m) bie reformirte Ansicht als uneigentliche Bezeichnung beigeordnet,") bie eine altkirchliche findet fich nur bei Melanchthon.") Da nach der communicatio idiomatum Chriftus auch nach seiner menschlichen Natur schon im Mutterleibe himmel und Erbe regierte, bem aber bie Er= niedrigung und die ganze Macht bes historischen Gindrucks Jesu wi= bersprach, so entstand hierüber f. 1616 ein Streit der theologischen Facultäten: Tübingen behauptete, bag Chriftus auch als Mensch bie

<sup>§. 359:</sup> Exaltatio est status θεανθρώπου, quo secundum humanitatem assumtam e profundissima χενώσει ad gloriae divinae usurpationem plenariam ac nunquam interrumpendam evectus est, ut in nomine Jesu omne genu se flecteret et ipse nos ad supercoelestia secum eveheret.

i) Quenst. T. III. p. 338: Exinanitio sub se babet certos actus, in quibus maxime fuit conspicua, videlicet, ut eos Symbolum apost. recenset, mirandam conceptionem, pauperrimam nativitatem, quo refertur humilis educatio, acerbissimam passionem, ignominiosam mortem ac denique sepulturam. p. 371: Habet exaltatio distinctos gradus, quorum primus est descensus ad inferos, secundus resurrectio ex mortuis, tertius adscensio in coelos, ultimus sessio ad dextram Patris.

k) 3. B. Hollaz p. 769: Conceptio est actus supernaturalis, quo caro Christi superveniente Spiritu S. producta ex massa sanguinea Mariae virginis in ejusdem utero primum esse, nobis consubstantiale, accepit. p. 784: Adscensio est actus Christi gloriosus, quo resuscitatus secundum humanam naturam locali motu modoque visibili usque ad nubes, et inde invisibili ratione in commune beatorum coelum et in ipsum thronum Dei se evexit, ut regnum Dei, hostibus triumphatis, occuparet et permanentem in coelis sedem nobis pararet.

<sup>1)</sup> Dgg: Schneckenb. S. 21: "Daß sich der incarnirte loyos dem Empfangenwerden in dem Schooß der Maria in einem gewissen Momente der Zeit unterzog, ist bereits Folge des Willensentschlusses des der wirklichen conceptio präexistirenden Gottmenschen. — Der wirkliche irdischempirische Gottmensch ist seine eigene That." So nur Origenes [§. 142, g].

m) Hollaz p. 777 s: Christus descendit ad inferos secundum humanam naturam, eamque totam, corpore et anima constantem, non eo fine, ut a dae-monibus quidquam mali pateretur, sed ut de daemonibus triumphum ageret, et homines damnatos, in carcere infernali jure concludi, convinceret.

n) Quenst. T. III. p. 371: Descensus ad inferos accipitur vel improprie vel proprie. Improprie sumitur vel metaphorice, prout notat exquisitissimos et vere infernales dolores, quos tempore passionis Christus sustinuit Ps. 16, 10., vel metonymice de virtute et efficacia passionis Christi cf. Zach. 9, 11.

o) Enarratio in Ev. Jo. c. 19: Christus resuscitavit patres et praedicavit spiritibus, qui erant in carcere.

Beltherrschaft geheim ausgeübt habe, Giessen leugnete dieß, Wittensberg entschied für Giessen, doch mit Hervorhebung des vermittelnden Sates der Concordiensormel [nt. a].P) Die reformirte Dogmastik bezog die Zustände bald auf den Gottessohn als durch die Menschwerdung erniedrigt der Erscheinung nach, bald auf den Menschensohn hinsichtlich seiner Anechtsgestalt und künstigen nach der Höllensahrt andrechenden Erhöhung, im Zustande derselben mit den nur allmälig erweiterten Schranken der menschlichen Natur die Eigenthümlichkeit derselben sesthaltend. Daß die Erhöhung nicht verdient sei, wurde einmütdig gegen Scholastiker, Socinianer und Arminianer erwiesen.

### §. 157. Reuere Gefcichte bes Dogma.

Nach Aufgebung der communicatio idiomatum wurden die Stände Christi wieder in den biblischen Beziehungen aufgefaßt, und die Halbsort bort bod ox te seit Zinzendorf, um einen wahrhaft menschlichen Berslauf des Lebens Jesu denken zu können, sah sich genöthigt, über die reformirte Lehrweise noch hinausgehend, die exinanitio ernsthaft zu nehmen als Entäußerung, ein zeitliches sichselbst Aufgeben und Bergessen der göttlichen Natur.") Die Höllenfahrt wurde als nichtssagendes Seheimniß, das Seilss oder als StrafsPredigt im Hades, als volksthümlicher Ausdruck, oder als Sinnbild genommen, d) wo nicht ereges

scensu sententia. Lps. 857.

p) Balch, Religionsstreitigkeiten in b. luth. R. B. I. S. 206 ff. B. IV. S. 551 ff. Cotta, Ds. II. ad Gerh. Locos theol. T. IV. p. 60 ss.

q) Polanus in Syntagm. VI, 22. p. 22. p. 2681. Turretini Theol. elencht. P. II. Loc. 13. qu. 9. §. 7. Schweizer, B. II. S. 338 ff.

est curiositas, quam temeraria definitio, ubi hoc idem asserunt. Quid enim opus fuit descendere unicum Dei Filium, ut sibi acquireret quidquam novi? Non Filii utilitati consuluisse dicitur Pater in ejus meritis, sed eum tradidisse in mortem, quia mundum diligeret. Frigeret etiam confirmatio illa amoris, quam Paulus commendat, quod Christus pro inimicis mortem subierit. Praepostere huc trahunt Pauli testimonium Phil. 2, 9. Quibus enim meritis assequi potuit homo, ut judex esset mundi atque in eo resideret majestas illa, cujus millesimam partem cunctae hominum et angelorum virtutes attingere nequeunt? Sed facilis solutio est, Paulum illic non disserere de causa exaltationis Christi, sed consequentiam duntaxat ostendere, ut nobis esset exemplo. Quenst. T. III. p. 324 s: Christus non pro se, sed pro nobis praestitit legi perfectam obedientjam, passus et mortuus est, adeoque non promeruit exaltationem, aut aliud quidquam sibi, sed nobis. Probatur: a personae Christi dignitate, a communicationis idiomatum veritate etc.

a) König, b. Menschw. Gottes. Frff. 844. Thomasius u. a. [S. 219.]
b) Reinh. S. 386: Ea animi Christi, corpore soluti, actio, qua animis eorum, qui diluvio perierant, quaedam nuntiavit, in libris sacris haud patesacta.
c) E. Güber, b. E. v. b. Erscheinung J. Ch. unter b. Tobten. Brl. 853. — C. A. G. de Zezschwitz, Petri Ap. de Ch. ad inseros de-

d) De Wette, bibl. Dogm. §. 285: "Belche Borstellung aus der Idee, daß Christus aller Heiland sei, und auch die Toden gerettet zu werden verdiensten, abzuleiten ist." Marhein ete 1.A. §. 414 f: "Auch in den verworfensten

tisch umgangen; die Auferstehung, noch abgesehn von ihrer Geschichts lichkeit, als erlösende Macht anerkannt oder bestritten; das Sigen zur Rechten Gottes als Regierung der Kirche, oder nur als liebevolle Theilsnahme an ihrem Geschicke. An die Stelle der desinirten Grade beider Zustände trat losgetrennt von der Dogmatik die wissenschaftliche Darssellung des Lebens Jesu in gläubiger, kritischer oder skeptischer Weise. Das Wunderbare in den Hauptmomenten dieses Lebens wurde von den verschiedenen Parteien übernatürlich, natürlich oder mythisch gesnommen. Auch der gewöhnliche Rationalismus ehrte in Christus das religiöse Urbild der Menschheit; den Dogma rief einzelne Wünsche hervor ihn lieber vergessen zu sehn. Die die neuere Philosophie überhaupt geneigt war, im Dogma des Gottmenschen die Idee göttlicher oder gottverwandter Menschheit ans zuerkennen, für welche das wirkliche Leben Zesu nur die Bedeutung eines Entwicklungspunktes im allgemeinen Bewußtsein habe, i) so

e) Hofmann, Schriftbew. 2. H. Abth. S. 335 ff. Bethe, Kriti-

iches zu 1 Ptr. 3, 19. [Stub. u. Krit. 858. H. 3.]

g) Krit. Pred. Bibl. 837. B. XVIII. H. 3. S. 558: "Der Rationalismus stellt dem Regirten immer ein Positives entgegen, z. B. Christus war nicht die zweite Person der Gottheit, sondern das Ideal der vernünftigen Menschheit. Ein gewöhnlich er Mensch, soll er nach der Angabe boshafter Gegner sagen."

Seelen zeigt fich noch ein lichter Punkt, an welchem sich Christus verfündigt, und wie die Teufel selbst noch zitternd glauben, so scheut er selbst die erstickende At= mosphäre des Bösewichts und die Hölle nicht, um sein ewiges Dasein, und hier= mit die ewige Strafe, wie in sich allein alle mögliche Erlösung zu verfündigen."

6. Adermann, Chr. Höllenf. vor dem Richterstuhl unstrer Zeit. Hamb. 845.

f) Schleierm. chr. Gl. §. 99. Krehl, de momento resurr. J. C. in instit. apost. Misen. 830. P. I. 4. Lübfert, in Stub. u. Krit. 842. H. G. Reich, b. Auferst. des Herrn als Heilsthats. Darmst. 845.

h) In Löffler's Platonismus der Kirchenv. 2. A. 792. S. X. der Bunsch: "daß der Urheber des Christenthums der christlichen Welt immer uns befannt geblieben sein möchte, damit sie nur der Wohlthaten seiner Wahrheit genossen, nicht den Mißbrauch seiner Person empfunden hätte." Neuber, Kel. n. Sittlichk. Alt. 818. S. 88: "Damit die Eptwürdigung Gottes endlich eins mal ende, werde es laut gesagt, daß die Abgötterei, welche man mit der Person Christi treibt, eine Gotteslästerung ist."

i) Spinoza, Ep. 21: Dico ad salutem non esse omnino necesse, Christum secundum carnem noscere: sed de aeterno illo Filio Dei, h. e. Dei aeterna sapientia, quae sese in omnibus rebus et maxime in mente humana et omnium maxime in C. J. manifestavit, longe aliter sentiendum. Nam nemo absque hac ad statum beatitudinis potest pervenire, utpote quae sola docet, quid verum et falsum, bonum et malum sit. — Caeterum quod quaedam ecclesiae addunt, quod Deus naturam bominis assumserit, monui expresse, me, quid dicant, nescire, imo ut verum fatear, non minus absurde mihi loqui videntur, quam si quis mihi diceret, quod circulus naturam quadrati induerit. Fichte, v. sel. Leben. S. 173 f: "Nur bas metasubhssische, seineswegs bas historische, macht selig; bas lettere macht nur verstänsbig. In nur semand wirklich mit Gott vereinigt, so ist es ganz gleichgültig, auf welchem Bege er bazu gekommen; und es ware eine sehr unnütze und verkehrte Beschäftigung, anstatt in der Sache zu leben, nur immer das Andenken des

trennte sich vom historischen ein idealer Christus, welchen Kant als ein Sollen, der auß nach hegelschen Vordersägen als etwas nur in der ganzen Menschheit Wirkliches beschrieb. Dagegen behauptet wurde, sowohl von einer andern Aufsassung hegelscher Principien aus, die absolute Vollkommenheit eines Individuums liege im Wesen der Idee, als auf Schleiermachers Standpunkte, die specifische Dignität

Weges fich zu wiederholen. Falls Jesus in die Welt zurückfehren konnte, so ift zu erwarten, daß er vollkommen zufrieden sein würde, wenn er nur wirklich bas Christenthum in ben Gemuthern ber Menschen herrschend fande, ob man nun Sein Berdienst dabei preisete oder es überginge; und dieß ist in der That das allergeringste, was von fo einem Manne, ber schon bamals, als er lebte, nicht feine Ehre suchte, fich erwarten ließe." Segel, Rel. Phil. B. 11. S. 263 : "Bu= nachft ift bie Ibee an bem Ginzelnen in finnlicher Anschauung vorhanden, biefe muß abgeftreift, das ewige wahrhafte Befen hervorgehoben werben. Dieß ift ber Glaube der entstehenden Gemeinde. Sie fängt vom Einzelnen an, der einzelne Mensch wird verwandelt von der Gemeinde, wird gewußt als Gott. Indem ber Glaube von der finnlichen Weise anfängt, hat er eine zeitliche Geschichte vor Ach, was er für wahr halt, ift außere gewöhnliche Begebenheit und bie Beglaubigung ift die historische, juriftische Weise. Aber es ift nicht um den Glauben zu thun als Glauben an biefe außere Geschichte, sondern daß biefer Mensch Gottes Sohn war. Da wird ber finnliche Inhalt ein ganz anderer, ber Gegenstand hat sich vollkommen verwandelt aus einem empirisch existirenden in einen göttlichen, in ein wefentlich höchstes Moment Gottes felbst. 266: Der wahrhafte driftliche Glaubensinhalt ift zu rechtfertigen durch die Philosophie, nicht durch die Ge= schichte. Was der Geist thut, ist keine historie, es ist ihm nur um das zu thun, was an und für fich ift, nicht Vergangnes, sondern schlechthin Prasentes." Brg. Strauß, Streitschr. S. 3. S. 76 ff.

k) Rel. innerh. d. Granzen d. bl. Vern. St. 3. Abth. 1, 7.

U Leben Jesu. A. 2. B. II. S. 739 f: "Das ist nicht die Art, wie die Ibee fich realifirt, in Ein Exemplar ihre ganze Fulle auszuschütten, und gegen alle andern zu geizen; in jenem Ginen fich vollständig, in allen übrigen immer nur unvollständig abzudrucken: sondern in einer Manchfaltigkeit von Exemplaren, die fich gegenseitig erganzen, im Wechsel fich setzender und wiederaufhebender Individuen, liebt fie ihren Reichthum auszubreiten. Und das foll keine wahre Wirklichkeit der Idee sein? Die Idee der Einheit von göttlicher und menschlicher Natur ware nicht vielmehr in unendlich höherem Sinn eine reale, wenn ich bie ganze Menschheit als ihre Verwirklichung begreife, als wenn ich einen einzelnen Menschen als solche aussondere? Eine Menschwerdung Gottes von Ewigkeit nicht eine mahrere, als eine in einem abgeschloffenen Bunkte ber Beit? Das ift der Schlüffel der ganzen Christologie, daß als Subject der Prädicate, welche die Rirche Chrifto beilegt, statt eines Individuums eine Idee, aber eine reale, nicht Rantisch unwirkliche gesett wird. Die Menschheit ift ber menschgeworbene Gott. -Dieß allein ift der absolute Inhalt der Christologie: daß derfelbe an die Person und Geschichte eines Einzelnen geknüpft erscheint, hat nur den subjectiven Grund, daß bieses Individuum durch seine Personlichkeit und seine Schickfale Anlag wurde, jenen Inhalt in bas allgemeine Bewußtsein zu erheben, und bag bie Geiftesftuse ber alten Welt, und des Bolfs vielleicht zu jeder Zeit, die Idee der Menschheit nur in ber concreten Figur eines Individuums anzuschauen vermag." Brg. I. Schaller, b. hift. Chriftus u. b. Phil. Lpz. 838. Baur, b. E. v. b. Berfohn. 6.729 ff.

m) Rosenkranz, Kritik b. Schleierm. Glaubensl. Vorr. S. XVIIf: "Ich sehe ben Grundfehler ber Strauß'schen Auffassung barin, daß er die Subjectivistät der Substanz nur in der unendlichen Vielheit der Subjecte, in der menschlis

bes Religionsgründers sei in der Eigenthumlichkeit des religibsen Les bens gegründet,") oder als Fortbildung der Kirchenlehre die nothwens dige Individualistrung des göttlichen Lebens müsse sich abschließen in eisnem alle Individualitäten zusammenfassenden realgewordenen Ideale.")

#### §. 158. Resultat.

1. Das Dogma von ber Erniedrigung und Erhöhung Christi spricht theils die allgemeine, im Mythus des Prometheus wie in Künftlers Erdenwallen und Verklärung gemeinte Idee aus, daß jeder höhere Mensch ein leibender Gottessohn ift, aber mit der Hoffnung, von der seinem Geifte fremben Gewalt einft erlöft in seiner wahren Seimath fünftiger Herrlichkeit theilhaft zu werden cf. Rom. 6, 4 s. 8, 17., theils hat es die besondere Bedeutung, unfre Dankbarkeit gegen ben zu wecken, der uns zuvor geliebt und jeden Schmerz erduldet hat, ba= mit wir Frieden hätten. Die Schärfung dieses Momentes im Kirchen= bogma, daß Gott, ber Sohn, aus seinem himmel herabstieg, um für uns sich freuzigen zu lassen, und daß wir zu einem Gotte beten, ber selbst es gefühlt hat, wie einem Menschenherzen zu Muthe ift in ber Berführung wie in ber Angst bes Lebens, ift boch nur eine schöne, finn= liche Anschauung, benn bas Herabsteigen eines Gottes hat keinen Sinn vor dem Geiste, wo Gott ift, da ift überall himmel und Seligkeit; und ber bas Menschenherz geschaffen hat, weiß ohnebem, wie ihm zu Muthe ift. Das reformirte Dogma benkt Unvereinbares ewig neben ein= ander herlaufend, das lutherische Dogma vernichtet den Menschen in= mitten seiner Verherrlichung, die moderne Orthodoxie den Gott. Die Höllenfahrt enthält als volksthümliche Woraussetzung ben religiöfen Sinn, daß Freiheit und göttliche Gnade auch jenseit des Grabes ift, und auch bort Chriftus wirksam. Die Auferstehung hat nur geschicht=

chen Gattung will gelten lassen. Christus ist kein Collectivum von Prädicaten, welche der Geist der Menschheit ihm zuertheilt hätte; er ist die concrete Einheit derselben. Das Wesen der Idee schließt gerade auch die Absolutheit der Erscheinung als Individuum, als dieser einzelne Mensch in sich; der Gedanke, in der Menschheit Christum zu sehen, erhält erst durch die Vermittlung der absoluten Menschwerdung Gottes volle Wahrheit, und wird durch sie keineswegs ausges hoben. Göchel. [S. 219.] Dag: Strauß, Streitschr. H. 3. S. 57 ff.

n) Schweizer, Dignität des Religionsstift. [Stud. u. Krit. 837. H. 3.]: "Schleiermacher lehrt, daß zum eigenthümlichen Wesen der Religion gehöre, immer nur von einzelnen, religiös genialen, d. h. prophetischen Individuen auszugehen in edler bestimmter Gestaltung, und den übrigen Menschen mitgetheilt zu werden. Diese Entwicklungsgesetze bringen es mit sich, daß die tiesste Grlesbung des göttlichen Wesens der individuellen Ausrüstung und Begeistrung eines Einzigen nur zukommen konnte, der dann seine geniale Individualität allen Übrigen mittheile. Nicht zufällig also sei dieses gekommen, sondern mit derselben Nothwendigkeit in der Ordnung der Dinge begründet, wie in andern Gebieten das stete allmälige Fortschreiten bis an's Ende der Zeiten." Brg. Ullmann, Historisch o. Mythisch? Hamb. 838. S. 96 sf. Strauß, friedl. Blätter. 839.

liche Bebeutung. Die unmittelbare Berbindung Christi mit der Chrisstenheit auf Erden liegt verborgen in dem Geheimnisse des Zusammens hangs zwischen der irdischen und überirdischen Welt: nur das ist offens bar, daß Jesus mächtiger als je ein Mensch fortlebt auf Erden, und in der Art, die dem Geiste an sich die höchste ist. Jedenfalls ruht die Kirche als das Gottesreich sicher im Schutze der Vorsehung, und der Gebanke einer Theilnahme der menschlichen Natur an der Weltherrsschaft ist doch nur eine grandiose Hereinbildung aus polytheistischer Weltanschauung, möglich zu einer Zeit, welche die Erde für das Weltall nahm. Aber in der Liebe zu Christus ist die Hossnung einer einstmalizgen persönlichen Gemeinschaft mit ihm gegründet, und in seiner Kirche kann er immer nur das Haupt sein.

2. Der religibse Inhalt, ber bas Wefen bes Chriftenthums ift, wurde Wahrheit bleiben, auch wenn bas Dasein Chrifti zur Fabel wurde, und was Fichte von Jesu erwartet, soweit es seine egoistische Ehre betrifft, ift eine gerechte Voraussetzung: aber wie mit ber Berflüchtigung bes hiftorischen Chriftus zunächst im Bolfsleben jene ganze religiose Macht schwinden wurde, welche die Personlichkeit und Wirklichkeit vor der bloßen Lehre voraushat, und wie die freudig ernste Liebe zu dem Vollender unsers Geschlechts in trauriger Obe auf die eigne Gebankenwelt zurudgewiesen murbe, so in letter Folge murbe auch bas Christenthum als geschichtliche Religionsgemeinschaft untergehn, ba es als solche nur in Chrifto besteht und burch ein als solches erkanntes Traumbild nicht auf die Länge zusammengehalten werden könnte. Aber nothwendig zum Chriftenthum gehört von der Geschichte Jesu nur ber Glaube, bag Chriftus irgendeinmal als religioses Urbild auf Erden gelebt und in diesem Geifte die Rirche gegründet habe. Es ift aber un= möglich für irgend etwas in bestimmter Art historisch Gewesenes ben apriorischen Beweis seiner Nothwendigkeit zu führen; jedenfalls wäre die exceptio seines erft fünftigen Seins nicht zu'entfraften. Nur ge= gen die Behauptung, daß bem Gefete aller Entwicklung zuwiderlaufe, ben Anfangspunkt einer Reihe als ein Größtes zu benken, ift im Ge= gensatze bes empirischen Wiffens und Könnens auf die Analogie mit andern Gebieten zu verweisen, die auf einem unmittelbar Erlebten und auf genialer Anschauung ruhn, wo bie Meister zwar nicht absolut am Anfange, auf bem auch Christus nicht stand, boch als unerreichte Borbilber am Anfange neuer Schulen und Lebensgemeinschaften fteben. Aber hierdurch ift nur die Möglichkeit eines Chriftus gegeben. Beweis seiner Wirklichkeit ift einestheils ein rein hiftorischer, aus ben Urkunden seiner Geschichte und aus der Unleugbarkeit der Rirche als seiner Wirkung, anderntheils ruht er auf bemjenigen, was Chriftus einem jeben geworden ift. Dieser innere Beweis ift zwar durch jenen vermittelt und ware ohne benfelben nur eine schwankenbe Personifica= tion des driftlichen Bewußtseins, aber in der Art, daß er durch mo-

mentane Schwankungen ber Wiffenschaft über ben historischen Beweis nicht berührt wird. Das Urbildliche ift auf religiösem Gebiete nur bas Bochfte und individuell Vollkommene, nicht aber alle religiöse Indivi= dualitäten umfaffend, daher auch Chriftus einsam stehn wurde ohne eine Chriftenheit. Daß die religiöse Bollkommenheit sich in andern Individuen nach andern Seiten hin entwickeln, ober unter andern Um= gebungen wiederholen dürfte, ift möglich an fich. Aber zur Wirklich= feit würde es doch nur kommen theils durch eine That Gottes, ohne bie auch Chriftus nach seinem vollkommenen Sein unerklärlich ift [S. 221], theile burch ein Busammentreffen von Weltverhältniffen, durch welche die Entwicklung und Wirksamkeit Jesu bedingt war. Aber angemeffen seinem Bewußtsein von seinem Sein und Wirken ift trop ber mächtigen von ihm ausgehenden Anregung nirgends eine religiöse Individualität aufgetreten, die nur entfernt an ihn hinanreichte, und alles scheinbare Überbieten ift zur Caricatur umgeschlagen. Providen= tiell ift schwer zu benken, daß durch zwei gleich vollendete, und doch in ihrer ganzen Geschichtlichkeit nothwendig weit auseinandergehende reli= gibse Individualitäten als Religionsgründer das Reich Gottes auf Erben fich von haus aus zwiespältig entwickeln follte. Der Glaube an Chriftus findet seine Entwicklung, die nach allgemein menschlichem Be= setze nothwendig, aber durch außere Berhältnisse ohne einen Schaben an der Frömmigkeit bedingt ift, in der Einsicht aller Umftande seines Lebens, soweit fie jene beiben Momente bes religiösen Seins und Wir= fens betreffen, zu benen also jede Außerung reiner humanität und jebe Rudwirkung Gottes auf dieselbe gehört; ihre Granze hat diese Entwicklung nur in ben hiftorischen Quellen. hiernach haben einige Bestim= mungen des apostolischen Symbols diesen religiösen Charakter über= schritten. Streitigkeiten ber wiffenschaftlichen Forschung über jene Ent= wicklungspunkte, ba biese für jeben einzelnen auch nicht sein können, berühren als solche weder das religiöse Wesen noch den historischen Grund bes Chriftenthums, wie fie benn in ihrem freien Berlaufe zulett immer gedient haben, die Sicherheit des Grundes darzuthun und bie Rlarheit ber Entwicklung zu förbern.

§. 159. Anhang. Bon Anrufung ber Beiligen.

Durch die fromme Feier des Märtyrerthums [cf. Hbr. 13, 7.] und durch die dem Christenthum fast gleichzeitige Bewunderung von Tuzgenden, die das rein Menschliche überbieten, entstand seit dem 3. Jahrh. die Verehrung der Heiligen und besriedigte ein vom Polytheismus zurückgelasnes Bedürsniß, indem derselbe Entwicklungsproceß, der sich in der monotheistischen Apotheose Christi vollzogen hatte, an den Repräsentanten der Kirche im Stande der Erhöhung vollzogen wurde, daher da, wo dieses Streben culminirte, bei der Apotheose des Weibes in der Einheit der Jungfrau und Mutter, sich sast alle mythische und dogmatische Annahmen vom Gottmenschen wiederholten. Nicht blos

einzelne protestantisch gefinnte Männer und Secten erhoben fich seit bem 4. Jahrh. gegen biese Gefährbung bes Monotheismus, sonbern wiefern durch die Beiligen bas Berbienst Christi beschränkt und ber Polytheismus begunftigt schien, horte man auch mitten in ber Rirche Stimmen gegen ihre religibse Berehrung,") und im Bilberftreite ger: fiel die ganze Rirche über ben Beiligendienft und seine Consequenzen. Allein diejenige Meinung mußte als die frommere erscheinen, in welder die anerkannten Gegenstände ber Verehrung möglichst hoch gestellt wurden. In ber Reflexion bes Bilberftreites wurden bie zur Ausglei: dung bes Beiligenbienftes mit bem Monotheismus nothig icheinenben Schranken aufgestellt,b) bie von ber Theologie immer bewahrt,c) und zu Trient gegen bie Vorwürse ber Protestanten mit besonderer Vorsicht festgestellt worden sind.d) Der Protestantismus hat anfangs nur in bem gewöhnlichen Gegensatze ber reformatorisch Gesinnten wider ben mit ben Beiligen verbundenen Aberglauben ihre Anrufung neben Chris ftus als bem alleinigen Mittler für unnöthig erklärt, ") jedoch ihre Ber-

a) Tertul. de pudic. c. 22: Quis permittit homini donare, quae Deo reservanda sunt? Sufficiat martyri propria delicta purgasse. Quis alienam mortem sua solvit, nisi solus Dei Filius. Qui illam aemularis donando delicta, si nihil ipse deliquisti, plane patere pro me: si vero peccatores, quomodo oleum faculae tuae sufficere et tibi et mihi poterit? Aug. de vera rel. c. 55: Non sit nobis religio cultus hominum mortuorum, quia si pie vixerunt, non sic habentur, ut tales quaerant honores, sed illum a nobis coli volunt, quo illuminante laetantur meriti sui nos esse consortes. Honorandi ergo sunt propter imitationem, non adorandi propter religionem.

b) Conc. Nic. II. Definitio: [Mansi T. XIII. p. 337.] 'Θρίζομεν ταύταις [ταῖς εἰχόσι τοῦ σωτἦρος — χαὶ πάντων ὁσίων ἀνθρῶν] ἀσπασμὸν χαὶ τιμητιχὴν προσχύνη σιν ἀπονέμειν, οὐ μὴν τὴν κατὰ πίστιν ἡμῶν ἀληθινὴν λατρείαν, ἣ πρέπει μόνη τῆ θεία φύσει. Βτg. §. 132, k.

c) 3. B. Thomas P. III. Qu. 25. Art. 5: Latria soli Deo debetur, pulli creaturae. Cum igitur beata virgo sit pura creatura rationalis, non debetur ei adoratio latriae, sed solum veneratio duliae, eminentius tamen, quam caeteris creaturis, in quantum ipsa est mater Dei. Et ideo dicitur, quod debetur ei non qualiscunque dulia, sed hyperdulia.

d) Sess. XXV: [Doceant] sanctos, una cum Christo regnantes, orationes suas pro hominibus Deo offerre, bonum atque utile esse, suppliciter eos invocare et ob beneficia impetranda a Deo per Filium ejus, qui solus noster redemtor et salvator est, ad eorum orationes auxiliumque confagere. Sess. XXII. De missa c. 3: Quamvis in honorem et memoriam sanctorum nonnullas interdum missas ecclesia celebrare consueverit, non tamen illis sacrificium offerri docet, sed Deo soli, qui illos coronavit, unde nec sacerdos dicere solet, offero tibi sacrificium Petre vel Paule, sed Deo de illorum victoriis gratias agens eorum patrocinia implorat, ut ipsi pro nobis intercedere dignentur in coelis, quorum memoriam facimus in terris. Sailer, Eccl. cath. de cultu sanctorum doctr. Mun. 797. 4. Übrs. Münst. 819. [Werf meister] An bie unbescheidnen Berehrer der Heiligen, bes. Maria. Habam. 801. Brg. Möhler, Symb. S. 454 ff.

e) C. A. p. 19: Scriptura non docet invocare sanctos seu petere auxilium a sanctis, quia unum Christum nobis proponit mediatorem et intercessorem. A. C. p. 224: De sanctis etsi concedimus, quod, sicut vivi

ehrung zum Preise Gottes und zur Nachahmung ihrer Tugenden freisgelassen. Aber durch den allgemeinen Gegensatz wider die katholische Anschauungsweise, der sich auch hier gleich anfangs im Volksleben und in der streng calvinischen Richtung schrosser aussprach, s) verlor sich das Andenken der Heiligen gänzlich im protestantischen Volksglauben, wodurch dem Aberglauben, aber auch der christlichen Kunst ein poetisches Reich, und die Vertraulichkeit des Volkes durch lebendige Individualitäten mit der Vorzeit der Kirche verloren gegangen ist. Die neuste Ausklärung war im Begriff an die Stelle des Heiligendienstes den Cultus des Genius zu setzen.

orant pro ecclesia universa, ita in coelis orent pro ecclesia in genere, tametsi testimonium nullum de mortuis orantibus exstat in scripturis praeter illud somnium 2 Macc. 15, 11 ss. Porro ut maxime pro ecclesia orent sancti, tamen non sequitur, quod sint invocandi. p. 229: Singulis sanctis certae procurationes commissae sunt, ut Anna divitias largiatur, Sebastianus arceat pestilentiam, Valentinus medeatur morbo comitiali, Georgius tueatur equites. Hae persuasiones sunt ortae ex ethnicis exemplis. Sic enim apud Romanos putabatur Juno ditare, Febris arcere febrim, Castor et Pollux defendere equites. Et fingamus moderatissime tradi invocationem sanctorum, tamen cum exemplum sit periculosissimum, quorsum opus est eam defendere, cum nullum habeat mandatum ex verbo Dei. Cum alii mediatores praeter Christum quaeruntur, collocatur fiducia in alios. Videtur initio mentio sanctorum, qualis et in veteribus orationibus, tolerabili consilio recepta esse. Postea secuta est invocatio, invocationem prodigiosi et plusquam ethnici abusus secuti sunt.

f) C. A. p. 19: Memoria sanctorum proponi potest, ut imitemur fidem eorum et bona opera juxta vocationem, ut Caesar imitari potest exemplum Davidis in bello gerendo ad depellendos Turcas. A. C. p. 223: Confessio nostra probat honores sanctorum. Nam hic triplex honos probandus est. Primus est gratiarum actio. Debemus enim Deo gratias agere, quod ostenderit exempla misericordiae. Secundus cultus est confirmatio fidei nostrae, cum videmus Petro condonari negationem, erigimur et nos. Tertius honos est imitatio, primum fidei, deinde caeterarum virtutum. Conf. Helv. II. c. 5: Divos nec contemnimus, nec vulgariter de eis sentimus. Agnoscimus enim eos esse viva Christi membra, amicos Dei. Diligimus illos ut fratres, et honoramus etiam, sed honorabili de eis existimatione,

denique laudibus justis. Imitamur item eos.

g) Calv. Inst. III, 20, 20: Merum est nugamentum, quod balbutiunt sophistae Christum esse redemtionis mediatorem, fideles autem intercessionis. Quasi Christus temporaria mediatione defunctus, seternam ad servos suos dejecerit. 24: Quis eousque lougas illis esse aures revelavit, quae ad voces nestras porrigantur? Conf. Gall. art. 24: Credimus, quoniam J. C. datus est nobis unicus advocatus, qui etiam praecipit, ut ad Patrem suo nomine confidenter accedamus, quidquid homines de mortuorum sanctorum intercessione commenti sunt, nihil aliud esse quam fraudem Satanae, ut homines a recta precandi forma abduceret. Brg. Art. Smalc. p. 310. v. 25. Literat. b. Walch. Bibl. sel. T. I. p. 203 ss. T. II. p. 260 ss.

v. 25. Literat. b. Walch, Bibl. sel. T. I. p. 203 ss. T. II. p. 260 ss.
h) Strauß, Zwei friedl. Blätter. Alton. 839. S. 99 ff. Dgg: Ullmann
n. Schwab, b. Gultus b. Genius. Hamb. 840.

nung des Christenthums und hiermit der Seligkeit denken, b) daher alle göttliche Vorherbestimmung als durch das Vorherwissen der freien menschlichen That wermittelt, c) und als Ergebniß der sittlichen That Verdienst und Würdigkeit. d) Chrhsostonus nannte das Verhält=

c) Justin. c. Tryph. c. 140: [nach Ezech. 18.] Έκαστος τη άμαρτία αὐτοῦ ἀπολεῖται καὶ ἔκαστος τη ἑαυτοῦ δικαιοπραξία σωθήσεται. c. 141: Εὶ δὲ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ προμηνύει πάντως τινὰς κολασθήσεσθαι μέλλοντας, διότι προεγίνωσκεν αὐτοὺς ἀμεταβλήτως γενησομένους πονηροὺς, προεῖπε ταῦτα, ἀλλ' οὐχ ὅτι αὐτοὺς ὁ θεὸς τοιούτους ἐποίησε· ώστε ἐὰν μετανοήσωσι, πάντες βουλόμενοι τυχεῖν τοῦ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐλέους δύνανται. Iren. IV, 29, 2: Si et nunc quotquot scit non credituros Deus, cum sit omnium praecognitor, tradidit eos infidelitati eorum, et avertit faciem ab hujusmodi, relinquens eos in tenebris, quas ipsi sibi elegerunt: quid mirum, si et tunc nunquam crediturum Pharaonem tradidit suae infidelitati?

b) Iren. 1V, 39, 2: Non tu Deum facis, sed Deus te facit. Si ergo opera Dei es, manum artificis tui exspecta, opportune omnia facientem. Praesta ei cor tuum molle et tractabile et custodi figuram, qua te figuravit artifex, habens in temetipso humorem, ne induratus amittas vestigia digitorum ejus. Si igitur tradideris ei, quod est tuum, i.e. fidem in eum et subjectionem, recipies ejus artem et eris perfectum opus Dei. Tertul: Ad ux. I,8: Quaedam sunt divinae liberalitatis, quaedam nostrae operationis. Quae a Domino indulgentur, sua gratia gubernantur: quae ab homine captaatur, studio perpetrantur. De an. c. 21: Non dabit arbor mala bonos fructus, si non inseratur, et bona malos dabit, si non colatur, et lapides filii Abrahae fient, si in fidem Abrahae formentur. Haec erit *vis divinae gra*tiae, potentior utique natura, habens in nobis subjacentem sibi liberam arbitrii potestatem. Clem. Stromm. VII. p. 860: Δηλον, ώς την φύσιν αὐτῶν τὴν ἀγαθὴν καὶ τὴν προαίρεσιν τὴν ἁγίαν τιμώμενός τε καὶ τοῖς εύ βιούν ξπανηρημένοις Ισχύν πρός την λοιπην σωτηρίαν ξμπνεί τοίς μέν προτρέπων μόνον, τοῖς δὲ ἀξίοις γενομένοις ἐξ ἑ αυτῶν καὶ συλλαμβανόμενος. Ως δε ο λατρος ύγειαν παρέχεται τοις συνεργούσι προς ύγείαν, ουτως και ο θεος την αίδιον σωτηρίαν το τς συν εργούσι πρός γνῶσίν τε καὶ εὖπραγίαν. Orig. Sel. in Ps: [T. II. p. 571.] Τὸ τοῦ λογιχοῦ ἀγαθὸν μιχτόν ἐστιν ἔχ τετῆς προαιρέσεως αὐτοῦ χαὶ τῆς συμπνεούσης θείας δυνάμεως τῷ τὰ χάλλιστα προελομένφ. Cyril. Hier. Cat. XVI, 25: Ἡ χάρις μερίζεται πρὸς τὰ δοχεῖα καὶ τὴν τῶν δεχομένων δύναμιν. Chrys. in Ep. ad Hbr. Hom. XII: [T. XII. ρ. 124.] Πάντα μεν επί τῷ θεῷ ἀλλ' οὐχ οὕτως, ωστε τὸ αὐτεξούσιον ήμων βλάπτεσθαι ξφ' ήμιν ξστι τοίνυν και ξπ' αὐτῷ. δει γὰρ ήμᾶς πρώτον έλέσθαι τὰ άγαθὰ, τότε καὶ αὐτὸς τὰ παρ' ξαυτοῦ εἰσάγει.

d) Tertul. adv. Marc. II, 6: Tota libertas arbitrii in utramque partem concessa est homini, ut sui dominus constanter occurreret, et bono sponte servando et malo sponte vitando, quoniam et alias positum hominem sub judicio Dei oportebat justum illud efficere de arbitrii sui meritis, liberi scilicet. Greg. Nyss. Or. I. in Gen. 1, 26: [T. I. p. 150.] Έχω εν τῆ ατίσει τὸ αατ' εἰκόνα, γίνομαι δὲ τῆ προθέσει καὶ καθ' ὁμοίωσιν. Διὰ τί σὺ ἐστεφανοῦ; Εἰ γὰρ ὁ δημιουργὸς τὸ ὅλον ἀπέδωκε, πῶς ἄν σοι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἡνοίγετο; νῦν δὲ τὸ μὲν ἐδόθη, τὸ δὲ ἀτελὲς κατελείφθη, ἵνα σε αυτὸν τελειώσας ἄξιος γένη παρὰ τοῦ θεοῦ μισθαποδοσίας. Chrys. in 2 Ep. ad Cor. Hom. II: [T. X. p. 433.] Κᾶν ἐλεεῖσθαι μέλλωμεν, ἀξίους τοῦ ἐλέου πρότερον παρέχειν

niß des göttlichen Willens, nach welchem alle zum Heile gelangen solzlen, zu der darin schon enthaltenen Bedingung ihres freien Eingehns auf diesen Willen, einen ersten und zweiten Willen Gottes.") In diez sem Sinne dachte auch Pelagius die göttliche Gnade als die menschliche Freiheit nicht ausschließend, sondern sordernd und sördernd, Gnade alles göttlich Gegebene, und seine Lehre vom Verdienste hat er nie unbedingt aufgegeben; mur darin überschritt er das kirchlich Gergezbrachte, daß er für das bisher als Nothwendigkeit gläubig Vorausgezseste einen Erweis seiner unbedingten Nothwendigkeit nicht aufsinden

ήμᾶς ξαυτοὺς χρή. Hilar. in Ps. 118: [p. 931.] Est quidem in fide manendi a Deo munus, sed incipiendi a nobis origo est. Et voluntas nostra hoc proprium ex se habere debet, ut velit: Deus incipienti incrementum dabit, quia consummationem per se infirmitas nostra non obtinet, meritum tamen adipiscendae consummationis est ex initio voluntatis. Ambros. de fide ad grat. V, 2: Non dixit, [Mt. 20, 23.] non est meum dare, sed non est meum dare vobis: non sibi potestatem deesse asserens, sed meritum creaturis. Denique ad Patrem referens addidit: quibus paratum est; ut ostenderet Patrem quoque non petitionibus deferre, sed meritis, quia Deus acceptor personarum non est. Unde Apostolus ait: quos praescivit, et praedestinavit. Non enim ante praedestinavit, quam praesciret, sed quorum merita praescivit, eorum praemia praedestinavit.

e) In Ep. ad Ephes. Hom. I: [T. XI. p. 5.] Εὐδοχία τὸ θέλημά ἔστι τὸ προηγού μενον · ἔστι γὰρ καὶ ἄλλο θέλημα, οἶον, θέλημα πρῶ τον τὸ μὴ ἀπολέσθαι ἡμαρτηκότας, θέλημα δεύτερον τὸ γινομένους κακοὺς ἀπολέσθαι· οὐ γὰρ δὴ ἀνάγκη αὐτοὺς κολάζει, ἀλλὰ θέλημα. §. 121, q.

f) De lib. arb. b. Aug. de grat. Chr. c. 8: Hic nos imperitissimi hominum putant injuriam divinae gratiae facere, quia dicimus cam sine voluntate nostra nequaquam in nobis perficere sanctitatem: quasi Deus gratiae suae aliquid imperaverit, et non illis, quibus imperavit, etiam gratiae suae auxilium subministret, ut, quod per liberum homines facere jubentur arbitrium, facilius possent implere per gratiam, quam nos non, ut tu putas, in lege tantummodo, sed et in Dei esse adjutorio confitemur. Adjuvat enim nos Deus per doctrinam et revelationem suam, dum cordis nostri oculos aperit, dum nobis, ne praesentibus occupemur, futura demonstrat, dum diaboli pandit insidias, dum nos multiformi et ineffabili dono gratiae coelestis illuminat. Qui baec dicit, gratiam tibi videtur negare? Nach Aug. de gestis Pelag. c. 14. wurde zu Diospolis als Lehre des Colestius vorgebracht: "gratiam Dei et adjutorium non ad singulos actus dari, sed in libero arbitrio esse, vel in lege ac doctrina." Ad ista Pelagius respondit: haec utrum Coelestii sint, ipsi viderint, qui dicunt ea Coelestii esse: ego vero nunquam sic tenui, sed anathematizo qui sic tenet.

g) Pel. ad Demetr. c. 29: Jacobus ostendit, [4, 7.] quomodo resistere debeamus diabolo: si utique simus subditi Deo, ejusque faciendo voluntatem, ut divinam etiam mereamur gratiam, et facilius nequam spiritui auxilio S. Spiritus resistamus. Aug. de dono persev. c. 21: Si a nobis esse dicimus initium fidei, ut eo caetera Dei dona mereamur accipere, concludunt Pelagiani gratiam Dei secundum merita nostra dari. Quod ita exhorruit catholica fides, ut damnari timens hoc Pelagius ipse damnaverit. De grat. et lib. arb. c. 6: Dicunt Pelagiani hanc esse solam, non secundum merita nostra gratiam, qua homini peccata dimittuntur.

konnte.h) Dagegen Augustin, zwar immer geneigt, wie Ambrosius alles auf Gott zu stellen, die unbedingte Hingebung der Liebe und das Vertraun auf seine Gnade ohne unser Verdienst geltend zu machen, doch nachdem er vormals den Glauben als die freie That des Menschen und die göttliche Vorherbestimmung nur als Vorherwissen derselben angesehn hatte, derst durch seine Erbsündenlehre auf die Behauptung getrieben wurde, daß Gott einen Theil der Menschheit, ohne alle Rückssicht auf ihr eignes Zuthun, durch Christus retten wolle, den andern Theil nicht, und weil jede göttliche That, die allein That Gottes ist, aus einem ewigen Rathschlusse hervorgeht, daß er die Einen von Ewigsteit her zur Seligkeit erwählt habe [praedestinatio absoluta], die Ans dern ihrem Verderben überlassen.

h) §. 75, h. i. Daher Conc. Milevitan. a. 416. can. 5: [Mansi T. IV.p. 328.] Placuit, ut quicunque dixerit, ideo nobis gratiam justificationis dari, ut quod facere per liberum jubemur arbitrium, facilius possimus implere per gratiam, tanquam etiamsi gratia non daretur, non quidem facile, sed tamen possimus etiam sine illa implere divina mandata, anathema sit. Dominus enim non ait: Sine me difficilius potestis facere, sed ait: Sine me nihil potestis facere.

i) Ambros. Expos. Ev. Luc. l. VII, 27: Deus quos dignat vocat, quos vult religiosos facit. Aug. de dono persev. c. 20: Multis locis faturam nescientes Pelagianam haeresim caedebamus, praedicando gratiam, qua nos Deus liberat a moribus nostris, non praecedentibus bonis meritis nostris, faciens hoc secundum gratuitam misericordiam suam. Quid meorum opusculorum frequentius et delectabilius innotescere potuit, quam libri Confessionum mearum, cum et ipsos ediderim, antequam Pelagiana haeresis extitisset? In eis certe dixi Deo et saepe dixi: Da quod jubes, et jube quod vis. Quae mea verba Pelagius Romae, cum fuissent eo praesente commemorata, ferre non potuit. Quid vero nobis primitus et maxime Deus jubet, nisi ut credamus in ipsum? Et hoc ergo ipse dat, si bene dictum est: da quod jubes.

k) De praed. sanctor. c. 3: Quo praecipue testimonio [1 Cor. 4, 7.] etiam ipse convictus sum, cum similiter errarem, putans fidem, qua in Deum credimus, non esse donum Dei, sed a nobis esse in nobis, et per illam nos impetrare Dei dona, quibus pie vivamus. Non enim fidem putabam Dei gratia praeveniri, uisi quia credere non possemus, si non praecederet praeconium veritatis. Ut autem praedicato Evangelio consentiremus, nostrum esse proprium arbitrabar. Später: De praed. sanct. c. 17: Elegit Deus fideles, sed ut sint, non qui jam erant. c. 19: Nec qui credidimus, sed ut credamus, vocamur.

tantum interest, quod praedestinatio est gratiam et praedestinationem boc tantum interest, quod praedestinatio est gratiae praeparatio, gratia vero jam ipsa donatio. De dono pers. c. 14: Praedestinatio sanctorum nibil aliud est, quam praescientia scilicet et praeparatio beneficiorum Dei, quibus certissime liberantur, quicunque liberantur. Caeteri autem in massa perditionis divino judicio relinquuntur. c. 11: Investigabilis est misericordia, qua cujus vult miseretur, nullis praecedentibus meritis: et investigabilis veritas, qua quem vult obdurat, ejus quidem praecedentibus meritis, sed cum eo, cujus miseretur, communibus. Sicut duorum geminorum, quorum unus assumitur, alius relinquitur, dispar est exitus, merita communia. — De Civ. Dei XV, 1: Unum eorum [genus], qui secundum

Bollziehung der Prädestination im Gegensatze aller Natur und Freispeit, ihre Wirkung unwiderstehlich, ihre Gabe unverlierbar.") Aber sie schließt den freien Willen nicht aus, vielmehr befreit sie den gedundes nen und wirkt dann mit dem befreiten Willen.") Augustin fand seine Lehre in den verwandten paulinischen Aussprüchen, aber auch in allen Ausdrücken frommer Abhängigkeit von Gott,") indem er meinte, daß nur durch diese Lehre im Gegensatze eines jeden Verdienstes die göttsliche Gnade als solche anerkannt werde.") Die Schriftstellen von der Allgemeinheit derselben eludirend, d) berief er sich gegen den Vorwurf

hominem, alterum eorum qui secundum Deum vivunt, appellamus civitates duas, quarum una praedestinata est in aeternum regnare cum Deo, altera aeternum supplicium subire cum diabolo.

n) De grat. et lib. arb. c. 17: Ipse ut velimus operatur incipiens, qui volentibus cooperatur perficiens. Brg. §. 75, o.

m) De corrept. et grat. c. 38: Subventum est infirmitati voluntatis humanae, ut divina gratia indeclinabiliter et insuperabiliter ageretur. De dono persev. c. 6: Perseverautia si data est, perseveratum est usque ad finem: si autem non est perseveratum usque ad finem, non est data. Hoc ergo Dei donum suppliciter emereri [exorari?] potest, sed cum datum fuerit, amitti contumaciter non potest.

o) De dono persev. c. 19: Isti viri [Cyprianus et Ambrosius] cum sic praedicarent Dei gratiam, ut unus eorum diceret: in nullo gloriandum, quando nostrum nihil sit; alter autem: non est in nostra potestate cor nostrum et nostrae cogitationes: non tamen hortari destiterunt, ut fierent praecepta divina, nec timuerunt, ne diceretur eis: quid nos hortamini, si nihil boni habeamus, quod sit nostrum? c. 23: Ille dicat ecclesiam aliquendo in fide sua non habuisse veritatem praedestinationis hujus et gratiae, qui dicere audet aliquando eam non orasse, vel non veraciter orasse, sive ut crederent infideles, sive ut perseverarent fideles. Quae bona si semper oravit, semper ea Dei dona esse utique credidit. Ac per hoc praedestinationis hujus fidem, quae contra novos haereticos nova solicitudine pane defenditur, nunquam ecclesia Christi non habuit.

p) De praed. sanct. c. 2: Si operatur Deus fidem nostram, miro modo agens in cordibus nostris ut credamus, numquid metuendum est, ne totum facere non possit? et ideo homo sibi primas ejus vindicat partes, ut novissimas ab illo accipere mereatur. Vide, si aliud agitur isto modo, nisi ut gratia Dei secundum merita nostra detur quolibet modo, ac sic gratia jam non sit gratia, redditur namque hoc pacto debita, non donatur gratis, debetur enim credenti. — Nolens tam claris testimoniis [S. Scripturae] repugnare, et tamen volens a se ipso sibi esse quod credit: quasi componit homo cum Deo, ut partem fidei sibi vindicet atque illi partem relinquat.

q) Ib. c. 8: Sicut integre loquimur, cum de aliquo literarum magistro, qui civitate solus est, dicimus: omnes iste hic literas docet: non quia omnes discunt, sed quia nemo nisi ab illo discit, quicunque ibi literas discit; ita recte dicimus: omnes Deus docet venire ad Christum: non quia omnes veniunt, sed quia nemo aliter venit. De corrept. et grat. c. 14: Quod scriptum est: vult omnes homines salvos fieri: ita dictum est, ut intelligantur omnes praedestinati. Cf. De grat. et lib. arb. c. 16: Magnum aliquid Pelagiani se scire putant quando dicunt:,,Non juberet Deus, quod sciret non posse ab homine fieri. Quis hoc nesciat? Sed ideo jubet aliqua, quae non possumus, ut noverimus, quid ab illo petere debeamus.

bes Fatums und der Vergeblichkeit aller christlichen Verkündigung auf die Unleugbarkeit der göttlichen Präscienz, aus der dasselbe gesolgert werden könne, und auf die Pflicht des Menschen, Sottes Rathschlüsse zu vollziehn, weßhalb er die Prädestination so gepredigt haben wollte, als wenn sie nicht wäre. ') Auch die Behauptung, daß niemand vor dem Tode als prädestinirt sicher gewußt werden könne, hat diesen prastischen Zweck.') Die doctrinelle Rechtsertigung lag in der Erbsünde,') gegen die Protestation des religiösen Gefühls war die Unbegreislichkeit der göttlichen Rathschlüsse und die apriorische Unmöglichkeit einer Unsgerechtigkeit Sottes zur Hand.")

r) De dono persev. c. 22: Praedestinatio non ita populis praedicanda est, ut apud imperitam multitudinem redargui quodammodo ipsa sua praedicatione videatur, sicut redargui videtur et praescientia Dei, quam certe negare non possunt, si dicatur hominibus: ,, sive curratis, sive dormiatis, quod vos praescivit, qui falli non potest, hoc eritis." Dolosi autem vel imperiti medici est, etiam utile medicamentum sic alligare, ut aut non prosit, aut obsit. Sed dicendum est: ,,sic currite, ut comprehendatis, atque hoc ipso cursu vestro ita vos esse praecognitos noveritis, ut legitime curreretis." - Quamvis hace vera sunt, non tamen isto modo dicenda sunt audientibus multis, ut sermo ad ipsos etiam convertatur eisque dicantur illa verba, quae vestris literis indidistis: ,,ita se habet de praedestinatione definita sententia Dei, ut alii ex vobis de infidelitate, accepta obediendi voluntate, veneritis ad fidem." Quid opus est dici: "alii ex vobis?" Si enim ecclesiae Dei loquimur, si credentibus loquimur: car alios eorum ad fidem venisse dicentes caeteris facere videamur injuriam? cum possimus congruentius dicere: ,,ita se habet de praedestinatione definita sententia voluntatis Dei, ut ex infidelitate veneritis ad fidem accepta voluntate obediendi, et accepta perseverantia permaneatis in fide. "Nec illud quod sequitur est omnino dicendum: "caeteri vero, qui in delectatione peccatorum remoramini, ideo nondum surrexistis, quia necdum vos adjutorium gratiae miserantis erexit: "cum convenienter dici possit et debeat: ,, si qui autem adhuc in peccatorum delectatione remoramini, apprehendite saluberrimam disciplinam; quod tamen cum feceritis, nolite extolli quasi de operibus vestris; de ipso autem cursu vestro bono rectoque condiscite vos ad praedestinationem divinae gratiae pertinere."

s) De dono persev. c. 13: Ad vocationem pertinere nullus est homo ab hominibus certa asseveratione dicendus, nisi cum de hoc saeculo exierit; in hac autem vita, qui videtur stare, videat ne cadat. De corrept. et grat. c. 13: Quis ex multitudine fidelium, quamdiu in hac mortalitate vivitur, in numero praedestinatorum se esse praesumat! Cf. de dono persev. c. 14.

t) De praed. sanct. c. 8: Cur autem [fidei donum] non omnibus detur, fidelem movere non debet, qui credit ex uno omnes isse in condemnationem, sine dubitatione justissimam, ita ut nulla Dei esset justa reprehensio, etiam si nullus inde liberaretur. Unde constat magnam esse gratiam, quod plurimi liberantur, et quid sibi deberetur, in eis, qui non liberantur agnoscunt, ut, qui gloriautur, non in suis meritis, quae paria vident esse damnatis, sed in Domino. De dono persev. c. 8: Cur gratia Dei non secundum merita hominum datur? Quoniam Deus misericors est. Cur ergo non omnibus? Quoniam Deus judex justus est; ac per hoc et gratis ab eo datur gratia et justo ejus in aliis judicio demonstratur, quid eis, quibus datur, conferat gratia.

u) De praed. sanct. c. 8: Cur istum

## 5. 163. Das fatholische Dogma nach Angustin. Brg. 5. 76.

1. Durch die semipelagianische Lehre von der Gnade wurde nur die vorbem gemeingültige Lehre wiber ben augustinischen Gegensatz erneut, boch anfangs nicht ohne Scheu vor ber Behauptung eines Berbienstes.") Überall wo neben der Nothwendigkeit der Gnade auch der freie Wille anerkannt war, fehlte bie Beranlaffung zur absoluten Prabeftination, und wo einer Prädestination gedacht wird, ist es nur ein durch die Präscienz bedingtes Attribut ber Vorsehung. b) Durch den Abscheu vor der absoluten Prädestination neben der Scheu vor Augustin ge= schah es, daß die Entwicklung biefer Lehre zu ihren gehässigsten, von Augustin umgangenen Consequenzen [um 450] einer Secte ber Prä= bestinatianer imputirt wurde.") Auch ba, wo Augustins Vorder= sat siegte, behauptete man boch eine gewisse Allgemeinheit ber Gnabe, d) und zu Arausio [529] wurde ausbrucklich eine Prabeftination zum Bosen verworfen, indem durch die Taufe eine allgemeine Wiederher= ftellung ber Willensfreiheit angenommen wurde, also bie Aufhebung aller absoluten Prabestination innerhalb ber Christenheit. ") Daber

potius quam illum liberet, inscrutabilia sunt judicia ejus et investigabiles viae ejus. Melius enim et hic audimus: o homo, tu quis es qui respondeas Deo! quam dicere audeamus, quasi noverimus, quod occultum esse voluit, qui tamen aliquid injustum velle non potuit.

b) Prosper de reliquiis Pelagii: [Aug. Opp. T. VII. p. 481.] Qui credituri sunt, quive in ea fide, quae deinceps per gratiam sit juvanda, mansuri sunt, praescisse ante mundi constitutionem Deum et eos praedestinasse in regnum suum.

a) Hilarius de reliquiis Pelagianorum: [Aug. Opp. T. VII. p. 483.] Putant nec negari gratiam, si praecedere dicatur talis voluntas, quae tantum medicum quaerat, non autem quidquam ipsa jam valeat. Cassiani Coll. XVIII, 1: Divina gratia testimonium meritis ejus reddente. Gennadius de scriptt. ecc. c. 85: Faustus edidit opus egregium de gratia Dei qua salvamur. În quo opere docet gratiam Dei semper et invitare et adjuvare voluntatem nostram, at quidquid ipsa libertas arbitrii labore piae mercedis acquisiverit, non esse proprium meritum, sed gratiae donum.

c) Praedestinatus. I, 90: Nonagesima haeresis, quam diximus de nomine Augustini esse mentitam, Praedestinatorum nomen accepit. Hi electionem bonorum et recusationem malorum Deo decernente definiunt, non homine, vel studente, vel negligente. Dicunt, etiamsi voluerit bonum facere qui ad malum praedestinatus est, ad bonum pervenire non poterit. Nam qui ad bonum praedestinatus est, etiamsi negligat, ad bonum perducetur invitus. Faustus, de gratia et lib. arb. [um 476] I, 4: Si unus ad vitam, alter ad perditionem, ut asserunt, deputatus est, sicut quidam sanctorum dixit, non judicandi nascimur, sed judicati.

d) De vocatione gentium II, 15: Adhibita semper est universis hominibus quaedam supernae mensura doctrinae, quae etiam parcioris occultiorisque gratiae fuit, suffecit tamen quibusdam ad remedium, omnibus ad testimonium. Brg. Griesbach, Loci theol. collecti ex Leone M. [Opp. T. I. p. 151 s.]

e) Conc. Arausicani II. Definitio: [cf. §. 76, l.] Secundum catholicam fidem credimus, quod accepta per baptismum gratia omnes baptizati Christo auxiliante et cooperante, quae ad salutem pertinent, possint et debeant, si

Gotschalk eine ungewohnte, obwohl an verehrten Anhängern Ausgustins nicht unerhörte Behauptung!) aussprach und im vollen Beswußtsein seiner Geistesgemeinschaft mit Augustin, s) als er eine doppelte Prädestination lehrte, zwar als gleich mit der Präscienz, doch absolut, h) die Eine zwar nicht zur Sünde, aber zum Untergange. ) Dagegen Hincmar auf der Synode zu Chiersy nur eine Prädestination zur Seligkeit und die Allgemeinheit der göttlichen Gnade sestschen ließ. ) Eine entgegengesetzte Synode zu Valence [855] beshauptete zwar die Prädestination zur Verdammniß, legte aber wie sast

fideliter laborare voluerint, adimplere. Aliquos vero ad malum divina potestate praedestinatos esse non solum non credimus, sed etiam si sunt, qui tantum malum credere velint, cum omni detestatione illis anathema dicimus.

f) Isidor. Hispal. Sentt. II, 6: Gemina est praedestinatio, electorum ad requiem, reproborum ad mortem. Utraque divino agitur judicio, ut semper electos superna et interiora sequi faciat, semperque reprobos, ut in-

fimis et exterioribus delectentur, deserendo permittat.

g) Gotescalci Libellus fidei: [bem Rabanus zu Mainz 848 übergeben, b. Hincmar de praed. c. 21:] De quo libero arbitrio quid ecclesiae Christi tenendum sit, cum a caeteris catholicis patribus evidenter sit disputatum, tum praecipue contra Pelagianos et Coelestianos a beato Augustino plenius esse cognoscitur inculcatum. Unde te potius ejusdem catholicissimi doctoris fructuosissimis assertionibus malueram niti, quam erroneis opinionibus Massiliensis Gennadii, qui praesumsit fidei catholicae infelicis Cassiani perniciosum nimis dogma, reniti.

- h) Ib. c. 5: Gemina est praedestinatio, electorum ad requiem, reproborum ad mortem. In bet ersten Confessio aus bem Kerser b. Mauguin, T. I. P. I. p. 7: Consiteor, Deum omnipotentem et incommutabilem praescisse et praedestinasse angelos et homines electos ad vitam gratis aeternam, et diabolum cum hominibus reprobis propter praescita ipsorum propria futura mala merita praedestinasse pariter per justissimum judicium in mortem merito sempiternam. Abet et weigerte sich bie Sase Hincmars zu unterzeichnen: [Flodoardi Hist. ecc. Rhemens. III, 28.] Deum et bona praescire et mala, sed mala tantum praescire, bona vero et praescire et praedestinasse. Bonos praescivit et praedestinavit ad regnum, malos autem praescivit tantum, non praedestinavit, nec, ut perirent, sua praescientia compulit.
- i) Rabani Ep. synodalis a. 848. b. Mansi T. XIV. p. 914: Dicens [Gotesc.] quod praedestinatio Dei sicut in bono sit, ita et in malo, et tales sint in hoc mundo quidam, qui propter praedestinationem Dei, quae eos cogat in mortem ire, non possint ab errore et peccato se corrigere, quasi Deus eos fecisset ab initio incorrigihiles. Aber Hincmar de praed. c. 15: Dicunt [moderni Praedestinatiani]: praedestinavit Deus reprobos ad interitum, non ad peccatum.
- k) Conc. Carisiaci [Bgr. §. 76, m.] c. 1: Deus elegit e massa perditionis secundum praescientiam suam, quos per gratiam praedestinavit ad vitam. Caeteros autem, quos justitiae judicio in massa perditionis reliquit, perituros praescivit, sed non ut perirent, praedestinavit. Ac per hoc unam Dei praedestinationem dicimus, quae ad donum pertinet gratiae, aut ad retributionem justitiae. c. 3: Deus omnipotens omnes homines sine exceptione vult salvos fieri, licet non omnes salventur. Quod autem quidam salvantur, salvantis est donum, quod quidam pereunt, pereuntiam meritum.

alle Vertheidiger Gotschalks auf das göttliche Vorherwissen in der Art ein Gewicht, daß badurch die Willfür aus Gott hinsichtlich der Bosen entfernt und ihr Geschick ihnen selbst beigemessen wurde. 1) In dem Auftreten der angesehensten Kirchenlehrer bes 9. Jahrh. für ober wider biese Lehre wurde die Unklarheit und Berspaltung des kirchlichen Bewußtseins über diefelbe offenbar, im personlichen Untergange Got= schalks und in ber semipelagianischen Benbung, die seine Bertheidigung. nahm, das Bergeffen bes mahren Augustinismus. m) 2. Die Scho = laftifer, bei ihrem Intereffe an ber Freiheit bes Beiftes und bei bem Intereffe ber Rirche am Überfluffe frommer Werke, mahrend boch auch die Nothwendigkeit der Gnade festgehalten werden mußte, behaupteten ein Berdienst des Menschen vor Gott, worin sein Ursprung wesentlich aus menschlicher Freiheit lag, je nach ber Neigung zum Auguftinis= mus mit einem verschiebnen Einmischen ber Gnade, ") und benutten eine augustinische Unterscheidung [g. 162, n.], um durch ein zwei= faches Ineinanderschieben göttlicher und menschlicher Wirksamkeit bei= ben gerecht zu werben. °) Innerhalb bieses Lehrbegriffs, nach welchem bie vorbereitende Onade [praeveniens, operans, gratis data] ben freien Willen wedt, ber fich ein in Gottes Berheißung und Billigkeit gegrünbetes Berdienst erwirbt [de congruo], für dasselbe die vollendende Onabe exhalt [subsequens, cooperans, gratum faciens] und mit ihr bie Seligkeit verdient [de condigno], wurde nach ber mehr augustini= schen ober mehr pelagianischen Neigung auf die Wirksamkeit des übrig= gebliebenen ober befreiten Willens ein verschiebenes Gewicht gelegt. P)

l) Conc. Valentini III. c. 3: [Mauguin T. I. P. 2. p. 231 s.] Fatemur praedestinationem electorum ad vitam et praedestinationem impiorum ad mortem: in electione tamen salvandorum misericordiam Dei praecedere meritum bonum, in damnatione periturorum meritum malum praecedere justum Dei judicium. In malis ipsorum malitiam praescisse, quia ex ipsis est, non praedestinasse, quia ex illo non est. Poenam sane malum meritum eorum sequentem praescivisse et praedestinasse, quia justus est. Verum aliquos ad malum praedestinatos esse divina potestate, videlicet ut quasi aliud esse non possint, non solum non credimus, sed etiam si sunt, qui tantum mali credere velint, cum omni detestatione, sicut Arausica synodus [nt. e.] illis anathema dicimus. Ratramnus de praed. II, 74: Ex eo, quod praescivit singulos quid essent acturi, ex eo et praedestinavit aeternitate consilii sui, quid esset de singulis facturus.

m) Refch. §. 206.

n) Lombard. L. II. D. 27. D: Bona merita quum ex sola gratia esse dicantur, non excluditur liberum arbitrium, quia nullum meritum est in homine, quod non sit per liberum arbitrium. Sed in bonis merendis causae principalitas gratiae attribuitur, qua liberum arbitrium et sanatur et juvatur. Abael. Epitome c. 34: Meritum nihil aliud est quam id, quod bona voluntate meremur.

o) Rettberg, Doctorum scholasticorum placita de gratia et merito. Gott. 836. 4.

p) Anselm. de conc. praesc. et praedest. Qu. 3. c. 1 ss. Quaestio inde nascitur, quia divina Scriptura ita loquitur aliquando, ut nihil videatur liberum arbitrium prodesse ad salutem, sed sola gratia: aliquando vero ita, velut tota nostra salus in libera nostra consistat voluntate. Si possu-

Wenn hierbei Scotus die relativ größte Macht des natürlich freien Willens anerkennt, so gehört es doch zu seinen Grundlehren, alles Verdienst nur so weit gelten zu lassen, als Gott es gelten lassen will, also nur aus Gnaben; aber die Nothwendigkeit einer übernatürlichen Witwirkung räumt er ein mit einem fast höhnischen Juge. 4) Wiefern

mus ostendere nullam creaturam adipisci posse rectitudinem nisi per gratiam, manifesta erit inter gratiam et liberum arbitrium ad salvandum hominem concordia, quam quaerimus. Si voluntas per liberum servando arbitrium quod accepit, meretur aut augmentum acceptae justitiae aut praemium aliquod: haec omnia fructus sunt primae gratiae et gratia pro gratia. Nemo certe servat rectitudinem acceptam nisi volendo, velle autem illam aliquis nequit nisi habendo, habere vero illam nullatenus valet nisi per gratiam. Sicut ergo illam pullus accipit uisi gratia praeveniente, ita nullus cam servat nisi gratia subsequente. Ita quippe intelligenda sunt dicta divina, ut hoc excepto quod dixi de infantibus [gratia sola salvari] nec sola gratia nec solum liberum arbitrium salutem hominis operetur. Lombard. L. II. D. 26. A: Operans gratia praeparat hominis voluntatem, ut velit bonum, cooperans adjuvat, ne frustra velit. E: Bona hominis voluntas quaedam dona Dei praevenit, quia eam comitatur gratia adjuvans, et quibusdam praevenitur, quia cam praevenit gratia operans, scilicet fides cum charitate. Alexander Hales. Summa. P. II. Qu. 96. Membr. 1: Sicut noluit dare [Deus] gloriam homini, quin praecederet in homine quodammodo meritum condigni per usum gratiae, opus enim charitatis omnia meretur ex condigno: sic noluit dare gratiam nisi praeambulo merito congrui per bonum usum naturae, ut sic homo efficeretur laudabilior. Deus enim secundum legem communem requirit aliquam praeparationem et dispositionem ex parte nostra [per actum et usum rationis] ad hoc, quod infundat alicui gratiam. P. III. Qu. 73. M. 2: Gratia gratis data proprie dicitur donum infusum rationali naturae quantum in se est disponens ad salutem. Gratia vero gratum faciens gratum facit et Deo dignum. Different ergo sicut forma disponens et perficiens. Thomas P. II. 1. Qu. 109. Art. 6: Duplex est praeparatio voluntatis humanae ad bonum. Una quidem qua praeparatur ad bene operandum et ad Deo fruendum, et talis praeparatio non potest fieri sine habituali gratiae dono, quod sit principium operis meritorii. Alio modo potest intelligi praeparatio ad consequendum ipsum gratiae habitualis donum. Ad hoc autem non oportet praesupponere aliquod aliud donum habituale in animo, quia sic procederetur in infinitum, sed oportet praesupponi aliquod auxilium gratuitum Dei, interius animam moventis. Bonaventura, Brevilog. P. V. c. 3: Quia gratiae est liberum arbitrium non cogere, sed praevenire, et utriusque est in actum prodire, in nostra justificatione concurrit actus liberi arbitrii et gratiae, ita quod gratiae gratis datae excitare liberum arbitrium, liberi arbitrii autem est, hujusmodi excitationi consentire vel dissentire, et consentientis est ad gratiam gratum facientem se praeparare, et sic disposito gratia gratum faciens habet infundi, cui liberum arbitrium potest cooperari, si velit, et tunc meretur, vel contrariari per peccatum, et tunc demeretur.

q) L. II. D. 28. Qu. 1: Videretur esse mutatio in Deo, si non ponatur [causa justificationis] in ipso justificato. Potest illa opinio confirmari per hoc, quod praeceptum: diligis Deum, est primum, a quo tota lex pendet. Ad actum igitur hujus praecepti aliquando eliciendum tenetur voluntas. Quandocunque autem voluntas actum hujus praecepti exsequitur, licet informis, et disponet se de congruo ad gratiam gratificantem, sibi obla-

alle Scholastiker der menschlichen Freiheit an der Erwerbung des Heils Antheil gaben, entstand ihnen nur durch das Ansehn Augustins oder durch ihre Vorsehungslehre ein Interesse für die Prädestination. Alle lehren eine Prädestination zur Seligkeit, um diese als freie Gabe Gotztes zu bezeichnen, die doch nach ihrer Consequenz nicht unverdient ist: aber die Prädestination zur Verdammniß ist bedingt durch das göttzliche Vorherwissen eines freien Verharrens im Vösen als ein bloßes Zulassen. Daher Bradwardina sein ganzes Zeitalter des Pez

tam, vel resistet et peccabit mortaliter, vel consentiet et justificabitur. L. I. D. 17. Qu. 2: Deus de potentia absoluta bene potuisset acceptare naturam beatificabilem acceptatione spirituali, existentem in puris naturalibus. Et similiter actum ejus, ad quem esset inclinatio ejus mere naturalis, potuisset acceptare ut meritorium. Sed non creditur ita disposuisse, quia actum ex puris naturalibus esse meritorium appropinquat errori Pelagii. Ideo verisimilius creditur, quod acceptet naturam et actum ejus tanquam meritorium per habitum supernaturalem. — Non est necessarium ponere habitum supernaturalem gratificantem loquendo de necessitate respiciente potentiam Dei absolutam, praecipue cum possit dare beatitudinem sine omni merito praecedente, licet sit necessarium loquendo de necessitate, quae respicit potentiam Dei ordinatam; quam ordinationem colligimus ex Scriptura et ex dictis sanctorum.

r) Anselm. l. c. Qu. 2. c. 2 s: Praedestinatio non solum bonorum est, sed et malorum potest dici, quemadmodum Deus mala, quae non facit, dicitur facere, quia permittit. Nam dicitur hominem indurare, cum non emollit, ac inducere in tentationem, cum non liberat. Sed bona specialius praescire et praedestinare dicitur, quia in illis facit, quod sunt, et quod bona sunt: in malis autem non nisi quod sunt essentialiter. Sicut praescientia non in Deo dicitur proprie, ita nec praedestinatio, quia illi nec ante nec post aliquid est, sed omnia illi sunt simul praesentia. Et sicut praescientia, quae non fallitur, non praescit nisi verum sicut erit, aut necessarium, aut spontaneum: ita praedestinatio, quae non mutatur, non praedestinat, nisi sicut est in praescientia. Patet igitur, quia nec praedestinatio excludit liberum arbitrium, nec liberum arbitrium adversatur praedestinationi. Lombard. L. I. D. 40. D: Sicut praedestinatio proprie est praescientia et praeparatio beneficiorum Dei, quibus certissime liberantur quicunque liberantur: ita reprobatio est praescientia malitiae in quibusdam non finiendae et praeparatio poenae non terminandae. Thomas P. I. Qu. 19. Art. 6: Judex justus antecedenter vult omnem hominem vivere, sed consequenter vult homicidam suspendi. Similiter Deus antecedenter vult omnem hominem salvari, sed consequenter vult quosdam damnari secundum exigentiam suae justitiae. Qu. 23. Art. 3: Praedestinatio est pars providentiae. Ad providentiam pertinet permittere aliquem defectum. Unde cum per providentiam homines in vitam aeternam ordinentur, pertinet etiam ad providentiam, ut permittat aliquos ab isto fine deficere, et hoc dicitur reprobare. Bonav. in Sentt. L. I. D. 40. Art. 2. Qu. 1: Pracdestinatio non infert necessitatem libero arbitrio, quoniam non est causa salutis nisi includendo merita, et ita salvando liberum arbitrium. Praescientia totum includit in cognitione liberum arbitrium et ejus cooperationem et vertibilitatem. Duns Scot. L. I. D. 45. Qu. 1: Deus, quantum est ex parte sui, vult omnes salvos fieri. D. 41. Qu. 1: Damnatio non videtur bona, nisi quia justa. Videtur enim esse crudelitatis punire aliquem non praeexistente in eo culpa. Ergo cum reprobatio sit velle damlagianismus anklagte, aber er felbst stand nicht auf augustinischem Standpunkte, sondern von einer absoluten Ursache ausgehend erschien ihm alles gleich nothwendig, menschliche Freiheit nur als Freisein von der Naturgewalt. Nicht ohne Zusammenhang mit ihm, doch mehr augustinisch und praktisch bekannten sich seitdem einzelne reformatorisch gesinnte Männer zur unbedingten Prädestination.") Über die subjective Sewischeit der Erwählung blied die Ansicht herrschend, daß sie, abgesehn von besonderer Offenbarung, nur als wahrscheinlich gewußt werben könne. d. Die Synode von Trient hat mit Verwerfung des Belagianismus und unter Voraussesung des scholastischen Lehrbegrisse ein zum Seile nothwendiges Zusammenwirken göttlicher Gnade und menschlicher Freiheit gelehrt, aus ihm das Verdienst. dine Prädesstination wird zwar vorausgesest und das subjective Bewusttwerden derselben wie bei Thomas bestimmt, aber die Ertheilung der Gnade nicht auf die Prädesstinirten beschränkt. Die Synode konnte und wollte

nare, reprobatio habebit ex parte objecti rationem aliquam, scilicet peccatum finale praevisum. — De istis opinionibus omnibus, quia Apostolus videtur disputans de ista materia ad Rom. quasi totum imperscrutabile relinquere, eligatur quae magis placet, dum tamen salvetur libertas divina sine aliqua injustitia, et alia quae salvanda sunt circa Deum, ut liberaliter eligentem.

s) RGefch. S. 343. 357. 358. 362.

v) Sess. VI. c. 12: Nemo, quamdiu in bac mortalitate vivitur, de arcana divinae praedestinationis mysterio usque adeo praesumere debet, ut certo

t) Thomas P. I. Qu. 24. Art. 3: De libro vitae nullus potest deleri secundum rei veritatem: potest tamen aliquis deleri secundum opinionem hominum. P. II. 1. Qu. 112. Art. 5: Tripliciter aliquid cognosci potest. Uno modo per revelationem. Hoc modo potest aliquis scire se habere gratiam, revelat enim Deus hoc aliquando aliquibus ex speciali privilegio, ut securitatis gaudium etiam in hac vita in eis incipiat et confidentius magnifica opera prosequantur. Alio modo homo cognoscit aliquid per se ipsum, et hoc certitudinaliter. Sic nullus potest scire se habere gratiam, certitudo enim non potest haberi de aliquo, nisi possit dijudicari per proprium principium. Principium autem gratiae est ipse Deus, qui propter sui excellentiam est nobis ignotus. Tertio modo cognoscitur aliquid conjecturaliter per aliqua signa. Et hoc modo aliquis cognoscere potest se habere gratiam, in quantum scilicet percipit se delectari in Deo et contemnere res mundanas.

u) Sess. VI. de justif. can. 2: Si quis dixerit, ad hoc solum divinam gratiam dari, ut facilius homo juste vivere ac vitam aeternam promereri possit, quasi per liberum arbitrium sine gratia utrumque, sed aegre tames et difficulter possit, anathema sit. c. 3: Si quis dixerit, sine praeveniente Spiritus S. inspiratione atque adjutorio hominem credere aut poenitere posse sicut oportet, ut ei justificationis gratia conferatur, anathema sit. c. 4: Si quis dixerit, liberum hominis arbitrium a Deo motum et excitatum nihil cooperari assentiendo Deo vocanti, quo ad obtinendam justificationis gratiam se disponat et praeparet, neque posse dissentire si velit, sed mere passive se habere, anathema sit. c. 32: Si quis dixerit, hominis justificati bona opera ita esse dona Dei, ut non sint etiam bona ipsius justificati merita, aut ipsum justificatum bonis operibus, quae ab eo per Dei gratiam et Christi meritum fiunt, non vere mereri augmentum gratiae, vitam aeternam et gloriae augmentum, anathema sit. Brg. §. 76, w.

1. Lehrst. Vorherbestimmung u. Gnade. §. 163. 164. 283

biese Lehren nicht bestimmter fassen. Durch die vom Protestantismus tief angeregte Erinnerung und Consequenz Augustins blieb das Be-wußtsein der Kirche hierüber unsicher, und alle Kämpfe innerhalb eines gläubigen Standpunktes warfen sich auf diese wunde Stelle.")

§. 164. Reformatoren, Symbole unb altprot. Dogmatit. Brg. §. 77.

Indem sich die evangelische Kirche streng zur augustinischen Erbsünde zurückwandte, konnte von einer Mitwirkung des natürlichen freien Willens nicht die Rede sein, die Verzweislung des Menschen an ihm selbst und allem eignen Verdienste erschien als die Grundbedingung der Theilnahme an Christus. Da jedoch der Wille im Stande der Gnade nicht bloß widerstrebend gedacht werden konnte, so ergaben sich Formeln, die vom katholischen Synergismus nur durch das bestimmtere Bewußtsein verschieden sind, daß der gute Wille allein durch die Gnade übernatürlich vermittelt sei. Melanchthon und Luther sich durch die augustinische Consequenz zur absoluten Prädestination bestannten, erwiesen sie dieselbe auch aus dem Begriffe der Vorsehung als allgemeines göttliches Fatum. Mer Luther nahm diesen Glauben

statuat, se omnino esse in numero praedestinatorum, nam nisi ex speciali revelatione sciri non potest, quos Deus sibi elegerit. can. 17: Si quis justificationis gratiam non nisi praedestinatis ad vitam contingere dixerit, reliquos vero omnes, qui vocantur, vocari quidem, sed gratiam non accipere, utpote divina potestate praedestinatos ad malum, anathema sit.

w) RGefc. §. 384. 417 f.

a) A. C. p. 63: Quod fingunt discrimen inter meritum congrui et condigni, ludunt tantum, ne videantur aperte πελαγιανίζειν. Nam si Deus necessario dat gratiam pro merito congrui, jam non est meritum congrui, sed condigni. Quanquam quid dicant, non vident. Post habitum dilectionis fingunt hominem de condigno mereri. Et tamen jubent dubitare, utrum adsit habitus. Tota haec res conficta est ab otiosis hominibus, qui non norant, quomodo contingat remissio peccatorum. A. S. p. 318: Scholasticorum dogmata: hominem habere liberum arbitrium faciendi bonum et omittendi malum, itēm, si faciat homo, quantum in se est, Deum largiri ei certo suam gratiam: talia et similia portenta orta sunt ex inscitia peccati et Christi, suntque mere ethnica dogmata, quae tolerare non possumus. Si enim approbantur, Christus frustra mortuus est.

b) F. C. p. 582 s: Postquam Spiritus S. conversionem operatus est, hominisque voluntatem sola sua divina virtute renovavit: tunc revera hominis nova illa voluntas instrumentum, est et organon Dei, ut ea non modo gratiam apprehendat, verum etiam in operibus sequentibus Spiritui S. cooperetur. p. 674: Hoc vero ipsum quod cooperamur, non ex nostris naturalibus viribus est, sed ex novis viribus et donis, quae Spiritus S. in nobis inchoavit. In quam sententiam Paulus hortatur, ut curemus, ne, tanquam Dei cooperarii, frustra Dei gratiam acceperimus. Quod tamen sie intelligendum est: hominem conversum tantum et tamdiu bene operari, quantum et quamdiu per Spiritum S. gubernatur. Conf. Helv. II. c. 9: Docemus regeneratos non tantum agere passive, sed active. Aguntur enim a Deo, ut agant ipsi.

c) Mel. Loci p. 8: Omnia necessario evenire Scripturae docent. p. 9: Quod asperior paulo sententia de praedestinatione vulgo videtur, debemus

nein praktisch als ber wahre Demiskigung vor Gett, ohne die Christus verleugnet werbe, bemein un üttliche Gefahr der Ratur der Sache nach gar nicht zu denken sei; ') die Sprücke der h. Schrift für menschiliche Freihert und Aligemendeit gettlicher Gnade ichting er mit Gewaltstruchen nacher, ') eintäument, das die Prädestination nicht nur der Bernunft, sondern auch der Osenbarung wederspreche, aber ebendest halb der höchste Gegenstand des Glaubens iei. ') Als dagegen Melanschen der Spuergistung geltent machte, verichwand die absolute Prüschen der Spuergistung geltent machte, verichwand die absolute Prüschen der Spuergistung geltent machte, verschwand die absolute Prüschen der Spuergistung geltent machte, verschwand die absolute Prüschen der

illi impiae sophistarum theologiae, quae sic inculcavit nobis rerum contingratiam et libertatem voluntatis nostrae, ut a veritate Scripturae molliculae aures abborreaut. p. 13: Si ad praedestinationem referas humanam voluntatem, nec in externis nec in internis operibus ulla est libertas, sel eveniunt omnia juxta destinationem divinam. Luther, de servo arbit. 1525. [Opp. Wil. T. II.] p. 429: Boc inprimis necessarium et salutare christiano nosse, quod Deus nibil prosocit contingenter, sed quod omnia incommutabili et aeterna voluntate et proevidet, et proponit, et facit. Hoc fulmine sternitur et conteritur penitus liberum arbitrium. Cf. p. 435: Humana voluntas in medio posita est con jumentum: si insederit Deus, vult et vadit, quo vult Deus: si insederit Satan, vult et vadit, quo vult Satan, nec est in ejus arbitrio ad utrum sessorem currere, aut cum quaerere, sed ipsi sessores certast ob ipsum obtinendum et possidendum.

d) 1b. p. 434: Humiliari penitus non potest homo, donoc sciat, prorsus extra suas vires omnino ex alterius arbitrio suam pendere salutem. Si quidem, quamdiu persuasus fuerit, se vel tantulum posse pro salute sua, manet in fiducia sua, nec de se penitus desperat, ideo non humiliatur coram Deo, sed opus aliquod sibi praesumit, vel sperat, vel optat saltem. p. 452: Admonitos velim liberi arbitrii tutores, ut sciant, sese esse almegatores Christi. Nam si meo studio gratiam Dei obtiuco, quid opus est Christi gratia? Dicit [Erasmi] diatribe, dicunt et omnes sophistae, nostro conatu nos gratiam Dei impetrare, et ad illam recipiendam praeparari, licet uon de condigno, sed de congruo: hoc plane est nogare Christum.

e) Ib. p. 434: Quis, inquis, studebit corrigere vitam suam? Respondee: nallus hominum, neque etiam ullus poterit, nam correctores tuos sine Spiritu Deus nihil moratur, cum sint hypocritae. Corrigentur autem electi per Spiritum S., caeteri incorrecti peribunt.

f) Ib. p. 451: Illudit sese diatribe ignorantia sua, dum nihil distinguit inter Deum praedicatum et abscenditum, h. e. inter verbum Dei et Deum ipsum. Multa facit Deus, quae verbe sue non estendit nobis. Multa quoque vult, quae verbe sue non estendit se velle. Sie non vult mortem peccatoris, verbe scilicet. Vult autem illam voluntate imperserutabili.

g) Ib. p. 486: In lumine gratiae est insolubile, quomodo Deus damnet eum, qui non potest ullis suis viribus aliud facere, quam poccare, hic tam lumen natures, quam lumen gratice dictant, culpam esse non miseri hominis, sed iniqui Dei. Nec enim aliud judicare possunt de Deo, qui hominem impium gratis coronat, et alium damnat, forte minus, vel saltem non magis impium. At lumen glorice aliud dictat. p. 484: Hic est summus fidei gradus, credere illum esse clementem, qui tam paucos salvat, tam multos damnat, credere justum, quia sua voluntate nos necessario damnabiles facit, ut videatur, referente Erasmo, delectari cruciatibus miserorum, et odio potius quam amore dignus. — Jul. Müller, Luth. de praed. et lib. arb. doctrina. Goett. 832. 4. 3. Extfens, Enthers Prübeft. Dorp. 858.

bestination von selbst, h) in den ältern Bekenntnissschriften war ihrer nicht bestimmt gedacht, und erst im Kampse gegen die Schule Melanschthons [s. 1558] wurde sie von Seiten der strengen Lutheraner erzneut. ) In der Concordien sormel siegte ein Mittleres: der Mensch vermag nichts zu seiner Bekehrung, denn das bloß äußerliche herzukommen zu den Gnadenmitteln hat mit der Religion noch gar nichts zu thun, k) diese kommt allein aus der Gnade, aber Gott will

i) Amsdorssi Sent. de declar. Victorini 562: [Schlusselb. L. V. p.548.] ,,Deus eodem modo, ut Scriptura loquitur, et non aliter, ut Victorinus singit, cum homine agit, quam cum reliquis creaturis. Sicut enim lapides et trunci sunt in potestate Dei: ita et eodem modo voluntas et intellectus hominis, ut homo nihil prorsus velle et eligere possit, nisi quod vult et dicit Deus, sive ex gratia sive ex ira. Victorini opinio gehet bahin, wie Philippi und aller Philosophorum Beisheit, daß der Mensch für Gott etwas mehr dazu thue, daß er besehret werde, denn die andern Creaturen dazuthun, daß sie [wie Holz] getragen, gehoben und geleget werden, welches doch mit keis

ner Schrift kann beweiset werben." Reefc. §. 341.

h) Loci theol. ed. 536. De caussa pecc: Non invehenda sunt in ecclesiam deliramenta  $\pi \varepsilon \rho \iota \tau \eta \varsigma \dot{\alpha} \nu \dot{\alpha} \gamma \varkappa \eta \varsigma$ . Nihil enim habent firmi, sed sunt merae praestigiae et sophisticae coacervationes. Deinde non est obscurum, quantum haec opinio noceat pietati et moribus, si sic sentiant homines, ut Zenonis servulus dicebat, non debere se plecti, quia stoico fato coactus esset peccare. De lib. arb: Valla et plerique alii non recte detrahunt voluntati hominis libertatem ideo quia fiant omnia decernente Deo. Spiritus S. efficax est per verbum. Sicut inquit Paulus: Spiritus adjuvat infirmitatem nostram. În hoc exemplo videmus conjungi has causas: verbum, Spiritum S. et voluntatem, non sane otiosam, sed repugnantem infirmitati suae. De praed: Duo sunt consideranda in promissione evangelii: quod et gratis promittit justitiam, et quod est universalis. Nec vero ulla tentatio pertinacius urget animos ac magis adversatur fidei, quam imaginatio illa, quae efficit promissionem particularem. Etiamsi quid in hac causa alii subtilius disputant, satis est colligere ea, quae certum est prodesse conscientiis. Ed. 548. De hum. viribus: Cum promissio sit universalis nec sint in Deo contrariae voluntates, necesse est in nobis esse aliquam discriminis causam, cur Saul abjiciatur, David recipiatur. Bfeffinger, Antwort auf die Bekenntniß u. Confut. b. jet. Schwärmerei Nic. v. Amsb. Witt. 558. 4. D. 1. 2: "Ift keine andre Ursache, warum etliche selig und etliche ver= bammt werben, benn biese einzige, bag etliche, wenn fie vom D. Geift ange= regt werden, ihm nicht widerstehen, sondern ihm gehorchen, und die ange= botne Gnade annehmen, etliche aber wollen es nicht annehmen, sondern wider fire ben bem S. Geift und verachten die Gnade." Strigel, Declaratio: [Schlusselburgi Catal. Haer. L. V. p. 88 ss.] In doctrina de libero arbitrio duo consideranda sunt: alterum est efficacia, alterum capacitas. Quod ad efficaciam attinet, qua cogitamus et perficimus Deo grata, non est dubium, eam in lapsu primorum parentum prorsus amissam esse. Quod ad capacitatem attinet, certissimum est, hominem differre ab omnibus creaturis, quae nec mente nec voluntate praeditae sunt. Si in humano arbitrio consideraveris vim agendi, non est nisi servum et captivum Satanae: si aptitudinem, non est saxum aut truncus, sed est in hoc divinitus conditum, ut sit capax coelestium donorum. Heppe, B. 1. S. 434 ff.

k) F. C. p. 662: Antequam homo per Spiritum S. convertitur, ex propriis naturalibus suis viribus ad conversionem suam nihil inchoare potest,

alle beseligen, der Rensch kann die Gnade auf sich wirken lassen, oder sich ihr verschließen, so daß zwar nicht die Beseligung, aber die Berbammniß sein eignes Werk ist, und die Prädestination nur von ihrer tröstlichen Seite aufgesaßt wird; dieses ganz unvermittelt neben der Behauptung einer gleichen Schuld, Unsreiheit und Gottesseindschaft aller. Bei der Berufung auf Luthers Schriftwerk für eine ganz andere Prädestination werden Grundgedanken desselben als unchristlich bezeichnet, auch die paulinische Prädestination muß sich Milderungen gefallen lassen. Während so in der lutherischen Kirche das Gefühl der allen gleichen Barmherzigkeit Gottes und das sittliche Bedürfniß über die systematische Consequenz siegte, blieb in der reform irten Kirche das

nec plus, quam lapis, truncus, aut limus. Etsi enim locomotivam potentiam seu externa membra regere, evangelium audire et aliquo modo meditari, atque etiam de eo disserere potest, ut in Pharisaicis est videre: tamen id ut rem stultam spernit neque credere potest. p. 672 s: Homo Deo sua voluntate reluctatur, donec ad Dominum conversus fuerit. — Et hac in parte multo est deterior lapide aut trunco, quia repugnat, donec Deus

cum a morte peccati resuscitet.

1) F. C. p. 617 ss: Praescientia simul ad bonos et malos pertinet, sed non causa est, quod homines pereant, boc enim sibi ipsis imputare debent. Praedestinatio sive acterna Dei electio tantum ad bonos pertinet et est causa ipsorum salutis. Non in arcano Dei consilio est scrutanda, sed in verbo Dei quaerenda est. In eo perspicue docetur, quod Deus omnes sub incredulitatem concluserit, ut omnium misereatur, et quod nolit quemquam perire, sed ut omnes convertantur et in Christum credant. Quod vero scriptum est, multos quidem vocatos, paucos vero electos esse, non ita accipiendum est, quasi Deus nolit, ut omnes salventur, sed damnationis impiorum causa est, quod verbum Dei contumaciter contemnant, cor indurent, et hoc modo Spiritui S. viam ordinariam praecludant, ut opus suum in eis efficere nequeat. p. 810: Haec doctrina praeclaram nobis consolationem monstrat. Quantum enim est hoc beneficium Dei, quod is de uniuscujusque christiani conversione et salute adeo sollicitus fuit atque tam fideliter procuravit, ut ante jacta fundamenta mundi deliberaverit atque ordinaverit, quomodo me ad salutem vocare et in illa conservare velit. Si enim nobis tutela nostrae salutis committeretur, Dens bone, quam levi momento eam amitteremus, quam facile ea nobis per insidias diaboli extorqueretur. p. 822. [§. 20, e.]

m) F. C. p. 668: Hoc negotium Lutherus in libro de servo arbitrio contra Erasmum egregie et solide explicuit, atque hanc sententiam piam et invictam esse demonstravit. p. 807: Quod multi vocati sunt, pauci vero electi, causa non est vocatio divina, quasi Dei haec sit sententia: Ego quidem vos omnes voco, at in corde meo non de omnibus serio ad salutem vocandis sed de paucis tantum cogito, voluntas enim mea haec est, ut major eorum, quos per verbum voco, pars in aeterna morte maneal. Hoc esset Deo contradictorias voluntates affingere, quasi is, qui aeterna veritas est, secum ipse dissentiret, aut aliud loqueretur, aliud corde premeret. p. 818 s: Apostolus [Rom. 9, 18 ss.] distinguit inter opus Dei, qui solus facit vasa honoris, et inter opus hominis, qui ex instinctu diaboli, nequaquam autem impellente Deo, se ipsum vas contumeliae fecit. Paules diserte dicit, Deum vasa irae multa patientia sustinuisse, non autem dicit,

Deum feciese vasa irae.

Grundgefühl vorherrschend von der Nichtigkeit aller Creatur gegenüber der Allgewalt Gottes. Zwinglis absolute Prädestination ging von seiner speculativen Gotteslehre aus, ließ sich zur Seligkeit der Heiden benutzen, und wie ihre Bedenklichkeit für's Volk ihm nicht unbekannt war, hat sie auch geringen Einfluß auf seine Kirche geübt.") Aber mit spstematischem und religiösem Enthusiasmus die dualistische Prädestisnation verkündend erwies Calvin, daß die Erwählung der Einen ohne die Verwerfung der Andern keinen Sinn habe, o) zwar sonst auf augustinischem Standpunkte gab er doch kühn die Rechtsertigung Gotztes aus der Schuld der Menschheit durch die Erbsünde preis, lehrte also eine Prädestination nicht bloß zum Untergange, sondern auch zum

n) De provid. [Opp. T. I.] p. 377: Dum cunctis praeesse providentiam admittimus, non debemus tam confuse istud intelligere, quam quidam theologorum faciunt, qui dum ore providentiam agnoscunt, cum tamen de homine loquuntur, ei quiddam, etsi perexiguum, liberum faciunt. Numen ex se ipso est: ita non est quidquam, quod seipso et non illo sit. Esse igitur rerum universarum esse numinis est. Ut non sit frivola ea philosophorum sententia, qui dixerunt, omnia unum esse, si recte modo capiamus, videlicet, quod omnium esse numinis est esse, quod ab illo cunctis tribuitur et sustinetur. c. 6: Praedestinatio libera est citra omnem respectum bene aut male factorum de nobis Dei constitutio. Electio his tantum tribuitur, qui beati futuri sunt, et qui miseri futuri sunt, non dicuntur eligi, quamvis et de illis constituat divina voluntas, sed ad repudiandum, quo justitiae exempla fiant. p. 378: Firma manet electio, etiamsi electus in tam immania scelera prolabatur, qualia impii et repudiati designant, nisi quod electis causa sunt resurgendi, repudiatis autem desperandi. Testes sunt David, Paulus, Magdalene, latro. c. 6: Nibil vetat, quominus inter gentes quoque Deus sibi deligat, qui sese revereantur et post fata illi jungantur. Libera est enim electio ejus. Epp. p. 769: Hic promunt quidam: "Libidini ergo indulgebo, quidquid egero, Deo auctore fit." Qui se voce produnt, cujus oves sint. Esto enim, Dei ordinatione fiat, ut hic parricida sit etc. ejusdem tamen bonitate fit, ut qui vasa ipsius irae futuri sint, his signis prodantur. Dicant ergo, Dei providentia se esse proditores et homicidas. Licet. Nos idem dicimus: sed simul injungimus, quod qui ista sine correctione et poenitentia faciunt, Dei providentia aeternis cruciatibus mancipantur. Habes canonem nostrum, quo contra omnia tela munimur, quae pro libero arbitrio promuntur. Sed, heus tu, caste ista ad populum et rarius etiam. Ut enim pauci sunt vere pii, sic pauci ad altitudinem hujus intelligentiae proveniunt. — Hahn, Zwinglis L. v. b. Bors. sowie v. d. Gnabenwahl. [Stud. u. Krit. 837. H. 4. Brg. Herzog. eb. 839. D. 3. Dgg. Ebrard, h. Abendmahl. B. II. S. 80 ff.] Zeller, b. theol. Syftem 3w. Tüb. 853.

o) Instit. III, 23, 1: Multi quidem, acsi invidiam a Deo repellere vellent, electionem ita fatentur, ut negent quemquam reprobari: inscite nimis et pueriliter, quando ipsa electio nisi reprobationi opposita non staret. Quos Deus praeterit, reprobat, neque alia de causa, nisi quod ab haereditate, quam filiis suis praedestinat, illos vult excludere. Audivimus indurationem non minus in manu Dei et arbitrio esse, quam miserationem. Nec vero Paulus anxie laborat, ut mendacii patrocinio Deum excuset, tantum admonet figmento nefas esse cum fictore suo rixari.

Falle, P) voll Hohn wider alle Gegner jede andre Rechtfertigung versschmähend als den absoluten Willen Gottes; q) die Gnade also nicht an alle gelangend [particularis], unwiderstehlich, unverlierbar. Dieser Particularismus wurde, doch in der augustinischen Form [infralapsarii, nicht supralapsarii] von den meisten reformirten Kirchen ansgenommen, und die widerstrebende Minorität zu Dordrecht ausgestossen.") Die volksmäßige Darstellung der unbedingten Prädestination,

p) Instit. III, 23, 7: Negant decretum fuisse a Deo, ut sua delectione periret Adam. liberi arbitrii fuisse dicunt, ut fortunam ipse sibi fingeret. Tam frigidum commentum si recipitur, ubi erit illa Dei omnipotentia, qua secundum arcanum consilium, quod aliunde non pendet, omnia moderatur? Atqui praedestinatio, velint nolint, in posteris se profert. Neque enim factum est naturaliter, ut a salute exclderent omnes unius culpa. Quid cos probibet fateri de uno homine, quod inviti de toto humano genere concedunt? Cunctos mortales in unius hominis persona morti aeternae mancipatos fuisse Scriptura clamat. Hoc quum naturae adscribi nequeat, ab admirabili Dei consilio profectum esse minime obscurum est. Bonos istos justitiae Dei patronos perplexos haerere in festuca, altas vero trabes superare nimis absurdum est. Iterum quaero: unde factum est, ut tot gentes una cum liberis corum infantibus acternae morti involveret lapsus Adae absque remedio, nisi quia Deo ita visum est. Nec absurdum videri debet quod dico, Deum non modo primi hominis casum et in eo posterorum ruinam praevidisse, sed arbitrio quoque suo dispensasse. III, 24, 12: Quos ergo in vitae contumeliam et mortis exitium creavit, ut irae suae organa forent et severitatis exempla, eos, ut in finem suum perveniant, nunc audiendi verbi sui facultate privat, nunc ejus praedicatione magis excoecat.

q) Instit. III, 23, 2: Non unam blasphemiae speciem virulenti isti canes evomunt contra Deum. Interrogant, quo jure suis creaturis irascatur Dominns, a quibus nulla ante offensa provocatus fuerit, nam exitio devovere quos placuerit, tyranni magis libidini, quam legitimae judicis sententiae convenire. — Reputent, quantae sit improbitatis, causas divinae voluntatis duntaxat percontari, quum omnium, quae sunt, ipsa sit causa. Nam si ullam causam habet, aliquid eam antecedat oportet, cui velut alligetur, quod nefas est imaginari. Adeo enim summa est justitiae regula Dei voluntas, ut, quidquid vult, eo ipso quod vult, justum habendum sit. Ubi ergo quaeritur, cur ita fecerit Dominus? respondendum est: quia voluit.

r) Conf. Gall. art. 12: Credimus, ex corruptione et damnatione universali, in qua omnes homines natura sunt submersi, Deum alios quidem eripere, quos videlicet aeterno et immutabili suo consilio sola sua misericordia nulloque operum ipsorum respectu in Christo elegit: alios vero in ea corruptione et damnatione relinquere, in quibus juste damnandis justitiam suam demonstret, sicut in aliis divitias misericordiae suae declarat. Nec enim alii aliis sunt meliores, donec illos Deus discernat ex immutabili illo consilio, quo ante saeculorum creationem in J. C. determinavit. Conf. Belg. art. 16. Cann. Dordraceni. Form. Cons. Helv. art. 4. 13. 19. Dag: Conf. Angl. art. 17. Scot. art. 8. praedestinatio nur als electio. Conf. March. art. 14: "Nicht baß Bott eine Urfach fei bes Menschen Berberben, nicht daß er Lust habe an der Sünder Tod, nicht daß er nicht alle wolle selig haben, benn bas Widerspiel burchaus in ber S. Schrift zu finden ift : fonbern baß bie Urfach ber Sunbe und bes Berberbens allein bei bem Satan und in ben Gottlosen zu suchen. 15: Derwegen ber Rathschluß ber Verwerfung nicht ein absolutum decretum, ein freier lediger Rathschluß zu achten." Conf. Remonstr.

als die Gnaden= und Jorn=Wahl unter sich enthaltend, war in der Art möglich, daß jeder sich getrösten konnte, zu den Erwählten zu geshören, während in die Verwerfung unwillkürlich der Begriff einer Verschuldung des Einzelnen eingemischt wurde.\*) Wiefern schon jede fromme Regung auf den Ansang der Gnadenwirfung deutete, mochte jener Trost leicht gespendet und die Sicherheit des Glaubens erwählt zu sein gefordert werden. ') Aber auch Calvin konnte das natürliche Schwanken im Leben der Gläubigen nicht verkennen, und wiefern eine unleugdar geschichtliche Erscheinung die Anerkennung von Gnaden=wirkungen auch da forderte, wo sie doch nicht zum Geile führen,") verschwand wieder jene Sicherheit, und unter den Gläubigen an die Brädestination zeigt sich vielsach diese Angstigung, ob einer zu den Ers

<sup>17, 8:</sup> Etsi maxima est gratiae disparitas, tamen Spiritus S. omnibus et singulis, quibus verbum fidei praedicatur, tantum gratiae confert aut saltem conferre paratus est, quantum ad ipsorum conversionem sufficit. Itaque gratia sufficiens non tantum iis obtingit, qui actu convertuntur, sed etiam iis, qui non convertuntur. Quoscunque enim Deus vocat ad salutem, eos serio vocat, ita ut nullum absolutae reprobationis aut inpromeritae indurationis decretum Dei istam praecedere unquam voluerit.

s) Conf. Helv. II. c. 10: Quamvis alicubi mentio fit paucitatis electorum, bene sperandum est tamen de omnibus. Cum regaretur Dominus: an pauci sint qui salventur? non respondet paucos aut plures fore salvandos, aut perdendos, sed hortatur, ut quisque contendat ingredi per portam arctam; quasi dixerit: vestrum non est, de his curiosius inquirere, sed magis adniti, ut per rectam viam coelum ingrediamini. Cann. Dordrac. I, 16: Qui vivam in Christo fidem in se uondum efficaciter sentiunt, mediis tamen, per quae Deus ista se in nobis operaturum promisit, utuntur, ii ad reprobationis mentionem non cousternari, sed in usu mediorum diligenter pergere ac horam uberioris gratiae humiliter exspectare debent. III, 9: Quod multi vocati non veniunt, hujus culpa non est in evangelio, nec in Deo per evangelium vocante et dona varia iis conferente, sed in vocatis ipsis, quorum aliqui verbum vitae non admittunt, alii admittunt, sed non in cor immittunt, alii voluptatibus saeculi semen verbi suffocant.

t) Calv. Instit. III, 2, 16: Vere fidelis non est, nisi qui solida persuasione Deum sibi propitium esse persuasus, indubitatam salutis exspectationem praesumit. Mel. Loci p. 99: Ambigi passim video, quod sciat homo, num in gratia Dei sit. Duplex quaestio, priore de voluntate Dei erga nos, posteriore de nostris affectibus quaeritur. Scholastici quidem [§. 163, t.] foedissimo errore neutrum sciri posse tradiderunt, ut vel hoc solo loco satis appareat nihil fuisse spiritus in toto isto genere.

u) Instit. III, 2, 17: Dum fidem docemus esse debere certam et securam, non certitudinem imaginamur, quae nulla tangatur dubitatione, nec securitatem, quae nulla sollicitudine impetatur, quin potius dicimus, perpetuum esse fidelibus certamen cum sua ipsorum diffidentia. 11: Etsi non evangelii efficaciam vere sentiunt, nisi qui praeordinati sunt ad salutem: experientia tamen ostendit, reprobos interdum simili fere sensu atque electos affici, ut ne suo quidem judicio quidquam ab electis differant. Quare nihil absurdi est, quod coelestium donorum gustus ab Apostolo [1 Thss. 1, 3s.] illis adscribitur, non quod vim spiritualis gratiae solide percipiant, sed quia Dominus, ut magis convictos et inexcusabiles reddat, se insinuat in eorum mentes.

wählten gehöre? ') — Die lutherische Dogmatik hielt sich an die Brädestinationslehre der Concordiensormel. ") Daher nach einer Berstheilung der Gesammtthat Gottes für die Beseligung der Menschheit unter die Personen der Trinität ') das allgemeine Wohlwollen des Baters als Urgrund der Erlösung vorangestellt, und wiesern die Berswirklichung derselben an den einzelnen Menschen durch ihre Annahme des Heils bedingt erschien, als vors und nachfolgender Willensact besstimmt wurde. ") Der Lettere ist entweder praedestinatio als gleich mit electio, oder reprodatio, wobei der Grund zur Einen oder zur Andern, unbekümmert um die entgegengesetzte Erbsündenlehre, in die That des Individuums als eine von Gott nur vorausgesehene gesetzt wurde. ") Daneben bei verworrener Erinnerung an die geschichtliche

3. gratia Spiritus S. applicatrix.

v) Conf. Helv. II. c. 10: Consolatur nos in tentatione praedestinationis, qua vix alia est periculosior, quod promissiones Dei sunt universales fidelibus, quod ipse ait: Omnis qui petit, accipit. Calv. Instit. III, 24, 4: Nalla tentatione vel gravius vel periculosius fideles percellit Satan, quam ipsos suae electionis dubitatione inquietans. Ecque exitialior est bacc tentatio, quod ad nullam aliam propensiores simus fere omnes. Aprilich F. C. p. 816. v. 70.

w) Eit. b. Walch, Bibl. sel. T. I. p. 133. 201. 276. 291 ss. T. II. p. 454. 558. Musaeus, de aet. praed. decr. Jen. [646.] 703. 4.

a) Quenst. P. III. p. 1: Princeps salutis nostrae causa est immensa Dei gratia, actus gratiae dicuntur salutis nostrae principia: 1. benignissima Patris erga homines lapsos voluntas, 2. fraterna Christi redemtio,

y) Hollaz p. 586: Benevolentia Dei universalis est actus gratiae divinae, qua Deus, spectata communi hominum lapsorum miseria, permotus est, ut non tantum eorum omnium serio velit salutem, sed etiam ad hanc procurandam Christom dederit mediatorem. Voluntas Dei in se una est, quatenus autem terminatur ad objecta et pro diversa hominum habitudine distinctis se exserit actibus, nostro intelligendi modo distinguitur. Antecedens est, qua Deus omnium hominum lapsorum vult salutem eaque ordinavit media, quibus parta per Christum salus viresque credendi omnibus hominibus offeruntur, seria cum intentione conferendi. Consequens est, qua Deus eos ad vitam aeternam elegit, quos praevidit ordinariis mediis usuros et ad finem vitae in fide in Christum perseveraturos essecontra reprobavit eos, quos praevidit ordinaria media pertinaciter rejecturos et ad novissimum vitae halitum in infidelitate permansuros esse.

z) Quenst. P. III. p. 15: Accipitur praedestinatio vel improprie, quomodo destinationem et ad vitam et ad mortem complectitur, quae acceptio Patribus quibusdam usitata, at quia S. Scripturae non est conformis, a nobis repudiatur: vel proprie, quomodo phrasi Scripturae tantum ordinationem ad vitam notat. Hollaz p. 604: Praedestinatio est acternum Dei decretum de conferenda salute acterna omnibus, quos Deus in Christum finaliter credituros esse praevidit. p. 643: Reprobatio est acternum Dei decretum de condemnandis omnibus peccatoribus, quorum finalis meriti Christi rejectio ab acterno praevisa est. Quenst. P. III. p. 16 s: Causa efficiens electionis est vel agens, vel movens. Causa agens est Dei unitrini voluntas libere decernens. Causa movens interna gratia mere gratuita, externa Christi meritum ratione praevisae applicationis finalis spectatum. Principium normans, juxta quod fit electio, primum

Bewegung bes Dogma ein starrer Gegensatz wider alles Semipelagia=
nische. aa) Als unabänderlich galten Erwählung und Verwerfung, wies
fern sie nur ideal in Gott als bessen unsehlbares Vorherwissen angesehn wurden. Denn in der Lehre von der Gnade wurde gegen Calvin
behauptet, daß sie zurückgewiesen und verloren werden könne [resistibilis, amissibilis]. cc) Aber wieder unbekümmert um die entgegengesetzte
Prädestinationslehre wurde die Bekehrung ganz aus übernatürlicher
Gnadenwirkung hergeleitet mit Ausschluß jeder Mitwirkung des freien
Willens. dd) Die nach scholastischer Überlieserung ausgebildeten Eins
theilungen der Gnade sind bloß logische und psychologische Bestimmuns
gen, wobei die Snade in ihrer höhern Potenz den übernatürlich ges
wirkten Gemüthszustand bezeichnet. co) Die reform irte Theologie

et mediatum est propositum salvandi eos, qui in fide in Christum usque ad finem vitae perseveraturi sunt: proximum et immediatum est praevisio divina. p. 22: Reprobationis principium normans proximum et immediatum est praevisio futurae impoenitentiae finalis in certis individuis.

aa) Quenst. P. III. p. 27: Non est facta nostra electio propter praevisa hominum merita, aut intuitu obedientiae nostrae, sed ex mera gratia. Antithesis est Pelagianorum, Scholasticorum, Pontificiorum, Arminianorum.

<sup>\*</sup>bb) Hollaz p. 636: Electi desideriis carnis obsequentes gratiam excutere fidemque non quidem usque ad finem vitae, ad tempus tamen totaliter amittere possunt. p. 641: Electio divina est immutabilis et irrevocabilis, ut ex electo non possit fieri reprobus. p. 647: Decretum reprobationis est immutabile, immutabilitate non absoluta, sed hypothetica. Reprobi ad tempus possunt esse in statu vere renatorum.

cc) Quenst. P. III. p. 513: Concedimus, hominem primo motu a gratia praeveniente excitato per praedicationem verbi ita tangi, ut praesentiam Dei non possit subterfugere: inde tamen non sequitur, si primns motus est inevitabilis, est etiam inevitabilis ejus eventus seu ipsa conversio, et sic convertimur irresistibiliter. Nam homo habet libertatem resistendi et potest per morosam voluntatem gratiae obicem ponere, eam excutere et ipsam sui conversionem impedire.

dd) Ib. p. 500: De conversione prima hominem pure passive se habere, nec ullo modo Deo cooperari posse censemus. Sola Dei gratia conversionem nostram operatur h. e. hominem e statu irae in statum gratiae, e morte ad vitam transfert, omni naturalium hominis virium cooperatione exclusa. p. 505: Aliud est, in renatis esse tres causas bonae actionis: verbum Dei, Spiritum S. et voluntatem humanam; et aliud: tres esse causas ipsius conversionis. Illud asserit Chemnitius.

s. homini in peccatis mortuo benevolentiam Patris et meritum Christi per verbum Dei offert, incapacitatem naturalem aufert, ad poenitentiam invitat; praeparans est actus gratiae, quo Spiritus S. resistentiam naturalem cohibet, mentem notitia evangelii litterali imbuit et voluntatem per verbum legis conterit; operans actus gratiae, quo Spiritus S. vires credendi confert, cooperans actus gratiae, quo Spiritus S. cum homine justificato concurrit ad ipsius sanctificationem; assistens actus gratiae, quo Spiritus S. externe circa hominem agit, non tantum objectum salvificum proponendo, sed et cor tangendo; inhabitans actus gratiae, quo Spiritus S. cor hominis ingreditur et in illo habitat et operatur. Cf. Mel. Loci p. 70: Hic merito

hat im Bewußtsein schlechthiniger Abhängigkeit alles Beilslebens von Gott an der Prädestinations:Consequenz meist fest gehalten, und doch eine Art verantwortlicher Freiheit angenommen [S. 152]. 11)

## §. 165. Entwidlung bes Proteftantismus.

In einer von den Socinianern und Arminianern begonnenen Richtung, die nicht von einzelner theologischer Willfür, sondern von der gesammten geschichtlichen Entwicklung ausging, trat die Anerkennung des freien Willens, als von Gott ursprünglich und unverlierbar versliehn, auch im religiösen Leben immer entschiedener hervor. Der Pelaz gianismus vollendete sich im Rationalismus, dem die Gnade als die naturgemäße Wirfungsart der Borsehung erschien, ") oder die Prädesstination als der Ansang des menschlichen Lebens. d) Aber auch der moderne Supernaturalismus, obwohl zu seinem Wesen gehört die Wirklichkeit der übernatürlichen Gnadenwirkung zu behaupten, stellte doch ihre Bedeutung nicht höher, als Pelagius selbst sie gestellt hatte, und der Streit berührte nicht mehr die Frage, ob religiöses Leben übers haupt möglich sei außerhalb seiner Wiederherstellung durch die Gnade, sondern bloß, ob gewisse religiöse Erregungen aus übernatürlicher Einwirkung entspringen.") Nur in religiös aufgeregten, im Gesühlss

quis expostulet cum Scholasticis, qui sacrosancto vocabulo gratiae tam foede abusi sunt, cum pro qualitate, quae sit in animis sanctorum, usurpant.

M Schweizer: B. II. S. 183 ff. [Ebrard, Vindiciae Theol. reform. a laude determinismi immunis. Erl. 848.] Die Synthese b. Determinism. u. b. Freih. in Tüb. theol. Jahrbb. 849. H. 2. [Ebr. b. Berh. b. ref. Dogm. z. Determ. Zur. 849.] Die Präbestinationsl. a. b. Literaturgesch. b. ref. Dogm. Eb. 851. H. 3. Die Centralbogmen. [§. 43, p.] E. W. Krummacher, d. D. v. b. Gnabenwahl. Duisb. 856.

a) Wegsch. §. 152: Operationes gratiae supernaturales recte moquerunt neque accuratius esse definitas, nec diserte promissas in libris sacris, neque omnino esse necessarias, quum, quae ad animum emeudandum valeant, omnia legibus naturae a Deo optime efficiantur, nec denique ita conspicuas, ut cognosci certa ratione possint. Accedit, quod libertatem et studium hominum impediunt, mysticorum somnia fovent et Deum ipsum auctorem arguunt peccatorum ab hominibus non emendatis commissorum. Omnis igitur de gratia disputatio ad doctrinam de providentia Dei rectius refertur. Sticket, b. 2. v. Beistande b. S. Geistes z. Best. 29z. 835.

b) C. F. v. Ammon, wahre u. falsche Orthod. Lpz. 849. S. 188.

c) Junkheim, v. Übernat. in b. Gnabenwirkungen. Erl. 775. Reinh. S. 446 ff. "Wir nehmen hier bloß so viel an, daß die Philosophie nichts Gründliches wider die Lehre einwenden könne, der Mensch werde durch eine eigne Hülfe Gottes gebessert, die sich mit den ordentlichen Berbesserungsmitteln der Religion verbinde und ihn beim Gebrauche derselben unterstütze. Der bessernde Einsluß Gottes besteht in einer Bermehrung der natürlichen Kräfte. Alle Berssuche müssen vergeblich sein, zwischen Katur und Gnade eine Gränzlinie zu zieschen. Denn da sich Gott nach dem ordentlichen Lauf der geistigen Thätigkeit richstet: so ist es nicht möglich, daß der Mensch sich dieser Einslüsse bewußt werden, und sie von den eignen Außerungen seiner natürlichen Kräste unterscheiden könnte." Herb er, v. Geist d. Christenth. S. 154: "Glücklicherweise hat die Zeit den ganzen Streit über die mancherlei Gaben, der ohne alle Gnad geführt ward, in

leben verharrenden Areisen wurde noch alles chriftliche Leben aus einem Onabendurchbruche abgeleitet, mahrend die Idee einer harmonischen Selbstentwicklung zur humanität ber herrschenden Bildung entsprach, für welche die Gnadengabe mit der Eingebung des Genius zusammen= fällt. Das Fundament, auf welchem die firchliche Prädestination jeder Art rubte, war mit ber Erbfünde verschwunden. Auch in der reformir= ten Rirche ift die Prabestination mit ihrer Grundlage gerade durch bas Wieberaufleben von Zwinglis Geiste still untergegangen, d) ber Calvi= nismus erschien als Secte, ) ober als vereinzelte theologische Meinung mit bem hauptgewichte auf ber Weltentwicklung. Das Schleier= macher vertheibigte, ift vielmehr eine aus feinem Princip hervorgehende allgemeine unbedingte Pradeftination zur Seligkeit im Gegen= sate bes Dualismus, s) und nur in diesem Sinne entspricht ber augu= flinischen Lehre eine Philosophie, der der menschliche Wille eine Wir= fungeform bes gottlichen Willens, bie Freiheit ein Entwicklungemo= ment ber Gnabe ift. h) Die neu = lutherische Theologie hielt insgemein schon ben Gegensatz wider ben Calvinismus für hinreichend orthodor, die Halborthodoxie dachte Natur und Gnade als sich gegenseitig vor= aussetzenb, ja die wahre Freiheit als anerschaffne Gnabe. i)

ben breiten Strom ber Vergeffenheit gesenkt, und verborren muffe bie Hand, die ihn je baraus hervorholet."

d) Schultheß, Revis. b. firchl. Lehrbegr. 826. B. I. St. 3. J. Chene-vière, Dogmatique chrétienne. Gen. 840. p. 308 s. e) KGesch. §. 453.

h) §. 78, p. Begel, Phil. b. Rel. B. II. S. 271 ff. Marheinete:

Ottomar, fi. Freih. u. Gnabe. Brl. 821. Dogm. S. 272, 302 ff.

f) A. Ebrarb, b. Brabeftinationsfrage, m. Ruckf. a. b. Union. Erl. 840. g) Chriftl. Gl. B. I. G. 275: "Wenn fich bas driftliche Mitgefühl über bie frühere und spätere Aufnahme der Einen und Andern in die Gemeinschaft ber Erlösung bernhigt: so bleibt bagegen ein unauflösbarer Dißklang zuruck, wenn wir unter Boraussetzung einer Fortbauer nach bem Tobe einen Theil bes menschlichen Geschlechts von dieser Gemeinschaft ausgeschloffen benken sollen. 6.288 f: Mur für jebe Beit, in welcher wir folche, bie in ber Beiligung begrif= sen und folche, die dieß noch nicht find, mit einander vergleichen können, durfen wir fagen, baf Gott einige übergeht und überfieht. Nicht als ob in Beziehung auf fie noch keine göttliche Thätigkeit ober gar kein göttlicher Rathschluß gesetzt ware, fonbern biefe geht nur zufolge ber göttlichen Gefammtorbnung noch fo gang in entfernten innern und außeren Borbereitungen auf, daß fie uns übergangen zu werben fcheinen. Denn nur biefes unbestimmte find für uns bie noch nicht aufgenommenen. Sie find noch mit in die Masse bes sündigen Gesammt= lebens verfenft; und fo lange die göttliche Borherbestimmung an ihnen noch nicht ans Licht getreten ift, find fie nur eben da, wo die ganze Kirche vorher auch war. Es giebt Gine gottliche Borherbestimmung, nach welcher aus ber Gefammt= maffe bes menschlichen Geschlechts bie Gesammtheit ber neuen Rreatur hervorge= rufen wirb. Die Gesammtheitist aber gleich ber Gesammtmaffe." Brg. s. Abh. ü. b. Erwählung, in b. Theol. Beitschr. Brl. 819. S. 1. Rern, driftl. Prabestinationel. [Tub. Beitfchr. 840. S. 3.] — Ammon, ü. b. Folgerichtigk. b. ev. Lehrbegr. v. b. fittl. Unvollk. u. Erwähl. [a. f. Mag. B. IV. 5. 2.] Epz. 820. Breifchneiber, b. E. Calvine u. b. ref. R. v. b. Bor= herbest. [Oppositionsschr. 820. B. IV. S. 1.]

i) Sartorius, b. luth. E. v. Unvermögen z. Sittlichf. Gött. 821. Rern,

#### 4. 166, Mefultat.

1. Der Eifer bes Streits hat zwei verschiedene Objecte zusammengeworfen: bas allgemeine religiöse Berhältniß zur Borfehung und bas burch bie Erbfunde gegebene Berhaltniß zum Chriftenthum. Wenn binfictlich des Erftern die Religion aus der Freiheit entspringt, so ift diese boch nur ale Abhängigkeit von Gott, und beibe find eine in ber Liebe. Die rechte Liebe kennt keinen Borbehalt und ergiebt fich unbebingt an Gott; mas er mit ihr will, will fie auch, mar's Gunbe und Berbammnig. Aber sobald es zur Reflexion barüber fommt, wird sogleich offenbar, daß Gott nur das Göttliche will. In der Wahrheit jener Bingabe find die paulinischen Aussprüche für eine unbedingte Abhängigfeit gebacht, die baber ihrem Grunde nach vom Augustinis: mus ganz verschieben find. Sinfichtlich bes Zweiten geht bie unbedingte Prabeftination folgerecht von ber Erbfunde aus: ift biefe gerechtfertigt, so geschieht auch ben von Ewigkeit her Berbammten fein Unrecht. Das Dogma ber lutherischen Rirche ift im anthropologisch=religiösen Inter= effe entstanden, aber alle Milderungen ohne bas Bugeständniß bes unverlornen freien Menschenwillens find Inconsequenzen, benn ift bie Entscheibung über gut und bos, selig und verdammt, nicht mit im Menschen, so ift fie allein in Gott und muß sonach ale absolut gedacht werden, entweder wie Calvin, oder wie Schleiermacher sie gedacht hat. In der calvinischen Theorie liegt etwas hoch Tragisches, daß der Mensch feinen Scharffinn aufbietet, um zur Berherrlichung Chrifti bas entfet: liche Dogma zu erfinnen. Dieses enthält im vorherrschend theologischen Interesse das eine religiose Moment mit höchster Energie, aber das Ethische kommt nicht zu seinem Rechte, weber von Seiten Gottes noch bes Menschen, und wie die Bertheilung ber göttlichen Barmberzigkeit und Gerechtigkeit, fo daß die Eine ganz ohne die Andre wirken foll, oberflächlich gebacht ift, so ift auch mit ber Ibee Gottes unvereinbar, daß er persönliche Wesen nur als Mittel für Andre und zu ewigem Elende geschaffen habe. Schleiermachers Prädestination, ermöglicht durch die höhere Anschauung vom jenseitigen Leben, verhält sich zur calvinischen, wie der moderne Fauft zu dem des Mittelalters. In dieser Brabestinationslehre erscheint die Fülle göttlicher Gnade, aber wie bas Bose zur bloßen Raturnothwendigkeit einer noch unvollendeten Schopfung ober noch fünftigen Entwicklung schwindet, so wird bas Chriftenthum zum magischen himmelszwange. Daß Gott seinen Willen bedingt hat zur sittlichen Freilassung eines Geschöpfes nach seinem

christl. Prädestinationsl. [Tüb. Zeitsch. 840. H. 3.] — Thomasius, Chr. Person. B. I. S. 325 f: Gegen die Knechtschaft der Sünde Bedenken, daß auch der natürliche Mensch zuweilen dem ungöttlichen Impulse widersteht, S. 390: und Heiden dem Evangelium mit größerer oder geringerer Geneigtheit entgegenskommen, auch ihre Tugenden nicht bloß splendida vitia. Martensen, S. 330 f: "In der eignen Tiefe der Freiheit regt sich die Gnade als Natur. Bessentliche Freiheit d. h. anerschaffene Gnade."

Bilbe, ift so wenig als die Schöpfung felbst eine Schranke ber gött= lichen Absolutheit. Wer aber meinte, einem Beitalter, bas barin nicht unentschieden sein wurde, muffe die unheilvolle Wahl vorgelegt werben, Chriftum ober die Freiheit bes Willens zu verleugnen, der wurde die ganze Bedeutung des Christenthums als Entwicklung der vollkom= menen Religion und als hiftorische Gemeinschaft übersehn. 2. Die Möglichkeit ber Gnabenwirkung im augustinischen Sinne ift unleugs bar, ba ber Schöpfer bes Beiftes auch immerbar auf benselben einwir= ten kann: allein wenn religiöses Leben überhaupt möglich ift außer= halb biefer Onabenwirkung, so ift ihre Nothwendigkeit nicht zu erweis sen, und ihre Erkennbarkeit als solche zu leugnen, ba sie nur burch ihren religiösen Inhalt erkennbar mare, nach diesem aber auch aus ber unbekannten Tiefe bes Gemuths zu Tage gekommen fein kann. In ber That aber erscheint die Gnadengabe nicht als ber Freiheit entgegenge: fest, sondern sie voraussegend und entwickelnd, wie sich bas Lettere selbst der augustinischen Theorie aufgedrungen hat. Die natürliche und individuelle Anlage, burch ben Geift ber driftlichen Gemeinschaft er= hoben und verklärt, wird zur Gnabengabe. Ein Berdienen der Gnabe ift in ber Beschränfung bes congruum zwar kein unfrommer Gebanke, aber ber einem untergeordneten Standpunkte angehort. Wird unter ber Onabe alles von Gott aus freier Liebe unverdient Verliehene ver= ftanben, fo fann ber Gottesliebe, mitten in ber Fülle gottlicher Gna= ben, nie ein Intereffe entstehn, zwischen Gott und Mensch, Gnade und Freiheit zu halbiren, die Wahrheit liegt in der vollen Ginheit des Augustinismus und Pelagianismus [G. 84] und mit allen fünstlichen Theilungsplänen bes Semipelagianismus ift sie ba auch immer gesucht worben. Alles im religiöfen Leben ift Gnabe, und alles ift Freiheit b. h. die Freiheit selbst ift die große Gnadengabe, die Gnade ihr fort= währender Grund, ihre höchfte Liebesgabe bas Chriftenthum. Aber ber religiösen Anschauung ift eigenthümlich, die Rraft zumal für eine große Verpflichtung, ber bas eigne Vermögen sich nicht gewachsen fühlt, von göttlicher Gnade zu erbitten und ihr zu verbanken. 3. Der Augustinismus fann, streng theoretisch betrachtet, die Moralität nicht gefährben, im praktischen Leben ift er zwar bewährten Charakteren nicht gefährlich, aber die Leichtfertigen reizt er zum Leichtfinne, die Trübsinnigen zur Verzweiflung, baber auch seine eifrigsten Vertheibi= ger ihn gepredigt wiffen wollten, als wenn er nicht ware. Statt ber Prabestination, die auch in ihrem unverfänglichen Sinne, als Moment ber Vorsehung, bem Migverständniße Raum giebt, ift die troftreiche Gewißheit zu verkünden, wie dunkel auch Gottes Wege mit dem Ein= zelnen, mit ganzen Wölkern und Zeitaltern erscheinen, daß allen die Seligkeit nach Gottes Willen bestimmt und alles vorgesorgt sei, was zur freien Entwicklung ihres driftlichen Lebens biene, daß aber eben= beshalb auf wunderbare Gnadenwirkungen niemand zu harren habe,

sondern zu seiner Befrung an die Benutung der Gaben verwiesen sei, die Gott einem jeden in seiner freien Kraft, in den driftlichen heilsmitteln und im ganzen geschichtlichen Jusammenhange seines Lebens ertheilt hat.

# Zweites Lehrstück. Die Rechtfertigung.

5. 167. Bordriftlice Begiehungen.

Alle gebilbete Sprachen haben ein Wort für biejenige Überzeugung, welche im Gegensate bes Sanbgreiflichen und Demonstrabeln auf sitts lichen und gemüthlichen Gründen ruht, und daher einerseits die allergewiffeste ift, andrerseits unsicher ift ober erscheint.") In der betreffenben hebräischen Wortbildung [הַאַמֵּרַרן] liegt der Begriff der Sicherheit. Der Blaube an Gottes Berheißungen wird als eine Tugend angerechnet Gen. 15, 6., burch bie ber Gerechte zum festen Bestande gelangt 2 Chron. 20, 20. Jes. 7, 9. h) Hab. 2, 4., und Philo erhob biesen Glauben als die von allem Irbischen losgerigne Gefinnung zur bochften Tugenb.") Aber in ber Patriarchensage wird auch ber Zweifel an Gottes Berheißungen nicht besonders verübelt Gen. 15, 8 ss. 17, 17. 18, 12-15., für sich forbert Gott zunächst die Liebe Deut. 6, 5., und im mosaischen wie in jedem hierarchischen Gefete ift die fromme Befinnung mit frommen Werken und Caremonien in gleiche Linie geftellt. Da biefe in bie Augen fielen, zunächft Gegenstand ber Bergeltung waren und bas Bolt Gottes von allen Profanen unterschieden: entstand eine Wertheiligkeit, welche in vorexilischen Schriften nur im vielfachen Wiberspruche gegen sie erscheint, ber sich bis zur Gering= schätzung aller blogen Caremonie fleigert Deut. 10, 16. Jes. 58, 3-7. Jer. 7, 21-23. [S. 224.] In nachexilischen Schriften wird Fasten, Gebet und Almosen als sündentilgendes, vom Tod erlösendes Werk empfohlen Dan. 4, 24. Tob. 12, 9., in ben Strafreben Jesu erscheint bie unfittlichste Werkheiligkeit als Charakter ber hierarchischen Partei: aber in ben beffern Apokryphen wird vielfach auf bas Innere hinge= wiesen, im Buche ber Weisheit und bei Philo tritt diese religibse Beifligkeit mächtig hervor, während in ihrer alexandrinischen wie in ber effenischen Ethik unnatürliche Entsagungen nur geforbert werben, um

α) C. Hase, de fide. Tub. 823. b) LXX: αν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε. c) Quis rer. div. haeres. T. I. p. 485 s: Ἐπίστευσεν Αβρὰὰμ τῷ θεῷ. Καίτοι τάχα ἄν τις εἶποι· τοῦτ ἄξιον ἐπαίνου κρίνετε; τίς δὲ οὐκ ἄν τι λέγοντι καὶ ὑπισχνουμένω θεῷ προσέχοι τὸν νοῦν, κᾶν εἰ πάντων ἀσεβέστατος ῶν τυγχάνοι; Πρὸς δν ἐροῦμεν· μὰ ἀνεξετάστως ἢ τὸν σοφὸν ἀφέλη τὰ πρέποντα ἐγκώμια, ἢ τοῖς ἀναξίοις τὴν τελειοτάτην ἀ ρετῶν πίστιν μαρτυρήσης. Βαθυτέραν γὰρ εἰ βουληθείης ἐρευνᾶν, σαφῶς γνώση, ὅτι μόνω θεῷ χωρὶς ἐτέρου προπαραλήψεως οὐ ράδιον πιστεῦσαι, διὰ τὴν πρὸς τὸ θνητὸν ὡ συνεζεύγμεθα συγγένειαν, ὁπερ ἡμᾶς καὶ χρήμασι, καὶ δόξη, καὶ φίλοις, καὶ ἄλλοις πολλοῖς ἀναπείθει πεπιστευκέναι. Τὸ δὲ ἐκνίψασθαι τούτων ἔκαστον καὶ ἀπιστῆσαι γενέσει τῆ πάντα ἐξ ἑαυτῆς ἀπίστω, μόνω δὲ πιστεῦσαι θεῷ τῷ καὶ πρὸς ἀλήθειαν μόνω πιστῷ, μεγάλης καὶ ὀλυμπίου διανοίας ἔργον ἐστίν.

§. 168. Lehre bes Renen Teftamentes.

Als subjective Bedingung des durch Christus gebrachten Beils wird balb mehr bas schmerzliche Bewußtsein der Sünde Mt. 5, 17. Rom. 3, 23., bald mehr die schon vorhandene Frommigkeit und Liebe zur Bahrheit Act. 10, 35. Jo. 3, 20 s. 5, 42. angesehn. Die Aneignung selbst ift die Anerkennung Jesu als Messias ober ber Glaube an ihn Mc. 1, 15. Jo. 3, 15 s. 7, 5. Diefer Glaube ift nicht bloß ein an sich vergebliches Bekennen und Erkennen Mt. 7, 21-23., sondern bas Abwenden von der Selbstsucht und das Hinwenden auf das ideale Le= ben, so daß in dieser Sinsicht das Christenthum allgemein genommen wird als bas höhere Leben des Geistes. Bon ber historischen Seite des Glaubens ift bas Rertraun auf Jesu wunderbare Beilkraft eine nur einleitenbe Form Mc. 5, 34., Momente ber ibealen Seite find ber Glaube als religiose Energie Mt. 17, 19 ss. und als Vertraun auf das Unfichtbare Hbr. 11, 1 ss. Jesus bezeichnet jenes Eintreten in ein höheres geistiges Dasein nach einem bekannten Bilde als Wieder= geburt Jo. 3, 3 ss. cf. 1 Ptr. 1, 23., Johannes als Geburt aus Gott Jo. 1, 12 s. 1 Jo. 3, 9., und Paulus hat baffelbe Bild nach verschiebes nen Seiten ausgeführt Tit. 3, 5. Eph. 4, 22-24. Col. 3, 9 s. 2 Cor. 5, 17. Rom. 6, 4. Jefus will ben Menschen nach seinen Berten beurtheilt wiffen Mt. 7, 16 ss. 25, 35 ss. Jo. 5, 29., aber er sett ber Werkheiligkeit die sittliche That Mt. 15, 1 ss. 23, 23 ss., dem Cultus die geistige Gottesverehrung Jo. 4, 23 ss. entgegen, würdigt die That nur nach ber Gefinnung, aus ber fie hervorgeht Mt. 15, 17-20., achtet die Liebe als die Erfüllung des Gesetzes Mt. 22, 37-40., und beschreibt mit Johannes bas mahre Christenthum als bie in seiner Liebe gegrün= bete Liebe Gottes Jo. 14, 21. 23. 1 Jo. 4, 16. Wenn auch Paulus diese Liebe als das höchste erkennt 1 Cor. 13., während er sonst alles Beil vom Glauben ableitet ohne bie Werke, so ift ihm ber Glaube die ganzliche Verzichtung auf sich selbst und die hingabe bes ganzen Gemuths an die in Chrifto bargestellte Gnade Gottes Gal. 2, 19 s., welcher Glaube zwar nothwendig in der Liebe und in frommen Werken thätig ift Gal. 5, 6. Col. 1, 10., die aber in ihrer Unvollkommenheit kein Berdienst vor Gott begründen. Er stellt einestheils biesen allein= seligmachenben Glauben als bas Innerliche und Geistige bem Boch=

muthe auf äußerliche Werke aller Art entgegen, baher Sünde alles, was nicht aus dem Glauben kommt Rom. 14, 23., wobei seine Erhebung über das Judenthum sich an prophetische, doch minder ernft gemeinte Bestrebungen ber Art anschloß Rom. 2, 29. Col. 2, 11. und Abrahams idealisirter Glaube ihm als ein Exempel der Gottwohlgefäl= ligkeit vor ber Zeit bes Gesetzes erschien Rom. 4. Gal. 3, 6-9. Anbern= theils war ihm diese Lehre, bei bem vorwaltenden Bewußtsein ber Sünde und ber Unmöglichfeit bem Gesetze genug zu thun, Bergensbedurfniß Rom. 3, bes. 23-25. 4, 24 s. Gal. 3, 4. und boch ift auch der Glaube ihm nur eine subjectiv beschränfte Form menschlicher Erfenntniß 2 Cor. 5, 7. 1 Cor. 13, 12., mahrend berfelbe Hbr. 11 bas religibse Bertrauen auf bas Ibeale zunächft in ber Form altteftamentlichen Gottvertrauens ift. Die unmittelbare Folge ber hingebung an ihn betrachtet ber johanneische Jesus als Einheit mit Gott Jo. 17, 21., Paulus wiederum in Bezug auf die Sünde als Rechtfertigung [dixaiwois, dixaiov] d. h. eine Anerkennung beffen, ber weber durch Geburt noch Werke gerecht ift, als gerecht vor Gott, burch Übertragung ber Gerechtigkeit Chrifti, von Seiten Gottes mittels ber Gnabe, von Seiten bes Men= schen mittels bes Glaubens Rom. 3, 21-27. 5, 8 s. 18. 1 Cor. 1, 30., der doch die volle Einigung mit Chriftus bewirkend die Macht der Sünde bricht Gal. 3, 26 ss. Das paulinische Dogma der Rechtfertigung durch ben Glauben ohne die Werfe Rom. 3, 28. Gal. 2, 16. ift also nur in Bezug auf Sünde und Versöhnung biefelbe geistige Auffassung bes Christenthums als der allgemeinen und an sich wahren Religion, welche Johannes unmittelbar in ihrem Wefen als Liebe bargestellt hat.") Jakobus [1, 22 ss. 2, 14 ss.] fteht hinfichtlich ber Werke, baß fie jes benfalls gethan werben muffen, nicht im Wiberspruche mit bem that: fräftigen Glauben bes Heibenapostels, boch begegnet er einem Dißbrauche, gegen ben auch Paulus sich verwahrte Rom. 3, 31. 6, 1 s. Gal. 5, 19 ss., sein Begriff bes Glaubens ift auch bem Paulus nicht ungebenkbar 1 Cor. 13, 2., steht aber als bloß theoretisches Fürwahr: halten tief unter bem gewöhnlichen paulinischen Begriffe, mahrend feine Anficht von Abraham die historische, feine Ansicht vom Berdienste ber Werke als sittlicher Thaten bie auch von Paulus gelegentlich aner-

a) Zachariae, de fidei not. bibl. Gott. 768. 4. [Clef] Begr. b. Gl. Tüb. 779. D. Schulz, b. chr. L. v. Gl. Lpz. [830.] 834. Köster, de fidei modestia nostris tempp. maximopere commendanda. Kil. 832. — Nösselt, Vindiciae loci class. de justif. Rom. 3, 21 ss. Hal. 765. 4. [Opp. T. I.] Storr, de voce διχ. et cognat. Tub. 781. [Opp. T. I.] C. Ch. Tittmann, de not. justif. Vit. 784. [Opp.] Gabler im Mft. theol. Journ. 802. B. Il. S. 613 ff. [H. Planck] Quaedam de διχ. εχ πιστ. Gott. 826. Leo polb, bie bibl. L. v. b. Rechtf. [Mitth. a. Preb. Bereinen. Hann. 826. H. 1.] Geisse, b. Rechtf. burch b. Gl. Marb. 833. L. G. Rauwenhoff, de διχαιώσει. Lugd. Bat. 852. R. A. Lipsius, b. paul. Rechtfertigungel. Lpz. 853. — Ufteri, S. 86 ff. Dāhne, S. 84 ff. Baur, Paulus S. 522 ff. — Ducros, Comparaison entre ies idées de S. Paul et S. Jean sur la foi. Strasb. 845.

kannte [Rom. 2, 6 s. 2 Cor. 5, 10.] nationale ist. b) Der Mensch hat kein Recht auf Lohn Lc. 17, 10., aber Gott ist im Lohnen noch mehr als gerecht Mt. 20, 1-15., diesseitiger und jenseitiger Lohn wird versheißen Lc. 18, 29 s., ungewöhnliche Entsagungen, durch natürliche Begabung oder freien Entschluß, führen zu besonderer Vollkommensheit Mt. 19, 11 s. 21. 1 Cor. 7, 7. 38.

\$. 169. Lehre ber Rirdenväter und ber griechischen Rirde.

Heubner, Hist. antiquior dogmatis de modo salutis ten. et justificationis a Deo impetrandae instrumentis. Vit. 805. 2 P. 4.

1. Mit den Anfängen einer kirchlichen Wissenschaft entstand die Resterion über das Verhältniß des Glaubens zum Wissen: auch da, wo der Erkenntniß am meisten zugestanden wurde, blieb der Glaube als ihre Grundlage anerkannt.") Untergeordnet ist eine bloß logische Eintheilung des subjectiven und objectiven Glaubens, die Hindeutung auf einen Unterschied des historischen vom rationalen Glauben, und eine Zurückweisung des Glaubens im geringen Sinne. Der Bezgriffe wurden vorherrschend: der Glaube als allgemeine religiöse überzeugung, zunächst als Gottvertraun, und das Fürwahrhalten der gesammten Kirchenlehre [sides catholica]. Daß der Glaube selig

b) Brg. Walch, Bibl. T. I. p. 114. Knapp, de dispari form. dicendi, qua Jesus, Paul. et Jac. de fide et factis disserentes usi sunt. Hal. 803. 4. [Scrr. N. 13.] Neanber, Paul. u. Jaf. Die Einh. b. ev. Geistes in versch. Formen. Brl. 822. [Gelegenheitsschrr. 3. A. 829.] u. Gesch. d. Pflanz. u. Leistung. B. II. S. 488 ff. — De Wette, ü. Jac. 2, 14 ff. [Stub. u. Krit. 830. H. Dgg: K. Frommann, eb. 833. H. ] Baur, Paulus S. 677 ff. Schwegler, nachapost. Zeitalt. B. I. S. 427 ff.

a) Clem. Stromm. VII. p. 865 s: 'Η μέν πίστις σύντομός ἔστιν, ὡς εἰπεῖν, τῶν κατεπειγόντων γνῶσις ἡ γνῶσις δὲ ἀπόδειξις τῶν διὰ πίστεως παρειλημμένων ἰσχυρὰ, διὰ τῆς κυριακῆς διδασκαλίας ἐποικοδομουμένη τῆ πίστει, εἰς τὸ ἀμετάπτωτον καὶ μετ' ἐπιστήμης καὶ καταληπτὸν παραπέμπουσα καί μοι δοκεῖ πρώτη τις εἶναι μεταβολὴ σωτήριος ἡ ἐξ ἐθνῶν εἰς πίστιν, δευτέρα δὲ ἡ ἐκ πίστεως εἰς γνῶσιν. II. p. 436: Κυριώτειον τῆς ἐπιστήμης ἡ πίστις καὶ ἔστιν αὐτῆς κριτήριον. p. 444: 'Η πίστις ὑπόληψις ἐκούσιος.

b) Aug. de Trin. XIII, 2: Aliud sunt ea quae creduntur, aliud fides qua creduntur. Illa quippe in rebus sunt, quae vel esse, vel suisse, vel sutura esse dicuntur: haec in animo credentis est. Ej. de vera rel. c. 50: Distinguamus quam fidem debeamus historiae, quam fidem debeamus intelligentiae, et quid prosit ad intelligenda et obtinenda aeterna fides rerum temporalium. — Clem. Stromm. II. p. 454: Πίστεως οὖσης διττῆς, τῆς μὲν ἐπιστημονιχῆς, τῆς δὲ δοξαστιχῆς. Aug. Quaestt. [ed. Ben. T. IV. p. 828.] Nos qui stulti a paganis dicimur, Deo nostro non credidissemus, nisi nobis satisfecisset etiam testimoniis virtutum, nec legem ejus suscepissemus, si non illam puram et ipsa professione dignam cognovissemus.

c) Theodoret. Graecc. affect. curat. disp. 1: Πίστις ἐστὶν ἑχούσιος τῆς ψυχῆς συγκατάθεσις, ἀφανοῦς πράγματος θεωρία, κατάληψις τῶν ἀοράτων τῆ φύσει σύμμετρος. — Aug. de temp. serm. 53: [T. X. p. 696.] Primum ergo fides catholica christiano necessaria est, quia in ipsa distinguntur filii Dei a filiis diaboli. Jo. Damasc. de fide orth. IV, 10: Πίστις

mache ohne die Werke, wurde besonders gegen die Werke des Gesets bis auf Augustin vereinzelt ausgesprochen; d) auch Semipelagianer wiesen die Meinung von sich, daß jemand durch seine Werke selig werde: daber wie das Christenthum schon im 2. Ihh. als ein neues Geset angesehen wurde, ) so entwickelte sich thatsächlich mit den grossen Glaubenssynoden der durch den Begriff der sides catholica bedingte neue Sinn, daß nur im Festhalten an der kirchlichen Recht gläus digkeit das heil sei. Da dieses bloße Kürwahrhalten möglich war ohne wahrhaft cristliche Gesinnung, auch die paulinische Lehre von häretikern im sittenlos antinomistischen Sinne gemisbraucht wurde, h) mußte man eine Bewährung des Glaubens in Thaten fordern. Nur der Glaube, der sich in Werken der Liebe erweist, galt für heilbringend, wobei auch die Liebe geradezu mit dem Glauben verwechselt, i) oder

δι πλη έστιν. Έστι γὰρ πίστις ἐξ ἀκοῆς ἀκούοντες γὰρ τῶν θείων γραφῶν πιστεύομεν τη διδασκαλία τοῦ ἀγίου πνεύματος αὕτη τελειοῦται πᾶσι τοῖς νομοθετηθεῖσιν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ, ὁ γὰρ μη κατὰ τὴν παράδοσιν τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας πιστεύων ἄπιστός ἐστιν. Ἐστι δὲ πάλιν πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων, ἢ ἀδίστακτος ἐλπὶς τῶν τε ὑπὸ θεοῦ ἡμῖν ἐπηγγελμένων. Ἡ μὲν πρώτη τῆς ἡμετέρας γνώμης ἐστὶ, ἡ δὲ δευτέρα τῶν χαρισμάτων τοῦ πνεύματος.

d) Clem. Rom. 1. ad Cor. c. 32: Οὐ δι ἐαυτῶν διαιούμεθα, οὐδὲ διὰ τῆς ἡμετέρας σοφίας, ἢ εὐσεβείας, ἢ ἔργων, ἀλλὰ διὰ τῆς πίστεως, δι ἡς πάντας τοὺς ἀπ' αἰῶνος ὁ θεὸς ἐδιααίωσεν. Iren. IV, 25: Abraham accepit testamentum circumcisionis post eam justificationem, quae fuerat in praeputio fidei, ut praefigurarentur in eo utraque testamenta. Haec quidem quae est in praeputio fides, utpote finem conjungens principio, prima et novissima facta est. Circumcisio vero et lex operationum media obtinuerunt tempora. Tertul. adv. Marc. V, 3: Ex fidei libertale justificatur homo, non ex legis servitute, quia justus ex fide vivit. Aug. de grat. et lib. arb. c. 7: Ne dicerent se suis operibus donum tale [fidem] meruisse, subjecit [Paulus]: non ex operibus, ne forte quis extollatur; non quia negavit aut evacuavit bona opera, cum dicat Deum unicuique dare secundum opera ejus, sed quia opera sunt ex fide, non ex operibus fides. Cf. de praed. sanct. c. 7.

e) Prosperi Ep. ad Aug: [T. VII. p. 481.] Ipsorum professio est: ne-

minem per opera sua, sed per Dei gratiam regeneratione salvari.

f) Tertul. de praesc. haeret. c. 13: Christum praedicasse novam legem et novam promissionem. Brg. A. Rithchl, altfath. Kirche. S. 328 ff.

g) Aug. adv. Jud. c. 19: Apud catholicam fidem noveritis tantum esse veram fidem, perpetuam salutem. Si quis ab en discesserit, atque in haereticorum errores se tradiderit, ut fugitivus servus judicabitur. Symb. Athanasianum: Quicunque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem, quam nisi quisque integram servaverit, absque dubio in aeternum peribit.

h) Iren.  $\hat{I}$ , 23, 3: [Simon docuit suos:] liberos agere quae velint, secundum enim ipsius gratiam salvari homines, sed non secundum operas justas. 26, 5: [Carpocrates:] διὰ πίστεως καὶ ἀγάπης σώζεσθαι· τὰ δὲ λοιπὰ ἀδιάφορα ὅντα, κατὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων πῆ μὲν ἀγαθὰ, πῆ δὲ κακὰ νομίζεσθαι. Cf. I, 6, 2.

i) Aug: De grat. et lib. arb. c. 7: Fides, quae per dilectionem operatur, ipsa est fides, quae fideles Dei separat ab immundis daemonibus,

noch entschiedener auf dem Standpunkte des Jakobus das Heil aus dem Glauben und den Werken hergeleitet wurde; ) nur den bloß äußers lichen Werken wird der Glaube oder auch die Liebe als die Gesinnung, auf die es doch zulet ankomme, entgegengesett. Insbesondre fors derte die Kirchenzucht für die Sünden der Gläubigen, zu deren Erlaß vordem die Liebe ausreichend schien, deine Genugthuung durch Bußen und fromme Werke. Der Augustinismus unterscheidet sich hier von der pelagianischen Richtung bloß dadurch, daß er ohne den Glauben gute Werke gar nicht kennt und diese wie die Liebe als von Gott gezgeben ansieht: aber nicht nur das fromme Werk, auch der Glaube begründet ein Verdienst. Weil sonach das Heil auch durch die Werke

nam et ipsi, sicut dicit Jacobus, credunt et contremiscunt, sed non bene operantur. De Trin. XV, 18: Sine charitate fides potest quidem esse, sed non prodesse. De gratia Chr. c. 27: Ubi non est dilectio, nullum bonum opus imputatur, nec recte bonum opus vocatur, quia omne quod non ex

fide est, peccatum est, et fides per dilectionem operatur.

k) Iren. IV, 13: Dominus naturalia legis, per quae homo justificatur, quae etiam ante legis dationem custodiebant, qui fide justificabantur, non dissolvit, sed extendit. Clem. Stromm. V. p. 647: Χάριτι σωζόμεθα · οὐκ ἄνευ μέντοι τῶν καλῶν ἔργων. VI. p. 794 : Όταν ἀκούσωμεν· ή πίστις σου σέσωχέν σε, οὐχ ἀπλῶς τοὺς ὁπωσοῦν πιστεύσαντας σωθήσεσθαι λέγειν αὐτὸν ἐκδεχόμεθα, ἐὰν μὴ καὶ τὰ ἔργα ἐπακολουθήση. Ιουδαίοις μόνοις ταύτην έλεγε την φωνην, τοῖς νομιχῶς χαὶ ἀνεπιλήπτως βεβιωχόσιν, οίς μόνον ή είς τὸν χύριον ὑπελείπετο πίστις. Orig. in Ep. ad Rom. Il: [T. IV. p. 494.] Alterum sine altero reprobatur, quia et fides sine operibus mortua dicitur, et ex operibus sine fide nemo apud Deum justificatur. Cyrilli Cat. IV, 2: 'Ο τῆς θεοσεβείας τρόπος έχ δύο τούτων συνέστηκε, δογμάτων εύσεβων και πράξεων άγαθων. Ούτε τὰ δόγματα χωρίς ἔργων ἀγαθῶν εὐπρόσδεκτα τῷ θεῷ, οὖτε τὰ μὴ μετ' εὐσεβῶν δογμάτων ἔργα τελούμενα προσδέχεται ὁ θεός. Aug. de fide et opp. c. 14: Quoniam haec opinio tunc fuerat exorta, aliae apostolicae epistolae, Petri, Joannis, Jacobi, Judae, contra eam maxime dirigunt intentionem, ut vehementer adstruant fidem sine operibus nihil prodesse, sicut etiam ipse Paulus non qualemlibet fidem, qua in Deum creditur, sed eam salubrem definivit, cujus opera ex dilectione procedunt.

l) Aug: In Ev. Jo. Tract. 26: Intrare quisquam ecclesiam potest nolens, accedere ad altare potest nolens, accipere potest sacramentum nolens: credere non potest nisi volens. In Ep. Jo. Tract. 5: Dilectio sola discernit inter filios Dei et filios diaboli. Signent se omnes signo crucis. Respondeant omnes amen etc. Non discernuntur filii Dei a filiis diaboli nisi charitate.

m) Clem. Rom. 1. ad Cor. c. 50: Μαχάριοι ἐσμεν εὶ τὰ προστάγματα θεοῦ ἐποιοῦμεν ἐν ὁμονοία ἀγάπης, εἰς τὸ ἀφεθῆναι ἡμῖν δι

άγάπης τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.

n) Aug. Serm. 151, 12: Non sufficit mores in melius mutare et a factis malis recedere, nisi etiam de his, quae facta sunt, satisfiat Deo per poenitentiae dolorem, per humilitatis gemitum, per contriti cordis sacrificium,

cooperantibus eleemosynis. Brg. §. 149, cc.

o) Aug. de grat. et lib. arb. c. 9: Merita sua bona commemorat [Paulos], ut post bona merita consequatur coronam, qui post merita mala consecutus est gratiam. Cum dicunt Pelagiani, hanc esse solam, non secundum merita nostra gratiam, qua homiri peccata dimittuntur: illam vero

bebingt ift, wird bie Recht fertigung felbst ba, wo fie rein als That Gottes erscheint, gewöhnlich mit ber Beiligung gleichgestellt.") Durch bie Gochhaltung von Entsagungen, von benen boch bie Besons nenheit ber Rirche erkannte, baß sie ber ganzen Menschheit nicht zuzus muthen und nicht einmal anzuwunschen sein, entstand die Unterschelbung von Geboten und Rathschlägen, so baß burch Erfüllung ber Lettern eine übermenschliche und mehr als pflichtmäßige Augend

eiechliche Kirche ift noch jenseit bes verblieben. Glaube und Werte find ihr ig bie Bebingungen bes Seils.") Wird und auf Paulus nur, wiefern er neben ffen ftellt,") wohin auch die menschens bre von ben 9 Seligkeiten gehört, ') so 8 bas Erfte erklärt, aus bem die guten

Werte als die Früchte fommen.") Beibe bestehn in den 3 theologischen Tugenben, welche ben Rahmen für die ganze Bekenntnißschrift bilden.") Die Beschreibung bes Glaubens geht von der Definition im Gebraers briefe aus bis zum Fürwahrhalten der gesammten kirchlichen Überliefes rung.") Die hoffnung als in Christo gegründetes Gottvertraun fteht

quae datur is fine i. e. actornam vitam meritis nostria praecedentibus reddi, respondendom est: Si merita nostra sic intelligerent, ut etiam ipsa dona Dei esse cognoscerent, non esset reprobanda ista sententia: queniam vers merita bumana sic praedicant, ut ea ex semetipso habere hominem dicant, respondet Apostolus: Quid habes, qued non accepisti? Dona sua coronat Deus, non merita tua. e. 18: Si non ex Deo [charitas], sed ex hominibus, vicerant Pelagiani: si autem ex Deo, vicimus Pelagianes. Sedeat ergo inter nos judex Apostolus Joannes, confundens cos et dicens, quia dilectio ex Deo est. Non itaque ex nobis. Retractt. I, 23: Fides inchest meritum. Etg. §. 162, i, k.

p) Aug: Degrat. et lib. arb. c. 6: Gratia Dei justificatur Impius i. c. ex impio fit justus. Op. imp. c. Jul. II, 168: Justificat impium Deus, non solum dimittendo quae mala fecit, sed etiam donando charitatem. Dec De fide et opp. c. 14: Segmentur [opera] justificatum. non praecedant justificandum.

opp. c.14: Sequenter [opera] justificatum, non praecedant justificandum.

g) Hermas, Past. Simil. III, 5, 3: Si praeter en, quae mandavet Dominus, aliquid bon: adjeceris: bonoratior apud Dominum eris, quam eras futures. Orig. in Ep. ad Rom. III. [T. IV. p. 507.] Donce quis hoc facit tantum quod debet i. e. en quae praecepta sunt, inutilis servus est. Si autem addas aliquid praeceptis, tune dicetur ad te: [Mt. 25, 21.] Ruge serve bone et fidelis! Quid autem sit, quod addatur praeceptis et supra debitum fiet, Apostelus dicit: de virginibus praeceptum Domini non habeo, consilium autem do etc. Hoc opus super praeceptum est. Ambros. de viduis. T. IV. p. 508.

τ) Conf. orthod. Qu. 1: 'Ο χριστιανός ὁ ὀρθόδοξος τι χρεωστεῖ νὰ φυλάττη, διὰ νὰ κληρονομήση τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον; Ηίστιν ὀρθὴν καὶ ἔργα καλά.

ε) Ιδ. nach Jac. 2, 24. 1 Tim. 1, 19. 3, 9.

t) Ιδ. P. II. Qu. 29 ss.

u) Ιδ. P. III. Qu. 3: Τὰ ἀγαθὰ ἔργα,

t) Ib. P. II. Qu. 29 se. u) Ib. P. III. Qu. 3: Τὰ ἀγαθὰ ἔργα, ἤτουν ἡ χριστιανική ἀρετὴ είναι ἕνας καρπός, ὁποῦ γεννᾶται ἀπὸ τὴν πίστιν, ὡς ἀπὸ ἀγαθὸν δένδρον. Μt. 7, 16. v) Ib. Qu. 3.

w) Ιδ. P. I. Qu. 4: Πίστις έστι έλπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων

mitteninne. Die Liebe enthält die Moral von den Werken, welche bestehn in der Erfüllung des göttlichen Gebots mit freiem Geiste unter Gottes. Beistande.\*) Zunächst aus den theologischen Tugenden entsspringen die drei Tugenden: Gebet, Fasten und Almosen.")

§. 170. Ratholifche Lehre bes Mittelalters.

Der Scholastik ist der Glaube ein Fürwahrhalten des Überssinnlichen, soweit es zur Religion gehört, von der Anschauung wie vom Wissen verschieden, obwohl theoretischer Art, doch durch die Zusstimmung des Willens bedingt,") der aber in der Beschreibung des Glaubens an sich [nt. h] auf ein minimum sinkt. Ursprünglich ist nur Gott Gegenstand des Glaubens b) nach verschiedenen zunächst durch Sprachsormen gegebenen Gesichtspunkten, ") mittelbar die H. Schrift, als Summa derselben das apostolische Glaubensbekenntniß und als seine Explication die ganze katholische Kirchenlehre, d) so daß bald

x) Ib. P. III. Qu. 3. p. 275. y) Ib. P. III. Qu. 5. p. 277.

b) Ib. Qu. 1. Art. 1: Objectum fidei est veritas prima [divinitas].

c) Lombard. L. III. D. 23. D: Credere Deo est credere vera esse, quae loquitur, quod et mali faciunt. Credere Deum est credere, quod sit Deus, quod etiam mali faciunt. Credere in Deum est credendo amare.

ἔλεγχος οὐ βλεπομένων ἢ οὕτω, πίστις ὀρθόδοξος, καθολική τε καὶ ἀποστολική ἐστι, καρδία πιστεύειν καὶ στόματι ὁμολογεῖν ἕνα θεὸν τρισυπόστατον. Rom. 10, 10. Πρὸς τούτω πρέπει νὰ κρατῆ διὰ βέβαιον καὶ ἀναμιρίβολον ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς, πῶς ὅλα τὰ ἄρθρα τῆς πίστεως τῆς καθολικῆς καὶ ὀρθοδόξου ἐκκλησίας εἶναι παραδεδομένα ἀπὸ τὸν κύριον ἡμῶν μὲ τὸ μέσον τῶν ἀποστόλων τοῦ εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ αἱ οἰκουμενικαὶ σύνοδοι τὰ ἑρμηνεύουσαν καὶ τὰ ἐδοκίμασαν.

a) Lombard. L. III. D. 23. B: Fides est virtus, qua creduntur, quae non videntur. Quod tamen accipiendum est de his tantum, quae ad religionem pertinent. Thomas P. II. 2. Qu. 2. Art. 9: Credere est actus intellectus assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per gratiam. Qu. 1. Art. 4: Assentit intellectus alicui dupliciter. Uno modo, quia ad hoc movetur ab ipso objecto, quod est vel per seipsum cognitum, sicut patet in primis principiis, quorum est intellectus, vel per aliud cognitum, sicut patet de conclusionibus, quarum est scientia. Alio modo intellectus assentit alicui, non quia sufficienter moveatur ab objecto proprio, sed per quandam electionem, voluntarie declinans in unam partem magis quam in aliam. Et siquidem haec sit cum dubitatione et formidine alterius partis, erit opinio: si autem sit cum certitudine absque tali formidine, erit Ades. Illa autem videri dicuntur, quae per se ipsa movent intellectum nostrum vel sensum ad sui cognitionem.

d) Thomas P. II. 2. Qu. 2. Art. 5: Per accidens se habent ad objectum fidei omnia, quae in S. Scriptura divinitus tradita continentur. Qu. 1. Art. 7: Quantum ad substantiam articulorum fidei non est factum corum augmentum per temporum successionem, quia quaecunque posteriores crediderunt, continebantur in fide praecedentium patrum, licet implicite. Sed quantum ad explicationem crevit numerus articulorum, quia quaedam explicite cognita sunt a posterioribus, quae a prioribus non cognoscebantur explicite. Qu. 5. Art. 3: Manifestum est, quod ille qui inhaeret doctrinae ecclesiae tanquam infallibili regulae, omnibus assentit, quae ecclesia docet: alioquin si de his, quae ecclesia docet, quae vult

mehr jener erste einfachste Glaube bald mehr diese sides catholica hers vortritt. Da eine genaue Renntniß der Kirchenlehre nicht jedermann zugemuthet werden konnte, so ergab sich ein subjectiver Unterschied von sides implicita und explicita, jene als hinreichend für's Bolk, doch mit der nicht einstimmigen und von Thomas selbst schwankend ausges sprochenen Forderung des entwickelten Glaubens an einige Hauptsartikel.") Der Glaube ruht auf der Auctorität Gottes, doch kann er schon hienieden theilweise zur Wissenschaft werden, und erscheint ohne dieselbe nur als die volksthümliche Gestalt der Religion. Er ist eine Bedingung des Heils: aber eine Tugend und die Erste der Tugens den wird er erst, wenn die Liebe als belebendes Princip sormal ihn durchdrungen hat sides formata]; mit dem bloßen Glauben sinformis

tenet, et quae non vult non tenet, non jam inhaeret ecclesiae doctrinae, sed propriae voluntati.

e) Thomas P. II. 2. Qu.2. Art. 5: Quantum ad prima credibilia, quae sust articuli fidei, tenetur homo explicite credere. Quantum ad alia tenetur credere solum implicite, vel in praeparatione animi, in quantum paratus est credere quidquid divina Scriptura continet. Art. 6: Superiores homines, ad quos pertinet alios crudire, tenentur habere pleniorem notitiam de credendis et magis explicite credere. Art. 7: Post tempus gratiae revelatae tam majores quam minores tenentur habere fidem explicitam de mysteriis Christi, praecipue quantum ad ea, quae communiter in ecclesia solemnizantur. Alias autem subtiles considerationes circa incarnationis articulos tenentur aliqui majus vel minus explicite credere secundum quod convenit statui vel officio uniuscujusque. Art. 8: Mysterium incarnationis explicite credi non potest sine fide trinitatis. Ideo etiam tenentur omnes ad explicite credendum mysterium trinitatis.

f) Lombard. L. III. D. 24. C: Quaedam fide creduntur, quae intelliguatur naturali ratione: quaedam vero, quae non intelliguntur. Unde Propheta: Nisi credideritis, non intelligetis. Ex his apparet, aliqua credi, quae non intelliguntur, nisi prius credantur: quaedam vero intelligi aliquando etiam antequam credantur. Thomas P. II, 2. Qu. 1. Art. 1: Non fides assentit alicui, nisi quia est a Deo revelatum. Art. 5: Impossibile est, quod ab eodem idem sit scitum et creditum. Potest tamen contingere, ut id, quod est visum vel scitum ab uno, sit creditum ab alio, qui hoc demonstrative non novit. Sed ab uno et codem potest haberi fides et scientia de codem secundum quid, sed non secundum idem. De Deo potest aliquis demonstrative scire, quod sit unus, et credere, quod sit trinus. Qu. 2. Art. 4: Necessarium est homini accipere per modum fidei non solum ea, quae sunt supra rationem, sed etiam ea, quae per rationem cognosci possunt. Propter tria. Primo quidem, ut citius homo ad veritatis divinae cognitionem perveniat. Secundo, ut cognitio Dei sit communior. Multi enim in studio scientiae proficere non possunt, vel propter hebetudinem ingenii, vel propter occupationes et necessitates temporalis vitae. Tertio modo propter certitudinem. Ratio enim humana in rebus divinis est multum deficiens. Cujus signum est: philosophi de rebus humanis naturali investigatione perscrutantes in multis erraverunt et sibi ipsis contraria senserunt. Brg. §. 33, a.

g) 1b. Qu. 2. Art. 3: Sicut etiam Philosophus dicit, quod oportet addiscentem credere: ad hoc, quod bomo perveniat ad perfectam visionem beatitudinis, praeexigitur, quod credat Deo tanquam discipulus magistro

docenti.

fann einer zur Hölle fahren. h) Der Glaube ist von Gott gewirkt; i) nur Duns Scotus scheint den natürlich erworbenen Glauben [acquisita] für hinreichend zu halten, indem er den gottgewirkten [infusa] nur der kirchlichen Auctorität einräumt. k) Bei Thomas hat sich die pelagianische Tendenz in den Begriff der Liebe geborgen, zwar hat er so wenig als irgendein Scholastiker gelehrt, daß der Mensch nach dem Falle Gott durch eigne Kraft über alles lieben könne, i) wohl aber, daß die freie

i) Ib. Qu. 6. Art. 1: Videntium idem miraculum et audientium eandem praedicationem quidam credunt, et quidam non credunt: et ideo oportet ponere aliam causam interiorem, quae movet hominem interius ad assentiendum. Hanc causam Pelagiani ponebant solum liberum arbitrium hominis, et dicebant, quod initium fidei est ex nobis, in quantum scilicet quod parati sumus ad assentiendum: sed consummatio fidei est a Deo, per quem nobis proponuntur ea, quae credere debemus. Sed hoc est falsum, quia, cum homo assentiendo his, quae sunt fidei, elevetur supra naturam suam, oportet quod hoc insit ei ex supernaturali principio interius movente, quod est Deus, et ideo fides, quantum ad assensum, qui est principalis actus fidei, est a Deo interius movente per gratiam.

k) L. III. D. 23; Quia ad omnem certitudinem actus credendi sufficit nobis fides acquisita, superfluit ponere fidem infusam. Sicut firmiter inhaeremus historiis et gestis scriptis de rebus bellicis et aliis, quae scribuntur in chronicis, fide acquisita per hoc, quod credimus veraces eos esse, qui talia referunt: ita fide acquisita firmiter adhaeremus historiae Scripturae S. et evangelio, quia firmiter credimus eos esse veraces, qui libros canonicos condiderunt. Aber: Oportet ponere fidem infusam propter auctoritatem Scripturae et sanctorum: sed non potest demonstrari fidem infusam inesse alicui, nisi praesupposita fide, quod velit credere

Scripturae et sanctis.

l P. II. 1. Qu. 109. Art. 3: Diligere Deum super omnia est quiddam connaturale homini et cuilibet naturae, non solum rationali, etiam inanimatae, secundum modum amoris, qui unicuique creaturae competere potest. Sed ita statu naturae corruptae homo ab hoc deficit secundum appetitum voluntatis rationalis, quae propter corruptionem naturae sequitur bonum privatum, nisi sanetur per gratiam Dei. Zwar Duns Scot. L. III.

h) Lombard. L. III. D. 23. C: Fides, qua creditur, si cum charitate sit, virtus est, quia charitas, ut ait Ambrosius, mater est omnium virtutum, quae omnes informat, sine qua nulla vera virtus est. Fides ergo operans per dilectionem virtus est, qua non visa creduntur. Fides cum dilectione christiani est: alia daemonis est. Thomas P. II. 2. Qu. 4. Art. 4: Distinctio fidei formatae et informis est secundum id quod pertinet ad voluntatem, id est secundum charitatem, non autem secundum intellectum. Art. 5: Ex charitate, quae format fidem, habet anima, quod infallibiliter voluntas ordinetur in finem bonum, et ideo fides formata est virtus. Fides autem informis non est virtus, quia etsi actus fidei informis habeat persectionem debitam ex parte intellectus, non tamen ex parte voluntatis. Art. 7: Cum in agilibus finis sit principium, necesse est virtutes theologicas, quarum objectum est ultimus finis, esse priores caeteris virtutibus. Ipse autem ultimus finis oportet, quod prius sit in intellectu, quam in voluntate, quia voluntas non fert in aliquid, nisi prout est in intellectu apprehensum. Unde cnm ultimus finis sit quidem in voluntate per spem et charitatem, in intellectu autem per fidem, necesse est, quod fides sit prima inter omnes virtutes.

Mitwirkung im Wesen der Liebe enthalten sei.") In der sides formata liegt die Nothwendigkeit der guten Werke zum Heile, aber als gezgründet in der frommen Gesinnung. Alle andre Werke, die nicht aus diesem Glauben stammen, sind todt, wenn auch nicht durchaus verzgeblich.") Ausgeführt ist die Nothwendigkeit guter Werke nur im Ar-

D. 27: Ratio naturalis dictat solum summum bonum infinitum esse summe diligendum et per consequens voluntas hoc potest ex puris naturalibus. Nihil enim potest intellectus recte dictare, in quod dictatum non possit voluntas naturalis naturaliter tendere, alias voluntas naturaliter esset mala. Praeterea vult Philosophus, quod fortis politicus secundum rectam rationem debet se morti exponere pro bono reipublicae. Philosophus tamen non poneret talem habiturum aliquod praemium post hanc vitam, sicut patet ex multis locis, in quibus dubitat animam esse immortalem. Ergo circumscripto omni praemio futuro boc est consonum rectae rationi, ut fortis politicus velit se non esse, ne pereat bonum reipublicae: secundum autem rectam rationem magis est diligendum bonum divinum, quam bonum alicujus particularis: igitur secundum rectam rationem quilibet debet velle se non esse propter bonum divinum. Doch: Dico sicut prius dictum est de fide: quod non potest probari per rationem naturalem esse tales habitus infusos, sed solum fide tenetur, et congruitas bona apparet, quia quantum ad actus circa Deum immediate probabile est, quod non possit persectissime percipi suprema portio nisi immediate a Deo.

m) Thomas P. II. 2. Qu. 23. Art. 2: Magister ponit [L.I.D.17.], quod charitas non est aliquid creatum in anima, sed est ipse Spiritus S. mentem inhabitans. Nec est sua intentio, quod iste motus dilectionis sit ipse Spiritus Sanctus, sed quod est a Spiritu S. non mediante aliquo habitu. Et hoc dicebat propter excellentiam charitatis. Sed si quis recte consideret, hoc magis redundat in charitatis detrimentum. Non enim motus charitatis ita procedit a Spiritu S. movente humanam mentem, ut mens sit mota tantum. Hoc enim esset contra rationem voluntarii, cujus oportet principium in ipso esse. Unde sequeretur, quod diligere non esset voluntarium, quod implicat contradictionem, cum amor de sui ratione importet, quod sit actus voluntatis. Similiter non potest dici, quod sic moveat Spiritus S. voluntatem ad actum diligendi, sicut movetur instrumentum, quod etsi sit principium actus, nou tamen est in ipso agere, vel non agere. Sic enim etiam tolleretur ratio voluntarii et *excluderetur ratio meriti*, cu**m tamen** habitum sit, quod dilectio est radix merendi. Sed oportet, quod sic voluntas moveatur a Spiritu S. ad diligendum, quod etiam ipsa sit efficiens hunc actum.

n) Lombard. L. III. D. 23. D: Ea sola bona opera dicenda sunt, quae fiunt per dilectionem Dei. L. II. D. 41. A: Cum intentio bonum opus faciat et fides intentionem dirigat: ubi non est fides, nec intentio bona nec opus bonum esse videtur. Unde Apostolus: omne quod non ex fide peccatum. L. IV. D. 15. E: Ex his ostenditur bona, quae sine charitate fiunt, prodesse quidem ad tolerabiliorem poenam sentiendam, sed non ad vitam obtinendam. Thomas P. III. Qu. 90. Art. 6: Omnia opera, quae sunt bona ex genere, si sine charitate fiunt, dicuntur mortua, inquantum non procedunt ex principio vitae. P. III. in Suppl. Qu. 14. Art. 4: Opera extra charitatem facta non sunt meritoria ex condigno. Sed quia divinam bonitatem decet, ut, ubicunque dispositionem invenit, perfectionem adjiciat: ideo ex merito congrui opera ista ad triplex bonum valent: ad temporalium consecutionem, ad dispositionem ad gratiam et ad assuefactionem bonorum operum.

tikel von der Buße als satisfactiones, °) aber mit steter Hinweisung auf das Innere, auf die Einigung mit Christus 'und auf die sittliche Wirkung. P) Der Begriff der opera supererogationis ist aus der Überslieferung, aus der Freude des Volks an den Heiligen und aus hierarschischem Bedürfnisse ausgenommen worden, nur als ein ungehemmtes res Gelangen zum Ziele. I Die Recht fert ig ung ist eine Bewegung aus dem Stande der Ungerechtigkeit in den Stand der Gerechtigkeit, wobei zwar die Sündenvergebung Hauptsache, aber durch eine Eingies sung der Gnade, die den Menschen wirklich gerecht macht, bedingt ist. I Anerkannt als die größte That Gottes, wird sie doch zwischen verschiedene Acte Gottes und des Menschen vertheilt, so daß bald das Eine bald das Andre vortritt. Als göttliche That, welche eine neue

o) Thomas ib. Qu. 12. Art. 3: Satisfactio est illatae [Deo] injuriae recompensatio secundum injuriae aequalitatem. Brg. §. 149, y. 150, a.

p) Lombard. L. IV. D. 16. A: Respexit Dominus ad Abel et ad munera ejus. Prius dicit: Abel, quam: ad munera ejus. In judicio ergo cordis conferenda est eleemosyna tribuentis. Nec considerandum est, quantum, sed qua mente dat quod potest. Qui ergo sua peccata redimere vult temporalium oblatione, prius offerat mentem. Thomas P. III. in Suppl. Qu. 12. Art. 3: Secundum Philosophum poenae medicinae sunt. Unde et satisfactio est medicina curans mala praeterita et praeservans a futuris.

q) 1b. P. II. 1. Qu. 108. Art. 4: Praeceptum importat necessitatem, consilium in optione ponitur ejus, cui datur, et ideo convenienter in nova lege, quae est lex libertatis, supra praecepta sunt addita consilia, non autem in vetere lege, quae erat lex servitutis. Oportet igitur, quod praecepta novae legis intelligantur esse data de his, quae sunt necessaria ad consequendum finem aeternae beatitudinis. Consilia vero oportet esse de illis, per quae melius et expeditius potest homo consequi finem praedictum.

r) 1b. Qu. 100. Art. 12: Justificatio proprie dicitur ipsa factio justitiae, improprie potest dici significatio justitiae vel dispositio ad justitiam. Justitia [proprie dicta] potest accipi prout est in habitu, vel prout est in actu, et secundum hoc justificatio dupliciter dicitur. Uno quidem modo, secundum quod homo fit justus adipiscens habitum justitiae. Alio modo secundum quod opera justitiae operatur. Justitia autem sicut aliae virtutes potest accipi et acquisita et infusa: acquisita causatur ex operibus, infusa causatur ab ipso Deo per ejus gratiam, et haec est vera justitia, secundum quam aliquis dicitur justus apud Deum. Qu. 113. Art. 1: Justificatio importat transmutationem quandam de statu injustitiae ad statum justitiae.

s) Ib. Qu. 113. Art. 6: Quatuor requiruntur ad justificationem impii: gratiae infusio, motus liberi arbitrii in Deum per fidem, motus liberi arbitrii in peccatum et remissio culpae. Art. 4: Motus fidei non est perfectus, nisi sit charitate informatus: unde simul in justificatione impii cum motu fidei est etiam charitas. Movetur autem liberum arbitrium in Deum ad hoc, quod ei se subjiciat, unde etiam concurrit actus timoris filialis et actus humilitatis. In justificatione requiritur actus fidei quantum ad hoc, quod homo credat Deum esse justificatorem per mysterium Christi. P. II. 2. Qu. 4. Art. 5: Homo per virtutes justificatur, — per fidem justificatur. Qu. 23. Art. 2: Charitas facit effectum infinitum, dum conjungit animam Deo justificando ipsam.

Beschaffenheit [habitus] im Menschen sest, wird fie vollbracht im Dosmente.') Die Dy filf hat die Liebe, vor welcher bas 3ch vergeht, um allein in Gott zu leben, nur enthustaftischer beschrieben, und mehr in ihren Freuden und Schmerzen verharrt.") Aber mit immer größerer Gerrschaft und Berflachung ber pelagianischen Lehre galt in der Kirschenpraxis bes 15. Jahrh. die Meinung, daß der Mensch mit seinen, neben bloßer Rechtglaubigkeit, ganz außerlich aufgefaßten Werten ben himmel verdienen muffe; zu beiden, zur Leichtfertigkeit und zur Bers

Schriftenthum war burch bie Berwechslung fittchen Berten, burch bas Lostreifen bes Bertes i ber Befinnung und burch bie Bertehrung bes ju Bott im Ablaghanbel, einem fitten: und geiftfte verfallen. Die Scholaftit ift nur in ber Lehre

bom Ablag und bon ben Sacramenten einigermaßen auf biefen Berfall eingegangen, aber ber Bortbeil ber hierarchie bat verführerifch mitgewirft. Dagegen einige reformatorisch gefinnte Myftiter auf bie paulinische Lehre vom Glauben hinwiefen.")

4. 171, Evangelifde Streenlehre unb altproteftantifde Dogmatiter.

Musaeus, de Edu. Jou. 677. Calov, de naturn et off. Adei in actu just. Vit. 699. 4. Claurwits, Syntagma doctr. de fide, des. 10. Hal. 749. 4. — Danov, vern justif. natio. Jon. 774. 4. Bland, Bilbungegefc. unferer orth. Lehrform v. b. Rechtf. [Flatte Mag. B. I. G. 219 ff.] Lohmus, b. Mechtfertigungel. b. ev. A. gegen Mohler. Nurnb. 836.

Die Lebre bes Baulus von ber Rechtfertigung allein burch ben

<sup>4)</sup> Thomas P. II. 1. Qu. 113. Art. 7: Tota justificatio impil originalitor consistit in gratine lafuslose. Per sam enim et liberum arbitrium movetur et culpa remittater: gratine autem infusic \$t in instanti. Dess non requirit aliquam dispositionem, aisi quam ipse facit. Cum igitur virtus divina sit infaite, potest quam cunque materiam creatam subite disposere ad formam, et multo magis liberum arbitrium hominis, cujus motus potest esse instanteness secundum naturam. Sic Igitur justificatio impii fita Dee in instanti.

u) Brg. Ullmaun, Reff. v. b. Ref. B. II. G. 202 ff.

v) Staupis, v. dr. Glauben. a. 6: "Rein Menfch mag feiner Gunbe etr lebigt werben, benn allein im Glauben an Christum. Aufer ihm ift feine Beicht, feine Rene, fein Menschenwert, man muß in Christum glauben ober in Sünden flerben. Derohalben ift weit nothiger, fich im Glauben, als in einem Beichtbuchtein zu üben. Der Glaube an Christum fehlet nimmer, erlangt Gnabe bei Gott, ernenert ben gangen Renschen. Kommt und kauft ohne Geld, ihr durft nichts darum geben, sondern werdet gerechtfertigt allein durch die Gnade und Erlössung, die in Christo ift, welchen und Gott allein zu einem Geligmacher geseth hat, allein durch den Glauben seines Blutvergleßens, auf daß seine Gerechtigskeit offendar wurde. In dem Glauben wird man seing ohne die Werke best Gebest. a. 10: Der Glaube in Christum lästet keinen Renschen bei und in ihm seiber bleiben, zeucht über sich und seiret nicht, die er und mit Gott vereinige. Und das ift und heißet der Glaube, nehmlich Christus in uns wohnhaftig." Bon d. Nachfolgung a. 14: "Biele dauen auf sturbe, ebe er wüßt, was gute Werfe waren, dem daß er einig Bertrauen in seine guten Werfe sehte und auf seine Gerechtigkeit etwas baute." RGesch. §. 300, d.

Glauben erneute sich unter benselben beiden Grundbedingungen, und wurde, nur schärfer im augustinischen Sinne gänzlicher Hülflosigkeit, und einseitiger auf den Versöhnungstod bezogen, die Grundlehre der Resormation, soweit sie sich gründete in den Tiesen der Subjectivität, und doch jedes eigne Zuthun des Menschen ausschließen wollte. Diesser Glaube ist nicht ein bloß historisches Kürwahrhalten, der mird als sides specialis von der allgemeinen religiösen Überzeugung geschieden, doch zuweilen mit sließendem Übergange vom Allgemeinen zum Besondern, dentsteht unter den Schrecken des Gewissens mit gänzlicher Verzweislung an allem eignen Verdienste ein vertrauensvolles sich Hinzgeben an die Barmherzigkeit Gottes in Christo, und wirkt nicht als Tugend oder Verdienst, sondern nur durch das Ergreisen des Verzbienstes Christi. Selbst ein Werf und eine Gabe des H. Geistes wird

a) A. S. p.  $304 \, s$ : Solam fidem nos justificare. — Oportet nos de hac doctrina esse certos et minime dubitare, alioquin actum est prorsus, et papa et diabolus jus et victoriam contra nos obtinent.  $F. \, C. \, p. \, 683$ .

b) C. A. p. 17 s: Admonentur homines, quod hic nomen fidei non significet tantum historiae notitiam, qualis est in impiis et diabolo, sed significet fidem, quae credit non tantum historiam, sed etiam effectum historiae, quod per Christum habeamus gratiam. A. C. p. 68: Adversarii fingunt fidem esse notitiam historiae ideoque docent eam cum peccato mortali posse existere. Sed illa fides, quae justificat, non est tantum notitia historiae, sed est assentiri promissioni Dei, velle et accipere oblatam promissionem remissionis peccatorum.

c) A. C. p. 172: Adversarii cum de fide loquuntur, intelligunt fidem, non hanc, quae justificat, sed quae in genere credit Deum esse, poenas propositas esse impiis etc. Nos praeter illam fidem requirimus, ut credat sibi quisque remitti peccata. De hac fide speciali litigamus et opponimus eam opinioni, quae jubet confidere, non in promissione Christi, sed in opere operato contritionis et satisfactionum.

d) Conf. Helv. II. c. 16: Fides christiana non est opinio et humana persuasio, sed firmissima et constans animi assensus, denique certissima comprehensio veritatis Dei, propositae in Scripturis et Symbolo apostolico, atque adeo Dei ipsius summi boni, et praecipue promissionis divinae et Christi.

e) A. C. p. 86: Fides, de qua loquimur, concipitur in terroribus conscientiae, quae sentit iram Dei adversus nostra peccata et quaerit liberari a peccato.

f) C. A. p. 10: Docent, quod homines non possint justificari coram Deo propriis viribus, meritis aut operibus, sed gratis justificentur propter Christum per fidem, cum credunt se in gratiam recipi et peccata remitti propter Christum. A. C. p. 68: Haec fides non affert ad Deum fiduciam propriorum meritorum, sed tantum fiduciam promissae misericordiae in Christo. Ita fides gratis accipit remissionem peccatorum, quia opponit propitiatorem Christum irae Dei. Conf. Helv. II. c. 15: Justificationem recipimus non per ulla opera, sed per fidem in Dei misericordiam et Christum.

g) F. C. p. 684: Fides non propterea justificat, quod ipsa tam bonum opus tamque praeclara virtus sit: sed quia in promissione evangelii meritum Christi apprehendit. Conf. Belg. Art. 22: Proprie loquendo nequaquam intelligimus ipsam fidem esse, quae nos justificat, ut quae sit duntaxat instrumentum, quo Christum justitiam nostram apprehendimus.

Dogma blieb ein unberührtes Rathsel, warum nicht Allen ber Glaube verlieben werde. Seine Rothwendigkeit liegt ebensosehr in der Natur der Berheisung, als in der Unmöglichkeit sich durch eigne Kraft mit Gott zu versöhnen, oder im Gefühle des göttlichen Jornes sich wahrs haft zu bessern.') Daber ist diese Bersöhnung unmöglich durch gute Werke, welche, obwohl sie Gott nach seiner Berheisung auf Erden und im himmel belohnt, doch nicht nothwendig sind zum heile: aber als nothwendige Kolge strömen die wahrhaft guten Berke frei und reich aus dem Glauben hervor.') Die polemische Übertreibung Amsdorfs erledigte sich hiernach durch eine genaue Unterscheidung.")

k) A. C. p. 96: Docemus bena opera meritoria esse, non remissionis peccatorum, ant justificationis, haec enim tantum fide consequimur, sed aliorum praemiorum corporalium et spiritualium, in hac vita et post hanc vitam. p. 117: Concedimns et hoc, qued eleemosynae mereantur multa beaeficia Dei, mitigent poenas, quod mereantur, ut defendamur in periculis peccatorum et mortis. p. 135 s. Conf. Helv. II. e. 16: Docemus Deum boaa operantibus amplam dare mercedem. Referimus tamen mercedem hanc non ad meritum accipientis, sed ad bonitatem, vel liberalitatem et

veritatem promittentis atque dantis.

A) A. C. p. 71: Est opus Spiritus Sancti. p. 108 s: Talis fides neque facilis res est, ut somniant adversarii, neque humana potentia, sed divina potentia, qua vivificamur. Conf. Holv. II. p. 16: Haec fides merum est Dei donum, quod ex gratia sua, quando, cui et quantum ipse vult, donat per Spiritum S. — C. A. p. 18: Per fidem accipitur Spiritus S. A. C. p. 76: Sola fide accipitum Spiritum S.

i) A. C. p. 81: Fide accipitur remissio percenterum, quia promissio pen potest accipituis fide. Est autem fides proprie dicta, quae assentitur promissioni. Erg. nt. o.

<sup>1)</sup> F. C. p. 590 s: Damnamus phrases cum decetur: bona epera necessaria esse ad salutem, impossibile esse sine bonis operibus salvari. — C. A. p. 11: Docent, quod fides debent bonos fructus parere, et quod oporteat bona opera, mandata a Deo, facere propter voluntatem Dei, non ut confidamus per ca opera justificationem mereri. F. C. p. 700: Ba non sunt vere bona opera, quae quisque bona intentione ipsemetexcogitat, aut quae secundum humanas traditiones fiunt: sed ea quae Deus ipse in verbo suo praecepit. Eorum operum mater et fons est ipsa fides. Et est fides illa quiddam vivum, efficax, potens, ita ut fieri noa possit, quin semper bona operetur. Neque quaerit demum, an boaa opera sint facienda, sed priusquam de ea re inquiratur, jam multa bona opera effecit, et semper in agendo est occupata. Qui vero non ad bune modum bene operatur, is vera fide caret, et ubi sit fides, mbi bona opera, quasi coecus palpando quaeritat, interim tamen multa incete de fide et bonis operibus garrit. Fides justificans est viva et solida fiducia in clementiam Dei, adeo certa, ut homo millies mortem oppetere, quam eam fiduciam sibi eripi pateretur. Et haec Aducia lactos, animosos, alacres efficit, cum erga Deum, tum erga omnes creaturas. Inde homo sine ulla coactione promtus et alacris redditur, ut omnibus benefaciat, omnia toleret, idque in honorem Dei, pro ea gratia, qua Dominus eum est prosecutus. Itaque impossibile est, bona opera a vera fide separare, quemadmodum calor urens et lux ab igne separari non potest. Conf. Helv. II. c. 16. m) F. C. p. 708: Quod ad propositionem illam attinet: bone opera

Da der Mensch dem Gesetze nie genügen kann, und seinen besten Wersten immer Unlauteres beigemischt ist: so kann von einem Mehrthun, als die einfache Pflicht fordert, und von einer Genugthuung durch eigne Werke nur durch eine gefährliche Einbildung die Rede sein.") Auch durch die Liebe, oder doch durch sie als Moment im Glauben ist die Versöhnung nicht möglich, denn ein leichtsinniger Traum der Versnunft ist, Gott wahrhaft lieben zu können unter den Schrecken des Gewissens.") Daher erscheint die Rechtsert igung als ein göttlicher

ad salutem esse perniciosa: si quis bona opera articulo justificationis immiscere, fiduciam salutis in ea reponere, gratiam Dei iis promereri vellet, respondemus, non quidem nos, sed d. Paulus, [Pbil. 3, 7 ss.] quod tali homini opera sua non tantum sint inutilia, verum etiam perniciosa sint. Inde tamen baud quaquam sequitur, quod simpliciter et nude asserere liceat: bona opera credentibus perniciosa. Propositio ita nude usurpata falsa est et offendiculi plena, qua disciplina et morum honestas labefactantur. Refé. §. 341.

n) A. C. p. 91: Tota Scriptura, tota ecclesia clamat legi non satisfieri. Non igitur placet illa inchoata legis impletio propter se ipsam, sed propter fidem in Christum. p. 95: Necessario debent bona opera fieri, quae quamquam fiunt in carne nondum prorsus renovata, quae retardat motus Spiritus S. et adspergit aliquid de sua immunditie, tamen propter fidem sunt opera sancta. Per haec opera triumphat Christus adversus diabolum. Conf. Helv. II. c. 16: Sunt multa indigna Deo et imperfecta plurima inveniuntur in operibus etiam sanctorum. — A. C. p. 191s: Fingunt homines legem Dei ita facere posse, ut plus etiam, quam lex exigit, facere possimus. Atqui Scriptura ubique clamat, quod multum absimus ab illa perfectione, quam lex requirit. Ridiculum igitur est, quod fingunt nos plus facere posse. — Illa opera, quatenus non sunt praecepta ex lege Dei, sed habent certam formam ex humano praescripto, sunt opera traditionum humanarum, de quibus Christus dicit: Frustra me colunt mandatis hominum; ut certa jejunia, instituta non ad carnem coercendam, sed ut per id opus reddatur honos Deo, ut ait Scotus. Jam illa longius recedunt a praeceptis Dei, peregrinationes etc. Haec vocat Christus inutiles cultus, et tamen haec opera magnificis titulis ornantur, vocantur opera supererogationis, praeferuntur operibus praeceptorum Dei. p. 185: Scholastici viderunt in ecclesia esse satisfactiones, nec animadverterunt ista spectacula instituta esse tum exempli causa, tum ad probandos hos, qui petebant recipi in ecclesia, in summa non viderunt esse disciplinam et rem prorsus politicam; ideo superstitiose finxerunt, eas non ad disciplinam coram ecclesia, sed ad placandum Deum valere. Conf. Helv. II. c. 16: Non probantur Deo opera et nostro arbitrio delecti cultus, quos Paulus nuncupat εθελοθοησκείας. Conf. Angl. Art. 14: Opera quae supererogation is appellant, non possunt sine arrogantia et impietate praedicari. Nam illis declarant homines, non tantum se Deo reddere, quae tenentur, sed plus in ejus gratiam facere, quam deberent.

o) A. C. p. 66: Imprudentissime scribitur ab adversariis, quod homines, rei aeternae irae, mereantur remissionem peccatorum per actum elicitum dilectionis, cum impossibile sit diligere Deum, nisi prius fide apprehendatur remissio peccatorum. Non enim potest cor, vere sentiens Deum irasci, diligere Deum, nisi ostendatur placatus. Donec terret et videtur nos abjicere in aeternam mortem, non potest se erigere natura humana, ut diligat iratum. Facile est otiosis fingere ista somnia de dilectione, quod reus peccati mortalis possit Deum diligere super omnia, quia non sentiunt, quid sit ira aut judicium Dei: at in agone conscientiae et in acie experi-

Gerichtsact, ber burch Zurechnung der im Glauben ergriffenen Gezechtigkeit Christi den Sünder für gerecht annimmt, obwohl er noch keineswegs gerecht ist; P) allen Gläubigen gleich wird sie durch den Glauben alsbald vollendet. P Dieser scharfe Unterschied der Rechtserztigung von der Heiligung, welcher doch, so oft der wahre Glaube, ein wachsender und kämpfender, im Gegensaze des todten als das Princip des neuen Lebens beschrieben wird und auf eine von der sides formata schwer zu scheidende Weise, sließend zu werden droht, du wurde

Excogitaverunt cavillum, quo eludunt [Scripturam S.], de fide formata h. e. non tribuunt fidei justificationem, nisi propter dilectionem, imo prorsus non tribuunt fidei justificationem, sed tantum dilectioni, qui somniant fidem posse stare cum peccato mortali. p. 103: Adversarii tribuunt dilectioni justificationem, quia ubique legis justitiam docent. Non enim possumus negare, quin dilectio sit summum opus legis. Humana sapientia legem intuetur et quaerit in ea justitiam. Ideo et scholastici doctores, magni et ingeniosi homines, summum opus legis praedicant, huic operi tribuunt justificationem. Sed decepti humana sapientia non viderunt faciem Mosis retectam, sed velatam sicut pharisaei, philosophi, mahometistae. Verum nos stultitiam evangelii praedicamus, in quo alia justitia revelata est, videlicet quod propter Christum propitiatorem justi reputemur.

- p) A. C. p. 73: Quia justificari significat ex injustis justos effici seu regenerari, significat et justos pronuntiari seu reputari. Utroque enim modo loquitur Scriptura S. p. 125: Justificare [Rom. 5, 1.] forensi consuetudine significat reum absolvere et pronuntiare justum, sed propter alienam justitiam, scilicet Christi, quae aliena justitia communicatur nobis per fidem. F. C. p. 685: Vocabulum justificationis in hoc negotio significat justum pronuntiare, a peccatis et aeternis peccatorum suppliciis absolvere propter justitiam Christi, quae a Deo fidei imputatur. Et sane hic vocabuli illius usus tam in Veteri, quam in N. Testamento admodum frequens est. Cum autem interdum vocabulum regenerationis pro vocabulo justificationis usurpetur, necesse est, ut illud dextre explicatur, ne renovatio, quae justificationem sequitur, cum justificatione fidei confundatur. p. 687: Ad justificationem tantum haec requiruntur: gratia Dei, meritum Christi et fides. Conf. Helv. II. c. 15: Justificare significat Apostolo peccata remittere, in gratiam recipere et justum pronuntiare.
- q) A.C. p. 96: Remissio peccatorum aequalis est omnium, sicut unus est Christus, et offertur gratis omnibus. p. 72 s: Nonnulli fortassis, cum dicitur, quod fides justificet, intelligunt de principio, quod fides sit initium justificationis seu praeparatio ad justificationem, et somniant fidem ideo valde laudari, quia sit principium. Non sic de fide sentimus, sed hoc defendimus, quod proprie et vere ipsa fide propter Christum justi reputemur.
- r) A. C. p. 167: Fides paulatim crescit et per omnem vitam luctatur cum peccato. Conf. Helv. II. c. 16: Fides etiam sua habet incrementa, quae nisi et ipsa darentur a Deo, non dixissent Apostoli: adauge nobis fidem! p. 108: Jacobus distinxit inter mortuam fidem ac vivam. Mortuam ait esse, quae non parit bona opera: vivam, quae parit bona opera. Conf. Helv. II. c. 15: Loquimur non de Acta fide, de otiosa, aut mortua: sed de fide viva vivificanteque. A. C. p. 86: Impossibile est dilectionem Dei, etsi exigua est, divellere a fide, quia per Christum acceditur ad Patrem. F. C. p. 586: Fides vera nunquam sola est, quin charitatem et

fowohl gegen die scholastische Fassung behauptet, weil durch ihren pelagianischen Zug die Shre Christi verletzt und die wahre Befriedigung des Gewissens unmöglich schien,\*) als gegen Osiander, der wider eine bloß äußerliche Zurechnung, wie Luther wenn der von des Glaubens Macht und Segen sprach,') und mit der stärksten Betonung, daß nur Christus in wesentlicher Einigung mit dem Gläubigen unsre Gerechtigkeit sei, die Rechtsertigung erst in der Heiligung vollendet achtete.") Es wurzelte in der gemeinsamen Überzeugung, war jedoch in seinem paradoxen Ausdrucke Privatmeinung, wenn die Reform as toren gegenüber einer Peinlichkeit, die sich um eingebildete Sünden ängstet, den Gegensatz der Sünde recht ungeheuer setzen, um an seiner Überwindung die Macht des Glaubens zu preisen, v) und wenn sie auch

t) Luth. T. I. p. 446: Fides adprehendit Christum et habet eum praesentem inclusumque tenet ut annulus gemmam. B. XIX. S. 1222. — Weisse, Luth. quid de consilio mortis J. C. senserit. p. 83 ss.

v) Luth. Disp: [T. I. p. 523.] Si in fide fieri posset adulterium, peccatum non esset. Luth. ad Melanchth: [De Wette B. II. S. 36.] Si gratiae praedicator es, gratiam non fictam, sed veram praedica: si vera gra-

spem secum habeat. Conf. Helv. II. c. 16: Apostolus fidem vocat efficacem et sese exserentem per dilectionem. Illa conscientiam pacificat et liberum ad Deum aditum aperit. Phychologisch Mel. Loci p. 96: Ex his apparet, quomodo ex fide nascatur amor Dei et proximi. Efficit enim cognitio misericordiae divinae, ut redametur Deus, efficit, ut nos sponte omnibus creaturis subjiciamus, qui proximi amor est.

s) A. C. p. 62: Si justificari possumus per rationem et opera legis, quorsum opus est Christo? Videmus exstare libellos, in quibus conferuntur quaedam dieta Christi cum Socratis, Zenonis et aliorum dictis: quasi ad boc venerit Christus, ut traderet leges quasdam, per quas mereremus remissionem peccatorum, non acciperemus gratis propter ipsius merita. Itaque si recipimus adversariorum doctrinam, nibil jam intererit inter justitiam philosophicam aut certe pharisaicam et christianam. Quanquam adversarii, ne Christum omnino praetereant, requirunt notitiam historiae de Christo, et tribuunt ei, quod meruerit nobis dari quendam habilum sive primam gratiam, ut facilius diligamus Deum. Jubent mereri hunc habitum primum per praecedentia merita, deinde jubent mereri operibus legis incrementum illius habitus et vitam aeternam. It**a** sepeliunt Christum, ne co mediatore utantur homines et propter ipsum sentiant se gratis accipere remissionem peccatorum. p. 81: Si fides accipit remissionem peccatorum propter dilectionem, semper erit incerta remissio peccatorum, quia nunquam diligimus tantum, quantum debemus. p. 98: Hic honos debitus Christo tribuitur nostris operibus. Neque tamen inveniunt conscientiae pacem in his operibus, sed alia super alia in veris terroribus cumulantes tandem desperant.

u) Brg. §. 151, l. Osiandri Dsp. de justific. Regiom. 550. 4. Baur, Dsq. in Os. de justif. doctrinam. Tub. 831. 4. Ritfchl, b. Rechtf. Of. [Jahrbb. f. beutsche Th. 857 B. II. S. 4.] Roesch. §. 339. — F. C. p. 695: Disputatio illa de inhabitatione essentialis justitiae Dei in nobis recte declaranda est. Etsi enim Deus, Pater, Filius et Spiritus S., qui est aeterna et essentialis justitia, per sidem in electis habitat: tamen haec inhabitatio Dei sequitur antecedentem sidei justitiam, quae nihil aliud est quam remissio peccatorum.

viffenhaftigkeit und die ftrengste Sittenlehre lag [nt. 1]. Die refor= wissenhaftigkeit und die strengste Sittenlehre lag [nt. 1]. Die refor= mirte Theologie, obwohl mit jener Rechtfertigungslehre ein= verstanden, hat sie doch nicht so zur Grundlehre gemacht, wiesern ihr die objective Entscheidung über das ewige Geschiek eines Jeden durch den vorweltlichen Rathschluß Gottes bereits seststand, daher Calvin auch kein Bedenken trug Rechtfertigung und heiligung zusammen= sallen zu lassen. Die lutherischen Dogmatiker unterschieden im Glauben das Wissen, den Beisall und das Vertrauen, beide erstere der Intelligenz, das letztere dem Willen aneignend, und hielten das Moment des Wissens für einen hinreichenden Beweiß gegen die etwaß grob geschilderte sides implicita der Katholiken. Don der sides generalis schieden sie den rechtfertigenden Glauben [specialis s. salvisica]<sup>3</sup>)

tia est, verum, non fictum peccatum serto. Deus non sacit salvos ficte peccatores. Esto peccator et pecca sortiter: sed sortius side et gaude in Christo. Susicit, quod agnovimus agnum, qui tollit peccatum muudi: ab hoc non avellet nos peccatum, etiamsi millies, millies uno die sornicemur aut occidamus. Ora sortiter: es enim sortissimus peccator. Erstärend und gegen bie von Banz [Gegens. b. Rath. n. Prot. A. 2. 6. 653 f.] vorgeschlagne Milberung bie Parallele in Luthers Wersen, B. XXII. 6. 553.

w) Calv. Inst. III, 14, 11: Fortiter insistendum, nullum unquam exstitisse pii hominis opus, quod, si severe Dei judicio examinaretur, non esset damnabile. Andre Stellen b. Röhler, Symb. S. 201 f.

a) Inst. III, 11, 5: Sieut non potest discerpi Christus iu partes, ita inseparabilia esse haec duo, quae simul et conjunctim in ipso percipimus justitiam et sanctificationem. Doch 11, 2: Justificationem iu peccatorum remissione ac justitiae Christi imputatione positam esse dicimus. J. B. Lange, Geltung b. Eigenthümlicht. d. ref. R. Jür. 841. S. 34 f. Schweizger, B. I. S. 40 f. Schweizger, B. I. S. 40 f. Schwedenburger, z. fircht. Christol. S. 58 ff. 136 ff.

y) Hollaz p. 1166: Fides est in intellectu ratione notitiae et assensus, in voluntate ratione fiduciae. Quenst. P. IV. p. 282: Prima para est, qua de Deo quaedam, secunda qua Deo ut Deo, tertia qua in Deum ut Deum credimus: primam habere possunt haeretici, secundam tantum orthodoxi, tertiam soli renati. p. 283 s.: Praecipua fidei justificantis pars est fiducia, in qua forma ejus consistit. Licet enim fides notitiam et assensum praesupponat, tamen non ut notitia, nec ut assensus justificat, sed ut fiducia. Fiducia nihil aliud est, quam apprehensio meriti θεανθρώπου apprepriativa ad me et te in individuo. Brg. §. 170, a. c. — P. IV. p. 288: Per fidem explicitam intelligunt [Scholastici] cam, qua creduntur illa, quae sive confuse sive distincte nota sunt credenti: fides implicita illis est, qua creduntur ea, quae nobis ignota sunt, his vero cognita putantur, de quorum fide dubitare nesas putamus. Posteriorem hanc sidem laicis ad salutem sufficere contendunt, arbitrati satis esse fidelibus en credere, quae ecclesia credit, licet nesciant, atra sint an alba, vera an falsa. Negant autem fidem justificantem proprie notitiam esse, ut fidei implicitae sive carbonariae in papatu commendatae fundamentum poni possit.

z) Hollaz p. 1166: Objectum fidei generalis est omne verbum Dei revelatum, objectum fidei specialis sive salvificae est Christus mediator, quatenus ut causa meritoria remissionis peccatorum nobis effertur. Anti-

und verwarfen die Eintheilung der sides informis et formata, doch ergab sich als unterscheidendes Merkmal für den lebendigen Glauben sein Wirken in der Liebe. Merk die Werke galt der Dekalogus als Norm, das Gewissen nur als subjective Subsumtion des einzelnen Falles unter das Gesetz, eine gewisse Nothwendigkeit der Werke wurde genau begränzt. Mlle Seiten der Rechtsertigungslehre erscheinen in der Ausstellung ihrer assectiones. Die eifrig man aber auch gegen die Vermischung von Rechtsertigung und Heiligung den Begriff der Erstern als etwas bloß Außerlichen [actus forensis] und Fremden [imputatio justitiae Christi] festhielt, so fand sich doch, indem man die Lehren von der Wiedergeburt und Bekehrung voranstellte, daß durch die Rechtsertigung wirklich etwas im Menschen verändert oder vielmehr schon als verändert vorausgessest werde, Hollaz hat dieses nur offner und unvorsichtiger ausgesprochen, während Quenstedt dieß Vorausgesgangene nur als vorbereitende Acte der Bekehrung bezeichnet. Auch

thesis est Pontificiorum statuentium tam late patere objectum fidei, quam late patet verbum Dei.

aa) Quenst. P. IV. p. 295: Male Pontificii distinguunt fidem in informem et formatam. Informis fides Papicolis est, quae a charitate est sejuncta, formata, quae a charitate tanquam forma perficitur. Sed fides informis est monstrum informe, et falsissimum est fidem a charitate formari. Effectus enim causa efficiente posterior ejusdem causae efficientis forma esse nequit. P. III. p. 547: Quaestio hic est non de fide hypocrita, ficta, vel mortua, sed de fide vera, per charitatem efficaci et viva.

bb) Hollaz p. 1192: Norma bonorum operum adaequata eaque infallibilis est lex divina, decalogo comprehensa. Conscientia hominis renovati non est quidem norma primaria et simpliciter infallibilis: potest tamen dici norma secundaria, quatenus legem divinam actioni particulari aut singulari applicat, et ostendit, quid hic et nunc agendum sit. p. 1204 s: Bona opera in renatis sunt necessaria necessitate mandati, debiti, praesentiae et consequentiae post fidem. Neque necessitate medii ad acquirendam, neque necessitate meriti ad promerendam, neque necessitate conditionis sine qua non ad consequendam aeternam salutem.

cc) Quenst. P. III. p. 526: 1. Efficientia instantanea, 2. perfectio, quia perfecte remittuntur peccata omnia, ut nulla opus sit satisfactione propria, 3. identitas modi justificationis respectu omnium omnino salvandorum, 4. certitudo in nobis non conjecturalis, sed infallibilis et divina, 5. incrementum non quoad actum justificationis, qui instantaneus est, sed ratione fidei et sensus, 6. continuatio, 7. amissibilitas, 8. reiterabilitas.

dd) Hollaz p. 927: Peccator beneficio justificationis mutatur extrinsece, ratione status, in quantum a Deo judice justissimo, sed per Christum reconciliato, e statu peccati et irae in statum gratiae et justitiae transfertur. p. 928: Justificatio distinguitur in primam et continuatam. Illa est actus gratiae, quo Deus peccatorem, reum aeternae mortis, sed conversum et renatum, intuitu meriti Christi, vera fide apprehensi, a peccatis absolvit et justum reputat. Haec est actus gratiae, quo Deus poenitentem et vera in Christum fide jugiter remissionem peccatorum expetentem in statu justitiae conservat. Quenst. P. III. p. 500: Conversio est actio gratiae Spiritus S., qua is ex pura gratia, in Christi merito fundata, hominem spiritualiter mortuum ex statu peccati in statum fidei successive quoad

viffenhaftigkeit und die ftrengste Sittenlehre lag [nt. 1]. Die re fors wissenhaftigkeit und die strengste Sittenlehre lag [nt. 1]. Die re fors mirte Theologie, obwohl mit jener Rechtsertigungslehre eins verstanden, hat sie doch nicht so zur Grundlehre gemacht, wiesern ihr die objective Entscheidung über das ewige Geschick eines Jeden durch den vorweltlichen Rathschluß Gottes bereits seststand, daher Calvin auch kein Bedenken trug Rechtsertigung und Heiligung zusammensfallen zu lassen. Die lutherischen Dogmatiker unterschieden im Glauben das Wissen, den Beisall und das Vertrauen, beide erstere der Intelligenz, das letztere dem Willen aneignend, und hielten das Woment des Wissens süllen ihreichenden Beweis gegen die etwas grob geschilderte sides implicita der Katholiken. Son der sides generalis schieden sie den rechtsertigenden Glauben [specialis s. salvisica]<sup>2</sup>)

tia est, verum, non fictum peccatum ferto. Deus non facit salvos ficte peccatores. Esto peccator et pecca fortiter: sed fortius fide et gaude in Christo. Sufficit, quod agnovimus agnum, qui tollit peccatum mundi: ab hoc non avellet nos peccatum, etiamsi millies, millies uno die fornicemur aut occidamus. Ora fortiter: es enim fortissimus peccator. Erflärend und gegen die von Baut [Gegens. d. Rath. u. Prot. A. 2. S. 653 f.] vorgeschlagne Milberung die Parallele in Luthers Werfen, B. XXII. S. 553.

w) Calv. Inst. III, 14, 11: Fortiter insistendum, nullum unquam exstitisse pii hominis opus, quod, si severo Dei judicio examinaretur, non esset damnabile. Andre Stellen b. Möhler, Symb. S. 201 f.

a) Inst. III, 11, 5: Sicut non potest discerpi Christus in partes, ita inseparabilia esse haec duo, quae simul et conjunctim in ipso percipimus justitiam et sanctificationem. Doch 11, 2: Justificationem in peccatorum remissione ac justitiae Christi imputatione positam esse dicimus. J. B. Lange, Geltung b. Eigenthümlicht. b. ref. R. Zur. 841. S. 34 f. Schweizer, B. I. S. 40 ff. Schnedenburger, z. firchl. Christol. S. 58 ff. 136 ff.

y) Hollaz p. 1166: Fides est in intellectu ratione notitiae et assensus, in voluntate ratione fiduciae. Quenst. P. IV. p. 282: Prima pars est, qua de Deo quaedam, secunda qua Deo ut Deo, tertia qua in Deum ut Deum credimus: primam babere possunt haeretici, secundam tantum orthodoxi, tertiam soli renati. p. 283 s: Praecipua fidei justificantis pars est fiducia, in qua forma ejus consistit. Licet enim fides notitiam et assensum praesupponat, tamen non ut notitia, nec ut assensus justificat, sed ut fiducia. Fiducia nihil aliud est, quam apprehensio meriti θεανθρώπου appropriativa ad me et te in individuo. Brg. §. 170, a. c. — P. IV. p. 288: Per fidem explicitam intelligent [Scholastici] cam, qua creduntur illa, quae sive confuse sive distincte nota sunt credenti: fides implicita illis est, qua creduntur ea, quae nobis ignota sunt, his vero cognita putantur, de quorum fide dubitare nesas putamus. Posteriorem hanc fidem laicis ad salutem sufficere contendunt, arbitrati satis esse fidelibus ea credere, quae ecclesia credit, licet nesciant, atra sint an alba, vera an falsa. Negant autem fidem justificantem proprie notitiam esse, ut fidei implicitae sive carbonariae in papatu commendatae fundamentum poni possit.

z) Hollaz p. 1166: Objectum fidei generalis est omne verbum Dei revelatum, objectum fidei specialis sive salvificae est Christus mediator, quatenus ut causa meritoria remissionis peccatorum nobis offertur. Anti-

und verwarfen die Eintheilung der sides informis et formata, doch ergab sich als unterscheidendes Merkmal für den lebendigen Glauben sein Wirken in der Liebe. ") Für die Werke galt der Dekalogus als Norm, das Gewissen nur als subjective Subsumtion des einzelnen Falles unter das Gesetz, eine gewisse Nothwendigkeit der Werke wurde genau begränzt. bb) Alle Seiten der Rechtsertigungslehre erscheinen in der Ausstellung ihrer assectiones. cc) Wie eifrig man aber auch gegen die Vermischung von Rechtsertigung und Heiligung den Begriff der Erstern als etwas bloß Außerlichen sactus forensis und Fremden simputatio justitiae Christis sessitichen sach sich doch, indem man die Lehren von der Wiedergeburt und Bekehrung voranstellte, daß durch die Rechtsertigung wirklich etwas im Menschen verändert oder vielmehr schon als verändert vorausgesetzt werde, Hollaz hat dieses nur offner und unvorsichtiger ausgesprochen, während Quenstedt dieß Vorausgesgangene nur als vorbereitende Acte der Bekehrung bezeichnet. dd) Auch

thesis est Pontificiorum statuentium tam late patere objectum fidei, quam late patet verbum Dei.

aa) Quenst. P. IV. p. 295: Male Pontificii distinguunt fidem in informem et formatam. Informis fides Papicolis est, quae a charitate est sejuncta, formata, quae a charitate tanquam forma perficitur. Sed fides informis est monstrum informe, et falsissimum est fidem a charitate formari. Effectus enim causa efficiente posterior ejusdem causae efficientis forma esse nequit. P. III. p. 547: Quaestio hic est non de fide hypocrita, ficta, vel mortua, sed de fide vera, per charitatem efficaci et viva.

bb) Hollaz p. 1192: Norma bonorum operum adaequata eaque infallibilis est lex divina, decalogo comprehensa. Conscientia hominis renovati non est quidem norma primaria et simpliciter infallibilis: potest tamen dici norma secundaria, quatenus legem divinam actioni particulari aut singulari applicat, et ostendit, quid hic et nunc agendum sit. p. 1204 s: Bona opera in renatis sunt necessaria necessitate mandati, debiti, praesentiae et consequentiae post fidem. Neque necessitate medii ad acquirendam, neque necessitate meriti ad promerendam, neque necessitate conditionis sine qua non ad consequendam acternam salutem.

cc) Quenst. P. III. p. 526: 1. Efficientia instantanea, 2. perfectio, quia perfecte remittuntur peccata omnia, ut nulla opus sit satisfactione propria, 3. identitas modi justificationis respectu omnium omnino salvandorum, 4. certitudo in nobis non conjecturalis, sed infallibilis et divina, 5. incrementum non quoad actum justificationis, qui instantaneus est, sed ratione fidei et sensus, 6. continuatio, 7. amissibilitas, 8. reiterabilitas.

dd) Hollaz p. 927: Peccator beneficio justificationis mutatur extrinsece, ratione status, in quantum a Deo judice justissimo, sed per Christum reconciliato, e statu peccati et irse in statum gratise et justitiae transfertur. p. 928: Justificatio distinguitur in primam et continuatam. Illa est actus gratiae, quo Deus peccatorem, reum aeternae mortis, sed conversum et renatum, intuitu meriti Christi, vera fide apprehensi, a peccatis absolvit et justum reputat. Haec est actus gratiae, quo Deus poenitentem et vera in Christum fide jugiter remissionem peccatorum expetentem in statu justitiae conservat. Quenst. P. III. p. 500: Conversio est actio gratiae Spiritus S., qua is ex pura gratia, in Christi merito fundata, hominem spiritualiter mortuum ex statu peccati in statum fidei successive quoad

Die Werke ber Wiedergebornen nach ihrer Raturseite nur als Sünden achteten, ") während doch in ihrer Lehre vom Glauben die zarteste Geswissenhaftigkeit und die strengste Sittenlehre lag [nt. 1]. Die re forsmirte Theologie, obwohl mit jener Rechtsertigungslehre einsverstanden, hat sie doch nicht so zur Grundlehre gemacht, wiesern ihr die objective Entscheidung über das ewige Geschick eines Jeden durch den vorweltlichen Rathschluß Gottes bereits seststand, daher Calvin auch kein Bedenken trug Rechtsertigung und Heiligung zusammensfallen zu lassen. Die lutherischen Dogmatiser unterschieden im Glauben das Wissen, den Beisall und das Vertrauen, beide erstere der Intelligenz, das letztere dem Willen aneignend, und hielten das Woment des Wissens sür einen hinreichenden Beweiß gegen die etwaß grob geschilderte sides implicita der Katholiken. I Von der sides generalis schieden sie den rechtsertigenden Glauben [specialis s. salvisica]<sup>2</sup>)

tia est, verum, non fictum peccatum ferto. Deus non facit salvos ficte peccatores. Esto peccator et pecca fortiter: sed fortius fide et gaude in Christo. Sufficit, quod agnovimus agnum, qui tollit peccatum mundi: ab hoc non avellet nos peccatum, etiamsi millies, millies uno die fornicemur aut occidamus. Ora fortiter: es enim fortissimus peccator. Erflärenb und gegen bie von Baur [Gegens. b. Rath. u. Prot. A. 2. S. 653 f.] vorgeschlagne Milberung die Parallele in Luthers Werfen, B. XXII. S. 553.

w) Calv. Inst. III, 14, 11: Fortiter insistendum, nullum unquam exstitisse pii hominis opus, quod, si severo Dei judicio examinaretur, non esset damnabile. Andre Stellen b. Röhler, Symb. S. 201 f.

a) Inst. III, 11, 5: Sicut non potest discerpi Christus in partes, ita inseparabilia esse baec duo, quae simul et conjunctim in ipso percipimus justitiam et sanctificationem. Doch 11, 2: Justificationem in peccatorum remissione ac justitiae Christi imputatione positam esse dicimus. J. P. Lange, Geltung b. Eigenthümlichf. b. ref. R. Zur. 841. S. 34 f. Schweizer, B. I. S. 40 ff. Schnedenburger, z. firchl. Christol. S. 58 ff. 136 ff.

y) Hollaz p. 1166: Fides est in intellectu ratione notitiae et assensus, in voluntate ratione fiduciae. Quenst. P. IV. p. 282: Prima pars est, qua de Deo quaedam, secunda qua Deo ut Deo, tertia qua in Deum ut Deum credimus: primam habere possunt haeretici, secundam tantum orthodoxi, tertiam soli renati. p. 283 s: Praecipua fidei justificantis pars est fiducia, in qua forma ejus consistit. Licet enim fides notitiam et assensum praesupponat, tamen non ut notitia, nec ut assensus justificat, sed ut fiducia. Fiducia nihil aliud est, quam apprehensio meriti θεανθοώπου appropriativa ad me et te in individuo. Brg. §. 170, a. c. — P. IV. p. 288: Per fidem explicitam intelligunt [Scholastici] eam, qua creduntur illa, quae sive confuse sive distincte nota sunt credenti: fides implicita illis est, qua creduntur ea, quae nobis ignota sunt, his vero cognita putantur, de quorum fide dubitare nefas putamus. Posteriorem hanc fidem laicis ad salutem sufficere contendunt, arbitrati satis esse fidelibus ea credere, quae ecclesia credit, licet nesciant, atra sint an alba, vera an falsa. Negent autem fidem justificantem proprie notitiam esse, ut fidei implicitae sive carbonariae in papatu commendatae fundamentum poni possit.

z) Hollaz p. 1166: Objectum fidei generalis est omne verbum Dei revelatum, objectum fidei specialis sive salvificae est Christus mediator, quatenus ut causa meritoria remissionis peccatorum nobis offertur. Anti-

und verwarfen die Eintheilung der fides informis et formata, doch ergab sich als unterscheidendes Merkmal für den lebendigen Glauben sein Wirken in der Liebe. A. Für die Werke galt der Dekalogus als Norm, das Gewissen nur als subjective Subsumtion des einzelnen Valles unter das Gesetz, eine gewisse Nothwendigkeit der Werke wurde genau begränzt. de Alle Seiten der Rechtfertigungslehre erscheinen in der Ausstellung ihrer affectiones. C. Wie eifrig man aber auch gegen die Vermischung von Rechtfertigung und Heiligung den Begriff der Erstern als etwas bloß Außerlichen [actus forensis] und Fremden [imputatio justitiae Christi] sesthielt, so fand sich doch, indem man die Lehren von der Wiedergeburt und Bekehrung voranstellte, daß durch die Rechtfertigung wirklich etwas im Menschen verändert oder vielmehr schon als verändert vorausgesetzt werde, Hollaz hat dieses nur offner und unvorsichtiger ausgesprochen, während Quenstedt dieß Vorausgesgangene nur als vorbereitende Acte der Bekehrung bezeichnet. de.

thesis est Pontificiorum statuentium tam late patere objectum fidei, quam late patet verbum Dei.

aa) Quenst. P. IV. p. 295: Male Pontificii distinguunt fidem in informem et formatam. Informis fides Papicolis est, quae a charitate est sejuncta, formata, quae a charitate tanquam forma perficitur. Sed fides informis est monstrum informe, et falsissimum est fidem a charitate formari. Effectus enim causa efficiente posterior ejusdem causae efficientis forma esse nequit. P. III. p. 547: Quaestio hic est non de fide hypocrita, ficta, vel mortua, sed de fide vera, per charitatem efficaci et viva.

bb) Hollaz p. 1192: Norma bonorum operum adaequata eaque infallibilis est lex divina, decalogo comprehensa. Conscientia hominis renovati non est quidem norma primaria et simpliciter infallibilis: potest tamen dici norma secundaria, quatenus legem divinam actioni particulari aut singulari applicat, et ostendit, quid hic et nunc agendum sit. p. 1204 s: Bona opera in renatis sunt necessaria necessitate mandati, debiti, praesentiae et consequentiae post fidem. Neque necessitate medii ad acquirendam, neque necessitate meriti ad promerendam, neque necessitate conditionis sine qua non ad consequendam aeternam salutem.

cc) Quenst. P. III. p. 526: 1. Efficientia instantanea, 2. perfectio, quia perfecte remittuntur peccata omnia, ut nulla opus sit satisfactione propria, 3. identitas modi justificationis respectu omnium omnino salvandorum, 4. certitudo in nobis non conjecturalis, sed infallibilis et divina, 5. incrementum non quoad actum justificationis, qui instantaneus est, sed ratione fidei et sensus, 6. continuatio, 7. amissibilitas, 8. reiterabilitas.

dd) Hollaz p. 927: Peccator beneficio justificationis mutatur extrinsece, ratione status, in quantum a Deo judice justissimo, sed per Christum reconciliato, e statu peccati et irae in statum gratiae et justitiae transfertur. p. 928: Justificatio distinguitur in primam et continuatam. Illa est actus gratiae, quo Deus peccatorem, reum aeternae mortis, sed conversum et renatum, intuitu meriti Christi, vera fide apprehensi, a peccatis absolvit et justum reputat. Haec est actus gratiae, quo Deus poenitentem et vera in Christum fide jugiter remissionem peccatorum expetentem in statu justitiae conservat. Quenst. P. III. p. 500: Conversio est actio gratiae Spiritus S., qua is ex pura gratia, in Christi merito fundata, hominem spiritualiter mortuum ex statu peccati in statum fidei successive quoad

ber Wiberspruch des nur gottgewirkten und doch Andern versagten Glausbens bei den allgemeinen Gnadenmitteln Gottes fand in der göttlichen Voraussicht nur eine widerspruchsvolle Lösung, ") und an die Stelle des seligmachenden Glaubens trat thatsächlich wieder die Orthodoxie.

5. 172. Ratholifche Rirdenlehre und neuere Dogmatifer.

Die alte Kirche, mit Vorwürfen bes Pelagianismus bedrängt und burch bas Gewicht ber paulinischen Lehre vom Glauben bedrückt, mahrend in ihrer Mitte felbst eine angesehene und fromme Partei fich gegen die Beräußerlichung bes Chriftenthums zur Lehre vom alleinseligmachenben Glauben hinneigte, mußte doch burch die Verdienftlichkeit frommer Werke als solcher eine Reihe hierarchischer Inflitutionen fichern, mit benen ber Ratholicismus felbst gefallen ware. Daber, nachbem bas Regensburger Gespräch eine vergebliche Union über bie Rechtfertigung burch ben thatkräftigen Glauben erzielt hatte, ") der Synode von Trient die Aufgabe gestellt war, das offenbar Anflößige aus dem bisher Geltenden fallen zu laffen, und aus der protestantischen Lehre, mit Herausstellung ihres excentrischen Inhalts, bas unleugbar Chriftliche aufzunehmen. b) Bur Vereinbarung mit ber paulinischen Formel wurde ber Glaube als Anfang und Grundlage ber Rechtfertigung anerkannt, aber ber volle Sinn, ben ber Protestantis= mus in ihr fand, verworfen.") Diefer Glaube ift ber allgemeine Glaube an die göttliche Offenbarung, zwar im Übergange zum besondern Glauben, aber mit Berwerfung ber protestantischen Defini= tion, ein bloges Fürwahrhalten, das noch Raum hat neben der Tobfünbe.d) Bur Borbereitung gehörig, in ber fich ber Gunder zur Recht-

actus praeparatorios, in instanti vero quod ad ultimum actum transfert, ut poenitentiam agens per fidem remissionem peccatorum consequatur.

ce) Quenst. P. III. p. 36: Fides ingreditur circulum electionis aeternae non ut jam praestita, sed ut praecognita. Ex divinitus enim praevisa fide meritum Christi apprehendente ad vitam aeternam electi sumus. Brg. §. 164, z.

a) Interim Ratisb. art. 5: Per fidem vivam et efficacem justificari peccatorem. KGesch. §. 330. b) KGesch. §. 330, a. §. 384. Brg. H. Lämmer, b. vortrib. fath. Theol. Brl. 858. S. 137 ff.

c) Sess. VI. c. 8: Cum Apostolus dicit, justificari hominem per fidem, ea verba in eo sensu intelligenda sunt, quem perpetuus ecclesiae consensus tenuit, ut scilicet per fidem ideo justificari dicamur, quia fides est humanae salutis initium, fundamentum et radix omnis justificationis, sine qua impossibile est placere Deo. can. 9: Si quis dixerit sola fide impium justificari, ita ut intelligat nihil aliud requiri, quod ad justificationis gratiam cooperetur, et nulla ex parte necesse esse, eum suae voluntatis motu praeparari atque disponi, anathema sit. Brg. §. 171, q.

d) Ib. c. 6: Disponuntur ad ipsam justitiam, dum excitati divina gratia, fidem ex auditu concipientes libere moventur in Deum, credentes vera esse, quae divinitus revelata et promissa sunt, atque illud inprimis, a Deo justificari impium per gratiam ejus in Christo. can. 12: Si quis dixerit, fidem justificantem nihil aliud esse, quam fiduciam divinae miseri-

fertigung disponirt, steht er doch nicht unter den Ursachen, vielmehr wieder unter den Gaben derselben. Die Recht fer tig ung ist Sünsbenvergebung und Heiligung, durch eine Eingießung der göttlichen Gnade, indem das Verdienst Christi nicht bloß zugerechnet, sondern mitgetheilt wird.") Sie wird aus Gnaden ertheilt, aber als verharrens der Zustand gemehrt durch das Verdienst der nach dem Gebote Gottes und der Kirche guten Werke, das Verdienst der Gerechtfertigte, allezeit unterstützt von der Gnade Gottes in Christo, für die zeitliche Strafe seiner Sünden genug zu thun und das ewige Leben zu verdienen hat. Der protestantische Gegensatz wird als moralischer Indisserentismus verdächtigt. Micht alle Werke vor der Rechtsertigung sind Sünden, dem Gerechtsertigten ist die Erfüllung der Gebote Gottes möglich, obs

cordiae peccata remittentis propter Christum, anathema sit. can. 28: Si quis dixerit, amissa per peccatum gratia, simul et fidem semper amitti, aut fidem, quae remanet, non esse veram fidem, licet non sit viva, aut cum, qui fidem sine charitate habet, non esse christianum, anathema sit. Brg. §. 80, h.

e) Sess. VI. c. 7: Justificationis causae sunt: finalis quidem gloria Dei et Christi ae vita aeterna: efficiens misericors Deus: meritoria Dominus noster, qui pro nobis Patri satisfecit: instrumentalis sacramentum baptismi: demum unica formalis causa est justitia Dei, non qua ipse justus est, sed qua nos justos facit. — Praeparationem justificatio ipsa consequitur, quae non est sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis per voluntariam susceptionem gratiae, unde homo ex injusto fit justus. — Quamquam nemo possit esse justus, nisi cui merita passionis Domini nostri communicentur, id tamen in hac impii justificatione fit, dum passionis merito per Spiritum S. charitas Dei diffunditur in cordibus [Rom. 5, 5.] atque ipsis inhaeret. Unde in ipsa justificatione cum remissione peccatorum haec omnia simul infusa accipit homo per Christum, cui inscritur, fidem, spem et charitatem. Qua ratione verissime dicitur, fidem sine operibus mortuam esse et in Christo neque circumcisionem aliquid valere neque praeputium, sed fidem quae per charitatem operatur.

f) Ib. c. 8: Gratis justificari dicimur, quia nihil eorum, quae justificationem praecedunt, sive fides sive opera, ipsam justificationis gratiam promeretur. Si enim gratia est, jam non ex operibus. c. 10: Sic justificati, euntes de virtute in virtutem, renovantur, per observantiam mandatorum Dei et ecclesiae in ipsa justitia, per Christi gratiam accepta, cooperante fide bonis operibus, crescunt atque magis justificantur.

g) Ib. c. 14: Docendum est satisfactionem [faciendam esse] per jejunia, eleemosynas, orationes et alia pia spiritualis vitae exercitia, non quidem pro poena aeterna, sed pro temporali. can. 32: Si quis dixerit hominis justificati bona opera ita esse dona Dei, ut non sint etiam ipsius justificati merita, aut ipsum justificatum bonis operibus, quae ab eo per Dei gratiam et Christi meritum fiunt, non vere mereri augmentum gratiae, vitam aeternam atque etiam gloriae augmentum, anathema sit.

h) 1b. can. 19: Si quis dixerit, nihil praeceptum esse in evangelio praeter fidem, caetera esse indifferentia, neque praecepta neque prohibita, sed libera, aut decem praecepta nihil pertinere ad christianos, anathema sit. Brg. Möhler, Symb. S. 159. 187.

wohl auch die Heiligen noch kleine, läßliche Sünden begehn.i) Die dogmatische Entwicklung und Schärfung ist in den polemischen Schriften Bellarmins concentrirt. Er läßt den Glauben nur als sides generalis gelten, als Sache der Intelligenz, doch als ein Zustimmen, nicht ein Verstehn.k) Obwohl nur die Erste unter den mancherlei Vorsbereitungen zur Rechtsertigung, wird dem Glauben doch ein gewisses Verdienst zuerkannt.\(^1) Trient hatte die Zurechnung des Verdienstes Christi nur als ausschließliche Ursache der Rechtsertigung verworfen, Vellarmin verwarf sie gänzlich.\(^m) Er sprach die Nothwendigkeit der Werke zum Geile bestimmt aus, doch nur eine relative Nothwendigkeit.\(^n) Er unterschied eine erste und zweite Rechtsertigung als Eintresten in den Stand der Onade und als Wachsthum in demselben.\(^0) Die

i) Sess. VI. c. 7: Si quis dixerit, opera omnia, quae ante justificationem fiunt, quacunque ratione facta sint, vere esse peccata, vel odium Dei mereri, anathema sit. c. 39: Nemo temeraria illa et a patribus prohibita voce uti [debet], Dei praecepta justificato ad observandum esse impossibilia. Nam Deus impossibilia non jubet, sed jubendo monet et facere quod possis, et petere quod non possis, et adjuvat, ut possis. — Licet enim in hac mortali vita quantumvis sancti in levia saltem et quotidiana, quae etiam venialia dicuntur, peccata quandoque cadant, non propterea desinunt esse justi.

k) De justificat. I, 4: Tribus in rebus ab haereticis catholici dissentiunt: primum in objecto fidei justificantis, quod haeretici restringunt ad solam promissionem misericordiae specialis, catholici tam late patere volunt, quam late patet verbum Dei. Deinde in facultate animi, quae sedes est fidei. Siquidem illi fidem collocant in voluntate, cum fiduciam esse definiunt, ac per hoc eam cum spe confundunt, fiducia enim nihil est aliud, nisi spes roborata: catholici fidem in intellectu sedem habere docent. Denique in ipso actu intellectus. Ipsi enim per notitiam fidem definiunt, nos per assensum. Assentimur enim Deo, quamvis ea nobis credenda proponat, quae non intelligimus.

l) Ib. I, 13: Scripturae et Patres tribuunt vim justificandi non soli fidei, sed etiam aliis virtutibus, quas concilium Tridentinum [S. VI. c. 6.] inter dispositiones ad justitiam numeravit. Als solche: Fides, timor, spes, dilectio, poenitentia, propositum ac desiderium sacramenti, propositum novae vitae et observationis omnium mandatorum. I, 17: Probemus fidem veram non esse, ut adversarii volunt, solam apprehensionem justitiae, sed esse causam et vim habere justificandi, atque aliquo modo mereri justificationem. cf. V, 21.

m) Conc. Trid. S. VI. c. 11: Si quis dixerit, homines justificari vel sola imputatione justifiae Christi, vel sola peccatorum remissione, exclusa gratia et charitate, anathema sit. Bell. de justific. II, 7: Satis refutator error adversariorum, quod nullum in Scripturis aut Patribus testimonium habeat. Hactenus enim nullum omnino locum invenire potuerunt, ubi legeretur, Christi justitiam nobis imputari ad justitiam, vel nos justos esse per Christi justitiam nobis imputatam.

n) Ib. IV, 7: Nos dicimus, opera bona homini justo esse necessaria ad salutem, non solum ratione praesentiae, sed etiam ratione efficientiae.

— Non negamus, quin infantes et etiam adulti recens baptizati salventur, si continuo ex hac vita decedant.

o) Ib. I, 1: Justificationis nomen in sacris literis accipitur pro acqui-

opera supererogationis find zu Trient nicht erwähnt, aber in ber theologischen Überlieferung und kirchlichen Praxis unverändert geblies ben. Bellarmin entwickelt ben herkommlichen Begriff dahin, daß sie über die Natur hinausgehn, nicht für alle bestimmt und nicht bei Strafe gesboten sind, indem er sie durch das Beispiel und die Ehre heroischer Tugenden im Staate vertheidigt. Die die berief sich auf die Weise der aus Gott entsprungenen Liebe, welche im Gefühle, dem Gesehe überlegen zu sein, sich doch nimmer genugthuend in ihren Erweisungen immer erfinderischer werde. 1)

5. 173. Entwidlung bes Proteftantismus.

Als die Philosophie in einer von Sume durch Rant die Jacobi fieisgenden Gunft die Bedeutung des Glaubens neben dem Wiffen erkannte, schien dieses auch der chriftlichen Bedeutung des Glaubens zu Gute zu kommen.") Der Socintanismus hatte die Freiheit der göttlichen Gnabenertheilung benutzt um jede fremde Zurechnung, auch des Versbienstes Christi, abzulehnen, der Glaube als religiöse Gesinnung erssetzt die Rängel des zu ihm gehörigen Gehorsams; nach arminias

nifcher Lehre rechnet Gott ben Glauben o Mängeln, als Gerechtigkeit an. b) Calix ebenburtig neben ben Glauben gestellt. Di matischen Supernaturalismus verlor sich bes Streitpunktes gegen bas katholische Dog frage für gleichgültig, c) ober beschrieb bie p keit bes Glaubens nach Art ber katholische gesehn von ber oberflächlichsten Fassung be erhielt sich bie eine Seite ber altprotestar

p) De monachis c. 7 s. 12. q) Symbolif. S. 213 f. C. Martin, de consiliis quae vocantur perfectionis. Bon. 850. 4.

sitione justitiae ut 1 Cor. 6, 11. pro incremento justitiae Jac. 2, 24. Apoc. 22, 11. IV, 18: Dicimus Paulam loqui de prima justificatione, qua bomo ex impio fit justus, Jacobum de secunda, qua justus efficitor justier. Et ideo recte Paulum dicere, justificari hominem sine operibus: Jacobum, justificari ex operibus.

a) Hase, do fido. p. 10 ss. J. Muller, u. Gl. u. Wiffen [Deutsche Beite fchr. f. chr. Wiff. 853 N. 20 ff.] J. Roftlin, b. Gl., f. Wefen, Grund, Bebeutung f. Erfennen, Leben u. Rirche. Gott. 859. b) F. Soein. de justif., de J. C. sorvat. IV, 11. Cat. Racov. VI, 9. — Limborch. VI, 4, 18.

c) Henke, Lineamm. p. 214: Quid horum duorum praecedere debeat, quid sequi, utrum animi emendatio, an pacatio, frustra quaeritur; nentra enim, fide integra, potest vel debet sine altera esse et consistere, ac vanum est, certam statuere legem ordinis, quo sibi in cujusque homicis animo succedere, semet excipere et secum alternare vel debeant, vel so-leant omnino piae cogitationes.

d) Mohler, Symb. S. 151. über Sahn. In f. LBuche S. 528 als Chastafter bes mahren Glaubens: quae per vorum amorem sive virtutes efficax est, und der katholische Gegensag als implicita sive informis, beides als sei gleich; auch noch 2. Aufl. II. S. 261.

Innerlichen im Begensage bes Außerlichen, und in biesem Sinne hat auch der Rationalismus mit mehr ober minder driftlicher Bestimmtheit ben Sat vertheidigt, daß ber Glaube als Überzeugungstreue allein selig mache und die Werke aus dem Glauben kommen.") Rant mit der Forderung einer Wiedergeburt legte in die Rechtfertigungslehre bas Berhaltniß ber immer ungenügenden Wirklichkeit unfrer sittlichen Entwicklung zu ber in ber Anschauung Gottes erkannten fünftigen Vollenbung. () De Wette sah darin die sittliche Zuversicht, die nicht auf eigne Rraft, sondern auf die Gemeinschaft mit Christus ober auf bie Ibee ber reinen gottgefälligen Menschheit gegründet, von einer unfeligen Vergangenheit fich zur beffern Bukunft wendet.8) Die Myftik hat fich nur baran gestoßen, bag bie Gerechtigkeit Christi in ber Rechtfertigung etwas nur Zugerechnetes, also Außerliches bleibe, und daber fich dem katholischen Dogma in seiner beffern, von äußern Werken absehenden Form genähert.h) Auch der Pietismus stellte die Wieder: geburt über die Rechtfertigung, i) und die das Christenthum als die subjectiv vollzogene Einigung des göttlichen und menschlichen Geistes achteten, konnten ihr nicht bie Rechtfertigung vorausgehen laffen. Da= her die hegelsche Schule, barein die Rechtfertigung fetend, daß ber Einzelne in der concreten Idee der Menschheit sich als berechtigtes und verschwindendes Moment erkenne, sich ber katholischen Formel bediente. 1)

3. 11. S. 20 ff.

k) Marhein. Dogm. S. 301: "Der Begriff ber Recht-

e) Stäublin, Dogm. S. 417: "Alle wahre Besserung, jede gute Handlung muß aus dem Glauben entspringen, wenn man unter demselben die Überzeugung, daß etwas recht sei, die Überzeugung von den ächten moralischen und religiösen Grundsähen versteht." Wegsch. §.155: Homines non singulis quidusdam recte sactis operibusque operatis, nec propter meritum quoddam, sed sola vera side i. e. animo ad Christi exemplum ejusdemque praecepta composito et ad Deum converso, quo omnia cogitata et sacta ad Deum ejusque voluntatem sanctissimam pie reserant, Deo vere probantur et benevolentiae divinae, quam Christus mortem passus egregie consirmavit, consisi spe beatitatis suturae pro dignitate ipsorum morali iis concedendae certissima imbuuntur. — Nösselt, de side tanq. sonte bonorum opp. veraeque virt. Hal. 768. W. Schmid, de nexu inter sidem et virt. Jen. 784. 2 Dss. 4.

f) Rel. innerh. St. 2. Brg. C. L. Nitzsch, de gratiae Dei justificantis necessitate morali. Proll. II. Vit. 812 s.

g) Dogm. b. ev. R. §. 81. Rel. u. Theol. S. 258.

h) Weigel, Postill. Th. III. S. 15 f. "Ein trefflicher Irrsal ist bei ben falschen Christen, daß sie einen andern lassen das Geset thun, leiben, sterben, und sie wollen ohne Buße sich behelsen mit der imputativa. Es hilft doch nichts von außen, spring hoch ober nieder, vita Christi in dir muß es thun, Christus inhabitans, non ab extra manens. Run bringet der wahre Glaube, der da ist vita Christi in uns, mit sich das condaptizari, das compati, concrucitigi, commori, consepeliri und das consurgere. Die unio essentialis muß es thun, daß wir ihn geistlich und leiblich in uns haben. Wo bleibst du nun mit deiner imputativa? Du wirst vorm Jorne Gottes dich nicht damit bedecken können. Indue Christum, ziehe an den neuen Menschen, alsdann wird dir aus Gnaden imputirt, was Christus sür dich gethan hat, sonst bleibest du ewiglich verdammt mit deiner imputativa."

i) Walch, Streitigk innerh. B. II. S. 253 st. Hoß bach, Spener.

Daber & dle i er macher bie Rechtfertigung und Beiligung nur ale bie verschiedenen Seiten ber Bollziehung beffelben gottlichen Rathichluffes betrachtete. ) Ale aber Rein barb bie Rechtfertigung burch ben Glauben allein als bie Grunblehre prebigte, auf ber bie evangelische Rirche erbaut fei, antwortete bie Theologie mit einem Schrei ber Bermundes rung.") Seitbem ift biefe Grunblehre ale materiales Brinch bes Broteftantismus vielfach anerfannt worben, boch bie Rechtfertigung auch im Sinn einer neuen in Chrifto gegrunbeten Berfonlichteit;") ober wiefern Gott bie gange funftige Entwidlung bes aus ber Gemeinschaft mit Chrifto im Glaubigen angelegten Brincips überichauend ibn als gerecht anschaut;") ober, ale ein im Principe ber evangelischen Rirche enthaltenes Durchbrechen ihrer bisberigen Schranken, bie Gingebung bes Demuths an jede gottliche Gabe mit ber baraus entspringenben Buberficht bes Beile, gur Theilnahme von Richtchriften in und außerhalb ber Rirche am himmelreiche.P) Die orthoboxere Reigung hielt bie Erfigeburt bes rechtfertigenben Glaubens feft, wiefern er bie Liebe unb

ibre Berte icon in fich tragt, aber ale Beilegrun rend ein entschiebenes Lutherthum es wieber auf bung bes in bie Sand bes Glaubens gelegten One Die neuefte reformirte Dogmatit fuchte burch Un tehrung und Beiligung ale Anfang und Fortfe

fertigung bestimmt fich in bem Geifte ber driftlichen Rel beit ber Bergebung ber Gunden und ber Ginflogung ber

<sup>1)</sup> Chr. Glaube. B. I. G. 180 : "Das Aufgenomm gemeinfchaft mit Chrifio ift ale veranbertes Berbaltni feine Rechtfertigung, als veränderte Lebensform feine B

m) Reform. Brebigt v. 1800. [Brebb. v. 1800. Reuefte prot. Betenntniffe u. Sectengeift und Cangelfrie Breb., gefammelt v. 2B. Rofter. Deutschland 1802.

n) 3. A. Dorner, b. Brincip unfret R. nach b. innern Berb. fr. gwei Seis ten. Riel 841. Schoberlein, b. Berh. b. perfonl. Gemeinsch. in Chr. j. Gr-

leucht., Rechtf. u. Beilig. [Stub. u. Rrit. 847. 5. 1.] o) [ounbeshagen] Der beutsche Brotestant. Frtf. 847. S. 30 f. Dof= mann, Schriftbew. 1. S. 510: "Buffertiger Glaube ift bee funbigen Menichen Gerechtigkeit. 536: Arxacovadat gerecht werben, nicht hinfichtlich bes Berhaltens, fonbern hinfichtlich bes Berhaltniffes zu Gott, was in ber Gegen= wart unfichtbar geschieht, und am Enbe ber Dinge fichtbar gefchehen wirb." Dgg: Go. A3. 856. N. 80 ff. hiernach minder beterobor 2. Ausg. I. S. 581 ff. boch : Glaube an Jefum als Rraft bas Befes zu erfüllen. — Dartens fen, 6. 368 : "Der Glaube ein Senfforn, bas die Fulle einer gangen Bufunft in fich folieft. In feiner gnabenreichen Anschauung fieht Gott im Samenforn bie fünftige Frucht der Seligfeit, in dem reinen Willen bas realifirte 3beal der Freiheit." Schentel, Dogm. B. II. S. 866 ff. Brg. nt. f
p) [Beiße] U. d. Butunft d. ev. R. Reden an b. Gebildeten. 2pz. 849.

<sup>6. 97</sup> f. Brg. Brot. K3. 859. S. 1069 ff.
q) Digfch, S. 296 ff. Brg. Stub. u. Krit. 834. 509 ff.
r) R. Kahnis, b. Sache b. luth. K. gegenüber b. Union. Lpz. 851. Dgg: Ritfc, Burbigung. Brl. 854. [Deutsche Beitsch. f. dr. Wiff. 853. N. 45 f.]

ber erfteren bie Rechtfertigung anzuelgnen,") ober fette ihr bie Biebergeburt voran, Die Gelbftmittheilung Chrifti gugleich.")

## 4. 174. Stefultat.

1. Wiefern ber Menich aus bem bloß sinnlichen Naturleben zur Liebe bes Unenblichen hindurchdringen soll, ift alles höhere Leben bes Geistes durch eine Wiederge burt bedingt; aber dieselbe tann je nach bem vorhandenen Gegensate als schrostes, schmerzliches Abbrechen von einer unseligen Bergangenheit, oder als stille Entwicklung erfolgen, ohne daß die eine oder andere Art an sich einen Borzug hatte. In Lehre und Leben ift Paulus das Borbild der einen, Iohannes der andern. Innerhalb der Christenheit ist alles hohere Leben als ein Leben in Christus der selbstächtigen, roben oder vertummerten Eristenz entzgengesett, und das Anziehn Christi im klichlichen Sprachgebmuche gleich dem neuen Menschen. Bon der ersten Aufnahme des Christenzthums ist jedes Fortschreiten in demselben nur eine gesteigerte Wieder: holung, und jener erste Punkt kann so unmerklich sein, wie er es dermalen gewöhnlich ist, daß erst in der Entwicklung das Christenthum zu etwas Wirtlichem wird. 2. Im Streite der Kirchen ist der

e Zwiespalt dadurch gemehrt worden, bag bie Bron bas pelagianische Moment im tatholischen Dogma
.tholifen ben protestantischen Begriff bes Glaubens
Die protestantische Rirche bat ben tieffinnigen Been Glaubens erneut: die fatholische Rirche steht ba,
nicht für ausreichend hält, auf bem Standpunkte
burch die höhere Einheit ber sides formata nimmt
aulinischen Begriffe, ohne boch seine ganze Folgeiffen zu können. Denn ber Milbe über alle andre

Dogmen, wenn nur ber Glaube an ber Barmberzigkeit Gottes in Chrifto festhält, steht die Unfehlbarkeit ber Rirche entgegen; doch hat auch der alte Protestantismus diese Consequenz nicht durchgeführt [§. 13]. Dem strengen sittlichen Urtheile, welches bem guten Werke jeden Werth absspricht, den es noch über die sittliche Gesinnung hinaus, aus der es bervorging, in Anspruch nimmt, steht das herkommen und das hiersachische Bedürsniß entgegen. Aber der Katholicismus hat darin etwas den Menschen, wie sie eben sind, angemeßnes: benn die Auflegung von Satisfactionen, wie unmöglich auch ift Gott eine Genugthuung sur Bergangenes zu leisten, da wir nicht einmal irgend einer Gegenwart genügen, macht doch neben dem Evangelium der Gnade den bittern Ernst der Buße eindringlich; und mit seiner Lehre von den Werfen hat der Ratholicismus, wenn oft unnatürliche Opfer, doch auch Thaten erhabener Entsagung und liebevoller Ausopserung vollbracht, in denen es der Protestantismus mit seiner Lehre vom Glauben ihm noch

e) Comeiger, B. H. 6.523 ff. e) @brarb, B. If. 6.487.510 f.

nicht gleichgethan hat. Die Annahme ber opera supererogationis ruht zwar auf einer niedrigen Auffassung bes Sittengeseises, als sei es eine beschränkte, außerliche Norm, über die ber Mensch hinauskonne, auch geschehn bergleichen Werke gewöhnlich auf Rosten allseitig schöner hus manität; bennoch liegt bem tausendjährigen Bolksglauben an fie eine Wahrheit zu Grunde: es giebt außerordentliche Zeiten, welche Thaten oder Opser fordern, und außerordentliche Individualitäten, welche berechtigt sind sie zu vollbringen, aus denen nicht ein gemeines Gesetz gemacht werden kann, und denen daher, je nach ihrer Beziehung, im Staate oder in der Kirche unsterblicher Nachruhm folgt. 3. Die altsprotestantische Recht fert ig ungslehre hat zwei Beziehungen. Ein est heils spricht sie den dogmatischen Supernaturalismus in höchster Schärfe aus. Zwar was die Schen vor dem Pelagianismus betrifft, wenn das protestantische Dogma eigentlich aussagt: Gott glaubt in uns an seine Barmberzigkeit: so t

Gott liebt in uns seine Bolltommenheit. psichologisch angemessen: ist im natürlichen Bewußtsein bes göttlichen Bornes, so kan baburch gelangen, baß er bie burch Christus im Glauben ergreift. Das Gefühl ber Sür Berzichtung auf sich selbst und die unbeding löser kann nicht energischer ausgesprochen w fühle in ihrer Unbedingtheit doch nur für naturalismus volle Wahrheit haben, so mu punkte zugestanden werden: wenn die Liebe aus dem Glauben kommen soll, so muß sie wesen sein; die sittliche Zurechnung eines fr bem Gewissen, ohne bessen unbedingte Norn

und giebt, feinen Ginn ; und wenn Gott in bemjenigen, ben er fur gerecht erflart, alebalb auch ein neues Leben wedt, fo fann bier von einer Beitverschiebenbeit gar nicht bie Rebe fein. Die moberne Aushulfe eines vorgreifenden [proleptifchen] gottlichen Urtheils fagt fur ben jebes Menfchenleben in feiner ewigen Entwicklung flets Uberfchauenben gar nichts Befonbres, einen bestimmten Moment Betreffenbes aus. Daber jene fchroffe Trennung von Rechtfertigung und Beiligung boch nur eine Abftraction ift, welche fich weber ftreng im Begriffe rechtfertigt, noch im Leben bes Frommen vortommt; ihr Recht ift blog ein polemifches, gegen die Digbrauche bes Ratholicismus, und biefe Rechtfertigungelehre, ale materiales Princip nie von ber reformirten Rirche anerfannt, war biefes nur fur eine vergangene Form bes Broteffan= tismus, ber bie religiofe Freiheit und Innerlichfeit gerettet, und boch zugleich verkannt bat. Unberntheile fpricht bas protestantifche Dogma ben Gegenfat einer rein fittlichen und geiftigen Religion wiber jeben Werts und Caremoniendienft aus, ift in biefer Sinficht eine

ewige Bahrheit und ber fiegreiche Gegenfat wiber ben Ratholicismus. In ber Anertennung bes alleinigen Berthes ber religiofen Gefinnung wird bie Ungleichbeit aufgeboben , bag nur wenigen bie gludliche Belegenheit eines thatenreichen Lebens gegeben ift, und bie Tugend bor ber Unlauterfeit eines Bochmuthe auf ihr Berbienft gefichert. In ber Rechtfertigung burch ben Glauben allein ift bie ernfte Bertiefung in's eigne Gemuth und bie Freifprechung von jebem menfchlichen Urtheil, um allein bor Gott ju ftebn, alfo bas Befen bes Broteftantismus enthalten. Wird aber bas Princip eines neuen bobern Lebens Glaube genannt, fo tann es mit bemfelben Rechte fchriftgemaß und nuch bem Borgange fo vieler Frommen auch Liebe benannt werben. Beibe bezeichnen biefelbe religible Befinnung, ber Glaube mehr in Bezug auf bie Gunbe binter une, bie Liebe mehr in Bezug auf bas Gottliche bor uns. Alfo ber Glaube und bie Liebe allein machen felig, aus ihnen gebt, fo oft bie Gelegenheit fich giebt, als natürliche Lebensaugerung bie fittliche That bervor, ohne auf Dant von ber Welt, noch von Bott ju rechnen ; ber Glaube vertraut fich ber Barmbergigfeit Gottes und bie Liebe ift unbedingte Singebung an feine Onabe. Dur in Chris

fie bie Feldzeichen bes Christenthums: aber wo fie noen in christlicher Gemeinschaft, ba find fie, selbst er allgemeinsten Form eines Lebens für ibeale Zwede, 8. In der Bolfslehre ist mit den Sprüchen bes Innenseite des Gemüths in Bezug auf die Sünde itt dieses aber nicht misverstanden werde, soll burch a fobus die Außenseite des Lebens zu ihrem Rechte Iohannes das Zielalles christlichen Lebens anzeigt.

## Drittes Lehrftud. Der heilige Geift.

T. A. Clarisso, do Sp. S. Ultraj.791. A d'erm ann, Beite. 3, theol. Burbig. b. Begr. πνεύμα, νούς u. Geift. [Stub. u. Krit. 839. h. 4.] C. F. Fritzsche, de Sp. S. Hal. 840 as. 4 P. [Nova Opp. Tur. 846.] R. Rahnis, b. L. v. h. Gal. 847. T. I.

8. 175. Lehre ber D. Sorift.

Gierig, genealog. Entw. b. B. Geift in b. Grunbfpr. A. u. R. T. Dorim. 793. Buchsenschutz, la doctr. de l'esprit de Dieu. Strasb. 840.

Der chriftliche Gemuthezustand ift ein Stand ber Kindschaft und ber Freiheit Rom. 8, 15., hier nur Streben, jenseit Bollendung 1 Cor. 13, 12. 1 Jo. 3, 2: bennoch ein Einwohnen Gottes und Christi Jo. 14, 23., insbesondre des S. Geistes 1 Cor. 3, 16. 6, 19., der ausgehend dom Bater und gesandt durch Christus, zwar zunächst den Aposteln verheißen, und nach einer apostolischen Ansicht durch sie allein ober vorzugsweise mittheilbar Act. 8, 14-17., doch als die rechte Weihe bes Christenthums auf alle wahrhaft Gläubige kommt Act. 10, 47. 15, 8. Er wird der alttestamentlichen Brand gleichgestellt, mit

bem Unterschiede, daß er im alten Bunde nur Einzelnen und zu großen Thaten verliehn, in der messianischen Beit über alle ausgegoffen wer= den soll Act. 2, 16-18. Im A. T. als belebende Kraft in der Schöpfung Gen. 1, 2. Job. 27, 3., ale Geift, ber auch ben Belben und ben Künftler erfüllt Judd. 14, 6. 19. Exod. 31, 2-4. 3m M. T. stets im bestimmteren religibsen Sinne als das Übersinnliche, Freie und Sittliche im Gegensage von hemmungen aller Art Jo. 4, 24. 6, 63. 2 Cor. 3, 6. 47., als bas höhere Princip des Menschen im Ge= gensatze des Fleisches Rom. 8, 1 ss., bald mehr rein menschlich, spleich & gow ardownog Rom. 7, 22.] bald mehr als göttlicher Geist in Christo wie in der Gemeinde, ihr der einige Quell der mancherlei Bnadengaben 1 Cor. 12, 4-6., wobei fich bald noch erkennen läßt, daß eigentlich die geistige Erhebung durch eine große Sache für die man lebt Lc. 12, 11 s., ober die amtliche Bur'de eines heiligen Berufes Act. 5, 4. 9., ober die innerlich erfaßte Eigenthumlichkeit des Christenthums 15, 28., oder bas von Jesu ausgehende Princip religiöser Wahrheit Jo. 16, 13.4) gemeint sei, bald aber auch der S. Geist als ein äußerlich herabkommender angesehn wird Mt. 3, 16. Act. 10, 44., welcher durch seine religiöse wie durch seine wunderbare Wirkung sich selbst und das Evangelium unserm Geiste bezeugt 1 Thss. 1, 5. Hbr. 2, 4. Rom. 8, 16. Im A. T. findet sich nicht eine bestimmte Perso= nification bes gottlichen Geiftes: 2 Chron. 18, 20. ein Geift, Jes. 48, 16. nur sprachlich, und ber Geift bes Gerrn nicht verschiedener von ihm selbst als seine Sand Jes. 61, 1. cf. Ezech. 1, 3. Wiefern in aleran= brinischen Schriften σοφία und λόγος nur Personificationen find, entspricht ihnen das mehr jüdische aveupa der Wortbildung wie der Sache nach. Johannes bezieht die alexandrinische Bezeichnung ausschließlich auf Chriftus, die judische vorzugsweise auf die Chriften, ohne daß sich mehr als ein Grabunterschied der Bedeutung nachweisen läßt; da wo beide zusammentreffen Jo. 1, 32., ift bei der Annahme wirklicher gött= licher Personen nur fünstlich, und bennoch heterodox, ein Sinn her= auszubringen. b) Jesus personificirte das πνευμα άγιον, weil es an seiner Stelle den Jüngern ein Paraklet werden sollte Jo. 14, 16 s. 16, 7-15. cf. 1 Jo. 2, 1.°) Wirkliche Person ist das πνευμα 1 Cor. 2, 10., aber ber Geift Gottes so wenig von Gott verschieden als v. 11. ber Geist des Menschen vom Menschen selbst cf. Jo. 4, 24., ebenso 1 Cor. 2, 11. πνευμα nach v. 6 gleichbedeutend mit δ αὐτὸς Θεός. Die Zusammenstellung mit Personen 1 Ptr. 1, 2. 1 Cor. 12, 4-6.

a) Cf. Philo, de Vita Mos. II. p. 175: Θεῖον πνεῦμα τὸ ποδηγετοῦν πρὸς τὴν ἀλήθειαν. b) Süstind in f. Mag. St. XI. S. 116 ff. Winzer, num quid discriminis inter τὸν λόγον Joanni dictum et τὸ πνεῦμα intercedat? Lps. 819. 4. Lücte. [§. 140, a.] Klüger, aber auch willfürlicher Athan. c. Arian. Or. 2. [T. I. p. 353.] c) Knapp, de Sp. S. et Christo Paracletis. Hal. 790. [Scrr. ed. 2. T. I. p. 114 ss.]

2 Cor. 13, 13. Mt. 28, 19. wirft einen Schein von Bersönlichtet auf das πνεύμα, doch fordert diese Zusammenstellung nicht lauter Perdsonen in den verschiedenen Gliedern, höchstens Bersonisicationen, noch entscheidet εἰς τὸ ὄνομα für wirkliche Personlichkeit cf. Rom. 6, 3. Gal. 3, 27., es kann mit Personisicationen, ja mit abstracten Begriffe sen verbunden werden, auch konnte getauft werden auf einen Begriffe Mt. 3, 11. Dagegen zeigen andere Stellen, wie wenig an eine wirkeliche Person gedacht wurde: 2 Cor. 3, 17. ist τὸ πνεύμα Prädicat von χύριος, 1 Cor. 2, 11. und oft heißt es τὸ πνεύμα τοῦ θεοῦ, da es im Sinne der Kirche doch heißen müßte ὁ θεὸς τὸ πνεύμα, Lc. 1, 35. steht πνεύμα άγιον parallel mit δύναμις ὑψίστου cf. 24, 49., Mt. 12, 28. ἐν πνεύματι θεοῦ mit der Parallele Lc. 11, 20. ἐν δακτύλω θεοῦ.

\$. 176. Bilbung bes fatholifchen Lehrbegriffs.

Biegler, Geschichtsentw. b. D. v. H. Geiste. In f. theol. Abh. Gott. 791. Reil, ob die ältesten chr. Lehrer e. Unterschied zw. Sohn u. Geist gekannt has ben? [Flatts Mag. 798. St. 4.] L. Lange, d. L. d. Unitarier d. 2. n. 3. Jahrh. v. H. G. G. [Zeitschr. f. hist. Th. 833. H. 3.]

Indem der Logos als göttliche Person anerkannt wurde, mußte das Pneuma als seine nothwendige Parallele dieselben Entwicklungsmomente im Bewußtsein der Kirche durchlaufen, aber als nicht durch eine historische Person vertreten, bei geringerem Interesse unmerklicher und immer nur nachfolgend. Nach Johannes wurde der Logos auf Christus, das Pneuma auf die Christenheit bezogen. Da jedoch der Grundsgedanke beider Benennungen gleich und ein dritter Name desselben Stammes, soopla, beiden gemein war, da der Logos auch Geist und nach der ältern, in der griechischen Kirche herrschenden Ansicht auch Bernunft und Weltgeist war, wiederum durch die synoptische Erzeusgungs und durch die Taus Geschichte die Borstellung lebendig erhalten wurde, daß die Göttlichkeit Jesu eben im H. Geiste bestehe: so geschah es, daß vornicänische Wäter, und auch solche, welche anderwärts Logos und Pneuma unterscheiden, beide für eins nahmen oder doch verwechselten. Dieleleicht in der ältesten Aussach als Person wird

a) Hermas, Simil. V, 5: Filius Spiritus S. est. 6: Corpus [Jesu] in quod inductus est Spiritus S., servivit illi Spiritui. [§. 141, i.] Just. Apol. I. c. 33: Τὸ πνεῦμα καὶ τὴν δύναμιν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ οὐδὲν ἄλλο νοῆσαι θέμις η τὸν λόγον, ὅς καὶ πρωτότοχος τῷ θεῷ ἐστι, καὶ τοῦτο ἐλθὸν ἐπὶ τὴν παρθένον ἐγκύμονα κατέστησε. [Dgg. c. 6 et 13. ſ. §. 141, k. 2. Θεοτgii, ü. b. 2. v. Φ. Θείβε b. Justin. In b. Stub. b. ev. Θείβει. Μῶτ temb. 838. Φ. 2.] Theophil. ad Autol. II, 10: Οὐτος [ὁ λόγος, gleich nad het als ὁ ἄγιος] ὧν πνεῦμα θεοῦ καὶ ἀρχὴ καὶ σοφία καὶ δύναμις ὑψίστου κατήρχετο εἰς τοὺς προφήτας. [Dgg. c. 15.] Tatian. c. Graec. c. 7: Λόγος ὁ ἐπουράνιος πνεῦμα γεγονὼς ἀπὸ τοῦ πατρὸς καὶ λόγος ἐκ τῆς λογικῆς δυνάμεως. Tertull. adv. Prax. c. 26: Dicens: [Lc. 1, 35.] Spiritus Dei, etsi Spiritus Dei Deus, tamen non directo Deum nominans portionem totius intelligi voluit, quae cessura erat in Filii nomen. Hic Spiritus Dei Deus, quae cessura erat in Filii nomen.

Die 1777 als Wutter Jesu betrachtet. de Obwohl hier Persönlichkeit von bloßer Personification schwer zu scheiden ist, und die Weltseele der grieschischen Philosophie eingewirkt hat, de hielten nachweisbar doch nur biejenigen das Pneuma für eine bloße Wirksamkeit Gottes, die auch dem Logos keine vorweltliche Persönlichkeit zuschrieben. Die Kirche hat lange über das Wesen des H. Geistes geschwankt. Dustinus hat ihn dem Heere der Engel nachgestellt, Origenes, wenn auch nicht als Geschöpf, doch als geworden durch den Logos betrachtet. Alle vorsnicänische Kirchenlehrer, welche den Geist als Person nahmen, haben ihn dem Logos ebenso untergeordnet, wie diesen dem Vater, batch unbestimmt, Athanasianer, und diese Lehre war bis tief in 84. Jahrh. unbestimmt,

ritus Dei idem erit Sermo. Sicut enim Joanne dicente: Sermo caro factus est, Spiritum quoque intelligimus in mentione Sermonis: ita et hic Sermonem quoque agnoscimus in nomine Spiritus. Nam et Spiritus substantia est Sermonis, et Sermo operatio Spiritus, et duo unum sunt. Cypr. de idol. vanit. c. 6: Hic est Virtus, hic Ratio, hic Sapientia ejus. Hic in virginem delabitur, carnem Spiritus Sanctus induitur [unăcht: Spiritu S. cooperante], Deus cum homine miscetur, hic Deus noster, hic Christus est. Clem. Paedag. I. p. 124: Ὁ χύριος πνεῦμα καὶ λόγος. Κύριος Ἰησοῦς τουτέστιν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, πνεῦμα σαρκούμενον. Cf. Lactant. Inst. IV, 6-9.

ο λόγος τοῦ θεοῦ, πνεῦμα σαρχούμενον. Cf. Lactant. Inst. IV, 6-9.

b) Αρτι ἔλαβέ με ἡ μήτηρ μου, τὸ ᾶγιον πνεῦμα, ἐν μιᾶ τῶν τριχῶν μου — ale Rede Jesu im ઉν. χαθ Έβραίους nach Orig. in Jo. tom. II, 6. [T. IV. p. 61 s.] c) Seneca, Ep. 41: Sacer intra nos spiritus sedet, malorum, bonorum nostrorum observator et custos, hic, prout a nobis tractatus est, ita nos ipse tractat. Greg. Naz. Or. 37: [T. I. p. 595.] Έλλήνων οί θεολογιχώτεροι ἡμῖν προσεγγίσαντες ἐφαντάσθησαν μὲν, περί δὲ τὴν χλῆσιν διηνέχθησαν, νοῦν τοῦ παντὸς, χαὶ τὸν θύραθεν νοῦν προσαγορεύσαντες. Theoph. ad Autol. I, 5: Ἡ πᾶσα χτίσις περιέχεται ὑπὸ πνεύματος θεοῦ. Iren. V, 2, 3: Κόχχος τοῦ σίτου πεσών εἰς τὴν γῆν χαὶ διαλυθεὶς, πολλοστὸς ἡγέρθη διὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ, τοῦ συνέχοντος τὰ πάντα. Basil. de Sp. S. — Abaelardi Theol. chr. I. [Martene, Thes. p. 1176.]

d) §. 141, e. Iren. III, 18, 3: In Christi nomine subauditur qui unxit, et ipse qui unctus est, et ipsa unctio, in qua unctus est. Unxit Pater, unctus est Filius, in Spiritu, qui est unctio. Athen. Legat. c. 24.

e) Orig. de princ. praef: [T. I. p. 48.] Honore ac dignitate Patri ac Filio sociatum tradiderunt Spiritum S. In hoc non jam manifeste discernitur, utrum natus an innatus [Hieron. factus an infectus —  $\gamma \epsilon \nu \eta \tau \delta \varsigma \tilde{\eta} \tilde{\alpha} \gamma \epsilon - \nu \eta \tau \delta \varsigma$ ] vel Filius etiam Dei ipse habendus sit, necne. Sed inquirenda jam ista pro viribus sunt de S. Scriptura.

f) §. 132, h. Orig. de princ. I, 3, 3: Nullum sermonem in Scripturis S. invenire potuimus, per quem Spiritus S. factura esse vel creatura diceretur. In Rom. l. VII: [T. IV. p. 593.] Unus qui vere ex ipso Deo procedit. In Jo. tom. 2, 6: [T. IV. p. 63.] Εὶ πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ τὸ πνεῦμα διὰ τοῦ λόγου ἐγένετο [p. 61. ἀγέννητον μηδὲν ἕτερον τοῦ πατρός]. Hiernach bie Anflage des Epiphanius [Haer. LXIV, 4 s.], Hieronymus [Ep. 59 ad Avit.], Justinian [ad Mennam], daß Origenes den D. Geist für ein Geschöpf gehalten.

g) §. 141, k. r. u. Tertul. adv. Prax. c. 4: [nach Beschreibung der Ab-

g) §. 141, k. r. u. Tertul. adv. Prax. c. 4: [nach Beschreibung ber Abshängigseit bes Sohnes.] Hoc mihi et in tertium gradum dictum sit, quia Spiritum non aliunde puto, quam a Patre per Filium. Novatian. de Trin. c. 24: Accepit Paracletus a Christo quae nuntiet. Si accepit, major ergo Paracleto Christus est.

frei und mannichfaltig. h) Athanafius erkannte erft in spätern Lebensjahren, daß alle Gründe gegen das Geschaffensein des Sohnes auch bem S. Geifte gelten, und bie Gottwerdung bes Menschen burch ihn feine volle Gottheit fordre.') Hiernach hat die Synode von Alexandrien [362] gegen das Geschaffensein seine Wesensgleichheit, das vermehrte nicanische Symbol [f. 373] sein Ausgehn vom Bater wie seine Anbetungswürdigkeit ausgesprochen, b) und die Reichssynode zu Constantinopel [381] nur die einfache Verwerfung der Macedonianer [πνευματομάχοι] hinzugefügt.1) Augustin hat die verschiedenen Seis ten einer vollkommnen Gottgleichheit festgestellt, indem er die Unbestimmtheit bes Lehrbegriffs noch in seiner Zeit bezeugt.") Der ftrenge

h) Basil. adv. Eunom. p. 116; Χριστός είχων τοῦ θεοῦ τοῦ άοράτου, είχων δὲ υίοῦ τὸ πνεῦμα. Hilar. de Trinit. II: [p. 34.] De Spiritu S. nec tacere oportet, nec loqui necesse est. [Hierauf nur bas Praftische.] Est, quandoquidem donatur. Greg. Naz. Orat. 37: [T. I. p. 595.] Των καθ' ήμας σοφων οί μεν ενέργειαν τουτο [άγιον πνευμα] υπέλαβον, οί δε κτίσμα, οί δε θεον, οι δε ούχ έγνωσαν οπότερον τούτων, αίδοι της γραφής, ως φασιν, ως ουθέτερον σαφως δηλωσάσης. — "Αλλων δε ήπουσα μετρούντων θεότητα σοφωτέρων, οι τρία μεν είναι καθ' ήμας όμολογούσι τα νοούμενα, τοσούτον δε αλλήλων διέστησαν, ώς το μεν και οὐσία και δυνάμει ποιείν αόριστον το δε δυνάμει μεν, οὐκ οὐσία δε το δε άμφοτεροις περιγραπτόν.

i) Ep. ad Serapionem: [a. 358-60. T. I. p. 175.] Διαιρούντες από του λόγου το πνευμα ούκετι μίαν την έν τριάδι θεότητα σώζουσι, σχίζοντες αὐτὴν καὶ ἐπιμίσγοντες αὐτῆ άλλοτρίαν καὶ ἐτεροειδῆ φύσιν, καὶ τοῖς χτίσμασι συνεξισούντες αὐτήν· ποία οὖν αὕτη θεολογία έχ δημιουργοῦ χαὶ χτίσματος συγχειμένη; ἢ γὰρ οὐ τριάς ἔστι, ἀλλὰ δυάς. Οὐχ οδν κακώς φρονούντες περί του πνεύματος του άγίου, ούθε περί του υίου καλώς φρονούσιν εί γαρ έφρόνουν όρθώς περί του λόγου, έφρόνουν ύγιώς και περί του πνεύματος, δ παρά του πατρός έκπορεύεται, και του υίου ίδιον, δ παρ' αὐτοῦ δίδοται τοῖς μαθηταῖς. — p. 198 s: Εὶ τῆ τοῦ πνεύματος μετουσία γινόμεθα χοινωνοί θείας φύσεως, μαίνοιτο αν τις λέγων τὸ πνεῦμα τῆς κτιστῆς φύσεως εἰ δὲ θεοποιεῖ, οὐκ ἀμφέβολον, ὅτι ἡ τοῦτου φύσις θεοῦ ἐστι. Greg. Naz. Or. 24: [p. 429.] Εὶ μὴ θεὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, θεωθήτω πρώτον, καὶ οῦτω θεούτω με τὸν ὁμότιμον.

k) Conc. Alex. Ep. Synodica: [Mansi T. III. p. 349.] Μίαν ἀρχὴν, και υίον μεν ομοούσιον τῷ πατρί, ώς είπον οι πατέρες, τὸ δὲ ἄγιον πνεῦμα οὐ κτίσμα, οὐδὲ ξένον, ἀλλ ἔδιον καὶ ἀδιαίρετον τῆς οὐσίας τοῦ υἱοῦ καλ τοῦ πατρός. Symb. Nicaeno-Constantinop: [Epiphan. Ancor. c. 121. τὸ ἄγιον πνεῦμα] τὸ χύριον, τὸ ζωοποιὸν, τὸ ἐχ τοῦ πατρὸς ἔχπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υίῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, το λαλησαν διὰ τῶν προφητῶν. I) Theodoret. H. ecc. II, 6. Syn. Con-

stant. can. 1. et 7. [Mansi T. III. p. 560. 564.]

m) De fide et symb. c. 8: De Spiritu S. nondum tam copiose ac diligenter disputatum est a doctis divinarum Scripturarum tractatoribus, ut intelligi facile possit et ejus proprium, quo proprie fit, ut eum neque Filium neque Patrem dicere possimus, sed tantum Spiritum S., nisi quod eum donum Dei esse praedicant, ut Deum credamus non seipso inferius donum dare: servant tamen, ut non genitum Spiritum S. tanquam Filium de Patre dicant, neque de Filio tanquam nepotem summi Patris, nec tamen id quod est, nulli debere, sed Patri, ex quo omnia, nec duo constituamus principia.

Gegensatz gegen die Sitte der herrschenden Rirche hat zweimal in dem anbrechenden Zeitalter des H. Geiftes die Wollendung und das Ende des Reiches Christi erwartet.") Origenes hat weniger in der Ab= granzung eines eigenthumlichen Gebietes für ben S. Geift, ") als in seiner Betrachtung als bas Princip aller Gnadengaben und als etwas ber biblischen Religion durchaus Eigenthümliches ben gemeinsamen Glauben ausgesprochen.P) Über bas Verhältniß zum Menschen waren es nur die zwei Seiten berselben Betrachtung, daß Irenaus ben S. Beift zur Berftellung ber vollkommenen Menschheit für nöthig hielt, Tatian aber den Menschen durch den H. Geift über die Gränzen der Menschheit hinausgerückt dachte.4) Es lag in der Entwicklung des Kirchenwesens seit dem 4. Jahrh., daß die volle Wirksamkeit des H. Beistes mehr in der Kirche als in den Einzelnen anerkannt wurde: boch wird ber biblische Glaube unzähligemal ausgesprochen und in allen Beiten, bag ber S. Geift selbst, als bas Princip aller sittlichen Wir= fungen des Christenthums, in den Gläubigen wohne; wobei die Schwierigkeit, wie dieses von Seiten eines perfonlichen gottlichen We= fens zu benken sei, ohne die Freiheit wie die Beschränkung der mensch= lichen Individualität aufzuheben, unerörtert blieb. Daneben erhielten sich die andern Ausdrucksweisen einer Vereinigung mit der Gottheit ober Christi mit uns burch die Liebe, und wurden von den Mystikern zur Vergottung gesteigert, ohne daß die Kirche über diese praktische Seite des Dogma eine Lehre aufgestellt hat.

### §. 177. Auffaffung in ber evangelifden Rirde.

1. In der protestantischen Kirchenlehre blieb das Dogma uns verändert. Doch nach der Voraussetzung, daß der H. Geist auf ans dere Weise den Aposteln verliehn gewesen sei, trat die Betrachtung seisner Wirksamkeit als Gemeingeist der Kirche zurück. Desto entschiedener wurde seine Wirksamkeit als einwohnender Geist im Herzen der Einzelnen anerkannt.") Er wird durch den Glauben empfangen, und wirkt

a) C. A. p. 10: Misso in corda eorum Spiritu S., qui regat, conso-

n) Refch. §. 66. 257. o) §. 141, u.
p) Orig. in Jo. tom. 2: [T. IV. p. 62.] Ολμαι τὸ ἄγιον πνεῦμα τὴν, 
ιν οὕτως εἴπω, ὕλην τῶν ἀπὸ θεοῦ χαρισμάτων παρέχειν τοῖς ἁγλοις, 
τῆς ελρημένης ὕλης τῶν χαρισμάτων ἐνεργουμένης μὲν ἀπὸ τοῦ θεοῦ, 
διακονουμένης δὲ ἀπὸ τοῦ χριστοῦ, ὑφεστώσης δὲ κατὰ τὸ ἅγιον 
πνεῦμα. De princ. I, 3, 1: De subsistentia Spiritus S. ne suspicionem quidem ullam habere quis potuit praeter eos, qui in lege et prophetis versati

sunt, vel eos, qui se Christo credere confitentur.
q) Iren. V, 6, 1: Cum Spiritus bic commixtus animae unitur plasmati, propter effusionem Spiritus spiritualis et perfectus homo factus est, et bic est, qui secundum imaginem factus est Dei. Si autem defuerit animae Spiritus, animalis est vere et carnalis. Tatian. c. Graec. c. 15: Μόνος ἄνθρωπος εἰχὼν καὶ ὁμοίωσις τοῦ θεοῦ· λέγω δὲ ἄνθρωπον, οὐχὶ τὸν ομοία τοῖς ζώοις πράττοντα, ἀλλὰ τὸν πό β ξω μὲν ἀνθρωπον, οὐχὶ τὸν πρὸς αὐτὸν δὲ τὸν θεὸν κεχωρηκότα. Brg. §. 58, m.

boch ben Glauben. dei der Schwierigkeit, dieses Einwohnen des G. Geistes unter die Gottmenschheit Christi herab und über die allgemeine Allgegenwart Gottes hinauf zu setzen, wurde wegen des Erstern ein persönliches und körperliches Einwohnen geleugnet, wegen des Ansbern aber nach altem Sprachgebrauche auf's stärkste behauptet; das Letzere ist auch die Meinung der altprotestantischen Dogmatiker. Dennoch wird durch solches Einwohnen die Freiheit nicht aufgehoben, vielmehr wiederhergestellt, es ist die höchste Freiheit selbst; daher auch die menschliche Beschränfung nicht aufgehoben, sondern es ist dieses christliche und göttliche Leben hienieden doch nur ein Streben, jenseit Bollendung. 2. In der Entwicklung des Protestantismus und ihren Borläusern mußte das Dogma allen Bewegungen der Lehre vom Sohne Gottes nachfolgen, nur daß seinem Ursprunge und Wesen nach nicht die Göttlichkeit, aber die Persönlichkeit des H. Geistes in Frage

letur ac vivificet eos, ac defendat adversus diabolum et vim peccati. F. C. p. 590: Credimus bona opera testimonia esse, quod Spiritus S. praeseus sit atque in nubis habitet. b) A. C. p. 83: Spiritus S. accipitur fide. C. A. p. 11: Spiritus S., qui fidem efficit. §. 171, h.

c) F. C. p. 779 s: Cum Deus sit spiritualis indivisa essentia, quae ubique et in omnibus creaturis est, et ubi est, ibi, praesertim in sanctis habitans, suam secum majestatem habet: tum dici posset, in omnibus creaturis, in quibus Deus est, praecipue vero in electis, qui sunt templa Dei, totam plenitudinem divinitatis corporaliter inhabitare, in eis omnes thesauros sapientiae absconditos, illis omnem potestatem in coelo et in terra datam esse, cum fateri oporteat, credentibus Spiritum S. datum esse. Ea vero ratione inter Christum juxta humanam ipsius naturam et inter alios sanctos homines nullum discrimen relinqueretur. Nulla autem creatura dicere potest: Mihi data est omnis potestas in coelo et in terra! cam tamen Deus universa divinitatis suae plenitudine in electis quidem sit, veruntamen non corporaliter in illis habitet, nec personaliter cum illis unitus sit, sicut in Christo corporaliter inhabitat.

d) F. C. p. 697 s: Damnamus errores sequentes: — quod non Deus ipse, sed dona Dei duntaxat in credentibus habitent. Hollaz p. 343: Non tantum dona Spiritus S. fidelibus communicantur, sed et ipsa Spiritus S. persona in corda ipsorum mittitur, ut tam ratione substantiae, quam ratione ἐνεργείας propius adsit piis, quam impiis. Gal. 4, 6. Jo. 14, 16. 1 Cor. 7, 19. Dicis: Infinitus Spiritus S. buic intimiori conjunctioni obstare videtur. Nam qui infinitus est, is a nullo loco, a nulla creatura abest. Resp. Infinitas Spiritus S. non obstabat, quo minus is propius jungeretur columbae illi, in qua descendebat visibiliter super Christum, quam aliis creaturis. Quin ὁ λόγος, etiam infinitus, proximius habitat in assumta carne propria et quidem σωματιχώς, quam in aliis piis.

e) F. C. p. 719: Si credentes per inhabitantem Spiritum in hac vita perfecte renovarentur, ita quidem ut in tota ipsorum natura peccatum non amplius haereret, non indigerent illi lege, neque ullo exactore, quia sponte et liberrimo spiritu, sine omni doctrina, admonitione aut impulsu legis ea ipsa facerent, quae juxta voluntatem Dei agere debent. Sicut etiam sol, luna et reliqua astra naturalem suum cursum sine admonitione, impulsu et coactione per se absolvunt ad eum modum, quem Dominus semel in prima creatione instituit. Cat. maj. p. 513s: Nomen Dei inter nos sancti-

gestellt wurde. Doch trat für den Supernaturalismus ) und Ratio= nalismus die Wirksamkeit eines unmittelbar göttlichen Princips über= haupt zurück gegen die innere, sittlich religiöse Kraft des Christen= thums. In bloßer Anbequemung nahm Kant den H. Geist für das gute Princip in der Weltgeschichte, s) als zum religiösen Glauben ge= hörig de Wette für den alles durchdringenden Gottesgeist in der Na= tur, h) Schleiermacher für den heiligen Gemeingeist der Kirche, i) hegel für den Geist der Gemeinde als einen wahrhaft göttlichen oder für das Sichselbstwissen Gottes im Andern.k)

#### 4. 178, Resultat.

Die apostolische Kirche hatte nur den ersten unmittelbaren Ein= bruck einer unermeßlichen geistigen Bewegung und einige unwesentliche Erscheinungen des religiosen Enthusiasmus voraus: aber ben S. Geift als das eigentlich religiöse und göttliche Princip hat die Kirche zu allen Beiten mit gutem Rechte fich und ihren Heiligen zugeschrieben. Da= burch ift in der Kirchenmeinung ein auf ihrem Standpunkte unlösba= rer Wiberspruch entstanden, daß basjenige, was ursprünglich als gött= licher Geift im hergebrachten Sinne von Geift und geistiger Einwir= fung galt, zum göttlichen Individuum wurde, von dem bewohnt und erfüllt zu sein nur etwa nach der Analogie dämonischer Besitzung vers standen werden könnte, obwohl auch dieses an der Allgegenwart des göttlichen Geiftes scheitert. Wenn ber B. Geift in ber Weltansicht bes Alterthums die von oben kommende, alles belebende Kraft war, aber eins mit menschlicher Freiheit in der Begeisterung, so schließt sich bas Urtheil ber neuern Zeit nothwendig an das Lettere, indem sie über. ben Sinn bes antifen Supernaturalismus fich verständigend zwar ben göttlichen Ursprung bes S. Geistes anerkennt, boch auch seine rein ge= schichtliche und menschliche Wirksamkeit. Im alttestamentlichen und theilweise altkirchlichen Sinne ift ber H. Geift, darin vom Logos nicht unterschieden, die waltende Gotteskraft in der Weltgeschichte. Aber bieses Allgemeine entspricht noch nicht der neutestamentlichen Berhei=

ficatur, cum et doctrina et vita nostra divina et christiana fuerit. F. C. p. 769: Petrus clarissimis verbis testatur, quod nos etiam, in quibus Christus tantummodo ex gratia habitat, propter tantum mysterium divinae naturae participes fiamus. p. 641: Opus Spiritus S. in hac vita tantummodo in nobis inchoatur, in altera demum vita absolvetur et perficietur.

f) Doch f. Storr, de Spiritus S. in mentibus nostris efficientia. Tub. 777. [Opp. 788. N. I.]

g) Brg. Descotes, b. S. Geift v. bas gute Princip. Frff. 797.

h) Dogm. B. II. §. 41. i) Chr. Gl. B. II. §. 123: "Der H. Geist ist die Vereinigung des göttlichen Wesens mit der menschlichen Natur in der Form des das Gesammtleben der Gläubigen beseelenden Gemeingeistes. §. 124: Jeder Wiedergebohrene ist des H. Geistes theilhaftig, so daß es keine Lebensgemeinsschaft mit Christo giebt ohne Einwohnung des H. Geistes und umgekehrt."

k) Phil. b. Rel. B. II. S. 257: Das Reich des Geistes. Brg. Marhein. Dogm. §. 414 ff. Matthäi, d. L. v. Geiste wider ihre Gegner. Gött. 834.

fung und Birflichfeit. Rur baburch tonnte Chriftus unfterblich in ber Menschbeit fortleben, daß er einen Beift hervorrief, welcher als eine geistige, fittlich religibse Dacht, alles Bildsame umbilbend, alles Berwandte heranziehend, ewiges Leben erweckend, burch alle Bolfer und Beiten schreitet, ber geiftig auf Erben fortlebende Chriftus; und dieses ift ber S. Geift. Biefern er von bem Gottlichen in Chrifto aus: geht, und bas Gottliche in ber Menschheit entwickelt, ift er gottlicher Ratur, und ba dieses Gottliche ein von Gott Gegebenes und Gewoll: tes ift, wirft er mit gottlicher Allmacht, aber ebendeghalb die sittliche Freiheit und Individualität achtend, obwohl jedes Widerstrebende ends lich überwindend, einestheils als beiliger Gemeingeift, ber die Rirche grundet und regiert, anderntheils als Beift des Ginzelnen, ber von biesem Gemeingeift ergriffen burch seine eigne freie Entwicklung zum 6. Geifte wird. Als in ber Rirche bie gottliche Natur Chrifti von feis ner menschlichen Natur scharf unterschieden wurde, mußte auch bas Bottliche in ber Menschheit als wesentlich von ihr verschieden angesehn werben, obwohl biefes rein Menschliche in ben Gaben bes G. Geiftes unwillfürlich burchleuchtet. Bas im Dogma vom göttlichen Ebenbilde mehr nach seinem Berlufte betrachtet wird, erscheint im Dogma vom S. Geifte mehr nach seiner Bieberherstellung, in beiben bie Ibee gottlicher Menschheit. Diesen erhabenen Glauben hat die Rirche in einer ihrer Liturgie angemegnen, als Dogma migverstandenen Symbolik bewahrt, und diese in dem Christen wohnende, die Rirche als heiliger Gemeingeift erfüllende Gottheit, die Menschheit gleichsam als werbende Gottmenschheit, bilbet bie nothwendige Parallele zur Gottheit Chrifti. Der driftliche Gemuthezustand ift sonach ein Erfülltsein vom S. Beifte, ober ein freies und gottliches Leben in geiftiger Gemeinschaft mit Christo.

#### 4. 179. Anhang. Bon der Seilsordung.

Fecht, de ord. modoque gratiae div. in convers. hominis occupatae. Rost. 697. den. Jen. 726. C. Ch. Tittmann, de vocabulis oeconomiae salutis. Vit. 776. 4. [Opp.] Piper, Pg. quo estenditur phil. Kant. sal. ordinem invertere. Gryp. 795. 4. — Palmer, ü. b. bogm. Confiruction b. E. v. b. Anseign. b. Heils u. b. Heilsordn. [Pelts theol. Mitarbeiten. 843. H.]

Von Alters her war anerkannt, daß sich das christliche Leben oft von unmerklichen Anfängen aus durch eine Reihe Entwicklungsmomente bewege. Dieselben wurden nach biblischen Bezeichnungen, in denen die mannichfachen Wirkungen des christlichen Geistes meist bildelich ausgedrückt. sind, von der altproteskantischen Dogmatik in verschiedener Weise aufgestellt.") Aber erst durch eine Verbindung des Pietismus mit dem wolfischen Pedantismus ist eine eigentliche Ordnung des Heils ausgebildet worden d. h. eine Regel über bestimmte, nach der

a) Calov. als σωτηριοποιία s. salutis consequendae modus, Quenst. als gratia Spiritus S. applicatrix.

Reihe zu burchlaufende Stadien bes driftlichen Lebens. Das Wahre baran ift eine psychologische Entwicklung des christlichen Lebens von seinen Anfängen bis zu seinem Ideale, und werden dadurch nicht bestimmte, im Bewußtsein genau zu scheidende Entwicklungsftufen bargestellt, nicht einmal burchgehends eine bestimmte Grabation bes christ= lichen Lebens, sondern nur die einzelnen Begriffe entwickelt, unter benen die Einwirkung des Chriftenthums betrachtet werben kann. Da biefe Lehre theils in die driftliche Ethif gehört, theils nach ihrer bogmati= schen Seite in einer ben protestantischen Charafter schärfer herausstel= lenden Anordnung bereits bargestellt ist, wird sie nur als Antiquität erwähnt. Die Entwicklungsmomente wurden aufgefaßt transitiv als Acte bes S. Geiftes und intransitiv als menschliche Bustande. Die Neuern hielten sich an das Lettere, im Erstern ift mahr, daß die Wirfung nicht zunächst von den einzelnen Subjecten, sondern vom drift= lichen Geiste ausgeht. 1. Vocatio, invitatio Spiritus S. ad salutem per Christum paratam, fide consequendam. Mediata und immediata, directa und indirecta.b) Assectiones gegen die calvinische Prädestina= tion: seria, efficax, resistibilis, inevitabilis, universalis. Die allgemeine Berufung wurde als directa, b. h. durch's Evangelium, zur gerechten Berbammung ber Beiben mit ftarrem Glauben festgehalten,c) seit Hollaz, mit Ausnahme der neuften um geschichtliche Thatsachen unbekummerten Gläubigkeit, d) nur als indirecta, Zurüftung auf's Christenthum durch die Weltregierung; beides für den firchlichen Su= pernaturalismus gleich unzureichend. Auf bem Standpunkte ber rein historischen Betrachtung antwortet ber Frage, warum die Menschheit noch nicht driftlich sei? die mannichfache, freie und allmälige Entwick= lung ber Bölfer. 2. Illuminatio, actio Spiritus S., qua homines ad salutarem religionis christianae cognitionem instituuntur. Als ordinaria durch S. Schrift und Sacrament, als extraordinaria s. immediata nur in ber apostolischen Rirche, gegen die vom Schriftworte un= abhängige übernatürliche Erleuchtung ber Rirche ober bes Ginzelnen. Der Streit über das Verhältniß ber Erleuchtung zur Bekehrung geht auf das Berhältniß der Erkenntniß zum Willen zurück und löft fich in

d) Löhe, drei Bücher v. d. Kirche. S. 37: "Gottes Wahrheit steht über

ben Ergebniffen geschichtlicher Forschungen."

b) Quenst. P. III. p. 461: [Indirecta] fit tum intuitu hujus universi ejusdemque gubernationis et divinae in creaturas beneficentiae, tum per famam generalem et confusam de coetu quodam, in quo dicitur agnosci et coli solus verus Deus.

c) 1b. p. 464 s: Objectum vocationis sunt, tum ratione divinae intentionis, tum ratione aliquoties factae exsecutionis omnes in universum homines. Facta solemniter est universalis haec vocatio tribus distinctis vicibus, temporibus nempe protoplastorum lapsorum, Gen. 3, 8 s., Noachi post diluvium, Gen. 9, 9. 2 Ptr. 2, 5. et Apostolorum, Mc. 16, 15. Rom. 10, 18., quae trina vocatio non tantum fertur in praesentes, quibus immediate facta est, sed pertinet etiam ad posteros, Deut. 1, 6. 4, 11. Gen. 17, 7.

der Anerkennung eines Wechselverhältnisse. e) 3. Conversio s. poenitentia, Spiritus S. actio, qua peccatoribus dolor ob peccata commissa sirmaque persuasio injicitur, se propter solum Christi meritum aeternam salutem consecuturos esse. Ihre Bestandtheile nach dieser lutherischen Desinition: contritio und sides salvisica. () Calvin läßt die poenitentia als im engern und christlicheren Sinne erst aus der sides entstehn. (s) Die katholische Kirche achtet als Theile der poenitentia: contritio, consessio, satisfactio. (d) Die scholastische Unterscheidung von contritio und attritio, jene schon von der Liebe des Guten ergrissen, diese nur aus Furcht vor der Gölle, mit der Controvers über die letzte, ob sie ausreiche, wurde von der protestantischen Kirche abgelehnt; (d) aber auch die katholische Kirche legt kein Gewicht darauf, (d) und die lutherische Orthodoxie dürste, soweit die Zerknirschung als vor der

e) Lit. b. Walch, Bibl. sel. T. II. p. 746 ss.

f) C. A. p. 12: Constat poenitentia proprie his duabus partibus: altera est contritio seu terrores incussi conscientiae agnito peccato. Altera est fides, quae concipitur ex evangelio. Deinde sequi debent bona opera, quae sunt fructus poenitentiae. A. C. p. 165: Si quis volet addere tertiam, videlicet dignos fructus poenitentiae h. e. mutationem totius vitae ac mornm in melius, non refragabimur. Hollaz p. 1147: Nova obedientia non est pars, sed effectus poenitentiae. Melanchthon als gleichbebeutend: mortificatio et vivificatio: Apol. variata p. 165.

g) Inst. III, 3, 1: Poenitentiam non modo fidem continuo subsequi, sed ex ea nasci, extra controversiam esse debet. Quum enim venia per evangelii praedicationem ideo offeratur, ut a tyrannide satanae liberatus peccator in regnum Dei transeat, certe evangelii gratiam nemo amplecti potest, quin ex erroribus vitae prioris in rectam viam se recipiat totumque suum studium applicet ad poenitentiae meditationem. Quibus autem videtur fidem potius praecedere poenitentia, quam ab ipsa proferri, tanquam fructus ex arbore, nunquam vis ejus fuit cognita.

h) C. Trid. S. XIV. Poenit. can. 4: Si quis negaverit, ad perfectam peccatorum remissionem requiri tres actus in poenitente, videlicet contritionem, confessionem et satisfactionem, quae tres poenitentiae partes dicuntur, aut dixerit, duas tantum esse poenitentiae partes, terrorez scilicet incussos conscientiae aguito peccato, et fidem conceptam ex evangelio, qua credit quis sibi per Christum remissa peccata, anathema sit.

i) A. C. p. 165: De contritione praecidimus illas otiosas disputationes, quando ex dilectione Dei, quando ex timore poenae doleamus. Sed dicimus contritionem esse veros terrores conscientiae, quae Deum sentitirasci peccato et dolet se peccasse.

k) C. Trid. S. XIV. Poenit. c. 4: Illam contritionem imperfectam, quae attritio dicitur, quoniam vel ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex gebennae metu communiter concipitur, si voluntatem peccandi excludat cum spe veniae, declarat [S. Synodus] non solum non facere hominem hypocritam et magis peccatorem, verum etiam donum Dei esse, et quamvis per se ad justificationem perducere peccatorem nequeat, tamen eum ad Dei gratiam in sacramento poenitentiae impetrandam disponit. Hoc enim terrore utiliter concussi Ninivitae ad Jonae praedicationem poenitentiam egerunt et misericordiam impetrarunt. Über ben Mißbrand: A. S. p. 322.

sides gebacht wird, mit der attritio vorlieb nehmen. Die lutherischen Dogmatiker unterschieden poenitentia magna [lapsorum] beim Über= gange in ben Stand ber Gnabe, die auch iterata sein kann, aber nicht bei allen auf bestimmte Beise in's Bewußtsein treten muß, und quotidiana [stantium]; fie vertheidigten gegen ben Pietismus die Wirk= samkeit der poenitentia sera, also vor dem Tode kein terminus gratiae peremtorius; 1) ift aber auch keiner nach dem Tode, obwohl jede Sunde eine hemmung. 4. Sanctificatio, Spiritus S. actio, qua severum pietatis virtutisque studium in hominis justificati animo excitat. m) 5. Unio mystica, Spiritus S. actio, qua hominem sanctificatum intimo amore cum Divinitate conjungit. Von den alten Dogmatifern murbe fie mehr als substantielle Bereinigung, von den Neuern mehr als fittliche Übereinstimmung gefaßt und die ganze Lehrweise seit Ernesti gemißbilligt; ") doch auch jene verwahrten sich gegen ein der Mystif beliebtes Aufgeben der eignen Persönlichkeit in Gott, obwohl sich die= ses auf Luther berief.") In Wahrheit ist sie bas Ideal ber Liebe, wie fie Gott und Chriftum vereint, und in ihrer Einheit eben fo fehr die Zweiheit mitgesett.

# Dritter Theil. Christus in der Kirche.

§. 180. überfict.

Die Gemeinschaft, durch welche Christus auf Erden fortgelebt hat bis auf die Gegenwart und fortleben wird in alle Zukunft, ist die Kirche. Die Lehre von derselben handelt vom Begriffe, von den wesentslichen Mitteln, von den Dienern, vom Glaubensbekenntnisse und von der Zukunft der Kirche.

# Erstes Cap. Lehrst. Bom Begriffe ber Kirche.

Kleuker, de ecclesia et ecclesiis. Kil. 817. Kist, b. chr. K. a. Erden n. b. E. d. H. d. Gesch. A. d. Heter=sen, b. Joee d. chr. K. Lpz. 839-46. 3 T.

<sup>1)</sup> Lis terministica, burch J. G. Böse, Term. peremt. salut. Frcf. 698. 12. Lit. b. Walch, Bibl. sel. T. II. p. 783. [Steinbart] Was f. Werth fann man b. schnellen Bef. bef. a. b. Sterbeb. zueignen? Berl. 770. [Antw. Frf. u. L. 771.] Harwood, ü. b. Ungültigf. b. Buße a. b. Sterbeb. A. b. Engl. Hilbb. 778. Schuberoff in b. hom. frit. Bl. H. 7.

m) A. C. p. 68: Fides regenerat nos et affert Spiritum S., ut deinde legem Dei facere possimus, videlicet diligere Deum, vere timere Deum, vere statuere, quod nos exaudiat.

n) Hollaz p. 938: Unio mystica [desponsatio] consistit in speciali et intrinseca conjunctione substantiae hominis fidelis cum substantia S. Trinitatis et carnis Christi. Reinh. S. 540: Ea piorum felicitas, qua praesentissima Dei efficacia magis magisque emendati ad beatissimam voluntatis consensionem cum Deo ipso perducuntur. — Walch, Rel. Streistigf. b. luth. R. B. I. S. 516 ff. B. III. S. 442 ff. Mauritius, de inhabitatione Dei et pecul. Sp. S. Gott. 775. 4.

o) Hollaz p. 797 ss. 943 ss. Walch, Bibl. sel. T. II. p. 763 ss.

#### 5. 181. Die Urfirche.

C. Ch. Flatt, de not. βασ. τ. οὐρ. Tub. 794. 4. Theremin, b. E. v. göttl. Reiche. Brl. 823. F. Fleck, de regno div. Lps. 829. J. Röft lin, b. Wesen b. K. Stuttg. 854. Leben Jesu. §. 37. 90 f. Resch. S. 25 ff.

Das classische Alterthum hat noch die Ahnung einer Weltverbinbung ber humanität gehabt, \*) aber ber Gebanke einer nur burch ben religiösen Beift zusammengehaltenen, baber alle Bölkerscheiben überragenben Einigung lag ibm fern. Den Bebraern mar bas Gottesreich, in der Erwartung als Messiasreich, eine nationale Überlieferung: Inbem Jesus bas politische Element baran fallen ließ, blieb ber Begriff einer religiösen Gemeinschaft. Er hat diefes Reich verkundet theils als fommend Mt. 4, 17. 6, 10. theils als gegenwärtig 12, 28., also als werdend 11, 12. 13, 31 s. Lc. 11, 2., nicht an bestimmten Ort und Cultus gebunden Jo. 4, 21., allen Bölfern bestimmt Mt. 28, 19 s. seinem Wesen nach innerlich Lc. 17, 20 s., boch in seiner irdischen Entwicklung Gute und Bose umfassend Mt. 13, 24-30., und in ber Einsetzung heiliger Gebrauche wie in ber Bevollmächtigung bes Apoftolats scheint wenigstens die Boraussicht einer äußern Gestaltung zu liegen. Bon βασιλεία τοῦ θεοῦ [τῶν οὐρανῶν, τοῦ Χριστοῦ] er: fceint έχχλησία [קהל , צרה] nach seinem eigenthümlich christlichen Sinn als Wort bes herrn nur Mt. 16, 18., blog baburch verschieben, daß dort die Rücksicht auf den König, hier auf die Gemeinde vorwaltet. Johannes hat vielleicht wegen bes politischen Unklangs ben Namen des Reichs zurückgestellt, desto klarer hat er die Sache: durch thatkräftige Liebe alle eins in Christo mit bem Bater 13, 35., 14, 23., alle religiöse Lebendigkeit und Wirksamkeit des Einzelnen bedingt durch sein Unschließen an den herrn 15, 5. Paulus faßte die Rirche als das Organ Chrifti, seinen Leib Rom. 12, 5. Eph. 1, 22 s., bas auf Chris ftus erbaute Gotteshaus Eph. 2, 19-22., eins mit Chriftus 5, 30-32., in ihm alle bloß natürliche und politische Gegenfäte auflosend Gal. 3, 26-28., aber in einer Glieberung, in der jede Individualität, burch den gemeinsamen Geist belebt, dem Ganzen dient 1 Cor. 12, 4 ss. Eph. 4, 11., nicht in äußern Gebräuchen, sonbern im Geifte begründet Rom. 14, 27., aber jedenfalls als etwas Wirkliches in allen einzelnen Gemeinden, einig Eph. 4, 5. 13., rein und heilig Eph. 5, 26 s., doch Unlauteres zur Ausscheidung, Unvollkommenes zur Bilbung enthaltend 1 Cor. 5, 1 ss. 2 Tim. 2, 20 s. Eph. 4, 12 s. Zu dieser Verwirklichung hat Jesus nur den ersten Anstoß gegeben in dem mehr ober minder engen Beisammenleben seiner Junger. Aus diesem Kreise, von der Staatsgewalt meist ignorirt, und ihr gehorsam in allem, das nicht wider Gott, hatte fich ein religiöses Gemeinwesen bereits von felbst gebildet, als es durch bie Berftogung der Chriften aus

<sup>\*)</sup> Cicero, de off. I, 41: Communem totius generis hominum conciliationem et consociationem colere, tueri, servare debemus.

ber Spnagoge und durch die Entwicklung des christlichen Bewußtseins im paulinischen Sinne als nothwendig erkannt wurde. Die Gemeins den waren örtlich geschieden und unabhängig, aber verbunden durch die Apostel und andre Wanderlehrer, eins in Christo und in der Erswartung einer nahen großen Zukunft.

5. 182. Die tatholische Rirche.

Henke, Hist. antiquior dogm. de unitate ecc. Helmst. 781. 4. [Opp. 802.] Schmidt, d. Entst. d. fath. R. In s. Bibl. f. Kr. u. Ereg. B. II. St. 1. R. Rothe, d. Anfänge der K. u. ihrer Verf. Witt. 837. B. I. A. Ritschl, d. Entst. d. altfath. K. Bonn [850.] 857. J. Köstlin, d. fath. Auffass. v. d. K. in ihrer ersten Ausbild. [Deutsche Zeitsch. f. chr. Wiss. 855. N. 33 ff. 46 ff. 856. N. 12 ff.] — Röhler, d. Einh. d. K. Tüb. [825.] 844.

Die geschichtliche Bewegung bes Begriffs ber Kirche steht in Wechselwirkung mit ihrem wirklichen Sein. Der Begriff ber katholischen Kirche ist baburch entstanden, daß dasjenige, was die Kirche zu werden bestimmt ist, als ein bereits Wirkliches geglaubt wurde, während doch der Abstand der Wirklichkeit von der Idee bei Ausstellung der Merksmale, in denen sich der Begriff des Katholicismus entsaltete, es nicht zu einer bestimmten und folgerechten Durchsührung derselben kommen ließ. 1. Die Kirche ist im engern Sinne katholicismus derschben kenden Bedeutung des römischen Reichs und der Welt, der Bestimsmung und wirklichen Verbreitung, ") mit gelegentlicher Verwahrung gegen das bloße Recht der Majorität. ") Nach der weitern Entwicklung jenes Merkmals geht die Kirche durch die ganze Weltgeschichte und über sie hinaus, ") occlosia militans und triumphans. Von dieser Allgesmeinheit ist die Ein heit nur die andre Seite. Zum Gottesreiche geshört wesentlich im Geiste eins zu sein, zum Katholicismus diese Eins

b) Athan. T. II. p. 293: Πληθος χωρίς αποδείξεων αὐθεντοῦν φοβησαι μεν Ικανον, πεῖσαι δε οὐδαμῶς η πόσαι μυριάδες πείσουσί με

τὴν ἡμέραν νύχτα νομίσαι;

a) Ignat. ad Smyrn. [nt. d.] Ecc. Smyrn. Ep. b. Euseb. H. ecc. IV, 15: Η ἐχκλησία τοῦ θεοῦ ἡ παροικοῦσα Σμύρναν τῆ παροικούση ἐν Φιλομηλίω καὶ πάσαις ταῖς κατὰ πάντα τόπον τῆς ἀγίας καθολικῆς ἐκκλησίας παροικίαις, und von Polyfary: μνημονεύσας πάσης τῆς κατὰ τὰνοὶκουμένην καθολικῆς ἐκκλησίας. Athan. de parab. Script. Qu. 37. [T. II. p. 402.] Καθολικὴ, διότι καθόλικὴ καλεῖται, διὰ τὸ κατὰ πάσης είναι τῆς οἰκουμένης, ἀπὸ περάτων γῆς ἔως περάτων. — Aeneas Sylv. Hist. Conc. Basil. [ed. Helmst.] 1. p. 40: Catholica fides i. e. universalis non ideo dicitur, quod universi eam habeant, sed quod universi habere tenentur. Die Donatisten: [Aug. Brevic. Coll. III, 3.] Non catholicum nomen ex universitate gentium, sed ex plenitudine sacramentorum.

c) Aug: In Ps. 92: Ab ipso Abel usque ad eos, qui nascituri sunt usque ad finem mundi et credituri in Christum, totus populus sanctorum. De Civ. Dei I, 35: Memineris in ipsis inimicis latere futuros cives. Clem. Stromm. IV. p. 593: Ελχών τῆς οὐρανίου ἐχχλησίας ἡ ἐπίγειος. Cf. Hebr. 9, 23. Aug. Enchir. c. 56: Templum Dei sancta est ecclesia, scilicet universa, in coelo et in terra. Cf. Hebr. 12, 22 s.

heit außerlich abzuschließen. Die Form bafür ber Episcopat bezieht sich in ben Briefen bes Ignatius noch auf die einzelne Gemeinde, d) in der Anschauung Coprians auf die Gesammt=Rirche.") Wirklich vollzog bie Rirche vom 4. bis 6. Jahrh. eine gewiffe Einheit durch die öfume: nischen Synoden, die abendländische Rirche bes Mittelalters burch bas Papstthum: aber erft durch den Arianismus insbesondre der germanischen Bolker, bann durch die Spaltung der morgenländischen und römischen Kirche, endlich burch die unleugbare Eriftenz und Dacht des Protestantismus blieb die Einheit als Allgemeinheit ein frommer Bunsch und die donatistische Frage gleichberechtigt. f) Das Merkmal des Apostolischen spricht den historischen Charakter der Rirche aus, wiefern aber burch die Reihenfolge ber von Aposteln eingesetten Bischöfe die Überlieferung der apostolischen Lehre gesichert sein sollte,5) widersprach dem jede Lehrstreitigkeit der großen Bisthumer. Der Glaube der Kirche alleinseligmachend zu sein wurde von den ältern Bätern als gleich mit bem alleinigen Beile burch Chriftus in freudiger Gefühlsanschauung ausgesprochen. Aber wie fich bieser Glaube bei Juftin hinfictlich ber vorchriftlichen Frommen erweiterte [g. 74, q], so galt er bem Frenaus in ber Boraussetzung, daß überall wo ber driftliche Geift sei, ba auch bie Rirche, und umgekehrt. h) Das Lettere

d) Ad Smyrn. c. 8: Μηδείς χωρίς τοῦ ἐπισκόπου τι πρασσέτω. Όπου αν φανῆ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ καὶ τὸ πλῆθος ἔστω, ὥσπερ ὅπου αν ἡ Χριστὸς, ἐκεῖ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία. Ad Ephes. c. 3.

<sup>6)</sup> De unit. ecc. c. 4 s: Ecclesiae unitatem qui non tenet, tenere se fidem credit? qui ecclesiae renititur, in ecclesia se esse confidit? quaudo b. Paulus hoc idem doceat, et sacramentum unitatis ostendat dicens: Unum corpus et unus spiritus. Quam unitatem firmiter tenere et vindicare debemus maxime episcopi, qui in ecclesia praesidemus, ut episcopatum quoque ipsum unum atque indivisum probemus. Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur. Ecclesia quoque una est, quae in multitudinem latius incremento foecunditatis extenditur, quomodo solis multi radii, sed lumen unum, et rami arboris multi etc. 3. E. on: ther, Cypr. Lehre v. b. R. Hamb. 839. Dgg. Tertul. de pudic. c. 21: Ecclesia proprie et principaliter ipse est spiritus — non numerus episcoporum.

f) Aug. de unit. ecc. c. 2: Quaestio inter nos versatur, ubi sit eccle-

sia? utrum apud nos, an apud illos [Donatistas]?

civitatem condiderunt, a quibus traducem fidei et semina doctrinae eaeterae exinde ecclesiae mutuatae sunt, et quotidie mutuantur, ut ecclesiae fiant, ac per hoc et ipsae apostolicae deputantur, ut suboles apostolicarum ecclesiarum. — Hinc igitur dirigimus praescriptionem: si Christus Apostolos misit ad praedicandum, alios non esse recipiendos praedicatores, quam Christus instituit. Quid autem praedicaverint, et hic praescribam non aliter probari debere, nisi per easdem ecclesias, quas ipsi Apostoli condiderunt ipsi eis praedicando. Si haec ita sunt, constat omnem doctrinam, quae cum illis ecclesiis apostolicis matricibus et originalibus fidei conspirel, veritati deputandam, sine dubio tenentem, quod ecclesiae ab Apostolis, Apostoli a Christo, Christus a Deo accepit. Irev. III, 3. [§. 188, gg.]

h) Iren. III, 24: In ecclesia disposita est communicatio Christi i.e.

vollendete fich im Glauben Chprians, daß nur in der äußern Einheit mit ber Rirche bes rechtmäßigen Episcopats das Heil.') Obwohl bieses nothwendige Merkmal des Ratholicismus thatfächlich Geltung er= langte, selbst als rational bargestellt wurde, k) so ist doch, bei dem mächtigen Gefühle ber Wirkungen des driftlichen Geiftes auch außer= halb der herrschenden Rirche, seine Consequenz durch Anerkennung der Repertaufe aufgegeben, es felbft aber noch in ber neuften Beit balb umgangen, bald feierlich behauptet worden.1) Die sittliche Vollkom= menheit ober die Heiligkeit ber Rirche als ber reinen Braut Christi wurde allezeit gläubig ausgesprochen. Aber ber Widerspruch bieses Glaubens mit der Wirklichkeit brang fich auf. Nur Parteien, die mit der Rirche brachen, haben es versucht, diesen Widerspruch durch eine unerbittliche Kirchenzucht auszugleichen. m) In der Kirche siegte die Überzeugung, baß sie auf Erden auch die Heuchler in ihrer Mitte zu ertragen habe, wodurch sich der Unterschied einer eigentlichen, wahren Rirche innerhalb der katholischen Rirche ergab, einer geistig verbunde=

Spiritus S. et scala adscensionis ad Deum. In ecclesia enim posuit Deus Apostolos, Prophetas, doctores et universam reliquam operationem Spiritus, cujus non sunt participes omnes, qui non currunt ad ecclesiam, sed semetipsos fraudant a vita per sententiam malam et operationem pessimam. Ubi enim ecclesia, ibi et Spiritus Dei, et ubi Spiritus Dei, illic ecclesia et omnis gratia. Spiritus autem veritas. Quapropter qui non participant eum, neque a mamillis matris nutriuntur in vitam.

i) Cypr. de unit. ecc. c. 4 ss: Avelle radium solis a corpore: divisionem lucis unitas non capit. Ab arbore frange ramum: fractus germinare non poterit. A fonte praecide rivum: praecisus arescit. — Quisquis ab ecclesia segregatus adulterae jungitur, a promissis ecclesiae separatur. Alienus est, profanus est, hostis est. Habere jam non potest Deum patrem, qui ecclesiam non habet matrem. Si potuit evadere quisquam, qui extra arcam Noë fuit: et qui extra ecclesiam foris fuerit, evadit. — Tales etiamsi occisi in confessione nominis fuerint, macula ista nec sanguine abluitur. Esse martyr non potest, qui in ecclesia non est. Cf. Ignat. ad Philad c. 3: Εἴ τις σχίζοντι ἀχολουθεῖ, βασιλείαν θεοῦ οὖ χληφονομεῖ. Orig. Hom. 3. in Jos. c. 5: [T. 11. p. 404.] Extra hanc domum i. e. extra ecclesiam nemo salvatur.

k) Aug. de Bapt. c. Donat. III, 16: Non habent Dei charitatem, qui ecclesiae non diligunt unitatem ac per hoc recte intelligitur dici, non accipi nisi in catholica Spiritus S. Aber I, 1: In quo [schismatici] nobiscum sentiunt, in eo etiam nobiscum sunt. In eo autem a nobis recesserunt, in quo a nobis dissentiunt. Non enim accessus iste atque discessus corporalibus motibus est metiendus. Si ergo qui recessit ab unitate, aliquid aliud agere voluerit, quam quod in unitate percepit, in eo disjungitur. Quod autem ita vult agere, sicut in unitate agitur, ubi hoc accepit, in eo manet atque conjungitur. Itaque isti in quibusdam rebus nobiscum sunt, in quibusdam vero a nobis exierunt.

l) Pius VIII: [Acta hist. ecc. 1835. p. 17.] Firmissimum nostrae religionis dogma, quod extra veram catholicam fidem nemo salvus esse potest. — Carové, d. alleinseligm. R. Frff. 826. Ant. Theiner, d. Seligs feits=Dogma d. röm. fath. R. Brsl. 847. m) RGesch. §. 66 f. 136.

nen Gemeinschaft aller zum Heil Bestimmten, ober die vollsommene Heiligkeit nur auf die heiligende Kraft der Kirche und auf ein Iveal der Zukunft bezogen wurde.") Die Vollsommenheit der Lehre oder die Unfehlbarkeite") wurde von den Kirchenvätern nach 1 Tim. 3, 15. Mt. 16, 18. nur dahin ausgesprochen, daß in der Kirche die Wahrsheit sei, allen Häretikern unüberwindlich. Mober die Voraussehung einer wirklichen Unsehlbarkeit als Ausschließung alles menschlichen Irrthums liegt allen kirchlichen Glaubensentscheidungen s. d. 4. Jahrh. zu Grunde. Ein bestimmtes Organ derselben war nie einmüthig anserkannt. Es konnte der Natur der Sache nach nur die höchste Behörde in der Kirche sein. Also die in's 8. Jahrh. die Synoden. Chprian macht einen Versuch ihrer übernatürlichen Beglaubigung, aber die großen Kirchenlehrer des 4. Jahrh. denken noch nicht an ihre Unsehlbarkeit, d) deren Grundgedanke erst zu Chalcedon [451] in Bezug auf

n) Orig. de Orat. c. 20: [T. I. p. 229.] Τῆς μὲν χυρίως ἐχχλησίας οὐχ ἔχούσης σπίλον ἢ ὁντίδα ἢ τι τῶν τοιούτων, ἀλλὰ ἀγίας καὶ ἀμώμου τυγχανούσης. Aug. de Bapt. c. Donat. VII, 51: Alii ita sunt in domo Dei, ut ipsi etiam sint eadem domus Dei. Haec quippe in bonis fidelibus est et sanctis, ubique dispersis, spiritali unitate devinctis in eadem communione sacramentorum. Alii autem ita sunt in domo, ut non pertineant ad compagem domus. — Optatus Milevit. de schism. Don. II, 1: Ecclesia una est, cujus sanctitas de sacramentis colligitur, non de superbia personarum ponderatur. Aug. Retractt. II, 18: Ubicunque in his libris [contra Donatistas] commemoravi ecclesiam non habentem maculam aut rugam, non sic accipiendum est, quasi jam sit, sed quae praeparatur, ut sit, quando apparebit etiam gloriosa. Nunc enim propter quasdam ignorantias et infirmitates membrorum suorum habet, unde quotidie tota dicat: Dimitte nobis debita nostra.

o) [Blau] Kritische Gesch. b. firchl. Unsehlb. Frkf. 791. Frenkirch [Betke meister] Freimuth. Unters. ü. b. Unsehlb. b. kath. K. Gött. 792. F. Hofmann, de ecc. cath. infallib. Vrat. 823. Hase, Streitschr. H. E. 63 ff.

p) Als Zeugniffe d. Unfehlbarkeit angeführt: Klee, kath. Dogm. B.I. S.112f. q) Cypr. Ep. 57: [p. 119.] Placuit nobis, S. Spiritu suggerente et Domino per visiones multas et manifestas admonente. — Athan. de Synn. Arimini et Seleuc: [T. I. p. 917.] Ἐπειδη, ως αὐτοί φασιν, οξ τὸν Σαμοσατέα χαταχρίναντες επίσχοποι [in Syn. Antioch.] ελρήχασι μή είναι όμοούσιον τὸν υίον τοῦ θεοῦ τῷ πατρί, και λοιπὸν αὐτοί διὰ τὴν πρὸς τοὺς εἰρηκότας εὐλάβειάν τε και τιμὴν οῦτω περί τὴν λέξιν διάκεινται καλον μετ' αὐτῶν μετ' εὐλαβείας και περί τούτου διασκέψασθαι, συγπρούειν μέν τούτους πρός έπείνους [patres Nicaenos] απρεπές, πάντες γάρ είσι πατέρες. Greg. Naz. Ep. 55: [T. I. p. 814.] Έχω μέν ουτως, εί δει τάληθες γράφειν, ώστε πάντα σύλλογον φεύγειν ξπισχόπων, διι μηδεμιάς συνόδου τέλος είδον χρηστόν, μηδέ λύσιν κακών μαλλον έσχηχυίας, η προσθήχην. Aug. de Bapt. c. Donat. II, 3: Quis nesciat S. Scripturam omnibus episcoporum literis ita praeponi, ut de illa omnino dubitari et disceptari non possit: episcoporum autem literas per sermonem forte sapientiorem cujuslibet in ea re peritioris et per aliorum episcoporum graviorem auctoritatem doctioremque prudentiam et per concilia licere reprehendi, si quid in eis forte a veritate deviatum est: et ipsa concilia, quae per singulas provincias fiunt, plenariorum conciliorum auctoritati,

bie nicanische Satzung ausgesprochen worden ist.") Im Mittelalter war die Unsehlbarkeit der allgemeinen Kirche anerkannt: aber wenn es zur Frage kam, wo die unsehlbare Entscheidung zu sinden? kamen Erkläsrungen vor, die auch dem Proteskantismus gerecht sein würden.") Nach seiner wirklichen Macht war bis in's 14. Jahrh. die Unsehlbarkeit auf den Papst zu beziehn, ohne daß dieses bei dem schrossen Widerspruche der Wirklichkeit auch nur von den Päpsten selbst einmüthig behauptet worden wäre.") Als die Synoden des 15. Jahrh. sich über den Papst stellten,") wäre sinnlos gewesen in diesem noch das Organ der Unsehlsdarkeit zu erkennen, während doch die zu Constanz herrschende Partei wegen ihrer Stellung zu den Beschlüssen von Pisa nicht geneigt war, den Synoden die Unsehlbarkeit anzueignen.") Seitdem haben die Partei teiansichten des Papals und Synodalschstems neben einander bestans

quae fiunt ex universo orbe christiano, sine ullis ambagibus cedere, ipsaque plenaria saepe priora posterioribus emendari, quum aliquo experimento rerum aperitur, quod clausum erat, et cognoscitur, quod latebat.

τ) Mansi T. VI. p. 672: Κατ' οὐδένα τρόπον σαλεύεσθαι πρός τινων ἀνεχόμεθα τὴν ὁρισθεῖσαν πίστιν παρὰ τῶν άγίων ἡμῶν πατέρων τῶν ἐν Νικαία συνελθόντων · οὕτε μὴν ἐπιτρέπομεν ἑαυτοῖς, ἢ ἑτέροις, ἢ λέξιν ἀμεῖψαι τῶν ἐγκειμένων ἐκεῖσε, ἢ μίαν γοῦν παραβῆναι συλλαβὴν, μεμνημένοι τοῦ λέγοντος · μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου. Οὐ γὰρ ἦσαν αὐτοὶ οἱ λαλοῦντες, ἀλλ' αὐτὸ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ.

s) Thomas P. II. 2. Qu. 1. Art. 9: Ecclesia universalis non potest errare, quia Spiritu S. gubernatur, qui est spiritus veritatis. — Antonini Summa doctr. P. III. Tit. 23. c. 2. §. 6: Possibile est, quod tota fides remaneret in uno solo. Itaque verum est dicere, quod fides non deficit in ecclesia. Et hoc patuit post passionem Christi, ubi remansit in sola virgine, quia omnes alii scandalizati sunt, et tamen Christus oraverat pro Petro, ut non deficeret fides sua. Ergo non dicitur ecclesia deficere, nec errare, si remaneat fides in uno solo.

t) Gregorii VII. dictatus: Quod romana ecclesia nunquam erravit, neque in perpetuum, Scriptura testante, errabit. Innoc. III. Serm. 2. de consecr. Pontificis: In tantum mihi fides necessaria est, ut cum de caeteris peccatis Deum judicem habeam, propter solum peccatum, quod in fidem committitur, possim ab ecclesia judicari.

u) Conc. Constant. Sess. V: [Hardt, Constant. Conc. T. II. p. 98.] S. Synodus declarat, quod ipsa in Spiritu S. legitime congregata generale concilium faciens et ecclesiam catholicam militantem repraesentans, potestatem a Christo immediate habet, cui quilibet cujuscunque status vel dignitatis, etiamsi papalis, existat, obedire tenetur in his, quae pertinent ad fidem etc. Recipirt zu Basel: Mansi T. XXIX. p. 21.

v) Petrus de Alliaco: [Hardt, Constant. Conc. T. II. p. 200.] Licet concilium Pisanum probabiliter credatur repraesentare universalem ecclesiam, quae Spiritu S. regitur et errare non poterit: tamen propter hoc non est necessario concludendum, quod a quocunque fideli sit firmiter credendum, quod illud concilium errare non potuit, cum plura priora concilia fuerint generalia reputata, quae errasse leguntur. Nam secundum quosdam magnos doctores generale concilium potest errare, non solum in facto, sed etiam in jure, et quod magis est, in fide. Quia sola universalis ecclesia hoc habet privilegium, quod in fide errare non potest.

den, und die neuere Theologie hat nur durch Unbestimmtheit und durch ein unpraktisches Zusammenfaffen ber Gegenfate vermittelt.") Dem Staate gegenüber fand im Rechtsbewußtsein der Rirche immer ihre Selbständigkeit fest, und die gottliche Bertheilung beiber Gewalten neigte fich im Mittelalter zur Ableitung ber weltlichen aus ber geift= lichen Gewalt. Seitbem hat die romische Rirche, selbst eine weltliche Macht, mit wechselnbem Glude versucht den Staat und die weltliche Bildung zu beherrschen. 2. Tertullian bezeugt, daß die Rirche zum Blaubensbekenntniffe gebore, feit Coprian tamen allmalig bie Mert= male hingu.") Die Scholastifer haben feinen Lehrbegriff über bie Rirche, von beren unbedingter Auctorität fie ausgehen. Bonifacius VIII [1302] fügte zur alleinseligmachenben Rirche ben Gehorsam gegen ben romischen Bischof als nothwendig zum Seil. Die Opposition in und außerhalb ber Rirche erhob fich über die romische zur Idee einer mahr= haft allgemeinen Rirche ober sah bie mahre Rirche in den zum Beil Prabestinirten.") Die Synobe zu Trient vermied auf diese Lehre ein=

w) Bellarm. ecc. mil. c. 14: Cum dicimus ecclesiam non posse errare, id intelligimus tam de universitate fidelium, quam de universitate episcoporum i. e. quod tenent omnes fideles tanquam de fide, necessario est verum et de fide, et similiter id qued decent emnes episcopi tanquam ad fidem pertinens, necessario est verum et de fide. Klee, Dogm. B. l. 6. 210: "Beiter ift zu bevorworten, daß ber Infallibilitat bes Primats feine bogmatische Qualität vindizirt, bieselbe nie als wesentliche Lehre ber Kirche feierlich ausgesprochen worden, sondern nur als eine höchst achtungswürdige Meinung in der Kirche von Bielen behauptet ift, und hier mit ihren Gründen dar= zustellen ist, wonach sie nicht so leichtfinnig und schnöbe zu verurtheilen, sondern einer ernften Erwägung und gar bes Beifalls werth erscheinen konnte." Doh= ler, Symb. S. 339: "Reinem Einzelnen, als solchem, kommt diese Unverirrlichkeit zu. 399: Die bogmatischen Bestimmungen des (mit der allgemeinen Mitte vereinigten) Episcopates find untrüglich, benn er repräsentirt die allgemeine Rirche, und eine von ihm falsch aufgefaßte Glaubenslehre wurde bas Ganze bem Irrihum preisgeben."

x) Tertul. de bapt. c. 6: Quum sub tribus et testatio sidei et sponsio salutis piguerentur, necessario adjicitur ecclesiae mentio: quoniam ubi tres i. e. Pater et Filius et Spiritus S., ibi ecclesia, quae trium corpus est. Cypr. Ep. 76: Credo sanctam ecclesiam, und nur dieses in den altern Formelu des Symb. Apost. Cyr. Cat. XVIII,23: εἰς μίαν, άγιαν, καθολικὴν ἐκκλησίαν. Symb. Nicaenum: καὶ ἀποστολικήν. Athanasianum bloß sides catholica.

y) Extrav. commun. L. I. Tit. 8. c. 1: Unam sanctam ecclesiam catholicam et ipsam apostolicam credere cogimur et teuere, — extra quam nec salus est nec remissio peccatorum. Porro subesse romano pontifici omni humanae creaturae declaramus esse de necessitate salutis.

z) [Gerson] De modis uniendi et reform. ecc: [Opp. T. II. 1. p. 163.] Catholica universalis ecclesia ex variis membris unum corpus constituentibus, sive ex Graecis, Latinis et Barbaris, in Christum credentibus est conjuncta. Cujus corporis caput Christus solus est. In hac ecclesia [quae temporalia ad instar Christi despicit, quae originem fidei et fundamenta primitivae ecclesiae custodit, quae sanctitatem cum probis moribus concordat] et in ejus fide omnis homo potest salvari, etiamsi in toto mundo aliquis Papa non posset reperiri. Causa est, quia in hac solum ecclesia est

zugehn. Im Katechismus find die Merkmale ber Kirche nach bem aposselischen Symbol entwicklt, und althergebrachte Bestimmungen bes Katholicismus hinzugefügt.") Bon ber neuern Theologie ist ber Besgriff ber katholischen Kirche als ber fortgesetzen Menschwerdung bes Gottessohnes bahin bestimmt worden, daß die wahre Kirche und ihre Mitgliedschaft durch rein äußerliche Merkmale dargethan werde, wobei der Begriff einer unsichtbaren Kirche in seiner protestantischen Bestimmtheit verworfen, oder bei seiner neusten Aneignung als untersgeordnet bezeichnet wurde. bb)

Christi fides fundate et buic soli ecclesiae est petestas ligandi et solvendi tradite. Hace ecclesia nunquam errare potest, nunquam deficere, nunquam schisma passa, nunquam bacresi maculata est. lu ista omnes fideles, inquantum fideles sunt, unum sunt in Christo. Alia vero, particularis et privata, in entholica ecclesia inclusa, ex Papa, Cardinalibus etc. compaginata, solet dici ecclesia romana, cujus caput Papa creditur. Et hace errare potest, et potuit falli et fallere, schisma et hacresin babere, etiam potest deficere. Different ergo hac dune ecclesiae sicut genus et species. 3. Beffel f. Il II mann, Reff. vor b. Ref. D. II. 6. 533 ff. Hus, de ecc. [fist. et manumm. T. I. p. 243 ss.]

aa) Cat. Rom. L. I. P. 3. c. 2: Triumphans est coetus clarissimus et feheissimus beatorum spirituum et eorum qui de mundo triumpharunt et ab bajus vitae molestiis liberi actoroa beatitudioe frauntur. Militans coelesia est coetus omnium fidelium, qui adhue in terris vivant, quae ideo nibites vocatur, quod illi cum mundo, carne, satana perpetuum sit bellum. Negno ideirco duas esse ecclesias censendum est, sed ejusdem occlotiae partes duae sout. In ecclesia militanti due sont hominum genera, bonorum et improborum, et improbi quidem corundem sacramentorum participes candem quoque quam boni fidem profitentur, vita ac moribus dissimiles. — Unus est ecclesiae rector, invisibilis quidem Christus, visibilis autem is, qui romanam cathedram Petri legitimus successor tenet, de que fait emprum patrum sententia consentiens, hos visibile caput ad unitatem ecclesiae constituendam et conservandam necessarium fuisse. — Universalis etiam eam ob causam dicitur, quod omnes, qui salutem aeternam consequi cupiunt, cam amplecti debeant. — Quemadmodum hace una ecelesia errare non potest in fide ao morum disciplina tradenda, cum a Spirita S. gubernetur : ita caeteras omnes, quae sibi ecclesiae nomen arrogant, ut quae diaboli spiritu ducantur, in doctrinae et morum perniciosissimis arroribus versari necesse est.

b) Bellarm. ecc. milif. c. 2: Nostra sententia est, ecclesiam unam el veram esse coctum hominum, ejusdem chri. corendem sacramentorum communione colligati rum pastorum ac praecipue unius Christi in ter tione facile colligi potest, qui homines ad eccle ad cam non pertiseant. Tres enim sunt partes sie verae fidei, sacramentorum communio e pastorem, romanum pontificem. Ratione prin nes infideles, tum qui nuoquam fuere in ecclesi qui fuerant et recesserunt, ut hacretici et a; excluduntor entechumeni et excommunicati, missi ad sacramentorum communionem, isti i tias excluduntor achismatici. Includuntur unti

Lein außeres Zeichen zu erkennen, sondern allein in seinem eignen Geiste zu entscheiden, ob er zur wahren Kirche gehöre. h) Die Bösen sind in der empirischen, nicht in der idealen Kirche. i) Nur diese ist die wahrhaft kat holische Kirche als die Gemeinschaft der in der ganzen Welt verstreuten Gläubigen, die auf Christi Stimme hören. den Denn auf sie sind die hergebrachten Merkmale der Kirche zu beziehn und geleten von jeder empirischen Kirche nur in soweit, als sich die ideale Kirche in ihr darstellt. Die Form der römischen Kirche wurde daher als eine

doctrinam et administrationem sacramentorum consentaneam evangelio. p. 148: Neque somniamus Platonicam civitatem, ut quidam impie cavillantur, sed dicimus existere hanc ecclesiam, videlicet vere credentes ac justos sparsos per totum orbem. Cf. Mel. Loci 1543. p. 399. Conf. Angl. art. 19: Ecclesia visibilis est coetus fidelium, in quo verbum Dei purum praedicatur et sacramenta juxta Christi institutum recte administrantur. — Conf. Belg. art. 29: Notae, quibus vera ecclesia a falsa discernitur, hae sunt: Si ecclesia utatur pura evangelii praedicatione et sincera sacramentorum administratione, si disciplina ecclesiastica recte utatur ad corrigenda vitia, si desique ad sormam verbi divini omnia exigat.

A) Conf. Scot. art. 16: Haec ecclesia est invisibilis, soli Deo nota, qui solus novit, quos elegit, comprehenditque tam electos defunctos, quam cos, qui adduc in dae vita supersunt. — Zwingli, Uslegen u. Grund d. Schlußreden. Artif. 8: "hie mag ein jeder in im selbs ersinden, ob er in der kilchen syn oder nit: namlich hat er all sin zuversicht zu gott durch Christum, so ist er in der kilchen, d. h. in der gemeinsame aller frommen christen. Harwies derum alle, so in die creaturen jr hoffnung habend, die sind nit in der kilchen."

i) A. C. p. 145: Impii non sunt sancta ecclesia. p. 146: In Decretis inquit glossa: ecclesiam large dictam complecti bonos et malos, item malos nomine tantum in ecclesia esse, non re. p. 150: Juxta Scripturas seatimus ecclesiam proprie dictam esse congregationem sanctorum, qui vere creduat evangelio et habent Spiritum S. Et tamen fatemur, multos hypocritas et malos his in bac vita admixtos habere societatem externorum signorum, qui sunt membra ecclesiae secundum societatem externorum signorum. Conf. Helv. II. c. 17: Hypocritae dum simulant pietatem, licet ex ecclesia non sint, numerantur tamen in ecclesia. Conf. Belg. art. 29. Brg. §. 182, n.

consequitur unam duntaxat esse ecclesiam, quam propterea catholicam nuncupamus, quod sit universalis et diffundatur per omnes mundi partes, nullis vel locis inclusa vel temporibus. Damnamus ergo Donatistas, qui ecclesiam in nescio quos Africae coarctabant angulos. Nec romanensem approbamus clerum, qui solam prope romanam ecclesiam venditat pro catholica. A. C. p. 146. v. 10. — A. S. p. 335: Puer septem annorum novit hodie, quid sit ecclesia, nempe eredentes, sancti, oviculae audientes vocem pastoris sui. Sic enim orant pueri: Credo sanctam ecclesiam catholicam sive christianam. Haec sanctitas non consistit in amiculo linteo, insigni verticali, veste talari et aliis ipsorum caeremoniis contra [über] S. Scripturam excogitatis, sed in verbo Dei et vera fide. Brg. 2 ut h. B. XX. S. 1381.

l) C. A. p. 11: Ad veram unitatem ecclesiae satis est consentire de doctrina evangelii et administratione sacramentorum. Cat. maj. p. 499:
— in amore unanimem et per omnia concordem, sine sectis et schismatibus. Conf. Helv. II. c. 17: Militans in terris ecclesia semper plurimas
habuit particulares ecclesias, quae tamen omnes ad unitatem catholicae

micht nothwendige und ihres Zwecks versehlte bezeichnet, wobei die Entrüstung über vorliegende Mißbräuche den Papst zum Antichristen steigerte.") Das Rechtsbewußtsein dem Staate gegenüber blieb wesentslich unverändert, aber durch die Macht der Ereignisse kam vornehmlich die lutherische Kirche unter die Botmäßigkeit der Fürsten. 2. Die alt = protestantischen Dogmatiker") unterschieden eine sicht dare und unsicht dare Kirche, zunächst um zu zeigen, worin die Kirche wesentzlich bestehe, und wiesern die Bösen in ihr sein. Dabei die Sichtbarz keit genau beim Worte nehmend, P) bezogen sie die hergebrachten Merks

ecclesiae referuntur. — Cat. moj. p. 500 s: Extra hanc christianitatem neque ulla est peccatorum remissio, quemadmodum nec ulla sanctificatio adesse potest. F. C. p. 666. v. 37. Conf. Helv. II. c. 17: Communionem cum ecclesia vera tanti facimus, ut negemus eos coram Deo vivere posse, qui cum vera Dei ecclesia non communicant, sed ab ea se separant. — A. C. p. 145: Videtur additum: [in Symb. Apost.] sanctorum communio, ut exponeretur, quid significet ecclesia, nempe congregationem sanctorum, qui habent inter se societatem ejusdem evangelii et ejusdem Spiritus S., qui corda eorum renovat, sanctificat et gubernat. — A. C. p. 148: Haec ecclesia columna est veritatis. Conf. Helv. II. c. 17: Non errat illa [ecclesia], quamdiu innititur petrae Christo. Nec mirum, si erret, quoties deserit illum, qui solus est veritas.

m) A. S. p. 312 ss: Quod Papa non sit jure divino caput totius christianitatis, hoc enim nomen soli Christo debetur, sed tantum episcopus et pastor ecclesiae, quae est Romae, et eorum, qui sponte se ad eum conferunt, vetera concilia et aetas Cypriani ostendunt. — Ecclesia nunquam melius gubernari potest, quam si omnes sub uno capite, quod est Christus, vivamus, et episcopi omnes, pares officio, conjuncti sint. — Haec doctrina praeclare ostendit Papam esse ipsum verum antichristum, qui supra et contra Christum sese extulit, quandoquidem christianos non vult esse salvos sine sua potestate. Conf. Helv. II. c. 17: Caput est, quod in corpore eminentiam habet et unde corpus vitam haurit. Ergo ecclesia non potest ullum aliud habere caput quam Christum. — Hic apostolis suis apostolorumque successoribus primatum et dominium in ecclesia severissime probibuit.

n) Heshusii de vera ecc. ejusque autorit. I. II. Jen. 572. Hunnius, de ecc. vera ejusque cap. Frcf. [591.] 604. Musaeus, de nat. et defin. ecc. Jen. 655. Jüger, Tr. de ecc. praecipuisque circa hunc loc. controvv. Tub. 711. 4.

omnes eos complectitur, qui versantur in coetu vocatorum, sive sunt pii sive impii. Si vero ecclesiam consideres, quateuus est societas fidei et Spiritus S., in cordibus fidelium habitantis, eatenus dicitur invisibilis et electorum propria. Quenst. P. IV. p. 493: Ecclesia salva unitate pro diverso considerandi modo distinguitur in visibilem et invisibilem. Respectu vocatorum dicitur visibilis, respectu electorum invisibilis; extra visibilem vero ecclesiam non est quaerenda invisibilis, sed haec illi est inclusa.

p) Hollaz p. 1281: Ecclesia, quae in terris est, stricte et proprie sumta pro coetu vere credentium, per terrarum orbem diffuso, non est visibilis et conspicua distincte, sed tamen confuse. At late sumta et improprie pro coetu vocatorum promiscuo, ita visibilis est, ut tanquam vera et quoad membra sua distincte agnosci et ab aliis ecclesiis falsis seu corruptis discerni queat. Fieri tamen potest, permittente Deo, ut ecclesia vera

male mit einigen neu beliebten balb insgemein auf die Kirche, bald in bestimmterer Fassung auf die unsichtbare Kirche, und auf die sichtbare in soweit, als jene in ihr enthalten ist. ) Nur die unsichtbare Kirche hielten sie für katholisch im eigentlichen Sinne und für unsehlbar, so daß hierdurch nur die Macht und Unverwüstlichkeit der christlichen Wahrheit im Gegensaße der Prätension irgendeiner sichtbaren Kirche ausgesprochen wurde. Daher die nothgedrungene Entsernung oder ungerechte Ausschließung aus der sichtbaren Kirche nicht von der wahren katholischen Kirche ausschließt.") Aber die Erkennungszeichen der wahre

nulla sui parte sit visibilis, deficiente coetu hominum conspicuo, veram doctrinam publice profitente, et ubique locorum haereticis atque schismaticis praedominantibus. p. 1283: Quaecunque ecclesia delitescit in solitudinibus, montibus, speluncis et cavernis terrae, comparative est invisibilis.

q) Quenst. P. IV. p. 482: Affectiones et adjuncta ecclesiae suat: unitas, sanctitas, catholicismus, apostolicismus, auctoritas [quae quidem magna est, non tamen major auctoritate S. Scripturae], visibilitas, splendor, afflictio, defectibilitas. Hollaz p. 1301: Attributa ecclesiae proprie dictae [invisibilis]: unitas, sanctitas, catholicismus, apostolicismus. p. 1306: Ecclesia visibilis vera certo respectu est una, sancta (per synecdochen partis pro toto), apostolica, catholica (ratione catholicismi interni, quia doctrinam catholicam incorruptam profitetur).

r) Quenst. P. IV. p. 488: Disting. inter ecclesiam visibilem et particularem et inter ecclesiam invisibilem et catholicam, ad hanc beni duetaxat pertinent. p. 497 ss: Ecclesia catholica et invisibilis, quae ab orbe condito fuit et duratura est ad consummationem saeculi, in fundamento fidei non erravit, nec errat nec deficere potest: ecclesia vero particularis quaevis, etiamsi sit a Petro plantata, potest errare etiam in fundamentalibus, imo deficere non tantum temporaliter, sed etiam finaliter, cum nulla earum privilegium ἀναμαρτησίας acceperit. — Disting. inter universitatem episcoporum et doctorum, quantovis numero, quantalibet sapientia doctrinaque pollentem, et inter universalitatem fidelium: non illis, sed his Christus hoc privilegium et hanc promissionem dedit, ut errare non possint. Probatur: ex promissionibus Mt. 16, 18. Jes. 59, 21.; ex speciali Dei providentia, quae promisit, se provisurum, ne totum universale deficiat; ex symbolo apostolico: credo sanctam catholicam ecclesiam; ex absurdis, quae ex contraria sententia sequuntur, sic enim foret Christas sine regno, caput sine membris, sponsus sine sponsa. Probatur ecclesias particulares omnes errare posse: ex vaticiniis de magna quadam ἀποστασία et seductione Mt. 24, 24. 2 Thss. 2, 3.; ex comminationibus et monitis, ne errent vel seducantur; ex exemplis V. et N. T. ecclesiarum particularium, quod scil. saepe et quidem plures, etiam in articulis fidei errarint, imo penitus defecerint, 1 Cor. 7, 12. Gal. 1, 6. 4,9. Exod. 32, 4. Ipsi Apostoli errarunt, sequentes communem errorem de regno Messiae terreno et de reditu Eliae. — p. 496: Conjunctio cum externa visibilis ecclesiae societate non est absolute necessaria: nam christiano, qui in Turcia vel Barbaria captivus particulari ecclesiae se adjungere nequit, sufficit ad salutem conjunctio interna cum ecclesia catholica. Hollaz p. 1290: Homines justis de causis excommunicati non sunt membra ecclesiae. At vero injuste excommunicati non desinunt esse membra catholicae ecclesiae, etiamsi ex visibili et particulari ecclesia ejiciantur. Jo. 16, 2. Lc. 6, 22.

ren Kirche eigneten sie ber sichtbaren Kirche zu, und obwohl sie baraus bie römische Rirche als eine falsche, die lutherische als die wahre Rirche erwiesen,") auch barthaten, daß der Papft ber Antichrift sei, berechtigte boch ihr Glaube an die unsichtbare Rirche zur Anerkennung wahrer Chri= penauch in der falschen Kirche.') In ethische und firchenrechtliche Fragen eingehend faßten sie Familie und Staat eng und niedrig an sich, aber nach ihrer driftlichen Beziehung, und im Gegensatze des wirklichen Rechtszustandes setzten sie ein Nepräsentativspstem als nothwendige form der Kirchenverwaltung voraus: die Rirche aus den drei Stanben: Familie, Obrigkeit und Geistlichkeit, zusammengesetzt als ecclesia synthetica, aus der sich zur Verwaltung die ecclesia repraesentativa bilbet, ihre Form bas Concilium, beffen Norm bie S. Schrift.") 3. Die Wiedertäufer hatten ben katholischen Begriff der Kirche protestantisch in die einzelnen vom Geist Erweckten gelegt und die pro= testantische Mustik fuhr fort in ihrem Sinne ben Geist an die Stelle ber Kirche zu setzen. Indem die protestantische Kirche auf eigne Un= sehlbarkeit verzichtend sowohl ruckwärts auf eine vollkommene Darstel=

s) Hollaz p. 1306 ss: Ecclesia vera seu pura est coetus hominum, in quo omnia, quae ad salutem creditu et ad vitae sanctimoniam factu sunt necessaria, ex verbo Dei perspicue docentur et sacramenta juxta institutionem Christi rite administrantur. Ecclesia falsa seu impura est coetus hominum, in quo doctrina fidei ex verbo Dei, admixtis erroribus et corruptelis, publice proponitur, et sacramenta quidem administrantur, sed non eo modo et fine, quo a Christo instituta sunt, dispensantur. — Notae propriae ecclesiae visibilis verae, e quibus illa homini christiano, sacrarum literarum perito, infallibiliter innotescit, sunt pura verbi divini praedicatio et legitima sacramentorum administratio. Ecclesia romana sive pontificia neque vera, neque catholica est. — Ecclesia christiana, Augustanae Confessioni non variatae addicta est vera et catholicam amplectitur doctrinam: at ratione amplitudinis non est catholica, sed particularis.

t) Ib. p. 1313: Ecclesia falsa, quatenus falsa est, non parit Deo filios spirituales. In ecclesia tamen falsa nasci possunt et nascuntur Deo filii spirituales per verbum Dei, quod ibi adhuc praedicatur, et per baptismum in substantialibus integrum.

u) Quenst. P. IV. p. 393: In ecclesia militante tres ordines a Deo instituti sunt, videlicet ecclesiasticus, politicus et oeconomicus, quos etiam hierarchias appellare consueverunt. Oeconomicus ordo inservit generis humani multiplicationi et propagationi, politicus ejusdem defensioni et gubernationi, ecclesiasticus ad salutem aeternam promotioni. p. 478: Totum aggregatum, quod constituunt tres status hierarchici, ecclesia dicitur synthetica. p. 483: Ecclesia repraesentativa dicitur congregatio doctorum et praepositorum ecclesiarum, sive omnium, sive singularum, quae ecclesiam syntheticam repraesentat et quandam quasi ideam ejus exhibet et compendium facit. Hollaz p. 1320 ss: Repraesentatur ecclesia synthetica cum per ministerium ecclesiasticum, tum per concilium. Assessores et judices in conciliis sunt non tantum episcopi, doctores et pastores, sed etiam laici, literarum sacrarum periti, pii, veritatis et pacis amantes, ab ecclesiis delegati. Unicum principium et norma decidendi quaestiones controversas de dogmatibus et moribus est Scriptura canonica.

lung bes Christenthums in ber S. Schrift verwies, die ber freien Auslegung ber Wiffenschaft anheimfiel, als vorwärts auf eine vollkommene Rirche, ber fich jeber nach ber ihm verliehnen Gabe annabern folle, war ber religiofe Geift von jeber unbedingten Auctorität auf Erben freigesprochen. Aber bas Dogmenspftem, in welchem fich ber Protestantismus zuerft bargestellt hatte, war ber subjectiven Freiheit so entgegen, daß nach bem ersten Sturme ber Reformation 2 Jahrhunderte durch die einzelnen protestantischen Rirchen in Glaubenssachen die Auctorität einer unfehlbaren Rirche behaupteten. Als der protestantische Geift endlich zu fich selbst kommen mußte, geschah es, wie im Berfallen mit seiner bisherigen Dogmatit, so im Migbehagen gegen Die bestehende Rirche. Rant stellte die Idee einer fittlichen Gemein= schaft auf, und ließ die Rirche gelten, soweit fie diesem ethischen Bernunftstaate entsprach.") Der gewöhnliche Rationalismus in ber Beit seiner Berrschaft erklärte bie Rirche für etwas bem Chriftenthum eigentlich Fremdes.") Auch bie supernaturaliftische Dogmatif stellte die Lehre von der Rirche, ausgehend vom äußerlichen Bufam= mentreten und Bekenntniffe, flüchtig in einen Nachtrag zur Chriftologie.\*) Das chriftliche Gefühl zog fich gern in eine Verherrlichung ber unsichtbaren Rirche zurud, als einer Gemeinschaft ber Berzen, bie ber äußern Form nicht bedürfe. Aber in ber allmäligen Versöhnung bes Protestantismus mit sich selbst gewann auch die firchliche Gefinnung neue Rraft. Die Energie berselben murbe an Schleiermacher offenbar, bem die Dogmatik aus ber kirchlichen Verkundigung entsteht, und bie Rirche als die vom beiligen Gemeingeiste beseelte Gemeinschaft ber Wiebergebornen alle Gnabenwirkungen für den Einzelnen vermit= telt, das vollkommene Abbild bes Erlösers, insofern unsichtbar, aber nothwendig eine sichtbare Rirche als ein Gemisch von Rirche und Welt, um diese zu überwinden. 3) In der hegelschen Philosophie erschien

v) Rel. innerh. St. 3. Schmidt-Phiseldeck, de morali christ. societ. sub typo regni cael. Havn. 794. Staeudlin, de not. ecc. Gott. 795. 4. umgearb. in b. Gött. theol. Bibl. B. I. S. 631 ff. B. III. S. 241 ff. Stapfer, de natura, conditore et incrementis reipubl. ethicae. Bern. 797.

w) Röhr, Br. ü. d. Rat. S. 409: "Daß die chriftliche Religion, als Universalreligion, keine positive Religion sein konnte, das ist wohl über jeden Zweisel erhoben. Denn die charakteristischen Merkmale, die ihr in jener Hinscht zukommen, stehen ja ganz unverkennbar mit denen, die ihr in dieser Hinsicht eigen sein müssen, in geradem Widerspruche. 415: Eben so wenig läßt sich darthun, daß ihre Religion unter einem charakteristischen Namen, unter dem Namen der christlichen, als eine besondere Religionsversassung auftreten sollte. 416 f: Eben so deutlich fällt in die Augen, daß wenigstens Jesus keinen absichtlichen Antheil daran hatte, wem seine Universalreligion späterhin, mittelst gewisser äußerlicher Gebräuche, als eine besondere Religionsversassung, oder als ein kirchliches Institut, auftrat."

x) 3. B. Reinh. S. 621-28.

y) Chr. Glaube. B. I. S. 35-40, S. 125 ff. B. II. S. 264-70, 330-510.

die Kirche, nehmlich Gott als Geift existirend in der Gemeinde, als die höchste Institution des menschlichen Gesammtlebens, aber ebenbeghalb nur als die religiöse Seite des Staats, der sich als driftliches Staaten= spftem vollendet. Daher die heterodoxe Wendung dieser Philosophie zur Auflösung ber Kirche in die allgemeine Humanitätsgemeinschaft fortschritt.") Aber mit ber Kräftigung bes firchlichen Gemeinsinnes erneute fich auch bas Bewußtsein eines eigenthümlichen Rechtsgebietes ber Rirche, bas bald zur Lösung vom Staate brangte, bald biefen als driftlichen Staat confessionellen Zwecken dienstbar zu machen suchte. Mit der sporadischen Restauration des altkirchlichen Glaubens wurde bie Rirche wieder als rettende und bindende Beilsanstalt aufgefaßt, ein in göttlich gestifteten Ständen gegliederter Organismus, bis zur Ver= leugnung einer unfichtbaren Rirche, die Rirche als die Gesammtheit aller Getauften, und boch die lutherische als die allein wahrhaft fatho= lische Kirche des schriftgemäßen Bekenntnisses.\*a) Daneben ein frommes Berzweifeln an der bestehenden, aus überkirchlichen Baftoren und einer gleichgültigen Masse bestehenden Rirche auf ihren Trummern eine fleine Missionskirche für "die Gemeinde bes Begriffe" sammeln wollte. bb) Bunächst die Theologie freier Forschung war durch ihre Stellung zum ursprünglichen Dogmensystem ihrer Rirche auf die Anerkennung bingetrieben, daß der Protestantismus nicht eine Sammlung von Dogmen, sondern ein Princip sei, wodurch sich die Nothwendigkeit ergab, daffelbe, ftatt der Einzelnheiten und Vorwürfe des blogen Gegen= sates, in ein bestimmtes Verhältniß zum Katholicismus zu stellen.cc) Dagegen ber Zwiespalt beiber Kirchen bes Protestantismus sich zur bloßen Unterscheidung herabsetzte, die nur verschiedene Richtungen sei= ner ursprünglichen Dogmatif neben nationalen und individuellen Gegensätzen auffinden konnte. Daher das Beginnen einer protestantischen

z) Hegel, Bhil. b. Rel. B. II. S. 257 ff. Marheinete, Dogm. S. 320 ff. Brg. Rothe, Aufängeb. chr. K. B. I. Buch 1. — Stranß, B. II. S. 613 ff. aa) W. Löhe, 3 Bücher v. b. K. Stuttg. 845. Kliefoth, 8 Bücher v. b. K. Schwerin 854. B. I. Brg. Flörke in b. Zeitsch. f. luth. Th. 852. H. 1. Delizsch, 4 Bücher v. b. K. Dreb. 847. A. Münchmener, b. Dogma v. b. sichtb. u. unsichtb. K. Sött. 854. Dgg: J. Hösling, Grunds. ev. luth. KVerf. Erl. [850.] 851. B. Wendt, 2 Bücher v. b. K. Apologie Luthers. Sal. 859. — J. Müller in d. Deutschen Zeitsch. f. chr. Wiss. 850. S. 14. 81. 213 ff. Nizsch eb. 852. S. 165 ff. A. Ritschl, ü. d. Bgr. sichtb. u. unsichtb. K. [Stud. u. Krit. 859. H. 1.]

bb) L. J. Rückert, ein Büchlein v. d. K. Jena 857.

cc) De Wette, Dogm. B. II. §. 20. Schleierm. B. I. S. 145-51.

Twesten B. I. S. 112 ff. — Marsh, a compar. view of the churches of Engl. and Rome. Lond. 814. Übers. v. Schreiter, Sulzb. 821. Clausen, Catholicismens og Protestantismens Kirkeforsatning, Låre og Ritus. Kjöbenh. 825. 3 T. Übrs. v. Fries, Neust. 828 f. 3 B. E. Zimmermann, ü. d. prot. Princip. Darmst. 829. Baur, d. Gegens. d. Kath. u. Prot. Tüb. 2. A. 836. S. 454 ff. bes. 523 ff. Dorner, d. Princip unster K. Kiel 841. Peters sen, B. III. S. 64 ff.— H. Thiersch, Borl. ü. Kath. u. Prot. Erl. 846. 2 Abth.

Union theils durch principielle Erhebung über den Gegensatz, theils durch die versuchte Ausgleichung der Dogmen; gegen beides als an einen Verrath an Christus das neue Lutherthum. dd.)

#### 5. 184. Refultat.

1. In der Religion liegt wesentlich biefer Geselligkeitstrieb, bag fie, wie die Menschheit mit Gott, so als Liebe zum Göttlichen im Ge= schöpfe die Menschheit unter einander vereinigt. Christus konnte bie religiofe Erziehung der Menschheit nur dadurch über die Schranke feis nes zeitlichen Lebens hinausführen, daß er ber Grundftein einer Bemeinschaft wurde, welche sein Wert in seinem Geifte für jedes Zeitalter auf fich nahme und bem nachstfolgenben übergabe. hierburch ift bas Gottesreich eine auf Erben anerkannte Dacht, die Liebe bas höchfte Gefet bes driftlichen Bolferlebens geworden, und jedes in seiner Bereinzelung verlorne fromme Streben hat ein Baterland gefunden, durch welches ber Gegensat wiber bas Bose siegreich burchgeführt wird. Die Rirche, als die auf Chriftus gegrundete Gemeinschaft bes religiofen Lebens, entsteht nicht burch ein Busammentreten von Ginzelnen, son= bern burch die Energie der vollkommenen Religion nothwendig ent= standen, ift fie, wie ber Staat, eine gottliche Institution jenseit aller menschlichen Billfur, fie zieht und erzieht die Ginzelnen in fich hinein, und insofern ift fie auch immerdar werbend. Wie jede wesentliche 25 stimmtheit des Geistes sich außerlich barftellen muß, so auch die Ge meinschaft ber in Chrifto verbundenen Bergen, theils verfliegend in einet Durchbringung aller menschlichen Berhältniffe, theils in bestimutter Geftaltung zur religiöfen Erziehung und unmittelbaren Bethatigung ber Religion: die innere Kirche wird eine äußere. Über einen Vorrang zwischen beiben kann verständigerweise nicht gestritten werden, ba sie im nothwendigen Wechselverhältniffe stehn. Die Formen der äußern Rirche sind ihrer Natur nach wechselnd, und die verschiedenen Indivis bualitäten bedürfen ihrer in sehr verschiedner Weise; wo aber bas In= teresse an der äußern Kirche gänzlich fehlt, wird es auch mit der Theil= nahme an ber innern Rirche nicht viel auf fich haben. Die neuluthes rische Auffassung ber Rirche ohne Grund in ber Schrift wiberspricht eben so fehr bem protestantischen Grundgesetze sola fide, ale ber gegen= wärtigen Bilbung, ihr unbewußtes, aber folgerechtes Biel ift ber Batican. Über bie gesellschaftliche Ordnung ber Kirche und ihr Berhält= niß zum Staate, als ber rechtlichen Ordnung eines Bolts, ba baffelbe mit der Form der Rirche wie des Staats wechselt, auch vertragsmäßig ober geschichtlich sehr verschieben bestimmt sein kann, ift bogmatisch nur dieses sestzustellen, daß die Rirche nach ihrem Wesen die Gränzscheiben ber Bolfer nicht anerkennt, noch weniger willfürliche Staatsgranzen,

dd) Nitsch, Urfundenbuch b. ev. Union. Bonn 843. J. Müller, b. ev. Union. Brl. 854. Dgg: Stahl, b. luth. R. u. d. Union. Brl. 859. Brg. KGesch. §. 445 f. 449 f.

und bag biejenige Ordnung fur ihr eigenthumliches Rechtsgefühl ble angemeffenfte ift, welche nach bem jebesmaligen Buftanbe ber Rirche vie mogliche Greibeit mit ber Ginbeit am fraftigften verbinbet, mas bod nur bas Bebeimnif ber Liebe. 2. 3ft bie Rirche ale bas bom d. Beifte regierte Reich Gottes auf Erben wefentlich nur eine, fo muß fe boch in ihrer empirifchen Beftaltung fo verfchiebene Entwicklungs. nomente und Rreife umfaffen, beren raumliche und geitliche Trennung idon burd menichliche Dittel nicht vollig überwunden werben fann, bei fie fich in mannichfachen Glieberungen barguftellen bat, amifchen benen entweber bas Bewußtfein ber bobern Ginbeit ober bes Gegenfages überwiegt. Der umfaffenbfte Gegenfas ift ber einer tatholifchen und proteftantifchen Rirche. Alle folgerechte Berichiebenbeiten berfelben gebn aus ber entgegengefesten Auffaffung bes Berbaltniffes amifchen ber empirifchen und ibeglen Rirche bervor, woburch ber Ratholicie. mus bas Chriftenthum ber Muctoritat, ber Droteftantismus bas Chriftenthum ber Freihelt ift. Unter ber ibealen [unfichtbaren] Rirche wird bie im Glauben und in ber Liebe bolltommene Rirche verftanben, wie Chriftus fie gebacht bat, fo bag alles mabrhaft Chriftliche in einem Indmibuum und in einer geschichtlich vorhandenen Rirche biefer ibea. len Rirche angebort. Beber im allgemeinen Berbaltniffe bed Gott-Uden jum Menfchlichen, noch in einer Berbeigung Chrifti fur eine derlich gegenwärtige Rirche rechtfertigt fich bas Princip ber fatholis Men Rirche, bağ ibre jebesmalige Birflichfeit bem 3beale ber Rirche entipreche, und fie felbft bat biefe Bebauptung immer nur nach einzels sen Ceiten bin und auch ba nirgenbe folgerecht burchgeführt. Aber ibt Brethum war ber Brethum eines bochftrebenben Beiftes, ber bie 3ber mit ber Birflichkelt verwechfelt, fie tonnte nicht obne benfelben ihre welthiftorifche Aufgabe erfullen, und es geborte Corruption ber Rirche im 16. Jahrhunberte bagn, um ju einer machtigen Bolfeanichauung ju bringen. Bie e Riche ber Gottmenfc ftebt, und ihr Biel ift, bag bie D in unjabligen Inbivibualitaten, jum Gottmenfchen m Ritche, bie bagwischen liegt, nothwenbig eine ftrebenbe, lichet mit Menfclichem gemifct, und wie bie Rirche Micht lauter Beilige bat, ja nicht einen abfolut Guten, fonbern nur Die Attliche Rraft um bas Bofe allmalig ju gerftoren, fo auch nicht ein unfehlbares Organ ber Babrbeit, fonbern nur bie Rraft ben Brribum Mmalig ju überminben. Daber ber Broteftantismus, inbem er bie empirifche von ber ibegien Rirche scheibet, und boch bie eine in ber an-

bern anerteunt, auf einer hobern Entwicklungoftuse chriftlicher Bahrbeit fieht, und indem er die katholische Rirche berfelben Idee bes vollkommenen Christenthums unterordnet, nach der er die eigne Rirche mißt, erkennt er auch in ihr eine Gestaltung des Christenthums und kuhlt fich mit den Glaubigen in ihr als Gliedern der ivealen Rirche in

Liebe verbunden, wie fie dem Ratholiken nur burch eine Inconsequenz entsteht. Aber ber Protestantismus forbert auch für die Freiheit, Die er bringt, höhere Beiftesbildung, und muß so schwere Rämpfe und Begenfage in seiner Mitte gewähren laffen, bag bie Rirche in Gefahr fame in Secten zu zersplittern, wurde nicht ihr Bewußtsein der Ein= heit durch den gemeinsamen Gegensatz wider die katholische Rirche le= bendig erhalten, mahrend diese durch ben Protestantismus vor Dig= bräuchen ihrer Auctorität gewarnt wird, und an Reformen nicht ver= geblich gemahnt worden ift. Gehört aber die katholische Rirche nach ihrer welthistorischen Bedeutung mehr ber Vergangenheit an, wie die protestantische Kirche mehr der Zukunft, so bedürfen doch auch jest noch Individuen und Völker in Glaubenssachen der unbedingten Aucto= rität, andre ber freien geiftigen Entwicklung. Sonach haben beibe Rirden für verschiedene Individualitäten subjective Wahrheit, und bier= burch ift die Berechtigung des Übertrittes begründet, die Geburtetirche hat nur das Recht der Jugendliebe und bes schmerzlichen Losreißens voraus. 3. Da die naturgemäße Gränze ber Kirche nur die Mensch= beit ift, liegt nothwendig in ihr das Streben nach Allgemeinheit. Aber um die Weihe bes Menschen durch das Christenthum mahrhaft zu em= pfangen, muß menschliche Bildung und bürgerliche Wohlfahrt eine gewisse Stufe erreicht haben, wie die Menschheit felbst sie erreicht haben mußte, bevor nach Gottes Plane bas Chriftenthum in die Welt et treten konnte. 4. Die Rirche als eine große geschichtliche Gemeinschaft ift in allen Schwankungen und Trübungen doch nie von Chriffus verlaffen worden, daher die Meinung, irgendwann mit ihr wieder von vorn anfangen oder zu ihren Anfängen zurückkehren zu muffen, doch nur eine Selbsttäuschung sein fann. Im Bolfsunterrichte ift eben fo fehr bas Bewußtsein ber höhern Einheit mit ben verschiedenen Rirchen, als die Verschiedenheit und Bedeutung der durch unsrer Bäter Gut und Blut gegründeten protestantischen, nach ihrem positiven Inhalte evangelischen Kirche barzuthun, vor allem aber die Innigkeit bes firchlichen Gemeinsinnes als eine heilige Baterlandsliebe zu weden und zu ftarken.

# Zweites Capitel. Die Gnadenmittel.

§. 185. Einleitung.

Im Gegensatze vermeinter unmittelbarer Offenbarungen im Papst= thum und in der Mystik lehrte die evangelische Kirche, daß sich der H. Geist an bestimmte Mittel gebunden habe, durch die er das erstorbene religiöse Leben erwecke, das erweckte fördere, als: das Wort Gottes, die Sacramente und das Amt der Schlüssel; dunbedingt oder nur ins=

a) A. S. p. 331 s: Constanter tenendum est, Deum nemini Spiritum vel gratiam suam largiri nisi per verbum, et cum verbo externo et prae-

gemein. b) Durch die Verminderung der Sacramente und durch die protestantische Bedeutung des göttlichen Worts ergab sich für die Dog=matik das Bedürfniß, den gegebenen Begriff der Gnadenmittel als einen Gattungsbegriff aufzustellen. Da eine Beschränkung des H. Geistes auf jene Mittel nur polemisch berechtigt ist, und ein seststehender Ge=gensatzwischen Gnade und Natur nicht gesunden wurde: sind die Gnadenmittel nur als die vorzüglichsten Mittel zu betrachten, durch welche die Kirche ihre religiöse Erziehung und Gemeinschaft bewirkt.

### Erftes Lehrstück. Bom göttlichen Worte.

R. B. Hauff, Briefe ben Werth d. schriftl. Religionsurk. betr. Stuttg. 809-14. 3 B. Sonntag, Doctr. inspirationis, ejusque ratio, hist. et usus popular. Heideld. 810. L. D. Cramer, de Bibliologia. Lps. 819 ss. 6 P. 4. Augusti, hist. dogm. Einl. in die H. S. Lyz. 832. Wohlfahrt, die L. v. d. H. S. Neust. 836. Rudelbach, d. L. v. d. Insp. d. H. S. [Zeitschr. f. luth. Theol. 840. H. 1 f. 841. H. 1 ff. 842. H. 2.] W. Grimm, Artifel Insp. in d. A. Encykl. Sect. II. B. 19.

§. 186. Anficht bes Alterthums und A. Testamentes.

Das göttliche Wort war dem Alterthum das von Gott gesprochne, für die Nachwelt in heiliger Schrift bewahrte, und alle höher ent=

cedente, ut ita praemuniamus nos adversus enthusiastas, i. e. spiritus, qui jactitant, se sine verbo Spiritum habere, et ideo Scripturam judicant, flectunt et reflectunt pro libito, ut faciebat Monetarius, et multi adhuc hodie, qui acute discernere volunt inter spiritum et literam. Quid? quod etiam papatus est merus enthusiasmus, quo Papa gloriatur, omnia jura esse in scrinio sui pectoris, et quidquid ipse sentit et jubet, id spiritum et justum esse, etiamsi supra et contra Scripturam aliquid statuat. Hoc in universum antiquus est satanas, qui etiam Adamum et Evam in enthusiasmum conjiciebat et ab externo verbo Dei ad spiritualitates et proprias opiniones abducehat. p. 329: Evangelium non uno modo consulit et auxiliatur nobis contra peccatum —: primum per verbum vocale, secundo per baptismum, tertio per sacramentum altaris, quarto per potestatem clavium, atque etiam per mutuum colloquium et consolationem fratrum, Mt. 18, 20. Cat. Heidelb. Qu. 65.

b) A. S. p. 333: In hoc nobis est constanter perseverandum, quod Deus non velit nobiscum aliter agere, nisi per vocale verbum et sacramenta, et quod, quidquid sine verbo et sacramentis jactatur ut Spiritus, sit ipse diabolus. Nam Deus etiam Mosi voluit apparere per rubum ardentem et vocale verbum. Et nullus propheta Spiritum sine decalogo sive verbo vocali accepit. Et Joannes Baptista nec concipiebatur sine Gabrielis praecedente verbo, nec in matris utero saliebat sine Mariae verbo. Conf. Helv. II. c. 1: Agnoscimus interim Deum illuminare posse homines etiam sine externo ministerio, quos et quando velit. Nos autem loquimur de usitata ratione

instituendi homines, et praecepto et exemplo tradita nobis a Deo.

c) Quenst. P. IV. p. 1: Actum hactenus de principiis nostrae salutis, sequentur media, per quae ad eam pervenitur. Hollaz p. 991: Media salutis sunt media divinitus ordinata, per quae Deus acquisitam a Christo salutem omnibus hominibus, in peccatum prolapsis, ex gratia offert. Reinh. 6. 463: Media gratiae h. e. adminicula ea, quibuscum conjuncta esse solet Spiritus S. ad corrigendos hominum animos efficacia.

wickelte Religionen bes Morgenlanbes ruhn auf beiligen Buchern, bie als Inspirationen oder als Incarnationen ber Gottheit geachtet wer: ben. Im A. T. werben einzelne Thaten und Anschauungen vom gott: lichen Geifte abgeleitet, ohne bag baburch bie menschliche Besonnenheit und freie hingebung ober That ausgeschlossen wurde Judd. 14, 6. Jes. 6. 61. Ezech. 11, 5 ss. u. a., und dieses ist eine gemeinsame Betrachtungsweise bes Alterthums.") Sonach war die menschliche Form eingeschloffen, und bie prophetische Eingebung gilt so wenig als unfehlbare Wahrheit, daß fie abfichtlich taufchen, oder boch zuruckenom: men werben konnte 1 Reg. 22, 11 ss. Jon. 3 s. Gott gebietet zuweis len bas Rieberzeichnen einer Offenbarung Exod. 34, 27. Jes. 8, 1. Jer. 36, 2., von einer Unterstützung beim Riederzeichnen ift nie bie Rebe. Erft nachbem bie religiose Genialität mit ben Propheten erlo: schen schien und die G. Schrift fich abschloß, bilbete fich burch die Chrfurcht vor dem heiligen Buchstaben und durch das Migverständnig ber religiösen Begeifterung ber Glaube, bag ber ganze bebraifche Text, nach den hellenisten auch die Septuaginta, b) als ein Werk Jehovahs burch seinen Geist bictirt sei,") wobei Philo boch rein gottliche Bestandtheile von gemischten unterscheibet, und bas Geset nur ersonnen achtet, wenn auch nicht ohne gotterfüllte Begeiftrung.d) Den Übergang von jener poetisch = religiösen zu bieser bogmatischen Anficht ber Inspiration bilbet die griechische Praxis bei den Drakeln und die platonische Lehre vom heiligen Wahnsinn.") Im A. T. kommt Ahnliches nur von

a) Hom. Odyss. I, 347: Τι τ' ἄρ' αὖ φθονέεις ἐρίηρον ἀοιδὸν τέρπειν, ὅππη οἱ νόος ὄρνυται; οὖ νύ τ' ἀοιδοὶ αἴτιοι, ἀλλά ποθι Ζεὺς αἴτιος, ὅςτε δίδωσιν ἀνδράσιν ἀλφηστῆσιν, ὅπως ἐθέλησιν ἐχάστω. ΧΧΙΙ, 346. I, 200 s. Cic: De nat. deor. II, 66: Nemo vir magnus sine aliquo affatu divino unquam fuit. Or. p. Archia c. 8. Ovid. Met. III, 549.

b) Philo, vita Mos. II: [T. II. p. 140.] Καθάπερ [72 interpretes] ἐνθουσιώντες προεφήτευον, οὐα ἄλλα ἄλλοι, τὰ δ' αὐτὰ πάντες ὀνόματα
καὶ ξήματα, ὥσπερ ὑποβολέως ἐκάστοις ἀοράτως ἐνηχοῦντος.

c) Meuschen, N. T. ex Talm. ill. p. 213 ss. Brg. nt. f.

d) Vita Mos. III: [T. II. p. 163.] Πάντα εὶσὶ χρησμοὶ, ὅσα ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις ἀναγέγραπται, χρησθέντες διὰ Μωϋσέως. Τῶν λογίων τὰ μὲν ἐχ προσώπου τοῦ θεοῦ λέγεται δι' ἑρμηνέως τοῦ προφήτου τὰ δ' ἐχ προσώπου Μωϋσέως ἐπιθειάσαντος καὶ ἐξ αὐτοῦ κατασχεθέντος. Τὰ μὲν οὐν πρῶτα ὅλα δι' ὅλων ἀρετῶν θείων δείγματ' ἐστί. Τὰ δὲ δε ύτε ρα μίξιν ἔχει καὶ κοινωνίαν, πυνθανομένου μὲν τοῦ προφήτου περὶ ὧν ἐπεζήτει, ἀποκρινομένου δὲ τοῦ θεοῦ. Τὰ δὲ τρίτα ἀνατίθεται τῷ νομοθέτη, μεταδόντος αὐτῷ τοῦ θεοῦ τῆς προγνωστικῆς δυνάμεως, ἡ θεσπιεῖ τὰ μελλοντα. Quod omnis probus liber: [T. II. p. 458.] Τοὺς πατρίους νόμους ἀμήχανον ἀνθρωπίνην ἐπινοῆσαι ψυχὴν ἄνευ κατακωχῆς ἐνθέου.

e) Platon. Ion: [Opp. Francof. 602. f. p. 364.] Οὐ τέχνη ταῦτα λέγουσιν [ποιηταλ], ἀλλὰ θεία δυνάμει. Διὰ ταῦτα δὲ ὁ θεὸς ἐξαιρούμενος τούτων νοῦν, τούτοις χρῆται ὑπηρέταις, τοῖς χρησμφδοῖς καλ τοῖς μάντεσι τοῖς θείοις, ἵνα ἡμεῖς οἱ ἀκούοντες εἰδῶμεν, ὅτι οὐχ οὖτοί εἰσιν οἱ ταῦτα λέγοντες, οὕτω πολλοῦ ἄξια, οἶς νοῦς μὴ πάρεστιν, ἀλλ' ὁ θεὸς

falschen oder boch feindseligen Propheten vor Hos. 9, 7. Num. 22 s. Aber Philo bezog die platonische Lehre auf prophetische Zustände, in benen bas menschliche Bewußtsein untergehe, wenn bas göttliche auf= geht; ) er selbst rühmt sich solcher Momente. 8) Am Hohenpriester haftete wenigstens der Gedanke, daß der Geist Gottes durch ihn spreche. h) Die allegorische Auslegung im Beitalter Jesu ift ebensosehr Zeugniß für den dogmatischen Glauben an Inspiration der ganzen H. Schrift, als Aushülfe bes freien fortgeschrittnen Beiftes bagegen. Das Stubium des Gesetzes wird nach Sir. 24, 31. zu einer Art Eingebung. Die H. Schrift war zur Zeit Jesu die Grundlage aller Nationalbilbung, ein Buch voll göttlicher, um jeden Preis festgehaltner Satun= gen.i) Neben bem Glauben an die Ewigkeit des Gesetzes beuteten ver= einzelte Stimmen auf seine theilweise Abrogation durch den Messias. L) Die Traditionen [הַפַּלַה , הוֹרֵה שָׁבַּעֵל פָה] ber Pharisäer zur Anwen= bung, Cafuistif und Scharfung bes Gesetzes wurden bald als Über= lieferungen ber Schule angesehn, balb von Moses abgeleitet, und that= sächlich oft über bas Gesetz gestellt.1)

### §. 187. Lehre bes Renen Testamentes.

1. Berufungen auf das A. T. bezeichnen nur entweder einzelnes Prophetisches als Ausspruch des H. G. Geistes und daher auch durch ihn auszulegen Mt. 22, 43. Hhr. 3, 7. 1 Ptr. 1, 11 s. 2 Ptr. 1, 19 ss., oder den Gesammtinhalt im allgemeinen als göttlich 2 Tim. 3, 16. cf. Rom. 15, 4., doch deutet die ganze Benutung des A. T. auf die

αὐτός ἐστιν ὁ λέγων, διὰ τούτων δὲ φθέγγεται πρὸς ἡμᾶς. — Οἱ ποιηταὶ οὐδὲν ἄλλ ἢ ἑρμηνεῖς εἰσὶ τῶν θεῶν.

f) Quis rer. div. haeres: [T. I. p.511.] Ότε μεν φῶς ἐπιλάμψει τὸ θεῖον, δύεται το ανθρώπινον, ότε δ' έχεῖνο δύει, τοῦτ' ανατέλλει. Τῷ δὲ προφητικώ γένει φιλεϊ τούτο συμβαίνειν εξοικίζεται μέν γάρ εν ήμιν ο νούς κατὰ τὴν τοῦ θείου πνεύματος ἄφιξιν, κατὰ δὲ τὴν μετανάστασιν αὐτοῦ πάλιν είσοιχίζεται. Θέμις γάρ ούχ έστι θνητόν άθανάτω συνοιχήσαι. διά τοῦτο ή δύσις τοῦ λογισμοῦ και τὸ περί αὐτὸν σκότος ἔκστασιν και θεοφόρητον μανίαν εγέννησε. "Οντως γαρ ο προφήτης, και οπότε λέγειν δοχεί, πρός αλήθειαν ήσυχάζει, καταχρηται δὲ ετερος αὐτοῦ τοῖς φωνητηρίοις δργάνοις. De monarch. l. I. [T. II. p. 222.] Προφήτης θεοφόρητος οὐδὲ, εὶ λέγει, δύναται καταλαβεῖν ο γε ὄντως ἐνθουσιῶν · ὅσα δ' ένηχεῖται, διελεύσεται καθάπερ υποβάλλοντος έτέρου. Έρμηνεῖς γὰρ είσω οι προφήται θεού, καταχρωμένου τοῖς ἐκείνων ὀργάνοις πρὸς δήλωσιν ων αν εθελήση. g) De Cherubim: [T. I. p. 143.] Ήχουσά ποτε καί σπουδαιοτέρου λόγου παρά ψυχης εμης είωθυίας τά πολλά θεοληπτεϊσθαι και περί ων ούκ οίδε μαντεύεσθαι, δν έαν δύναμαι απομνημονεύσας ερώ. Cf. Joseph. de B. jud. III, 8, 3. 9. IV, 10, 7.

h) Philo de profugis. [T. I. p. 563.] Γέρας εξαίρετον ὁ ἀμίαντος ἀρχιερεύς, ελεγχος, εκ φύσεως κεκάρπωται, τὸ μηδέποτ εὶς αὐτὸν παραδέξασθαι τόπον γνώμης ὅλισθον. Joseph. Antiqq. XIII, 10, 7. Jo. 11, 51.

i) Joseph. c. Apion. I, 8. k) Bialloblotzky, de legis Mos. abrogatione. Gott. 824. l) Lightfoot ad Mt. 15, 2.

zu Grunde liegende Boraussetzung einer dogmatischen Inspiration: aber für die Autoren des N. T., soweit ihnen das Chriftenthum nicht als Judenthum galt, war der Tod des Buchstabens aufgehoben burch ben Glauben, daß in Christo die vollkommene Offenbarung erschienen fei, und der S. Geift in ihnen über seine unvollkommene Offenbarung vor ihnen frei entscheibe. Wort Gottes ift im Gegensate ber felbftfüchtigen Rebe bas von Bott kommenbe und Gottes Ehre suchenbe Jo. 7, 16. 18. in sebendiger Berkündigung 2 Thss. 2, 15. 1 Cor. 11, 2. 1 Tim. 6, 20., welche höher als jedes andre kirchliche Geschäft gestellt wird Act. 6, 2-4. 1 Cor. 1, 17. Chriftus hat die Rirche nicht auf irgend= eine Schrift, sondern auf ben von ihm ausgehenden Beift verwiesen Jo. 16, 13. cf. 6, 63. 2 Cor. 3, 6. Eine wesentliche Verschiebenheit bes S. Geistes in den 12 Aposteln von Andern, welche ihn empfangen, ift in der Anschauung der apostolischen Rirche nicht nachzuweisen. Der philonischen Ansicht von der Inspiration ift bloß das in Zungen Reden 1 Cor. 14. analog, aber ber Styl des N. T. ganz fremd. Bon gerichtlicher Verantwortung handelt Mc. 13, 11. Lc. 12, 11. Wohl aber glaubten die S. Autoren durch ben S. Geift, der sie erfülle, gottliche Wahrheit zu lehren Gal. 1, 12. 1 Cor. 7, 40., also auch zu schreiben, ohne daß fie deßhalb sich über allem menschlichen Irrthume bachten: sondern wie Paulus den Petrus sogar eines sittlichen Irrthums beschuldigt Gal. 2, 11-14., so unterscheidet er selbst in seinen Schriften die ewige religiose Wahrheit und bas von Chrifto Empfangene von seinen individuellen Ansichten 1 Cor. 7, 10. 12. 25. 2 Cor. 11, 17. 12, 11., sest die Möglichkeit eines Gedächtnißsehlers voraus 1 Cor. 1, 16., und sein Wissen ift Studwerk wie das unfre 13, 12. Auch können die Gemeinden nach der Art, wie er seine Briefe schrieb, an keine andre Auctorität gedacht haben, als an die durch gute Gründe. Ebenso beruft fich Lucas nur auf menschliche Nachrichten und sorgfäl= tige Kritif. Diesem bescheibenen Bewußtsein ber S. Autoren entspricht die Beschaffenheit ihrer Schriften: neben der religiösen Wahrheit und Einheit bes driftlichen Geiftes in den verschiedenen Schriften die eigenthumliche Schreibart, Anschauungsweise und Lehrart ihrer Berfasser, zuweilen logisch mangelhafte Beweise, unhistorische Auslegung bes A. T. und Widersprüche in parallelen Erzählungen. Einige Sprüche treten als religibse Grundgedanken hervor, an fich selbst, oder in ausbrudlicher Bezeichnung als folche Jo. 4, 24. 3, 36. Mt. 22, 37 s. Jo. 13, 34. 2. Jesus betrachtete das ganze Judenthum als eine Burüftung auf ihn und ebendeßhalb als göttlich Lc. 16, 16. Jo. 5, 46., fein Erfüllen bes Gesetzes Mt. 5, 17. Lc. 16, 17. mochte von benen, zu benen es gesagt worden ift, wörtlich verstanden werden, er hat auch Ritualgesetze befräftigt Mt. 8, 4., aber fich auch über fie hinaus gestellt 12, 7 s., und einen Geist geweckt, ber bas Jubenthum zertrümmern mußte Jo. 4, 21-24. 2, 19. [cf. Mc. 14, 58. Act. 6,

14.] 10, 16. 16, 12 s. \*) Indem Paulus das Gesetz als göttliches Institut betrachtete, welches als Zuchtmeister auf Christum seine Bestimmung erfüllt habe Gal. 3, 23 s. Rom. 10, 4. cf. Hbr. 8, 13., stellt er Gesetz und Evangelium, Anechtschaft und Freiheit, Vurcht und Liebe einander ebenso entgegen wie Werke und Glaube Gal. 3, 3. 5, 1. 2 Cor. 3, 6. Dennoch ruht die ganze Sprach= und Denkweise des N. A. auf dem A. T., so daß durch vielsache Verknüpfungen der Verzgangenheit mit der Gegenwart diese verstanden und jene gleichsam noch einmal im höhern Sinne durchlebt wird. Die Traditionen hat Issus nur verworfen, wiesern sie den sittlichen Geboten des göttlichen Gesetzes entgegenstanden Mt. 15, 1-20. 23, 3., indem er seine Außelegungen des Gesetzes im strengsten sittlichen Sinne an ihre Stelle setzte 5, 20 ss., Paulus als Menschensatungen wider die christliche Freiheit Col. 2, 23.

§. 188. Ratholischer Lehrbegriff. A. Inspiration. Ranon. Gefet.

Fr. Balch, frit. Unters. v. d. Gebrauch d. H. S. in den ersten 4. Ihh. Lpz. 779. Credner, Ansehn u. Gebrauch d. neutest. Schriften in den beiden ersten Ihh. In s. Beitr. z. Einl. in d. bibl. Schrr. Hal. 832. — Semler, v. freier Unters. d. Kan. Hal. 771-5. 4 B. [Corodi] Beleuchtung d. Gesch. d. jud. u. chr. Bibelfanons. Hal. 792. 2B. J. E. Ch. Schmidt, frit. Gesch. d. neutest. Schrr. Gieß. 804. 2B. E. Reuß, Gesch. d. H. Schriften N. T. Braunsch. [842. 52.] 860.

1. Durch den kirchlichen Gebrauch des A. T. mit der überkom= menen dogmatisch platonischen Vorstellung seiner Inspiration a) mußten die Denkmale des Urchristenthums, als sie allmälig in den kirchlichen Gebrauch übergingen, und ihrer Natur nach bald vorherrsch= ten, in dieselbe Vorstellung aufgenommen werden, die doch erst in der 2. Hälfte des 2. Jahrh. bemerkbar wird; zur Zeit des Origenes galt die Inspiration beider Testamente als allgemeiner Kirchenglaube. der Inspiration beider Testamente als allgemeiner Kirchenglaube. Die Vornicänische Väter hielten auch prophetische Bücher des Heiden=

a) Leben Zefu. §. 63. b) Tho Iu d, das A. T. im R. T. Samb. 836.
a) Justini Cohort. c. 8: Οὔτε φύσει οὔτε ἀνθρωπινη ἐννοία οὕτω μεγάλα και θεῖα γινώσκειν ἀνθρώποις δυνατὸν, ἀλλὰ τη ἄνωθεν ἐπὶ τοὺς ἀγίους ἄνδρας τηνικαῦτα κατελθούση δωρεᾶ, οἶς οὐ λόγων ἐδέησε τέχνης, ἀλλὰ καθαροὺς ἑαυτοὺς τῆ τοῦ θείου πνεύματος παρασχεῖν ἐνεργεία, ἐν' αὐτὸ τὸ θεῖον ἐξ οὐρανοῦ κατιὸν πλῆκτρον, ὥσπερ ὀργάνω κιθάρας τινὸς ἢ λύρας τοῖς δικαίοις ἀνδράσι χρώμενον, τὴν τῶν θείων ἡμῖν ἀποκαλίψη γνῶσιν. Athenag. Legat. c. 9: Νομίζω ὑμᾶς οὐκ ἀνοήτους γεγονέναι οὕτε τοῦ Μωσέως, οὕτε τοῦ Ἡσαίου καὶ τῶν λοιπῶν προφητῶν, οῦ κατ ἔκστασιν τῶν ἐν αὐτοῖς λογισμῶν κινήσαντος αὐτοὺς τοῦ θείου πνεύματος, ἃ ἐνηχοῦντο ἐξεφώνησαν, συγχρησαμένου τοῦ πνεύματος, ώσεὶ αὐλητὴς αὐλὸν ἐμπνεύσαι.

b) Theophil. ad Autol. III, 12: Περί δικαιοσύνης, ής ο νόμος εξρη- $\frac{\chi_{\xi \nu}}{\chi_{\xi \nu}}$ , ἀκόλουθα εύρισκεται καὶ τὰ τῶν πρωφητῶν καὶ τῶν εὐαγγελίων  $\frac{\xi_{\chi_{\xi \nu}}}{\chi_{\xi \nu}}$ , διὰ τὸ τοὺς πάντας πνευματοφόρους ένὶ πνεύματι θεοῦ λελαλη- $\frac{\chi_{\xi \nu}}{\chi_{\xi \nu}}$ . Orig. de princ. praef. c. 4: [T. I. p. 48.] Quod iste Spiritus unumquemque sanctorum, vel Prophetarum vel Apostolorum inspiraverit, et

thums für inspirirt, °) Clemens stellte die Philosophen neben die Propheten, d) Tertullian achtete jede erbauliche Schrift für eingeges ben, °) und obwohl die Apostel durch die Fülle des Geistes als eigensthümlich bevorzugt galten, so ließ doch die alexandrinische Lehre vom Berhältnisse des Logos zur ganzen Menschheit, d) und der gemeine Kirzchenglaube an die Ausgießung des H. Geistes über alle Christen es nicht zu einer sesten Unterscheidung kommen. In der überkommenen Borstellung lag die Wortinspiration, s) aber da die platonische Borsstellung derselben durch den Montanismus verdächtig wurde, h) neigte sich die kirchliche Ansicht zu einer bloßen Erhebung des menschlichen Geistes durch den göttlichen. Daher Origen es nicht inspirirte Beschandtheile unterschied und Augustin die menschlich beschränkte Kormerkannte, während doch das religiöse Gesühl etwas über menschlichen Irrthum Erhabenes und in der ganzen H. Schrift den Styl des h. Geistes anerkannte. die Herausstellung eines menschlich Individuels

non alius Spiritus in veteribus, alius vero in bis qui in adventu Christi inspirati sunt, fuerit, manifestissime in ecclesiis praedicatur.

c) Theophil. ad Autol. II, 9: Οἱ τοῦ θεοῦ ἄνθρωποι πνευματοφόρω καὶ προφήται γενόμενοι ὑπ' αὐτοῦ τοῦ θεοῦ ἐμπνευσθέντες καὶ σοφισθέντες ἐγένοντο θεοδίδακτοι πλείονες κατὰ χρόνους ἐγενήθησαν περὰ Ἑβραίοις, ἀλλὰ καὶ παρὰ Ἑλλησιν Σίβυλλα, καὶ πάντες φίλα ἀλλήλοις καὶ σύμφωνα εἰρήκασιν.

d) Stromm. VI. p. 823: Εἰχότως Ἰουδαίοις μὲν νόμος, Ελλησιδέ φιλοσοφία μέχρι τῆς παρουσίας, ἐντεῦθεν δὲ ἡ κλῆσις ἡ καθολική— ἤδη δὲ καὶ τὰ ἐν τέχναις ἀγαθὰ ὡς ἐν τέχναις θεόθεν ἔχει τὴν ἀρχήν. cf. p. 761. e) De cultu femm. I, 3: Legimus omnem scripturam aedi-

ficationi babilem divinitus inspirari.

f) Clem. Cohort. p. 5: 'Ο τοῦ θεοῦ λόγος λύραν μὲν καὶ κιθάραν, τὰ ἄψυχα ὄργανα, ὑπεριδών, κόσμον δὲ τόνδε καὶ δὴ καὶ τὸν σμικρὸν κόσμον τὸν ἄνθρωπον, ψυχὴν τε καὶ σῶμα αὐτοῦ, ἀγίῳ πνεύματι ἀρμοσάμενος, ψάλλει τῷ θεῷ διὰ τοῦ πολυφώνου ὀργάνου, καὶ προσάδει τῷ ἀνθρώπῳ ' σὺ γὰρ εἰ κιθάρα καὶ αὐλὸς καὶ ναὸς ἐμός.

g) Iren. III, 16, 2: Potuerat dicere Matthaeus: Jesu generatio sic erat. Sed praevidens Spiritus S. depravatores et praemuniens contra fraudulentiam corum, per Matthaeum ait: Christi generatio sic erat. Clem. Cohort. p. 71: Ἱερὰ ὡς ἀληθῶς τὰ ἱεροποιοῦντα χαὶ θεοποιοῦντα γράμματα εξ ὧν γραμμάτων καὶ συλλαβῶν τῶν ἱερῶν τὰς συγκειμένας γρα-

φας δ αὐτὸς απολούθως Απόστολος θεοπνεύστους παλεί.

h) Tertul. c. Marc. IV, 22: Nesciens quid diceret. [Lc. 9, 33.] Quomodo nesciens? utrum simplici errore, an ratione, quam defendimus in causa novae prophetiae, gratiae ecstasin i. e. amentiam convenire? In spiritu enim homo constitutus, praesertim quum gloriam Dei conspicit, vel quum per ipsum Deus loquitur, necesse est excidat sensu, obumbratus scilicet virtute divina, de quo inter nos et psychicos quaestio est. Interim facile est amentiam Petri probare.

i) C. Cels. VII, 4: [T. I. p. 696.] Οι προφήται ελλαμπόμενοι ὑπὸ τοῦ θείου πνεύματος τοσοῦτον, ὅσον ἢν καὶ αὐτοῖς χρήσιμον, προαπέλαυον τῆς τοῦ κρείττονος εἰς αὐτοὺς ἐπιδημίας. καὶ διὰ τῆς πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτῶν, ἐν' οὕτως ὀνομάσω, ἀφῆς τοῦ καλουμένου ἀγίου πνεύματος διορατικώτεροι. In Jo. tom.

len lag wesentlich in der antiochenischen Auslegungsweise. In höchster Schärfung derselben hat Theodor von Mopsuestia einige Bücher der S. Schrift ihres heiligen Charakters entkleidet, und den meisten Weißagungen nur den geringsten Grad eines göttlichen Inhalts zugestanden. Aber dieses ist nur wegen seiner nestorianischen Richtung auf der 5. ökumenischen Synode gegen sein Andenken benutzt worden. Die Beweise für die Inspiration gründen sich auf die religiöse Kraft und Wahrheit, auf Weißagungen und Wunder. die Kirche sich

1: [Τ. Ιν. ρ. 4 ε.] Σοφά μεν και πιστά και σφόδρα επιτεταγμένα τά άποστολικά· οὐ μὴν παραπλήσια τῷ· τάδε λέγει κύριος παντοκράτως. Καλ κατά τοῦτο ἐπίστησον, εὶ ἐπὰν λέγη ὁ Παῦλος, πᾶσα γραφή θεόπνευστος καὶ ωφέλιμος, ξμπεριλαμβάνει καὶ τὰ ξαυτοῦ γράμματα, η ού τό · κάγω λέγω, και ούχ ο κύριος · και τό · εν πάσαις εκκλησίαις διατάσσομαι καὶ τό οἰα ἔπαθον ἐν Αντιοχεία, ἐν Ἰχονίω, καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια ενίστε ύπ' αὐτοῦ γραφέντα καὶ κατ' εξουσίαν, οὐ μὴν τὸ ελλικρινές των έκ θείας επιπνοίας λόγων. Cf. De princ. I, 5. Aber In Matth. tom. 16: [T. III. p. 732.] Είπες αποιβώς πιστεύομεν αναγεγράφθαι συνεργούντος και τοῦ άγιου πνεύματος τὰ εὐαγγελια και μή ἐσφάλησαν ἐν τῷ ἀπομνημονεύειν οἱ γράψαντες αὐτά. Aug: In Jo. tr. 1: Audeo dicere, forsitan nec ipse Joannes dixit, ut est, sed ut potuit, quia de Deo homo dixit. Et quidem inspiratus a Deo, sed tamen homo. Quia inspiratus, dixit aliquid: si non inspiratus esset, dixisset nihil. De cons. Evv. II, 28: Per hujusmodi evangelistarum locutiones varias, sed non contrarias, discimus, nihil in cujusque verbis nos debere inspicere, nisi voluntatem, cui debent verba servire, nec miseri aucupesvocum apicibus quodammodo literarum putent ligandam esse veritatem, cum utique non in verbis tantum, sed etiam in caeteris omnibus signis animorum non sit nisi ipse animus inquirendus. II, 12: Ut quisque [Evangelistarum] meminerat, et ut cuique cordi erat, vel brevius vel prolixius. Aber: Ib: Omnem falsitatem abesse ab Evangelistis decet, non solum cam, quae mentiendo promitur, sed etiam quae obliviscendo. Ad Hier. Ep. 19: [T. II. p. 24.] Si aliquid in eis offendero literis, quod videatur contrarium veritati: nihil aliud quam vel mendosum esse codicem, vel interpretem non assecutum esse quod dictum est, vel me minime intellexisse non ambigam. Confess. VII, 21: Arripui venerabilem stylum Spiritus S. tui, et prae caeteris Apostolum Paulum, et perierunt illae quaestiones, in quibus <sup>mihi</sup> aliquando visus est adversari sibi et non congruere testimeniis legis <sup>et</sup> prophetarum, et apparuit mihi una facies eloquiorum castorum.

k) RGesch. S. 132.144. Anflagepunste: Mansi T. IX. p. 223 ss. Summa ber Vorwürse bei Leontius: [Canisii Lectt. ed. Baenage. T. I. p. 577.] Aggreditur gloriam Spiritus S., cum omnes Scripturas altas, quas sancti afflatu ejus tradiderunt, humiliter et demisse interpretans, tum vero a numero S. Scripturarum eas separans. Epistolam Jacobi et alias aliorum catholicas abrogat. Omnes Psalmos judaice ad Zorobahelem et Ezechiam retulit, tribus tantum ad Dominum rejectis. Sanctorum sanctissimum canticum canticorum libidinose pro sua et mente et lingua meretricia interpretans, sua supra modum incredibili audacia ex libris sacris abscidit.

l) Tertul. Apol. c. 20: Idoneum, opinor, testimonium divinitatis veritas divinationis. Junilius, de partib. div. leg. II, 29: Unde probamus, libros religionis nostrae divina esse inspiratione conscriptos? Ex multis, quorum primum est ipsius Scripturae veritas. Deinde ordo rerum, consonantia praeceptorum, modus locutionis sine ambitu puritasque verborum.

für unsehlbar achtete, konnte von der H. Schrift nicht geringer gedacht werden; doch trat eben dadurch das Bedürfniß ihrer göttlichen Beglausbigung zurück. Joh. Damascenus hat ein Capitel über die Schrift, aber erbaulich, die Inspiration unbestimmt und weit ausgedehnt.") Die Scholastist gedenkt nur gelegentlich der Autorschaft Gottes.") Doch wird im Mittelalter die Inspiration nur von solchen, die auch sonst dem kirchlichen Gerkommen frei gegenüber stehn, beschränkt oder theilweise beseitigt.") Aber auch die Iesuiten zu Löwen [1586] waren durch kein Dogma verhindert darzuthun, daß die Eingebung nicht zum Begriffe der H. Schrift gehöre, noch ein freisinniger Kritiker, daß sie sich auf den Lehrinhalt beschränke.") 2. Der Begriff des Kanon mußte in der allgemeinen, von den Juden überkommenen Vorstellung einer

Additur conscribentium et praedicantium qualitas, quod divina homines, excelsa viles, infacundi subtilia nonnisi divino repleti Spiritu tradidissent. Tum praedicationis virtus, quam dum praedicaretur, licet a paucis despecta, obtinuit. Accedunt his testificatio contrariorum, ut Sibyllorum vel philosophorum, utilitas consequentium, exitus eorum, quae praedicta sunt, miracula jugiter facta donec Scriptura ipsa susciperetur a gentibus. De qua hoc ad proximum miraculum sufficit, quod ab omnibus suscepta cognoscitur.

m) De fide orth. VI, 17: Διὰ πνεύματος άγίου ὅ τε νόμος καὶ οἱ προφήται, εὐαγγελισταὶ καὶ ἀπόστολοι, καὶ ποιμένες ἐλάλησαν καὶ διδάσκαλοι.

n) Thomas P. I. Qu. 1. Art. 10: Auctor S. Scripturae est Deus, in cujus potestate est, ut non solum voces ad significandum accommodet, quod etiam homo facere potest, sed etiam res ipsas. Et ideo, cum in omnibus scientiis voces significent, hoc habet proprium ista scientia, quod

ipsae res, significatae per voces, etiam significant aliquid.

o) Agobard adv. Fredigisum c. 12: Quodsi ita sentitis de Prophetis et Apostolis, ut non solum sensum praedicationis et modos vel argumenta dictionum Spiritus S. eis inspiraverit, sed etiam ipsa corporalia verba extrinsecus in ora illorum ipse formaverit, quanta absurditas sequetur! Abaelard, Sic et Non. Ed. Cousin. p. 11: Constat et Prophetas ipsos quandoque prophetiae gratia caruisse et nonnulla ex usu prophetandi, cum se spiritum prophetiae habere crederent, per spiritum suum falsa protulisse: et hoc eis ad humilitatis custodiam permissum est, ut sic videlicet verius cognoscerent, quales per Spiritum Dei et quales per suum existerent. — Qui etiam, cum haberent, sicut non omnia uni confert dona, ita nec de omnibus mentem ejus, quam replet, illuminat, sed modo hoc modo illud revelat, et cum unum aperit, alterum occultat. Quod quidem b. Gregorius in prima super Ezechielem homilia manifestis declarat exemplis, ipsum etiam Apostolorum principem, qui tot divinae gratiae donis coruscabat, lapsum in errorem circumcisionis, cum a coapostolo suo Paulo graviter publice correctus esset, a perniciosa simulatione desistere non puduit.

p) Thre Thefee b. Argentré, Coll. T. III. P. II. p. 125: 1. Ut aliquid sit S. Scriptura, non est necessarium, singula ejus verba inspirata esse a Spiritu S. 2. Non est necessarium, ut singulae veritates et sententiae sint immediate a Spiritu S. ipsi scriptori inspiratae. 3. Liber aliquis, qualis forte est secundus Macchabaeorum, humana industria sine assistentia Spiritus scriptus, si Spiritus S. postea testetur, ibi nihil esse falsum, efficitur Scriptura S. — Richard Simon, Traité de l'inspiration des livres sacrés.

Roter. 687.

beiligen Schrift sowohl bieses enthalten, eine gesetzliche Bestimmung über die göttlich eingegebnen, als über die öffentlich vorzulesenden Bücher zu sein, so daß bald das Eine, bald das Andre hervortrat, bis nach Feststellung ber öffentlichen Meinung über die Bestandtheile bes Kanon beide Merkmale zusammenfielen. Der Begriff bes Apokry= phischen entstand burch ben Gegensatz wiber bas Kanonische nach bem einen ober andern Merkmale unter ber Voraussetzung eines un= berechtigten Anspruchs ber Aufnahme in den Kanon.4) Durch ben Gebrauch der Septuaginta wurden die Nachträge derselben, welche dem palästinischen Kanon als apokryphisch galten, und als solche auch in den Berichten über den Kanon vor Augustin theilweise bezeichnet oder gar nicht erwähnt werden, ") oft als kanonisch gebraucht, und als solche zu Trient [S. IV. Decr. 1.] aufgezählt; doch hat fich die Erinne= rung an ihre ursprüngliche Verschiebenheit in einer von spätern Theo= logen beliebten Theilung in proto= und deutero=kanonische Bücher er= • halten.") Die griechische Kirche ift vom Gegensate wider ihre Gleich= stellung nach langem Schwanken zur Anerkennung berselben überge= gangen, wie sie auf der Synode zu Jerusalem [1672] ausgesprochen wurde. 1) Über den erst zu bewirkenden neutestamentlichen Ranon hat auch nach der Feststellung seines Kernes [S. 18] das Urtheil der Kirche noch 2 Jahrhunderte durch geschwankt, sowohl durch die theil= weise Anerkennung von Schriften als kanonisch, die nachher eine Stelle im Kanon nicht behauptet haben,") als durch den Widerspruch gegen solche [arredeyoueva], die nachher allgemein anerkannt worden sind.

q) H. Planck, de significatu canonis in ecc. antiq. Gott. 820. 4. Giese= ler, was heißt apostyphisch? [Stud. u. Krit. 829. B. II. H. 1.] Bleek, d. Apostr. d. A. T. im christl. Kanon. [Eb. 853. H. 2.] Baur, d. Bedeut. d. Bortes Karár. [Hilgenf. Zeitschr. B. I. H. 1.]

s) Jahn, Einl. in b. Bibel. B. I. S. 140 ff.

t) Kimmel, p. 467.

u) hirt bes hermas: Iren. IV, 20. cf. Euseb. H. ecc. V, 8. citirt als ηγραφή. Orig. in Ep. ad Rom. X, 31: [T. IV. p. 683.] Quae scriptura valde mihi utilis videtur et ut puto divinitus inspirata. Im Ranon b. Muratori, Antiqq. Ital. medii aevi T. III. p. 854. — Clem. Stromm. II. p. 447. citirt ben Brief bes Barnabas als eines Apostels. — Rach Eus. H. ecc. III, 16. wurde der Brief bes Clemens in vielen Kirchen verlesen. Seine beiden Briefe im Verzeichnisse der heil. Bücher: Canon Apost. 85. und der erste steht im Codex Alexandrinus.

r) Ranon des Melito: Eus. H. ecc. IV, 26. Des Origenes: T. II. p. 529:

— ἔξω τούτων ἐστὶ τὰ Μαχχαβαϊχά. Des Hilarius: Prol. in Ps. Opp.
p. 529: Quibusdam autem visum est, additis Tobia et Judith viginti quatuor libros secundum numerum graecarum literarum connumerare. Des Hieronymus: Praef. in L. Regum. Opp. T. III. p. 12 s. Praef. in Prov. Sal. ib. p. 18. mit Bezeichnung als ἀπόχουφα. Athanastus [Ep. fest. T. II. p. 38 s.] die gewöhnlichen Apostryphen als οὐ χανονιζόμενα μὲν, τετυπωμένα δὲ παρὰ τῶν πατέρων ἀναγινώσχεσθαι τοῖς ἄρτι προσερχομένοις χαὶ βουλομένοις χατηχεῖσθαι τὸν τῆς εὐσεβείας λόγον. Rustin [Expositio in Symb. Ap.] als ecclesiastici im Gegensaße der canonici. — S. J. Frdenkel, Hagiographa posteriora denomin. Apocrypha. Lps. 830.

Die meift bewußtlos wirkenben Grunbe ber Aufnahme waren: apofto: lische Abfaffung, ein bedeutender religiofer Inhalt und Ginftimmigfeit mit dem Rirchenglauben. Die afrifanischen Synobalbeschlüffe, in beren Tenbenz es lag, diese Ergänzung zu suchen,") find in allgemeingültige Besethücher der Kirche übergegangen, weil sie ein bereits durchgebilbetes Bewußtsein der Kirche aussprachen; doch kommen auch später und bei solchen, welche sonst Träger des Kirchenglaubens ihrer Zeit find, noch kleine Schwankungen vor, und die sprische Kirche hat nie mehr als 3 katholische Briefe anerkannt. ") Die Gleichstellung ber Septuaginta in der griechischen, später ber Bulgata in der lateinischen Rirche mit dem Grundtexte ging von dem Bedürfniffe einer nationalen heiligen Schrift aus. Für die Septuaginta lag die folgerechte Begrünbung diefes Unsehns im Mythus ihrer Entstehung. Die Bestätigung ber Bulgata zu Trient war absichtlich doppelsinnig, daher diejenis gen, benen der wiffenschaftliche Ernft nicht über dem hierarchischen Intereffe unterging, fich an den milbern Sinn hielten.") 3. Sobald nach ber apostolischen Zeit wieder zusammenhängende Urkunden vorliegen, erscheint die paulinische Erhebung über bas jüdische Gesetz in ber ganzen Rirche siegreich', das Gegentheil nur in der Minorität kleiner Secten, und im endlichen Ausgange bes Paffahftreites schwindet jeber Bebanke eines Gebundenseins an alttestamentliche Satzungen. Aber auch die positive Seite der paulinischen Lehre festhaltend erwiesen die Rirchenväter, daß berfelbe Geift das N. wie das A. T. geschrieben habe. Daber find es nur die beiden Seiten der firchlichen Anficht, das A. T. als ben noch verschloßnen Reim und als die niedre vergangene Weltordnung zu betrachten.") Dennoch werden alle Schriftbeweise ohne

v) Conc. Hipponensis can. 36: [Mansi T. III. p. 924.] Ut de cenfirmando isto canone transmarina ecclesia consulatur.

w) Greg. M. in Job. XIX, 13: [bei Anführung einer Stelle aus 1 Macc.] Non inordinate agimus, si ex libris non canonicis, sed tamen ad aedificationem editis, testimonium proferamus. Jo. Damasc. de fide orth. IV, 17: [als Bestandtheil des R. Z.] Κανόνες τῶν ἀγίων Αποστόλων διὰ Κλήμεντος. — Assemani Bibl. Vat. Or. T. III. p. 8.

a) S. IV. Decr. de edit. et usu S. LL: S. Synodus, considerans non parum utilitatis accedere posse ecclesiae, si ex omnibus latinis editionibus quae circumferuntur sacrorum librorum, quaenam pro authentica habenda sit, innotescat: statuit et declarat, ut haec ipsa vetus et vulgata editio, quae longo tot saeculorum usu in ipsa ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica habeatur et ut nemo eam rejicere quovis praetextu audeat vel praesumat. Cf. Hieron. ad Lucinium Ep. 28: Ut veterum librorum fides de hebraeis voluminibus examinanda est, ita novorum graeci sermenis normam desiderat. Aufgenommen von Gratian: P. I. Dist. 9. fr. 6. — Riegler, frit. Gefch. b. Bulg. Sulzb. 820. L. v. Cf. Gefch. b. Bulg. im allgemu. in Bezieh. a. b. Trib. Conc. Tüb. 824.

y) Iren. III, 21, 4: Unus et idem Spiritus, qui in Prophetis quidem praesonavit, quis et qualis esset adventus Domini, et in Apostolis annus-

Unterschied aus dem N. oder A. T. geführt, und wie früher, weil ein N. T. als solches noch nicht vorhanden war, die alttestamentlichen Citate vorherrschten, so begründeten sich seit Cyprian hierarchische Ansichten und Einrichtungen, für die man sich ihrer Natur nach auf's A. T. berief. Daher die Geltung desselben in der Kirche unbestimmt und zweideutig blieb. Die Scholastist stellte beide Testamente unter den Gesichtspunkt eines alten und neuen Gesetzes: beide gegründet im ewizgen göttlichen Gesetz, jenes vollkommen für seine Zeit, seine Bedeuztung, soweit es über das Naturgesetz hinausgeht, eine Vorbereitung auf Christus, dieses als die innere und höhere Sittlichkeit, jenes erstüllend und dem Keime nach in ihm enthalten. Daher auch einige Menschen aus der Zeit des A. T. in's N. T. gehören und umgekehrt.

Mosem legem et gratiam N. T., utraque apta temporibus, ad utilitatem humani generis ab uno et eodem praestita Deo. Tertul. de an. c. 28: Nullus sermo divinus nisi Dei unius, quo Prophetae, quo Apostoli, quo ipse Christus intonnit. — Aug. de civ. Dei. XVI, 26: Quid est, quod dicitur V. T., nisi occultatio Novi? Et quid est aliud, quod dicitur Novum, nisi Veteris revelatio? De spir. et lit. c. 25: Haec apparet distantia V. et N. Testamenti, quod lex ibi in tabulis, hic in cordibus scribitur, ut, quod ibi forinsecus terret, hic delectet intrinsecus, ibique fiat praevaricator per occidentem literam, hic dilector per vivificantem spiritum.

z) Thomas P. II. 1. Qu. 93. Art. 1: Lex aeterna nihil aliud est, quam ratio divinae sapientiae, secundum quod est directiva omnium actuum. Qu. 98. Art. 2: Lex vetus homines ordinabat ad Christum: uno modo testimonium Christo perhibendo: alio modo per modum cujusdam dispositionis, dum retrahens homines a cultu idololatriae concludebat eos sub cultu unius Dei. — Nihil prohibet aliquid non esse perfectum simpliciter, quod tamen est perfectum secundum tempus, sicut dicitur aliquis puer per-

fectus nou simpliciter, sed secundum temporis conditionem.

aa) Ib. Q. 107. Art. 1: Lex vetus, quae dabatur imperfectis i. e. nondum consecutis gratiam spiritualem, dicebatur lex timoris, inquantum inducebat ad observationem per comminationem poenarum. Lex nova, cujus principalitas consistit in ipsa spirituali gratia indita cordibus, dicitur lexamoris, et dicitur habere promissa spiritualia et aeterna, quae sunt objecta virtutis, praecipue charitatis, et ita per se in ea inclinantur, non quasi in extranea, sed quasi in propria. Art. 4: Lex vetus est multo gravior quam nova, quia ad plures actus exteriores obligabat in multiplicibus caeremoniis, quam lex nova, quae praeter praecepta legis naturae paucissima superaddit in doctrina Christi et Apostolorum, licet aliqua sint postmodum superaddita ex institutione s. patrum. Praecepta novae legis sunt graviora praeceptis veteris legis, quia in nova lege prohibentur interiores motus animi, qui expresse in veteri lege non prohibebantur in omnibus. Art. 2: Lex nova non evacuat observantiam veteris, nisi quantum ad caeremonialia. Ex hoc ipso, quod caeremonialia sunt impleta, perfectis his, quae figurabantur, non sunt ulterius observanda. Art. 3: Omnia quae credenda traduntur in N. T. explicite et aperte, traduntur credenda în V. T., sed implicite et sub figura, et secundum hoc lex nova continetur in veteri.

bb) Ib. Art. 1: Fuerunt aliqui in statu V. T. habentes charitatem et gratiam Spiritus S., qui principaliter exspectabant promissiones spirituales, et secundum hoc pertinebant ad legem novam. Similiter etiam in N.

Bwar rechtfertigt das neue Gesetz nur insofern, als die gotiverliehne Kraft zu seiner Erfüllung darunter begriffen wird,<sup>∞</sup>) doch hängt die Auffassung des Evangeliums als ein Gesetz zusammen mit dem Ges wichte, welches auf die Werke gelegt wird, und ist auch in diesem Sinne von spätern Theologen vertheidigt worden. dd)

#### 5. 189. Ratholischer Lehrbegriff. B. Tradition. Bibelverbot.

Bossuet, Désense de la trad. et des S. Pères. Amst. 753. 2 T. Galura, de trad. altero rev. sonte. Frib. 790. Dallaeus, de usu patrum I. II. Gen. 655. 4. Mathein ete, û. d. wahren Sinn d. Trad. [Daubu. Creuz. Stud. B. IV.] Paulus, Gegensätze der ältern Trad. gegen die röm. neuere. J. s. Beitr. z. R. Dogmens und Rel. Gesch. 2. A. Brem. 837. J. E. Jacobi, d. sirchl. E. v. d. Trad. u. H. S. Brl. 847. Abth. I. H. J. Holtzmann, Ranon u. Trad. Ludwgsb. 859. — Hegelmaier, Gesch. b. Bibelverbois. Ulm 783.

4. Das Evangelium verbreitete sich als ein Strom des Lebens, der in kein Buch beschlossen werden konnte [Jo. 21, 25.], und auch als apostolische Männer einiges niedergezeichnet hatten, mußte andres aus der Fülle ihrer Verkündigung von Mund zu Munde fortleben. Dahr Ignatius, um die Einheit der Kirche zu sichern, nicht auf die Schrift, sondern auf die Tradition und auf den Bischof als ihren Träger verwies, und ein Mann wie Polykarpus gar nicht daran denken konnte, das Christenthum aus Schriften zu schöpfen.") Aber als die noch mit Aposteln verkehrt hatten, allmälig verstummten, erhielten die beschränkten, aber sichern Schriftbenkmale aus apostolischer Zeit eine höhere Bedeutung. Papias bezeichnet diesen Moment, wo Schrift und Sage einander das Gleichgewicht hielten, er selbst noch mit entsschiedener Vorliebe für die Letzte. Der naturgemäße Verlauf wurde dadurch gestört, daß um dieselbe Zeit, da die apostolischen Schristbenis

T. sunt aliqui carnales, nondum pertingentes ad perfectionem novae legis, quos oportuit etiam in N. T. induci ad virtutis opera per timorem poenarum et per aliqua temporalia promissa.

cc) Thomas P. II.1. Qu. 106. Art. 2: Ad legem evangelii duo pertinent. Unum quidem principaliter, scilicet ipsa gratia Spiritus S. interius data; et quantum ad hoc, nova lex justificat. Aliud secundario, scilicet documenta fidei et praecepta ordinantia affectum humanum et humanos actus; et quantum ad hoc lex nova non justificat.

dd) Bellarm. de justif. IV, 2. Mohler, Symb. S. 218 ff.

α) Ευκ. Η. εσς. ΙΙΙ, 36: [Ίγνάτιος] προσέτρεπεν ἀπρὶξ ἔχεσθαι τῆς τῶν ἀποστόλων παραδόσεως, ἢν ὑπὲρ ἀσφαλείας καὶ ἔγγράφως ἢθη μαρτυρόμενος διατυποῦσθαι ἀναγκαῖον ἡγεῖτο. Cf. §. 154, d. §. 182, d. Iren. III, 3, 4: Πολύκαρπος οὐ μόνον ὑπὸ ἀποστόλων μαθητευθεὶς καὶ συναναστραφεὶς πολλοῖς τοῖς τὸν Χριστὸν έωρακόσιν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἀποστόλων κατασταθεὶς ἔν τῆ ἔν Σμύρνη ἐκκλησία ἐπίσκοπος, δη καὶ ἡμεῖς ἑωράκαμεν ἔν τῆ πρώτη ἡμῶν ἡλικία, ταῦτὰ διδάξας ἀεὶ, ἃ καὶ παρὰ τῶν ἀποστόλων ἔμαθεν, ὰ καὶ ἡ ἔκκλησία παραδίδωσιν, ἃ καὶ μόνα ἐστὶν ἀληθῆ. b) Ευκ. Η. εσς. III, 39: Εἴ που παρηκολουθηκώς τις τοῖς πρεσβυτέροις ἔλθοι, τοὺς τῶν πρεσβυτέρων ἀνέκρινον λόγους τί Ανδρέας, ἢ τί Πέτρος εἶπεν; — οὐ γὰρ τὰ ἐκ τῶν βιβλίων τοσοῦτόν με ώφελεῖν ὑπελάμβανον, ὅσον τὰ παρὰ ζώσης φωνῆς καὶ μενούσης.

male als heilige Schrift anerkannt wurden, die Erfahrung erwies, daß sie nach der Art dieses Streites zur Widerlegung der Häretiker nicht ausreichten. Daher diejenigen Väter, welche diesen Kampf zunächst historisch führten, bei aller Verehrung für die H. Schrift, doch ihren Sieg der Tradition vertrauten.<sup>c</sup>) Das Wesentliche der Tradition ist ihnen, so oft es zu einer bestimmten Erklärung darüber kommt, ein kurzer Inbegriff des Kirchenglaubens [πίστος, κανών της πίστεως, έπκλησιαστικός, regula sidei, symbolum] als unmittelbar aus apostoelischer Zeit überliesert; d) und allerdings erscheint über die Hauptsätze

c) Iren. III, 2: Cum ex Scripturis arguuntur, in accusationem convertuntur ipsarum Scripturarum, quasi non recte habeant, neque sint ex auctoritate, et quia varie sint dictae. 3: Traditionem itaque Apostolorum in toto mundo manifestatam in omni ecclesia adest respicere omnibus, qui vera velint videre; et habemus annumerare eos, qui ab Apostolis instituti sunt episcopi in ecclesiis, et successores eorum usque ad nos. [hierauf beispielsweise Nachweisung ber bischöflichen Succession und ihrer moralischen Bürgschaften in Rom.] 4: Tantae igitur ostensiones cum sint, non oportet adhuc quaerere apud alios veritatem, quam facile est ab ecclesia sumere, cum Apostoli, quasi in depositorium dives, plenissime in eam contulerint omnia quae sint veritatis. — Quid autem si neque Apostoli quidem Scripturas reliquissent nobis, nonne oportebat ordinem sequi traditionis, quam tradiderunt iis, quibus committebant ecclesias? Cui ordinationi assentiunt multae gentes barbarorum, eorum qui in Christum credunt, sine charta et atramento scriptam habentes per Spiritum in cordibus suis salutem et veterem traditionem diligenter custodientes. Tertul. de resur. carn. c. 3: Aufer haereticis, quae cum ethnicis sapiunt, ut de Scripturis solis quaestiones suas sistant, et stare non poterunt. Aber de praescr. c. 17-19: Ista haeresis non recipit quasdam Scripturas, et si quas recipit, non integras, adjectionibus et detractionibus ad dispositionem instituti sui intervertit, et si aliquatenus integras praestat, nibilominus diversas expositiones commentata convertit. Quid promovebis exercitatissime Scripturarum, cum si quid defenderis, negetur, si quid negaveris, defendatur. Tu quidem nihil perdes nisi vocem in contentione. Ergo non ad Scripturas provocandum est, nec in his constituendum certamen, in quibus aut nulla, aut incerta victoria est. Nam etsi non ita evaderet collatio Scripturarum, ut utramque partem sisteret, ordo rerum desiderabat illud *prius* proponi, quod nunc solum disputandum est: quibus competat fides ipsa? cujus sint Scripturae? a quo et per quos et quando et quibus sit tradita disciplina, qua fiunt christiani? De corona c. 3: Etiam in traditionis obtentu exigenda est, inquis, auctoritas scripta. Ergo quaeramos, an et traditio nisi scripta non debeat recipi? Plane negabimus recipiendam, si nulla exempla praejudicent aliarum observationum, quas sine ullius Scripturae instrumento, solius traditionis titulo, et exinde consuetudinis patrocinio vindicamus. [Hierauf Inductionsbeweis bes Gegentheile.] Harum et aliarum ejusmodi disciplinarum si legem expostules Scripturarum, nullam invenies: traditio tibi praetendetur auctrix, consuetudo confirmatrix et fides observatrix.

d) Formeln b. Iren. I, 10, 1. III, 4, 2. Tertul. de virgg. vel. c. 1. de praescr. c. 13. adv. Prax. c. 2. Orig. de princ. praef. §. 4. Vrg. & ahn, Bibl. b. Symb. 6. 63 ff. — Iren. I, 10, 1: H  $\mu$ èv èxxly $\sigma$ la, xal $\pi$ e $\rho$  xa $\theta$   $\sigma$ la  $\sigma$ la

biefes Glaubens weit fruber eine weitverbreitete Ginftimmigkeit, als über ben Ranon und Inhalt ber G. Schrift. Auch die Alexanbri: ner bestimmten, mas zu glauben sei, zunächst nach ber Glaubensregel, aber zur tiefern Begründung der Lehre beriefen fie fich wie die haretischen Gnostiker auf eine geheime Tradition.") Rur in ber afrikanischen Rirche bilbete fich baburch, daß Chprian ein römisches Berkommen im Gegensate seiner Überzeugung fand, ein fritischer Zweifel an bet Achtheit beffen, was für apostolische Überlieferung ausgegeben murbe, und eine Meigung, ber Tradition bie Schrift, bem Berkommen bas an sich Wahre entgegenzustellen. ) Die herrschende Unsicht blieb, daß bie beiben nur zufällig verschiebenen Formen ber Uberlieferung [eyyoapog, ayoapog] feinen Unterschied des Werths begründen. Im arianischen Streite standen beibe Parteien so bestimmt auf christlichem Boben, daß an eine Entscheidung aus der S. Schrift gebacht werben konnte. Vornehmlich die Arianer beriefen sich auf den Schriftbeweiß. Auch fahn einige Rirchenlehrer ber antiochenischen Schule die Rettung aus ben Speculationen bes Rirchenstreites in ber alleinigen Beltung ber Schriftlehre. 5) Aber nach dem Berlaufe bes großen Kirchenstreites

αποστόλων και των ξκείνων μαθητών παραλαβούσα την πίστιν κ. τ. λ. Tertul: De virgg. vel. c. 1: Regula fidei una omnino est, sola immobilis et irreformabilis. De praeser. c. 13: Haec regula, a Christo instituta, nullas habet apud nos quaestiones, nisi quas haereses inferunt et quae haereticos faciunt. Adv. Marc. IV, 2: [Paulus] Hierosolymam adscendit ad cognoscendos Apostolos et consultandos. Ut cum auctoribus contulit et convenit de regula fidei, dexteras miscuere. Dgg. Aug. Sermo 213: Ista verba, quae audistis, per divinas Scripturas sparsa sunt, sed inde collecta et ad unum redacta, ne tardorum hominum memoria laboraret.

e) Orig. de princ. praef. §. 2: Servetur ecclesiastica praedicatio per successionis ordinem ab Apostolis tradita et usque ad praesens in ecclesiis permanens, illa sola credenda est veritas, quae in nullo ab ecclesiastica et apostolica discordat traditione. Clem. Stromm. VI: [p. 864 s.] Ή γνῶσις ἐχ παραδόσεως διαδιδομένη χατὰ χάριν θεοῦ τοῖς ἀξίους σφᾶς έαυτοὺς τῆς διδασχαλίας παρεχομένοις, οἶον παρακαταθήκη ἐγχειρίζεται. Cf. V. p. 683 ss. Eus. H. ecc. II, 1.

f) Cypr. Ep. 74: [p. 211 ss.] Nihil innovetur, inquit [Stephanus], nisi quod traditum est. Unde est ista traditio? utrumne de dominica et evangelica auctoritate descendens, an de Apostolorum mandatis atque epistolis veniens? Ea enim facienda esse quae scripta sunt, Deus testatur ad Jesum Nave dicens: Non recedat liber legis hujus ex ore tuo, sed observes facère omnia, quae scripta sunt in eo. — Per Jesaiam clamat: Sine causa colunt me mandata et doctrinas hominum docentes. Item Dominus in evangelio increpans similiter dicit: Rejicitis mandatum Dei, ut traditionem vestram statuatis. — Consuetudo sine veritate vetustas erroris est. Ep. 71: [p. 194.] Non est de consuetudine praescribendum, sed ratione vincendum. Cypr. Conc. Carthaginiense: [p. 136.] In evangelio Dominus: Ego sum, inquit, veritas; non dixit: ego sum consuetudo. Itaque veritate manifestata cedat consuetudo veritati.

g) Constantinus in conc. Nicaeno: [Theodoreti H. ecc. I, 7.] Εὐαγγελικαὶ βίβλοι καὶ ἀποστολικαὶ καὶ τῶν παλαιῶν προφητῶν τὰ θεσπί-

veränderte die Tradition nur ihren Inhalt, wiesern dersche seit dem 4. Jahrh. vorzugsweise aus den öfumenischen Synodalbeschlüssen bestand. h) Das Urtheil der griechischen Kirchenlehrer über ihre Geltung neben der H. Schrift blieb unverändert. i) Bei August in ist noch die afrikanische Bevorzugung der H. Schrift bemerkbar, während er ans derswo auch die Tradition gelten läßt. Das Urtheil der lateinischen Kirche wurde durch Vin centius von Lirin um entwickelt und feste gestellt. Er erwies die Nothwendigkeit der Tradition als zusammen=

σματα σαφῶς ἡμᾶς ἃ χρὴ περὶ τοῦ θείου φρονεῖν ἐχπαιδεύουσι· τὴν πολεμοποιὸν οὖν ἀπελάσαντες ἔριν ἐχ τῶν θεοπνεύστων λόγων λάβωμεν τῶν ζητουμένων τὴν λύσιν. Hilar. ad Constantium [p. 344 s.] fidem tantum secundum ea quae scripta sunt desiderantem: Hoc qui repudiat, antichristus est, et qui simulat, anathema est. Sed memento tamen, neminem haereticorum esse, qui se nunc non secundum Scripturas praedicare ea, quibus blasphemat, mentiatur. — Cyril. Cat. XVI, 1: Αὐτὸ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἐλάλησε τὰς γραφάς· λεγέσθω οὖν ἃ εἴρηχεν, ὅσα δὲ οὖχ εἴρηχεν, ἡμεῖς οὐ τολμῶμεν. Ευs. Emesenus: [δταgmente b. Σἡίἰο, ú. b. Εφιτ. b. Ευί. ν. Αἰετ. u. Επ. Φαί. 832. S. 73 f.] Τίς δὲ χρεία ἐμοῦ χαὶ σοῦ; προσέλθωμεν τοῖς εὐαγγελισταῖς. Confitere ea, quae de Patre et Filio scripta sunt, et noli curiosius ea, quae nou sunt scripta, requirere. Utinam solis Scripturis contenti essemus! et lis nulla fiebat. Quae ergo debent quaeri? quae invenimus in Scripturis posita.

h) Justiniani Novella 131. c. 1: Θεσπίζομεν τάξιν νόμων επέχειν τοὺς άγίους εκκλησιαστικοὺς κανόνας τοὺς ὑπὸ τῶν άγίων τεσσάρων συνόδων εκτεθέντας ἢ βεβαιωθέντας: — τῶν γὰρ προειρημένων συνόδων

χαὶ τὰ δόγματα χαθάπες τὰς θείας γραφὰς δεχόμεθα.

i) Chrysost. ad 2 Thess. 2, 15: [T. XI. p. 532.] Έντε θεν δηλον, δτι οὐ πάντα δι ἐπιστολης παρεδίδοσαν, ἀλλὰ πολλὰ καὶ ἀγράφως ὁμοίως δὲ κἀκεῖνα καὶ ταῦτά ἐστιν ἀξιόπιστα, ὥστε καὶ την παράδοσιν της ἐκκλησίας ἀξιόπιστον ἡγώμεθα παράδοσις ἐστιν, μηδὲν πλέον ζήτει. Jo. Damasc. de fide orth. IV, 12. — Conf. orthod. P. I. Qu. 4: ἀπὸ τὰ ὁποῖα λόγια [2 Thss. 2, 15. 1 Cor. 11, 2.] εἶναι φανερὸν, πῶς τὰ ἄρθρα τῆς πίστεως ἔχουσι τὸ κῦρος καὶ τὴν δοκιμασίαν, μέρος ἀπὸ τὴν ἁγίαν γραφὴν, μέρος ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν. — "Ηγουν δύο λογίων εἶναι τὰ δόγματα ἄλλα παραδίδει ἡ γραφὴ καὶ ἄλλα παραδεδομένα ἐκ στόματος ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ταῦτα ἑρμηνεύθησαν ἀπὸ

κ) De doctr. christ. I, 37: Titubabit fides, si divinarum Scripturarum vacillat auctoritas. II, 9: In iis, quae aperte in Scriptura posita sunt, inveniuntur omnia quae continent fidem moresque. Ad Hier. Ep. 19: [T. II. p. 24.] Solis Scripturarum libris, qui jam canonici vocantur, didici hunc timorem honoremque deferre, ut nullum eorum auctorem scribendo aliquid errasse firmissime credam. Alios autem ita lego, ut quantalibet sanctitate doctrinaque praepolleant, non ideo verum putem, quia ipsi ita senserunt, sed quia mihi vel per illos auctores canonicos, vel probabili ratione persuadere potuerunt. Cf. §. 182, q. De Bapt. c. Don. III, 5. IV, 5. u. a. bie Caprianischen Aussprüche gegen bie consuetudo. — De Bapt. c. Don. IV, 24: Quod universa tenet ecclesia, uec conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur. V, 23: Sunt multa, quae universa tenet ecclesia et ob hoc ab Apostolis praecepta bene creduntur, quanquam scripta non reperiantur.

fallend mit der Intelligenz und Auctorität der Kirche, beschwichtigte den kritischen Zweisel durch bestimmte Ansorderungen an dieselbe, und zeigte, wie dei aller Treue des Festhaltens an der Überlieserung doch eine organische Entwicklung innerhalb der Kirche statt sinde. Der Glaube an die H. Schrift selbst erschien von der Tradition abhängig, theils wiesern die Achtheit der apostolischen Schriften auf dem Zeugnisse der Kirche ruhe, theils wiesern der Glaube an sie durch die kirche liche Berkündigung und Erziehung entstehe. Die Auslegung der H.
Schrift wurde, wie positiv durch den H. Geist, mindestens negativ durch die Slaubensregel bedingt. Die Theologie des Mittelalters

m) Tertul. de praeser. c. 36: Percurre ecclesias apostolicas, apud quas ipsae adhuc cathedrae Apostolorum suis locis praesidentur, apud quas ipsae authenticae literae eorum recitantur. Proxima est tibi Achaia: habes Corinthum. Sin non longe es a Macedonia: habes Philippos, habes Thessalonicenses. Si potes in Asiam tendere: habes Ephesum. Si autem Italiae adjaces: habes Romam. Adv. Marc. IV, 5. Orig. ap. Eus. H. ecc. VI, 25. — Aug. c. ep. fundamenti. c. 5: Ego vero evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas.

n) Iren. I, 9, 4: Ό τὸν κανόνα τῆς ἀληθείας ἀκλινῆ ἐν ἑαυτῷ κατέχων, ὅν διὰ τοῦ βαπτίσματος εἴληφε, τὰ μὲν ἔκ τῶν γραφῶν ὀνόματα καὶ τὰς λέξεις καὶ τὰς παραβολὰς ἐπιγνώσεται, τὴν δὲ βλάσφημον ὑπόθεσιν ταύτην οὐκ ἐπιγνώσεται. Tertul. de praescr. c. 9-13. als interpretationis gubernaculum. Aug. de flamma in rubo sermo: [T. X. p. 684.] Quando nos inquirentes Scripturas sentimus aliquid, quod scriptor non sentit, non tamen hoc sentire debemus, quod abhorreat a regula fidei, a regula pietatis. Cf. nt. l.

l) Commonitorium. c. 2: Hic forsitan requiret aliquis, quum sit perfectus Scripturarum canon sibique ad omnia satis superque sufficiat: quid opus est, at ei ecclesiasticae intelligentiae jungatur auctoritas? Quia videlicet Scripturam S. pro ipsa sua altitudine non uno codemque sensu universi accipiunt, sed ejusdem eloquia aliter ntque aliter alius atque alius interpretatur, ut pene quot bomines sunt, tot illine sententine erui posse videantur. Ideirco multum necesse est, ut propheticae et apostolicae interpretationis linea secundum ecclesiastici sensas normam dirigatur. c. 3: Magnopere curandum est, at id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est, hoc est etenim vere proprieque cathelicum. Hoc ita demum fit, si sequamur universitatem, antiquitatem, coasensionem. Sequemur universitatem, si hanc unam fidem veram esse fateamur, quam tota per orbem terrarum confitetur ecclesia. Antiquitatem, si ab his nullatenus sensibus recedamus, quos sanctos majores nostros celebrasse manifestum est. Consensionem itidem, si in ipsa vetustate omaium vel certe pene omnium sacerdotum pariter et magistrorum defiaitiones sectemur. c. 28: Sed forsitan dicit aliquis: nullusne ergo in ecclesia profectus habebitur religionis? Habeatur plane, et maximus. Nam quis ille est tam invidus hominibus, qui istud prohibere conetur? Sed ita, ut vere profectus sit ille sidei, non permutatio. Siquidem ad prosectum pertinet, ut in semetipsa unaquaeque res amplificetur: ad permutationem vero, ut aliquid ex alio in aliud transvertatur. Crescat igitur oportet et multum proficiat, tam singulorum, quam totius ecclesiae saeculorum gradibus intelligentia: sed in suo duntaxat genere, in eodem scilicet dogmate, codem sensu cademque sententia.

hatte kein Interesse für diese Untersuchung, aber eben weil ohne Re= flexion über mögliche Folgerungen sprach sich das unmittelbare chrift= liche Bewußtsein oft zu Gunften der H. Schrift aus,") wenn auch nur Abalard fich's zum Geschäft machte, die Wibersprüche ber Tradition varzuthun.P) Aber thatsächlich galt die Tradition, oder was hier zu= sammenfiel, die Kirche weit mehr als die Schrift. Daher alle, die nach einer Reformation verlangten, ihre Blide auf die S. Schrift mandten. Nach bem bald aufgegebenen Versuche eines Kampfes mit ber Refor= mation aus ber S. Schrift mußte bie Synobe von Trient bie ganze Masse des Hergebrachten durch die Bestätigung der Tradition als einer ber S. Schrift gleichen Erkenntnifquelle driftlicher Wahrheit retten.4) Bellarmin, indem er göttliche, apostolische und bloß kirchliche Trabitionen unterschied, erwies die absolute Nothwendigkeit der beiden er= ften, weil ohne fie Offenbarung und H. Schrift ungewiß, also vergeb= lich wäre. Die neufte Theologie setzte balb an die Stelle, balb an die Seite biefer materiellen Tradition den Begriff eines in ber Bergangen= heit begründeten Gemeingefühls der Rirche, oder auch den der geistigen Erbschaft und geschichtlichen Entwicklung.") Die Auslegung ber S. Schrift wurde zu Trient an das Urtheil der Rirche und an die Ein= stimmigkeit ber Kirchenväter gebunden.") Da jedoch die Kirche sich nie

o) Thomas P. I. Qu. 1. Art. 8: Auctoritatibus canonicae Scripturae utitur [sacra doctrina] proprie ex necessitate argumentando: auctoritatibus autem aliorum doctorum ecclesiae probabiliter. Innititur enim fides nostra revelationi Apostolis et Prophetis factae, qui canonicos libros scripserunt. Mit Berufung auf Aug. ad Hier. [nt. k.] p) Abael. sic et non. Ahnlich Stephanus Gobarus cf. Photii Bibl. Cod. 232.

q) S. IV. Decr. de can. Script: S. Synodus hoc sibi perpetuo ante oculos proponens, ut sublatis erroribus puritas ipsa evangelii in ecclesia conservetur, perspiciensque hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ex ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis, Spiritu S. dictante, quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt, orthodoxorum patrum exempla secuta omnes libros tam V. quam N. T., cum utriusque unus Deus sit auctor, necnon traditiones ipsas, tum ad fidem tum ad mores pertinentes, tanquam vel ore tenus a Christo vel a Spiritu S. dictatas et continua successione in ecclesia catholica conservatas, pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur. — Si quis autem traditiones praedictas sciens et prudens contemserit, anathema sit.

r) Bellarm. de verbo Dei IV, 2 ss. — Möhler, Symb. S. 358 ff. 378 ff. Molitor, Phil. d. Gesch. o. ü. Trad. Frkf. 827. B. I. Münst. 834. B. II. Tüb. theol. Quartalschr. 829. S. 298 f.

s) S. IV. Decr. de edit. et usu S. LL: Synodus ad coercenda petulantia ingenia decernit, ut nemo suae prudentiae innixus in rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae christianae pertiuentium, S. Scripturam ad suos sensus contorquens, contra eum sensum, quem tenuit et temet s. mater ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum S., aut etiam contra unanimem consensum patrum, ipmam Scripturam S. interpretari audeat, etiamsi hujusmodi interpretationes nullo unquam tempore in lucem edendae forent.

beeilt hat bergleichen Urtheile zu erlaffen, und die exegetische Ginftim= migkeit ber Kirchenväter vergeblich gesucht werben dürfte: konnte bie neuste Theologie dieses barauf beschränken, daß bei der wefentlichen Identität der Schrift= und Rirchenlehre nur jede der Rirchenlehre feind= selige Auslegung ber D. Schrift ausgeschlossen sei; aber nicht einmal die biblische Beweisführung ber Rirche selbst musse für untrüglich ge= balten werben.') 5. Auch fatholische Theologen haben nachgewiesen, daß die alte Rirche auf alle Beise bie Bertraulichkeit ber Gemeinde mit ber S. Schrift förberte, und obwohl vor Migbrauchen warnend, boch fern von irgend einer Beschränkung war.") Aber es lag in allgemeinen Beitverhaltniffen, bag inegemein nur bie Rirchen felbst Sanbichriften besagen, eine Kritit bes Glaubens aus ber B. Schrift war nicht im Sinne der Rirche, und die B. Schrift galt nicht für nothwendig zum Beil.") Aus ber Geschichte ber Paulicianer erhellt, bag zu ihrer Zeit bie B. Schrift als ein ben Prieftern vorbehaltnes Buch angesehn wurde: aber die griechische Rirche ließ fich burch jenen Gegenfat so wenig verftoren, bag jest vielmehr Joh. Damascenus bas Forschen in ber Schrift zum Beile der Seele unbedingt empfiehlt.") In der romis schen Kirche ging ber Gegensatz wiber die B. Schrift als Wolksbuch zunächst von ber Consequenz ber heiligen Rirchensprache aus, bamals noch wohlbekannt mit bem herkommen ber alten Rirche.") Auch In=

t) Grat, ü. d. Gränzen d. Freih., die einem Kath. in Erkl. d. S. S. zusteht. Ellw. 817. Möhler, Symb. S. 382-94.

u) L. van Eß, Auszüge ü. d. nothw. u. nütl. Bibellesen, a. d. KB. u. andern kath. Schriftst. Epz. [808.] 816. Drs. Chrysost. o. Stimmen d. KB. ü. d. nütl. u. erbaul. Bibell. Darmst. 824. Brg. Oberthür Ansichten bes. Bibelgesellsch. u. Bibellesen. Sulzb. 823.

v) Iren. IV, 32, 1: Omnis sermo ei constabit, si et Scripturas diligenter legerit apud eos, qui in ecclesia sunt presbyteri, apud quos est apostolica doctrina. III, 4. f. nt. c. Tertul. de praescr. c. 14: Fides tua, inquit, te salvum fecit: non exercitatio Scripturarum. Fides in regula posita est. Aug. de doctr. chr. I, 38: Homo fide, spe et charitate subnixus eaque inconcusse retinens non indiget Scripturis nisi ad alios instruendos. Itaque multi per haec tria etiam in solitudine sine codicibus vivunt.

w) De fide orth. IV, 17: Κάλλιστον και ψυχωφελέστατον ξρευνάν τὰς θείας γραφάς ωσπερ γὰρ δένδρον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων πεφυτευμένον, οὕτω ἡ και ψυχὴ τῆ θεία ἀρδευομένη γραφῆ πιαίνεται και καρπὸν ῶριμον δίδωσι κ. τ. λ.

a) Greg. VII. ad Bohem. Regem: [Mansi T. XX. p. 296.] Quia nobilitas tua postulavit, quo secundum Slavonicam linguam apud vos divinum celebrari annueremus officium, scias nos huic petitioni nequaquam posse favere. Ex hoc nempe saepe volventibus liquet non immerito S. Scripturam omnipotenti Deo placuisse quibusdam locis esse occultam, ne, si ad liquidum cunctis pateret, forte vilesceret, aut prave intellecta a mediocribus in errorem induceret. Neque enim ad excusationem juvat, quod quidam religiosi viri hoc quod simpliciter populus quaerit patienter tulerunt, seu incorrectum dimiserunt, cum primitiva ecclesia multa dissimulaverit, quae as. patribus, postmodum firmata christianitate et religione crescente, subtili examinatione correcta sunt.

nocenz III [1199] außerte sich gegen eine ber Rirche bereits feinde selige Benutung noch mit Schen vor ber Gehäffigkeit dieses Schrittes.") Aber im Rampfe gegen die Reger wurde die Berbrennung der Boltsbibeln beschloffen.") Als sich nachmals die Rirche in die junge Macht ber Preffe und in das Volksverlangen nach bem Worte Gottes gefügt hatte, aber bie G. Schrift in ber Band bes Bolks für ben Protestan= tismus warb, machte Pius IV [1564] bas Lesen katholischer Bibel= übersetzungen für ben Einzelnen vom Ermeffen der geiftlichen Obern abhängig; \*\*) welche Regel je nach Zeitverhältniffen und individuellen Ansichten bald geschärft, bald übersehn worden ift. Die Predigt hat sich als Ausführung und Anwendung des Bibelwortes in der alten griechischen Rirche rhetorisch und feierlich ausgebildet, in ber römischen Rirche war sie einfacher und stets untergeordnet. bb) Im Mittelalter hat fie, obwohl von ber biblischen Grundlage oft ganzlich losgeriffen, doch eine große Macht geübt, nicht als regelmäßiger Bestandtheil des Cultus, aber zu besondern Zeiten und als Sache einzelner Begabten. Seit ben Erfahrungen ber Reformation und ben Beschlüffen von Trientcc) hat sie sich immermehr im Cultus festgestellt, aber als Bestandtheil zweiter Ordnung.

y) L. II. Ep. 141. ad Metenses: [Decr. Greg. L. V. Tit. 7. c. 12.] Licet desiderium intelligendi divinas Scripturas et secundum eas studium adhortandi reprehendendum non sit, sed potius commendandum: in eo tamen apparent merito arguendi, quod tales occulta conventicula sua celebrant, officium sibi praedicationis usurpant, sacerdotum simplicitatem eludunt, et eorum consortium aspernantur, qui talibus non inhaerent. — Tanta est enim divinae Scripturae profunditas, ut non solum simplices et illiterati, sed etiam prudentes et docti non plene sufficiant ad ejus intelligentiam indagandam. Mit Berufung auf Exod. 19, 13. Rom. 12, 3.

z) Conc. Tarraconensis a. 1234. c. 2: [Mansi T. XXIII. p. 329.] Statuitur, ne aliquis libros V. vel N. T. in Romanico habeat. Et si aliquis habeat, infra octo dies tradat eos loci episcopo comburendos; quod nisi fecerit, sive clericus fuerit, sive laicus, tanquam suspectus de haeresi, quousque se purgaverit, habeatur.

aa) De libris prohib. regula 4: Cum experimento manifestum sit, si s. Biblia vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde ob hominum temeritatem detrimenti, quam utilitatis oriri, hac in parte judicio episcopi aut inquisitoris stetur, ut cum consilio parochi, vel confessionarii Bibliorum a catholicis auctoribus versorum lectionem in vulgari lingua eis concedere possint, quos intellexerint ex hujusmodi lectione non damnum, sed fidei atque pietatis augmentum capere posse. Quam facultatem in scriptis habeant. Qui autem absque tali facultate ea legere seu habere praesumserit, nisi prius bibliis ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere non possit.

bb) Tzschirner, de claris vet. ecc. oratoribus. P. 1-9. Lps. 817-21. 4. [Opp. 829. p. 193 ss.] Sozom. H. ecc. VII, 19: Οὖτε ὁ ἐπίσχοπος, οὖτε ἄλλος τις ἐπ' ἐχχλησίας ἐνθάδε [Romae] διδάσχει [relativ].

cc) S. XXIV. De reform. c. 4: Praedicationis munus, quod episcoporum praecipuum est, cupiens Synodus, quo frequentius possit ad fidelium salutem exerceri, mandat, ut in ecclesia sua ipsi per se aut si legitime

# 4. 190. Lehrbegriff ber Reformatoren u. ber evang. Rirche.

D. Schenkel, d. Wesen d. Protest. a. d. Quellen d. Reformationszeitz alters. Schaffb. 846. B. l. Buch 1.

Die Reformation mußte ber Majestät ber alten Kirche wie dem Geistessturme der Wiedertäuser das Wort Gottes in der H. Schrift entgegestellen. 1. Zwar kommt auch im protestantischen Sprachges brauche eine Inspiration im weitern Sinne vor,\*) und Luther, während er im Glaubensstreite auf den inspirirten Buchstaben der Schrift pochte, und im Widerstreite seiner eignen Gedanken an ihr den sesten Heilsgrund sand, b) wurde durch das freie Bewußtsein eines in Christo gegründeten Kirchengründers zu kühneren Urtheilen über einzzelne Bücher und Stellen der H. Schrift getrieben, als mit der dogmatischen Inspiration vereindar ist: c) aber diese wird in den luthezrischen Symbolen vorausgesetzt, und in den meisten reformirten Symz

impediti fuerint, per eos, quos ad praedicationis munus assument, in aliis autem ecclesiis per parochos, saltem omnibus dominicis et solemnibus diebus festis, tempore autem jejuniorum, quadragesimae et adventus Domini, quotidie vel saltem tribus in hebdomade diebus, S. Scripturas divinamque legem annuntient.

a) F. C. p. 668: [Lutheri] divinitus inspirati theologi.

b) Auslegung z. 1. Ep. Ptr: [B. IX. S. 688.] "Das Wort kann keine Creatur umstoßen, ber Höllen Grund vermag nichts dawider, und wenn ich schon dem Teusel in dem Nachen stecke, kann ich das ergreifen, so muß ich wieder herzaus und bleiben wo das Wort bleibt. Darum ist es wohl eine göttliche Kraft, ja Gott selbst."

c) Borr. a. d. Ep. S. Jacobi: [B. XIV. S. 149.] "Auch ist bas ber rechte Prüfftein alle Bücher zu tadeln, wenn man siehet, ob sie Christum treiben ober nicht, fintemal alle Schrift Christum zeiget, Rom. 3, 21. 1 Cor. 2, 2. Was Chriftum nicht lehrt, bas ift noch nicht apostolisch, wenn es gleich S. Betrus ober Paulus lehrte. Wieberum, was Christum prediget, bas ware apostolisch, wenns gleich Judas, Hannas, Vilatus und Herobes that." Borr. a. R. T. v. 1524 : [Eb. S. 105.] "Weil nun Johannes gar wenig Werke von Chrifto, aber gar viel seiner Predigten schreibt; wiederum die andern drei Evangelien viel feiner Werke, wenig seiner Worte beschreiben: ift Johannis Evangelium bas einige zarte, rechte Hauptevangelium und benen andern dreien weit vorzuziehn. Also auch S. Pauli und Peters Episteln weit über die drei Evangelien vorgehn. Summa, S. Johannis Evangelium und erfte Epistel, S. Pauli Episteln, fonberlich bie zu ben Romern, Galatern, Ephefern und' S. Peters erfte Epiftel, bas find bie Bucher, die dir Chriftum zeigen, und alles lehren, das dir zu wiffen noth und selig ift, ob du schon kein ander Buch noch Lehre nimmermehr seheft noch horeft. Darum ift G. Jacobs Epistel eine recht stroherne Epistel gegen fie , benn fie doch keine evangelische Art an ihr hat." Vorr zu Linkens Annott. ū. Moses: [Eb. S. 172.] "haben ohne Zweifel die Propheten im Mose, und die letten Propheten in den ersten fludirt, und ihre guten Gedanken, vom S. Geifte einges geben, in ein Buch aufgeschrieben. Db aber benfelben guten treuen Lehrern und Forschern in der Schrift zuweilen auch mit unterfiel Beu, Stroh und Stoppel, und nicht lauter Silber, Gold und Edelgesteine bauten, so bleibet boch ber Grund ba, bas andre verzehrt das Feuer." Brg. B. I. S. 1161. 1731. Melanchthon, Postilla T. II. p. 985: Apostoli non errant in doctrina, sed aliquando in applicatione doctrinae.

bolen bekannt.d) Das göttliche Wort galt der H. Schrift gleich, doch auch im weitern Sinne als ihre Anwendung in der Predigt.d) 2. Als am Anfange der Reformation alles Gergebrachte schwankte und die Kührer der Bewegung nur an ihr eignes religiöses Gewissen verwiesen waren, schien nach Carlstadts und Luthers Einwendungen gegen einige Bücher auch der Kanon in Frage gestellt, und ein Bedenken gegen die alten Antilegomena des N. T. als deuterokanonisch, ja apokrysphisch geht durch die reformatorische Theologie. Aber der hergebrachte Kanon wird in den lutherischen Symbolen vorausgesetzt, in resormirten Symbolen ausdrücklich bestätigt [nt. v]. Die Apokryphen des A. T., in den lutherischen Symbolen zweimal nur zugeständnissweise citirt, werden in Luthers Vorrede zur Bibelübersetzung nach seinem Urtheil über ihren religiösen Werth und nach Zeugnissen des Alterthums nicht für göttlich geachtet, und in den reformirten Symbolen von der H. Schrift meist bestimmt geschieden.

g/ Bulest Hafenreffer: Apocryphi libri in N. T. sunt: posterior ep. Petri, secunda et tertia Joannis, ep. ad Hebraeos, ep. Jacobi, Judae et Apocalypsis Joannis. Hi apocryphi, quanquam in dijudicatione dogmatum canonicam auctoritatem non habent, quia tamen quae ad institutionem et aedificationem faciunt, plurima continent, cum utilitate tum privatim legi tum publice in ecclesia recitari possunt. Seppe, Dogm. B. I. 5.228 ff. 246 ff.

d) C. A. p. 42: Num frustra haec praemonuit Spiritus S.? A. C. p. 81: Num arbitrantur excidisse Spiritui S. non animadvertenti has voces? A. S. p. 333: Petrus inquit: Prophetae non ex voluntate humana, sed Spiritu S. inspirati locuti sunt. Sancti erant, cum per eos Spiritus S. loqueretur. C. Helv. II. c. 1: Deus ipse locutus est Patribus, Prophetis et Apostolis, et loquitur adhue nobis per Scripturas S. C. Belg. c. 3: Confitemur hoc Dei verbum non humana voluntate allatum fuisse, sed sanctos Dei viros divino afflatos Spiritu locutos esse. Postea vero Deus pro singulari cura, quam de nostra salute gerit, Prophetis et Apostolis mandavit, ut sua illa oracula scriptis mandarent. Quin et ipse duas tabulas legis digito suo exaravit. Form. Cons. Helv. can. 1: Hebraicus V. T. codex, tum quoad consonas, tum quoad vocalia, sive puncta ipsa, sive punctorum saltem potestatem, et tum quoad res, tum quoad verba θεόπνευστος. 4: Eorum sententiam prohare neutiquam possumus, qui lectionem, quam hebraicus codex exhibet, humano arbitrio constitutam esse definiont, atque ita fidei nostrae principium ejusque auctoritatem sacrosanctam anceps in discrie) C. Helv. II. c. 1: Credimus Scripturas canonicas ipsum esse verbum Dei. Hodie hoc Dei verbum per praedicatores legitime vocatos annuntiatur in ecclesia. Cat. maj. p. 502: Spiritus S. quotidie nos divini verbi praedicatione attrahit. f) Carlet: de canonicis scripturis libellus. Vit. 520. Welche Bücher heilig u. biblisch seien. Witt. 521.

h) A. C. p. 117: Sic et Tobiae concio accipi debet: Eleemosyna ab omni peccato et a morte liberat. Non dicemus hyperbolen esse, quamquam ita accipi debet, ne detrahat de laudibus Christi, cujus propria sunt officia, liberare a peccato et a morte. p. 224: Testimonium nullum de mortuis orantibus exstat in Scripturis, praeter illud somnium sumtum ex libro Machabaeorum posteriore Cf. Confut. Pontif. p. LXV s. — C. Helv. II. c. 1: Nihil dissimulamus quosdam V. T. libros a veteribus nuncupatos esse apocryphos, ab aliis ecclesiasticos, utpote quos in ecclesiis legi vo-

besonders in der Apologie meist aus der Bulgata, und nur in einem resormirten Symbole wird der Grundtext allein für authentisch erstlärt. 3. Dem Gegensaße von Werf und Glauben entsprechend entswickelte sich ein Gegensaß von Gesetz und Evangelium, delium, din den ältern Symbolen noch mit schwankendem Sprachgebrauche. Agricola wollte unter Wiedergebornen nur das Evangelium gepredigt wissen. Dagegen die Concordiensormel einen dreisachen Gebrauch des Gesetzes unterschied. Gine Gleichstellung des A. und N. T. ist nur die herzgebrachte Airchensprache, und es blieb bei der hergebrachten Ansicht, daß mit Aushebung des bürgerlichen und rituellen Theils bloß der moralische Bestandtheil des mosaischen Gesetzes sortgelte. Dur in

lucrunt quidem, non tamen proserri ad auctoritatem ex his sidei confirmandam. C. Angl. art. 4: [Nach Aufzählung bes Ranons] Alios autem libros, ut ait Hieronymus, legit quidem ecclesia ad exempla vitae et formandos mores: illos tamen ad dogmata confirmanda non adhihet. C. Belg. c. 6.

i) Decl. Thoruniensis, II, 1, 4: Versiones Scripturarum legitimae, etsi publico ecclesiae judicio approbandae sunt, nullae tamen, ne quidem vulgata latina, ipsis fontibus adaequandae vel praeferendae, vel simpliciter et per se pro authenticis habendae, multo minus sub anathemate decernendae sunt.

l) A. C. p. 71: Evangelium arguit omnes homines, quod sint sub peccato, rei acternae irae et mortis. p. 165. v. 29. m) RGesch. §. 339.

k) A. C. p. 170: In base duo opera distributa est tota Scriptura: Altera pars lax est, quae ostendit, arguit et condemnat peccata. Altera pars evangelium h. e. promissio gratiae in Christo donatae, et haec promissio subinde repetitur in tota Scriptura, primum tradita est Adae, postea Patriarchis etc. p. 60. Vocamus legem in hac disputatione decalogi praecepta, ubicunque in Scriptura leguntur. A. S. p. 319: Praecipuum officium legis est, ut peccatum originale et omnes fructus ejus revelet. Hoc officium legis retinetur in N. T. et exercetur. C. Helv. II. c. 13: Lex iram operatur et maledictionem annuntiat. Evangelium gratiam et benedictionem praedicat. c. 12: Hactenus abrogata est lex, quateous nos amplius non damnat. Attamen legem non ideo fastidientes rejicimus. Meminimus enim verborum Domini, Mt. 5, 17. Scimus lege nobis tradi formulas virtutum atque vitiorum. Scimus scripturam legis, si exponatur per evangelium, ecclesiae esse utilem.

n) F. C. p. 717: Cum constet triplicem esse legis divinae usum: lege enim disciplina externa contra feroces homines utcunque conservatur, lege peccatores ad agnitionem peccati adducantur, denique per Spiritum S. renati lege docentur, ut in vera pietate vivant: orta est de tertio illo usu legis controversia. p. 722: Cum homo renatus atque a lege h. e. a coactione legis liberatus est, jamque Spiritu Dei agitur: tum secundum immutabilem Dei voluntatem, in lege revelatam, vivit et omnia, quatenus renatus est, libero et promto spiritu agit. Hi homines non amplius sub lege sunt, sed sub gratia. Cum autem credentes in hac vita non plene renoventur, sed vetus Adam ipsis adhaereat: manet etiam lucta inter spiritum et carnem. Unde fit, ut nunquam sine lege, et tamen non sub lege sint, secundum legem Domini vivant, et tamen bona opera non ex coactione legis faciant. Quod vero ad veterem Adamum attinet, ille non modo lege, verum etiam poenis coercendus est.

o) F. C. p. 570. [nt. t.]

p) C. A. p. 42: Necesse est retineri

sofern achtete Luther auch diesen aufgehoben, wiesern seine Schrecken für den Gläubigen aufgehoben sind. 4. Die Traditionen wers den in den lutherischen Symbolen zunächst nur verworsen, wiesern sie als Menschensatungen ein Verdienst vor Gott begründen sollten.") Luther hat es früh und oft ausgesprochen, daß allein in der H. Schrift die Wahrheit sei, und im Katechismus mit einer Energie, als entstehe erst durch das Schriftwort jede Pflicht und jedes heilige Verhältnis.") Aber nur die reformirte Kirche hat es unternommen kraft der H. Schrift mit aller geschichtlichen Entwicklung zu brechen. Der Grundssatz, daß Gott allein durch die H. Schrift den Glauben gründe und richte, entschied gegen die Tradition als gleich sichern Erkenntnisquell des Glaubens; d) doch wurde die Auctorität der ökumenischen Concis

doctrinam de libertate christiana, quod non sit necessaria servitus legis ad justificationem. A. C. p. 215: Insaniebat Carolostadius, qui nobis imponebat leges judiciales Mosis. C. Angl. art. 7: Quamquam lex a Deo data per Mosen, quoad caerimonias et ritus, Christianos non adstringat, neque civilia ejus praecepta necessario recipi debeant: nihilominus ab obedientia

mandatorum, quae moralia vocantur, nullus est solutus.

q) B. VIII. 6. 2548 f: "Wenn Thomas samt anbern Schultheologen bas von reben, wie bas Geset aufgehoben sei, geben fie für, bag bie Gesetze Mofis von Gerichtshändeln und andern Weltsachen, besgleichen auch von ben Rirch= werken und Caremonien sein abgethan, die zehn Gebote aber sollen nicht aufgehoben sein, welche fie moralia nennen. Diese verftehn selbft nicht, was fie sagen. Du aber faffe also das ganze Gesetzusammen, daß du keinen Unterschied macheft zwischen Beltgefeten, Caremonien und zehen Geboten. Denn wenn G. Paulus fagt, daß wir durch Christum erlöset sein von dem Fluche des Gesetzes, so redet er vom ganzen Gesete, fürnehmlich aber von ben zehen Geboten, fintemal biesels ben das Gewissen allein vor Gott verklagen und schrecken. Darum sagen wir also, daß auch die zehn Gebote kein Recht haben, das Gewissen, darinnen Chris ftus durch seine Gnade regiert, zu verklagen noch zu schrecken. Nicht daß bas Ges wiffen gar kein Schrecken mehr fühle, benn es klopft immer an, weil wir leben: sondern also hat Christus dem Gesetz sein Recht genommen, daß das Gewissen burch solches Schrecken nicht kann verbammet, noch in Berzweiflung gebrungen werden."

r) C. A. p. 13: Admonentur, quod traditiones humanae, institutae ad placandum Deum, ad promerendam gratiam et satisfaciendum pro peccatis, adversentur evangelio. p. 31: Servantur tamen apud nos pleraeque traditiones, quae conducunt ad hoc, ut res ordine geratur in ecclesia.

s) B. XII. S. 227: "Hierneben ist zu merken, daß der Apostel auf die Schrift dermaßen pochet, daß, wo nicht etwas darinnen ist gesagt, daß dasselbe nicht sei zu halten. Und das dienet wider des Papsts und Bapisten Frevel, die da fürgeben, man müsse mehr Dings halten, denn die Schrift habe. B. XVIII. S. 1584. B. VIII. S. 662. — Cat. maj. p. 538: Neque secus de parentum statu loquimur, quos si eatenus intueri volumus, quatenus nares, oculos, carnem et ossa habeant, tum Turcis et Gentidus sunt similes, ac aliquis dicere posset: cur hos majoris sacerem quam alios? Atqui accedente praecepto: honora patrem et matrem! alium virum video, divina majestate et gloria indutum. Praeceptum, inquam, aureus ille torques est, quem collo circumsert, imo potius corona in capite, indicans, quomodo et quam ob rem daec caro et sanguis honorandi sunt.

t) A. S. p. 308: Ex Patrum verbis et factis non sunt extrahendi arti-

lien nur als eine unfehlbare verworfen.") Die Geltung der H. Schrift sollte nicht auf der Kirche, sondern auf Gott und unmittelbarer Ersfahrung ruhn. Daher die Reformatoren darin zusammenstimmen, obwohl es jeder auf seine Weise ausdrückt, daß die letzte Entscheidung und Sicherheit des Glaubens nur in des Menschen eignem Geiste vollzogen werde,") bis zur Erhebung des Christus im eignen Gemüth

culi fidei. Regulam aliam habemus, ut verbum Dei condat articulos fidei, praeterea nemo, ne angelus quidem. F. C. p. 570: Credimus unicam regulam et normam, secundum quam omnia dogmata omnesque doctores aestimari et judicari oporteat, nullam omnino esse, quam prophetica et apostolica scripta cum V. tum N. T. Reliqua vero patrum sive neotericorum scripta, quocunque veniant nomine, sacris literis nequaquam sunt aequiparanda. C. Helv. II. c. 1: In Scriptura S. habet ecclesia plenissime exposita, quaecunque pertinent cum ad salvificam fidem, tum ad vitam Dee placentem. Quo nomine distincte a Deo praeceptum est, ne ei aliquid vel addatur vel detrahatur. Deut. 4, 2. Apoc. 22, 12. c. 2: Quapropter non patimur, nos in controversiis religionis urgeri nudis patrum sententiis aut conciliorum determinationibus, multo minus receptis consuetudinibus. Erge non alium sustinemus in causa fidei judicem, quam ipsum Deum per Scripturas S. pronuntiantem. Decl. Thorun. II, 1, 5: Nullum hodie verbum Dei exstat, aut certe ostendi potest, de dogmatibus fidei aut praeceptis vitae ad salutem necessariis, quod non sit in Scripturis fundatum, sed sola traditione non scripta ecclesiae commissum. C. Belg. art. 7.

u) Luth. B. XV. S. 1373: "Da ein Concilium irren kann, so mag eher bas Cosinizer als das Nicanische und Afrikanische geirret haben, weil diese viel besser als jenes von statten gegangen. Und hierinnen will ich es dem neuesten römischen Concilio nachthun, darinnen das Basileische verdammt worden, und das Cosinizer auch ziemlich Anstoß erlitten, indem es gelehrt, der Papst sei über dem Concilium, dessen Widerspiel in dem Costnizer ist behauptet worden." C. Angl. art. 21: Generalia concilia, quia ex hominidus constant, qui non omnes spiritu et verdo Dei reguntur, et errare possunt, et interdum errarunt etiam in dis, quae ad Deum pertinent, ideoque quae ad illis constituuntur ut ad salutem necessaria, neque rodur habent, neque auctoritatem, nisi ostendi possint e S. Literis esse desumta. C. Scot. art. 20. Calv.

Instit. IV, 9, 8 ss.

v) C. Gall. c. 4: Hos libros agnoscimus canonicos i. e. ut fidei nostrae normam habemus, idque non tantum ex communi eeclesiae consensu, sed etiam multo magis ex testimonio et intrinseca Spiritus S. persuasione, quo suggerente docemur illos ab aliis libris ecclesiasticis discernere. C. Scot. art. 19. Luth. B. VIII. S. 1680 ff: "So man weber bem Papft, noch den Batern, noch dem Luther glauben soll, fie lehren denn das lautere Wort Gottes: wer will mittlerweise bem Gewiffen gewiß sagen, welcher Theil bas Bort Gottes lauter lehre? ob wirs thun ober unsere Widersacher? Denn sie ruh= men ja auch, wie sie das reine Gottes Wort lehren. Darum mag ein jeder für fich selbst sehen, daß er der Sachen gewiß fei. Denn es gilt nicht Ehre, Gut, Leib ober Leben, sonbern ewige Berbammniß ober Seligkeit. Dann aber kannft bu ber Sachen gewiß fein, wenn bu frei und ficher fchließen kannft und fagen: bas ist die rechte lautere Wahrheit, darauf will ich keben und sterben, und wer anders lehret, er heiße wer er wolle, ber ift verfluchet." Zwingl. de vera et false rel: [T. II. p. 195.] Vides, quo frigidae pontificum argutiae cadaut, dum contendunt verbi coelestis sententiam ab hominum judicio pendere oportere. Cum constet verbo nusquam fidem haberi, quam ubi Pater traxit,

auch wider einzelne Stücke der Schrift.") Die Auslegung der H. Schrift soll aus ihr selbst d. i. aus ihren klaren und sichern Stellen hervorsgehn, wobei jedoch regula und analogia sidei in schwankender Bedeuztung auch gewisse Grundgebanken des Kirchenglaubens nehst dem aposstolischen Symbolum bezeichnet, und die hergebrachte Lehre, daß nur der H. Geist die Schrift auslege, gegen alle menschliche Auctorität besnutzt wird.") 5. Luthers Übersetzung war eine seierliche Übergabe der

Spiritus monuit, unctio docuit. Hanc rem solae piae mentes norunt. Neque enim ab hominum disceptatione pendet, sed in animis hominum tenacissime sedet. Experientia est, nam pii omnes eam experti sunt. Doctrina non est, nam doctissimos homines videmus rem saluberrimam ignorare. Calv. Inst. I, 7, 2: Si ecclesia Prophetarum scriptis et Apostolorum praedicatione fundata fuit, ubicunque reperietur ea doctrina, ecclesiam certe praecessit ejus approbatio, sine qua nunquam ecclesia ipsa exstitisset. Quod autem rogant: unde persuadebimur a Deo fluxisse, nisi ad ecclesiae decretum confugiamus? perinde est, ac si quis roget: unde discemus lucem disceraere a tenebris, album a nigro, suave ab amaro? 4s: Si conscientiis optime consultum volumus, ne instabili dubitatione circumferantur, altius quam ab humanis rationibus petenda est haec persuasio, nempe ab arcano testimonio Spiritus. Nam sicuti Deus solus de se idoneus est testis in suo sermone: ita etiam non ante fidem reperiet sermo in hominum cordibus, quam interiore Spiritus testimonio obsignetur. Idem ergo Spiritus, qui per os Prophetarum locutus est, in corda nostra penetret necesse est, ut persuadeat fideliter protulisse quod divinitus erat mandatum. Jes. 59, 21. Talis ergo est persuasio, quae rationes non requirat; in qua securius constautiusque mens quiescit, quam in ullis rationibus. Non aliud loquor, quam quod apud se experitur fidelium unusquisque.

w) Euth. B. XIX. S. 1749: "Wenn unfre Wibersacher auf die Schrift bringen wider Christum: so bringen wir auf Christum wider die Schrift. Brg. B. VII. S. 1576. B. VIII. S. 2140 u. nt. c.

æ) A. C. p. 290: Exempla juxta regulam h. e. juxta Scripturas certas et claras, non contra regulam seu contra Scripturas interpretari convenit. C. Helv. II. c. 2: Scripturas S. dixit Petrus [2 P. 1, 20] non esse interpretationis privatae. Proinde non probamus interpretationes quaslibet: unde nec pro genuina Scripturarum interpretatione agnoscimus eum, quem vocant sensum romanae ecclesiae: sed illam duntaxat interpretationem pro orthodoxa et genuina agnoscimus, quae ex ipsis est petita Scripturis, cum regula fidei et caritatis congruit et ad gloriam Dei hominumque salutem eximie facit. A. C. p. 94; Semel responderi ad omnes sententias de lege potest, quod lex non possit fieri sine Christo. Quare cum praedicantur opera, necesse est addere, quod sint fructus fidei. Illa regula interpretatur omnia dicta, quae de lege et operibus citantur. F. C. p. 762: Ut hace controversia pie juxta verbi Dei et fidei nostrae analogiam declaretur. [Cat. maj. p. 488: Theologi nostri fidem in duodecim articulos diviserunt.] C. Scot. art. 18: Nullam interpretationem admittere audemus, quae alicul principali articulo fidei repugnat. Interpretationem neque ad privatam aliquam aut publicam personam pertinere confitemur, neque ad ecclesiam aliquam propter praeeminentiam quamcunque: sed jus et auctoritas hacc esse debent solius Spiritus Dei. -Enth. B. III. S. 2042 : "Das ift ber ganzen G. Schrift Gigenschaft, bag fie burch allenthalben zusammen gehaltne Stellen fich selbst auslegt, und burch ihre Regel bes Glaubens allein will verstanden sein." B. IX. S. 857: "Da richtet Bibel an das Bolt, die reformirte Kirche hat es nach Kräften nachgethan.") Die Predigt, auf das Schriftwort gegründet als Einkehr und stete Gegenwart Christi unter uns,") wurde der Mittelpunkt des Gottesdienstes.

# 5. 191. Lehrbegriff ber altproteftantifden Dogmatiter.

Hunnius, Tr. de majest. et auctor. Sc. S. Fref. 594. u. p. Hutter, Dsp. de Sc. S. Vit. 606. 4. Thummius, Dsq. de verbo Dei. Tub. 625. 2 P. 4. Spankeim, de div. Sc. orig. et auctoritate. Hdlb. 655.

Da der strenge, antikatholische Supernaturalismus nichts Gewisses hatte außer der H. Schrift, wurde in ihre Beschaffenheit alles das jenige gelegt, was zur Erfüllung ihres Zwecks nöthig schien. 1. Der gesamte Inhalt, jedes Wort, ') auch die hebräische Punctation b) ift

ench nach, [2 Ptr. 1, 20.] und benket nicht, daß ihr die Schrift anslegen werbet burch eigne Bernunft und Klugheit. Hiermit ift niedergelegt aller Bater eigne Auslegung und ift verboten auf solche Auslegung zu bauen. Hat es Hieronymus ober Augustinus oder irgend einer der Bater selbst ausgeleget, so wollen wir sein nicht. Beter hat verboten, du sollst nicht selbst auslegen, der H. Geist soll es selbst auslegen, oder soll unausgeleget bleiben."

y) Cf. C. Bohem. art. 1: [Sc. S.] a Dee ipso traditae sunt, hancque ob causam petissimum, ut ab omnibus intelligantur, cas ecclesiis nostris, lingua vulgari et patria, praesertim vero evangelia et epistolas, ut in veteri ecclesia fieri solitum est, legunt ac recitant. Decl. Thorum. II, 1: Laieis Scripturarum lectio in linguis vernaculis minime prohibenda aut dissuadenda est tanquam periculosa et noxia, sed ut libera et utilis per-

mittenda, imo suadenda. z) Euth. B. X. S. 307.

a) Quenet. P. I. p. 53: Scriptura est verbum Dei in V. et N. T. literis consignatum. p. 55: Solus Deus, si accurate loqui velimus, S. Scripturae auctor dicendus est, Prophetae vero et Apostoli auctores dici non possunt, nisi per catachresin, utpote qui potius Dei calami et Spiritus S. dictautis notarii suerunt. p. 70s: Aalias propheticae et apostolicae objectum non tantum sunt summa fidei mysteria, aut quae ad fidem salvificam directe faciunt, quasi hoc solum scripserint sancti Dei homines ex inspiratione, reliqua vero, utpote historica, moralia, naturalia, proprio casu et instinctu addiderint: sed in universum omnia, quaecunque in Scriptura continentur. Probatur ex absurdo: si in libris canonicis aliqua humano more essent scripta, periclitaretur Scripturae firmitas, periret auctoritas uniformiter divina, titubaret fides nostra. Si enim unicus versiculus cessante immediato Spiritus S. influxu conscriptus est, promtum erit Satanae, idem de toto capite, de integro libro, de universo denique codice excipere, et per consequens omnem Scripturae auctoritatem elevare. Hollaz p. 87: Verborum inspiratio fuit necessaria ad mentem Spiritus S. rite exprimendam.

b) Cal. T. I. p. 484: Quaeritur an puncta vocalia cum prima Scripturae S. consignatione θεοπνεύστω coeperint? quod negant Pontificii, ut textum hebraeum ab inventoribus punctorum corruptum evincant, dimidiam hebraei textus partem additamentum esse, Scripturam in sese obscuram arguant, et multiplices sensus literales exstruant. At affirmativam ex historia, e verbis Christi Mt. 5, 18. de non peritura μιᾶ χεραία, natura punctorum vocalium, (quia ut corpus sine anima est cadaver motu destitutum, sic Scriptura hebraica sine punctis vocalibus est emortua,) ut et e revelationis divinae certitudine, quae nulla est, si puncta vocalia non a Deo, vel amanuensibus Dei, sed ab hominibus meris et Tiberiensibus rab-

vom H. Geiste eingegeben, die H. Autoren verhielten sich nur leidend, obwohl mit vollem Bewußtsein, auch hat sich der H. Geist zur Indisvivalität eines jeden herabgelassen; doch wäre lästerlich, an der Erhabenheit und grammatischen Reinheit ihres Styls zu zweiseln. Ein schüchternes Bedenken dagegen wurde als Verwerfung der Verbalinspiration von den Wittenberger Theologen verkepert und von den Jesnensern verleugnet. Die Inspiration als impulsus ad scribendum und suggestio scribendi wird von der Revelation zunächst durch diese Beziehung auf das Niederzeichnen unterschieden. Durch das Zeugniß der apostolischen Kirche und durch andere Anzeichen wird der göttsliche Ursprung der H. Schrift nur wahrscheinlich siedes humana], die volle Gewisheit siedes divina] ruht allein auf dem Zeugnisses d. Geistes d. h. auf der religiösen, im Verhältnisse zur natürlichen Beschaffenheit des Menschen wunderbaren Wirksamkeit der H. Schrift in uns. Much die Sicherheit des Kanon steht nicht auf der Kirche, sons

binis Scripturae addita, necnon e Scripturae S. perspicuitate et perfectione, nullum additamentum admittente, fuse probatum dedimus Crit. sacr. p. 341. Cf. Buxtorf, de punct. voc. et accent. orig., antiq. et auctorit.

Bas. 648. Brg. §. 190, d.

c) Quenst. P. 1. p. 76: Sane styli diversitas aliunde originem habere non videtur, quam quod Spiritus S. in suggerendis Scripturae verbis scriptoris cujusque ingenio et generi dicendi consueto sese accommodasse videtur. In instrumento musico fistulae inaequaliter canunt, sed ab uno movente musico. Dagg. Cal. T. I. p. 574: Spiritus S. non adstrictus fuit ad ullius stylnm, sed ceu liberrimus linguarum donator charactere, stylo ac sermonis genere uti potuit per unumquemque quo libuerit, — qui vero non tam auctorum dicendi facultatem, quam materiarum, de quibus dici voluit, indolem spectavit. Ideoque non mirum, eundem Spiritum varium sermonis characterem adhibuisse. Causa diversi sermonis est, quia dat Spiritus S. unicuique eloqui prout vult.

d) Hollaz p. 97: Stilus S. Scripturae, tam V. quam N. T. est gravis et dignus majestate divina, nullo vitio grammatico, nullo barbarismo aut soloecismo foedatus. Prob: Stilus Dei sapientissimi neque idioticus, neque barbarismis obsitus dicendus est. Atqui stilus S. Scripturae est stilus Dei. Ergo. Major patet, quia Deo, linguarum datori, non sine grandi blasphemiae nota vitium sermonis imputari potest. Minor probatur ex Mt. 10, 19 s. — J. Musaeus: de stylo N. T. Jen. 641. 4. Der Jenischen Theoll. Erfl. ü. 93 vermeinte Religione fragen zu Rettung besagter theologo-

rum u. b. Univ. guten Leumund. Jen. 677.

e) Quenst. P. I. p. 68: Revelatio vi vocis est manifestatio rerum ignotarum et potest fieri diversis modis. Inspiratio est actio Spiritus S., qua actualis rerum cognitio intellectui creato supernaturaliter infunditur, sive res conceptae jam ante scriptori fuerint cognitae sive occultae. Illa potuit tempore antecedere scriptionem, haec cum scriptione semper fuit conjuncta. Quandoque revelatio cum ipsa inspiratione coincidit. — Baumgarten, de discr. rev. et insp. Hal. 745. 4. Seiler, de rev. et insp. discr. Erl. 794. 4.

f) Hutt. Loc. 1. Qu. 4: Deus ipse de auctoritate canonicae Scripturae testari voluit per ecclesiam, non quidem quamlibet, sed eam duntaxat, quae fuit temporum eorum, quibus canonici scriptores vixerunt, ita tamen ut non judicis, sed testis tantummodo vicem ea sustineret.

g) Hollaz p. 106: Κριτήρια externa: Scripturae antiquitas; ama-

bern auf bem Zeuguisse bes H. Geistes. h) Rein kanonisches Buch ist verloren und keine ächte Lesart des Grundtertes untergegangen. ) 2. Die hierdurch begründeten Eigenthümlichkeiten der H. Schrift werden polemisch gegen das katholische Dogma als affectiones Scripturae S. behandelt. a. Auctoritas, normativa et judicialis. Die H. Schrift als Princip aller christlichen Erkenntniß ist das unfehlbare,

nuensium s. singulare lumen, notitiae veritatisque studium; miraculorum claritas; ecclesiae, per universum terrarum orbem diffusae, consentiess testimonium; martyrum constantia; testimonia reliquorum populorum; doctrinae christianae felix et subita per totum terrarum orbem propagatio ejusque admiranda inter tot persecutiones conservatio; inflictae contemteribus et persecutoribus verbi divini poenae gravissimae. p. 110: Indicia interna: Dei de se ipao in sacro codice testantis majestas; stili biblici simplicitas et gravitas; omnium assertionum biblicarum veritas; praeceptorum sanctitas; S. Scripturae ad salutem sufficientia. Quenst. p. 97: Illa tamen χριτήρια, quantacunque sint, fidem tantum humanam efficient, ultima vero ratio, propter quam fide divina et infallibili credimus verbom Dei esse verbum Dei, est ipsa intrinseca vis et efficacia verbi divini et Spiritus S. in Scriptura et per Scripturam loquentis testificatio et obsignatio. König, Praecog. §. 113: Infallibilia [testimonia] sunt: 1) testimonium, quod Scriptura de se ipsa perhibet. Hos. 12, 10. Lc. 1, 70. 2 Ptr. 1, 21 s. 2 Tim. 3, 10. 2) ipsa Spiritus S. operatio, qua ille per Scripturam in nobis efficax est ad producendam in nobis fidem divinam. Hbr. 4, 12 s. Rom. 1, 16. Jac. 1, 21. Jo. 3, 13.

h) Cal. T. I. p. 483: Perhibetur Joannem et Simeonem Cleopham sub finem primi centenarii canonem N. T. constituisse, quod etiamsi quam certissime constaret, non tamen fide divina credendum, quum humana tantum nitatur testificatione. Quenst. P. I. p. 114: Ministerialiter per traditionem ecclesiae libri canonici ad nos derivati sunt, fides tamen nostra de illis nititur efficacia Scripturae intrinseca et Spiritus S. per Scripturam operantis testificatione. Non est necessaria traditio ad id, ut scriptor libri alicujus canonici nominetenus certo agnoscatur, neque enim hoc ad salutem est necessarium, sive enim Philippus, sive Bartholemaeus conscripserit evangelium illud, quod Marci nomine legitur, nibil

facit ad fidem salvificam.

i) Hollax p. 134: Canon biblicus adeo integer in hunc usque diem persistit, ut ne unicus quidem liber in usum normalem fidei et morum divinitus destinatus et ab ecclesia primitiva receptus perierit. Prob: Providentia divina adeo advigilavit libris θεοπνεύστοις, ut ne apicem legis interire passa sit, Mt. 5, 17. Ergo multo minus permisit, ut integri libri perirent. p. 135 s. Advigilante Dei cura canon biblicus in verbis omnibus et singulis adeo illibatus conservatus est, ut neque Judaeorum malitia textus hebraicus sit depravatus, neque textus graecus haereticorum perfidia falsatus, neque descriptorum incuria textus originalis in omnibus exemplis corruptus sit. Prob: Ecclesia super fundamentum Apostolorum ac Prophetarum exstructa est, Eph. 2, 20., at fundamentum firmum est. Non esset autem firmum, si scripta essent corrupta.

k) Quenst. P. I. p. 59: Primariae sunt, quae Scripturae formaliter spectatae conveniunt: divina auctoritas, infallibilis veritas, perfectio seu sufficientia, perspicuitas, se ipsam interpretandi facultas, normativa et jadiciaria potestas, divina efficacia. Secundariae sunt, quae competunt eidem, quatenus materialiter consideratur: necessitas, integritas, fontium puritas,

alleinige Gesetz und Gericht in allen Sachen bes christlichen Glaubens und Lebens.¹) b. Perspicuitas, nur für die mit den gehörigen Hülfs= mitteln Ausgerüsteten, doch auch für Ungelehrte, soweit zur Seligkeit nöthig. m) Der natürliche Verstand gelangt nur dis zum logischen Verständnisse, den religiösen Inhalt legt der H. Geist in den Wieder= gebornen aus. ") Die Naturseite hiervon ist die Eigenschaft der Schrift sich selbst auszulegen, durch analogia Scripturae und sidei. Die Letzetere wird der alten regula sidei gleichgestellt, und als eine auf klaren Schriftstellen ruhende Summa des Glaubens angesehn; in der That ist sie die Voraussetzung der Grundgedanken des kirchlichen Dogmenshstems.\*) Durch die Bevorzugung klarer und dogmatisch entscheidens der Stellen ergab sich eine Verschiedenheit des Inhalts der H. Schrift, sur die doch erst Bubbeus die Unterscheidung objectum primarium

authentia et legendi omnibus concessa licentia. Hollaz p. 104: Affectiones S. Scripturae potiores sunt: auctoritas, perspicuitas, sufficientia, efficacia.

m) Cal. T. I. p. 467 s: Perspicuitas, quod in his, quae scitu sunt necessaria ad salutem, per se satis evidens sit Scriptura ex intentione Dei auctoris et vi propria verborum, ut externa et adscititia luce non indigeat. Quenst. P. I. p. 143: Distinguimus inter intelligentiam Scripturarum necessariam ad salutem, et hanc Spiritus Dei, quantum in se est, aequaliter omnibus dare vult, et inter intelligentiam Scripturarum necessariam ad obeundum officium doctoris, et hanc non operatur in omnibus aequaliter, sed dividit unicuique peculiariter, sicuti vult. 1 Cor. 12, 1 ss.

n) Ib. p. 119: Quamvis homo irregenitus externum forte et grammaticum sensum Scripturae percipere et exteriorem verbi divini corticem perspectum habere queat: non potest tamen absque Spiritus S. illuminatione internum, spiritualem et divinum sensum percipere aut firmam et ad salutiferam fidem requisitam notitiam ex Scripturarum lectione haurire, 1 Cor. 2, 14. Requirimus itaque ad Scripturae intelligentiam Spiritus S. illuminationem piis precibus impetrandam.

o) Cal. T. I. p. 469: Semetipsam interpretandi facultas, qua Scriptura sui ipsius interpres est infallibilis. p) Hollaz p. 162: Analogia fidei exstat in quibusdam Scripturae locis, quippe dogmaticis ac principalibus: analogia Scripturae in omnibus, cujuscunque sint argumenti, atque nomine tum contextus, tum parallelismi significari solet. Illa constituit principium unicum idoneae interpretationis: haec ad regulas et media pertinet. Quenst. P. 1. p. 137: Scriptura per Scripturam explicetur. Sunt enim quaedam oracula biblica tanquam soles respectu aliorum, a quibus ut stellae illustrantur. — König. §. 98: Sensus literalis proprius arcte tenendus, nec deserendus unquam est, nisi in aliquem articulum fidei aut aliquod caritatis praeceptum palam et vere impingat

l) König §. 79: Principium cognoscendi, e quo omnia in theologia primo deducuntur et in quod ultimo resolvuntur, diximus esse propositionem: Quidquid Scriptura S. docet, divinitus inspiratum adeoque infallibiliter verum est. Hollaz p. 104 s: Auctoritas S. Scripturae distinguitur in causativam fidei et canonicam. Illa est, qua assensum credendorum in intellectu hominis generat et conservat: haec est, qua tum Scriptura authentica ab aliis scripturis et versionibus, tum verum a falso dignoscitur. — Cal. T. I. p. 485 s: Authentica dignitas: quod solus textus hebraeus in V. T., graecus in N. pro authentico haberi debeat, nec ulla versio ad hoc sublime auctoritatis fastigium admittenda sit.

und seeundarium Scripturae S. ausstellte. c. Sufficientia zur Setigsteit. 4) Hierdurch bei aller Ehrfurcht vor dem kirchlichen Alterthum die Berwerfung der dogmatischen Tradition, i) worin zugleich die necessitas Scripturae liegt, als eine relative, in der katholischen Kirche, soweit man nicht durch polemischen Eiser zu Übertreibungen gereizt wurde, nur minder start gefühlte. d. Esticacia, als übernatürliche Racht des H. Geistes, gegen die das äußre Wort oft gering achtende Phistif, insbesondre gegen Rathmann als wesentlich, auch abgesehn vom Gebrauche, mit der H. Schrift verbunden gedacht, i) und durch

q) Cal. T. I. p. 465 s: Perfectio [finalis], quod Scriptura S. contineat ombia, quae ad fidem et vitam scitu sunt necessaria ad salutem. Quenst. P. I. p. 102: Sufficientia — etiam ad confutanda adversa et convincendos baereticos.

r) Hollax p. 178: Non improbamus traditiones ecclesiae rituales, modo observetur regula: caerimoniae sint genere indifferentes, piae et utiles ad aedificationem, ordinem et decorum. Admittimus traditionem historicam de canone ut argumentum, non infallibile, sed probabile. Traditiones exegeticas grata mente recipimus, si interpretatio patrum a Scripturae phrasi, contextu et analogia fidei non discrepet. Traditionem testificatoriam magni facimus et fatemur cum Chemnitio nos ab illis dissentire, qui fingunt opiniones, quae nulla habent testimonia ullius temporis in ecclesia. Sentimus etiam, nullum dogma in ecclesia novum et cum tota antiquitate pugnans recipiendum. Ventilatur quaestio de traditionibus dogmaticis, concernentibus ipsa fidei dogmata morumque praecepta, quae neque disertis verbis in S. Scriptura proponuntur, neque per invictam consequentiam ex eadem deduci possunt.

s) 1b. p. 183: Quod S. Scriptura non sit necessaria necessitate absoluta, patet, quia fuit tempus, quo S. Literae non fuerunt, ab Adamo ad Mosen. Contingit, ut earum legendarum non sit copia, si scilicet christianus abripiatur in captivitatem Turcarum. Potest fieri, ut saeviente Marte nullae sint scholae, quibus puer notitia lectionis imbuatur. Hypothetica necessitas tum ex ordinatione divina, tum ex indigentia hominum elucescit. Beneficio namque Scripturae ecclesia latissime patens ad consummationem saeculi est conservanda, corruptelarum illecebrae et errores sunt avertendi, infirmitas memoriae humanae sublevanda fideique certitudo stabilienda est.

t) Bei Quenst. P. I. p. 172 ss: Suenckfeld: Verbum externum est vox humana, litera, in qua nulla virtus divina est inclusa nec alligata. Verbum externum duntaxat de verbo interno, quod est Christus, testatur. Weigel: Die H. Schrift ist eine theure Gabe Gottes, boch macht sie feinen selig. Der Schatten machet nicht das Wesen, der Buchstade wirset nicht den Geist. Rathmann: Die Art hauet nicht, wo nicht der Hollander der Arten erstlich eine Krast und Nachbruck gebe, die Schrift belehret nicht, wo nicht der H. Geist das Gnaden: Licht zur Schrift bringe. Hollander p. 992: Verbum divinum medium est salutis esticationem, cujus vis est — non consistens in morali persuasione, sed in supernaturali operatione, non separabilis, sed perpetua, extra usum quoque, verbo divino, qua actum primum, competens, propter mysticam verbi cum Spiritu S. unionem intimam et individuam. p. 994: Tametsi S. Scriptura materialiter, qua literas, syllabas et voces, sit e censu creaturarum, considerata tamen formaliter, qua sensum Feónwevotor, male creaturis accensetur, cum sit mens, consilium, sapientia Dei.

die Bermittlung der Kirche nicht nothwendig bedingt.") 3. Im Festshalten der genauen Scheidung zwischen Gesetz und Evangelium wurde ein viersacher Gebrauch des von Christo nur wiederhergestellten Gesetzes angenommen.") Obwohl von dem mosaischen Gesetze nur das Moralgesetz, zur Wiederherstellung des halb verloschnen Naturgesetzes, als allgemein und ewig angesehn wurde, so hielt man doch auch einige Rechtsverhältnisse wegen ihres sittlichen Gehalts für bleibend, und es gehörte zur theologischen Liebhaberei, die eigenthümlich christlichen Lehsten auch im A. T. nachzuweisen.") Die Apostryphen galten nicht für insspirirt, nicht als Norm des Glaubens, aber zur Volks: Erbauung. Das Bedenken gegen die Antilegomena des N. T. ist verschwunden. Die resormirte Dogmatik hat wesentlich dieselbe Lehrentwicklung vollzogen.")

Balch, Rel. Streitigk. b. luth. A. B. I. S. 524. B. IV. S. 577 ff. Araft, Nachricht v. d. Streitigk. b. Abts Schubert zu Helmst. wegen d. Krast d. göttl. B. Lpz. 756. Bertling, deutl. Borst., was d. luth. K. v. d. Krast d. H. S. lehre. Danz. 756. 4. [G. Wernsdorf] Samml. einiger auf d. Preisaufg. v. d. göttl. W. eingeg. Schr. m. Vorr. d. theol. Fac. zu Jena. Lpz. 760.

u) Quenst. P. I. p. 90: Testatur experientia, plurimos sola S. Literarum lectione esse conversos sine ecclesiae propositione et auctoritate. Id quod Christianus Gerson, Judaeus conversus, in historia conversionis suae, suo exemplo comprobat.

v) Quenst. P. IV. p. 1: Lex manifestat morbum, evangelium ostendit medicum. Hollaz p. 1041: Lex et evangelium in praxi puncto mathematico sunt conjunctiora. Confluunt enim ad poenitentiam peccatoris, ad renovationem justificati, ad conservationem renovati. Quenst. P. IV. p. 9: Usus legis moralis quadruplex est: politicus, elenchticus, paedagogicus et didacticus. p. 48 s: Christus neque per se, neque per Apostolos praecepta legis moralis, per Mosen traditae, perfectiora et auctiora reddidit, sed tantum a corruptelis pharisaicis repurgavit. Avtldeous Scholasticorum et Jesuitarum, statuentium, Christum fuisse novum legislatorem, et venisse, ut novas quasdam leges et perfectiora consilia Mosaicis legibus adderet. Brg. §. 188, aa.

w) Ib. p. 1: In natura integra idem omnino erant lex naturae et lex moralis, sed in natura corrupta magna pars legis naturalis per peccatum obscurata est, et tantum particula quaedam ejus in mente reliqua mansit, ac ideo nova legis promulgatio in monte Sinai fuit instituenda. — Hollaz p. 1031: Praecepta legis forensis sunt duplicia. Quaedam sunt juris communis et e lege morali deducuntur. Quaedam juris particularis, quae respiciunt circumstantias reipublicae israeliticae. Non priora, sed posteriora sunt abrogata. — Cal. T. 1. p. 495: N. T. clarius est Vetere T., unde V. T. lunae, N. soli comparari solet, quod tamen minime ita accipiendum, quasi non explicite omnia fidei mysteria, nobis ad salutem cognitu necessaria, in scriptis V. T. tradita reperiantur. — Wigand et Judex, Corpus doctr. ex V. T. tantum collectum. Bas. 564.

x) Quenst. P. I. p. 61.

y) Ib. p. 235 als deuterocanonici sive secundi ordinis, nec tam de divina corundem auctoritate, seu autore primario, Spiritu S., quam de autoribus secundariis dubitatum fuit. Hollaz p. 131: At cum hodie evangelici doctores omnes deuterocanonicis istis divinam auctoritatem assignent, distinctione isthac minime opus esse videtur.

z) Schweizer, B. I. S. 195 ff.

# 5. 192. Mufichten bes neueren Broteffautismus.

1. Der Socinianismus unterwarf Die Schrift, ohne ihren gottlichen Ursprung zu bestreiten, nach ber Boraussetzung ihres burch: weg vernünftigen Inhaltes durch willkürliche Auslegung seiner beschränkten Verftanbesreligion.") Die Vorläufer ber Entwicklung bes Protestantismus hielten für das den S. Autoren ichon menschlicher= weise Befannte eine blog abwehrende Affiftenz bes B. Beiftes für binreichend, beuteten auf Unvollfommenes in Nebensachen, ober beschräntten die Niederzeichnung des natürlich Gewußten auf menschliche Mittel.b) Sobald es zu einem wissenschaftlichen Studium ber H. Schrift fam, wurden einzelne Menschlichkeiten unleugbar, c) und der histori= schen Forschung ergab sich eine rein menschliche Feststellung bes Ra= non.d) Daher nach einem immer weitern Raumgeben seit Pfaff [1716] und Carpov die von den altprotestantischen Dogmatikern als gottlos bestrittene Lehre von bem mobernen Supernaturalismus noch überschritten und nur für den eigentlich religiösen Inhalt eine den Brrthum ausschließenbe Ginwirkung bes S. Beiftes angenommen wurde, bis zur Beschränkung berselben auf bie Fundamentalartikel bes Glaubens,") ober bis zu einem religibsen Tatte, ber bie Apostel, im geringern Grabe bie Apostelschüler, über ftorenbe Brrthumer ihres Beitalters

a) F. Socini de auctorit. Scripturae lib. Racov. 570.

e) Töllner, d. göttl. Eingeb. Lind, u. Lpz. 771. Griesbach, Stricturae in loc. de theopneustia. Jen. 784-8. [Opp. T. II.] Elwert, ü. d. L. v. d. Insp. [Alaibers Stud. d. Würt. Geistlichk. 831. B. III. H. 2.] Steubel, ü. Insp. d. App. [Tüb. th. Zeitschr. 832. H. 2 f.]

d) Semler. [S. 359.] e) Augusti, Dogm. §, 88,

b) Calixti Resp. c. Mogunt. thes. 73: Neque Scriptura dicitur divisa, quod singula, quae in ea continentur, divinae peculiari revelationi imputari oporteat, sed quod praecipua, sive quae per se intendit Scriptura, nempe quae redemtionem et salutem generis humani concernunt, non nisi divinae revelationi debeantur. In caeteris vero, quae aliunde, sive per experientiam, sive per lumen naturae nota, consignandis divina assistentia et spiritu ita scriptores sint gubernati, ne quidquam scriberent, quod non esset ex re, vero, decoro, congruo. Episcop. Th. chr. I, 4, 10: Si quaedam non exacte definiverint, fuerunt ea non res fidei aut praecepta morum, sed rerum majorum parvse circumstantiae, ad fidem fulciendam nullum habentes momentum: circa quas tamen non errarunt aut memoria lapsi sunt: solummodo eas, quia necesse non erat, accurate et praecise non determinaverant. Hugo Grot. pro pace ecc. Tit. de can. Scrr. p. 99 s: Vere dixi non omnes libros, qui sunt in hebraeo canone, dictates a Spirita S. — A Spiritu S. dictari kistorias nibil fuit opus: satis fuit scriptoren memoria valere, aut diligentia in describendis veterum commentariis. -Si Lucas divino afflatu dictante sua scripsisset, inde potius sibi sumsisset auctoritatem, ut prophetae faciunt, quam a testibus, quorum fidem est secutus. Sic in illis, quae Paulum agentem vidit, scribendis nullo illi dictante affatu opus. Quid ergo est, cur Lucae libri sint canonici? Quia pie ac fideliter scriptos et de rebus momenti ad saluțem maximi ecclesia primorum temporum judicavit. [Clericus] Sentimens de quelques theologies de Hollande sur l'hist. critique du V. T. Amst. 685.

erhoben, und die Rirche bei ber Feststellung bes Ranon geleitet habe. f) In Wort und Darstellung achtete man die geisterfüllten Autoren für frei, g) ober bezog ben Ginfluß bes S. Geiftes nur insofern auf bie Worte, wiefern der Geift und die Cache allezeit Einfluß übt auf die Darftellung, auch burch Worte Irrungen veranlaßt werden. h) Als Beweis für bas, was man noch Inspiration nannte, war bas Beugniß bes S. Geiftes nicht mehr zu brauchen, ba es nur als bie Erfahrung ber naturgemäßen, sittlich religiösen Wirksamkeit ber S. Schrift angesehn murbe.i) Daber ber Beweis für bie Inspiration bes A. T. aus bem M., für biefes aus ihm selbft versucht murbe, oder aus einem besondern S. Geifte der Apostel, für die Evangelien des Markus und Lukas aus der Billigung des Petrus und Paulus, oder auch nur als religiöses Postulat. \*) Von einem übernatürlichen Einflusse bes H. Geistes zur Auslegung oder zur Feststellung des Kanon 1) war nicht mehr die Rede. Wiefern nunmehr die Inspiration durch die Authentie bedingt erschien, und der Erweis der Lettern der freien historischen

f) Tholuck, Romm. ü. b. B. an b. Hebr. Hmb. 836. S. 83 ff. 88 ff. h) Storr, Dogm. &. 11. Anm. 8. Reinh. g) Hahn, S. 125. S. 57. Doch S. 59f: "Der Vertrag und bie Lehrart hing gang vem Genie biefer Schriftsteller und ihrer anderweitigen Ausbildung ab. Man fieht es auch einigen Berfaffern bes D. T. fehr beutlich an, baß fie unberedte Laien waren, und ihre Schreibart hat unlengbare Mängel, die durch die Eingebung nicht ver= hindert zu werden brauchten. Auch fonnen eben baher mancherlei Stellen vorkommen, die einer positiven Eingebung nicht würdig sein würden, nun aber deß= wegen baftehn, weil ber Schriftsteller seiner eignen Reigung folgte, und nur in folchen Dingen, welche die Religion betrafen, die Wohlthat ber Eingebung ge= nog." Twesten B. I. S. 414. Doch S. 415: "So wird niemand fagen, bas für das religiöse Bewußtsein etwas darauf ankemme, ob die Frauen an Christi Grabe einen oder zwei Engel gesehen haben, ob es bie Schapung bes Quirinus war, ober eine andre, die Joseph und Maria nach Bethlehem führte? warum follte man also barauf bestehn, baß auch in solchen Dingen fein Irrthum mög= lich fei, eine Annahme, wodurch man die Schrifterflärung in fast unüberwind= liche Schwierigfeiten vermickelt. Rur wird uns die Achtung gegen gottlich inspi= rirte Schriften vor allem Leichtsinn im Zugeben auch folder Fehler bewahren."

ich von der Wahrheit der Offenbarung überzeugt bin, ich in meinem Leben niesmals ein solches Zeugn's des H. Geistes vernommen habe, auch in der Bibel kein Wort davon sinde, denn Is. 7, 17. 1 Jo. 5, 6. beweisen nichts." Reinh. S. 69: Animi certa persuasio, ex usu legitimo Librorum S. orta, eorum doctrinam ad instituendum, corrigendum et tranquillandum animum esse maxime idoneam. Twesten B. 1. S. 420: "Das Zeugnis des H. Geistes beruht auf dem Bewustsein der Identität des in uns geweckten, aber noch wers denden und des Wachsthums bedürftigen und des auf eine ursprüngliche Weise in der Schrift dargestellten, durch sie uns mitgetheilten religiösen Lebens."

k) Storr, Doctr. chr. §. 6-14. Reinh. S. 62 ff. Sahn §. 24.

<sup>1)</sup> Tholuck l. c. S. 82: "Schriften der Apostel sind verloren gegangen 1 Kor. 5, 9.; Briefe schon bei ihren Lebzeiten ihnen untergeschoben worden 2 Thest. 2, 2.; zwar nicht untergeschobene, aber doch solche Schriften, die von Aposteln nicht herrühren, besinden sich in unserem Kanon; noch andere, als die von uns anerkannten, sind als kanonisch betrachtet worden."

Forschung anheimfiel, wurde ein Buch der H. Schrift nach dem ans dern in Frage gestellt,") oft im Interesse des subjectiven Verhältnisses zu seinem Inhalte. Dennoch kam der Grundsatz der alleinigen Schriftsauctorität erst jetzt zur vollen Ausübung. Der Rationalismus konnte mit der Inspiration nicht bestehn, und was er sich unter diesem Namen gesallen ließ, ist nur die fromme Gemüthsversassung. Seinen protestantischen Charakter erwies er, nach Hintanstellung der Accommodationstheorie, durch Nachweisung auch einer rationalen Lehrweise vornehmlich in den synoptischen Reden Jesu.") Endlich schien der Gezgensatz von Schrift und Seist mit Berufung auf 2 Cor. 3, 6. eine Erhebung über die Schrift und eine Auswahl aus ihr im Sinne des jedesmaligen Beitgeistes zu rechtsertigen; wogegen die erneute Orthos

m) z. B. Schwegler, bas nachapost. Beitalter. Tub. 846. 2 B.

n) Henke, Lin. p. 37 s: Summam veritatem, quae tantum valet, quantum ab ipso Deo publicata sententia, tribuimus horum librorum eloquiis, illis quidem, quae vere pertinent ad religionem. Ut autem iisdem effatis, quando in aliis libris reperiantur, aut viva voce proferantur, vel etiam aliis, quae aeque vera sunt, candem auctoritatem denegemus ideoque peculiarem aliquem Dei afflatum, θεοπνευστιαν vocant, solis hisce scriptoribus contigisse credamus, idonea causa destituimur. Wegsch. p. 190: Inspirationem scriptorum s. in eo ponere licet, quod ii Deo juvante, ad cujus voluntatem et efficientiam, cum quaevis animi sensa bona, tum suas quoque de religione sententias pie referebant, has scriptis consignaverint; quae, etiamsi lectoribus illius aetatis destinata fuerint, tamen ita comparata sunt, ut etiamnunc religionis christianae notitia ac doctrina aetatis cultioris quoque luminibus accommodanda inde hauriri possit. Rohr, Grund= u. Gl. Sage. 3. A. S. 54 ff: "Das Wort Gottes d. h. die von Christo felbft urfprünglich mitgetheilte und in ben Schriften ber Evangeliften und Apoftel urkundlich ausbewahrte gottliche Religionslehre ift die einzige, sichere und ausreichende Richtschnur bes driftlichen Glaubens und Lebens. Eine richtige Auslegungeweise findet nur bann Statt, wenn bei Beurtheilung beffen, was in Bezug auf ben erforschten Inhalt als echtchristlich anzusehn sei, die ursprungliche zuit ben Aussprüchen und Bedürfniffen unserer Bernunft und unseres Gemis fens zusammengehaltene und aus bem Stanbpunkte bes durch und durch Attlichen Geiftes des Evangeliums in ihrem göttlichen Charafter erkannte Lehre Jesu felbst zur einzigen Richtschnur gemacht und nach berselben nicht nur über die alttestamentlichen, sondern auch über die apostolischen Schriften entschieben wirb, um die bem Geiste Jesu entnommene und angemeffene allge meine driftliche Glaubenswahrheit von demjenigen zu unterscheiben, was in ben Schriften biefer, im wesentlichen auch vom Beifte Gottes getriebenen Manner ihrer eigenthumlichen religiosen Auffassungsweise und besondern Darstellungeform angehört. S. 78: Alles, was unsere Rirche von ber S. Schrift als alleiniger Quelle und Richtschnur des christlichen Glaubens, von der richtigen Erklarungsweise berselben und von ber Glaubens= und Gewissensfreiheit behaup= tet, stüt sich zulett auf die stillschweigend vorausgesetzte Ansicht: daß die H. Schrift nicht eine auf wunderhafte Weise gegebene, sondern auf providentialem Bege mitgetheilte Offenbarung enthalte, weil die Annahme ber erstern unausweichlich bie Pflicht eines blinden Glaubens an die buchftabliche Auctorität berfelben in fich schließt, und nur bei Annahme ber lettern bie Freiheit einer vernunftgemäßen Auffaffung berselben gebenkbar ift."

boxie fich ein Berz faßte zum unbedingten Glauben an die Schrift,") ber die göttliche Eingebung als die nothwendige Consequenz der gott= lichen Offenbarung in altprotestantischer Weise voraussepend, p) sobald er fich gegen eine bescheibenere Gläubigkeit auf Gründe aus der Schrift selbst einließ, doch manches Jota aufgeben mußte.4) Aber bereits hatte Berber ftatt göttlicher Einhauchung ben Bauch bes Genius in ber S. Schrift gefühlt. De Wette nahm als bas Wesentliche bie religiöse Ahnung des göttlichen Geistes in den S. Schriftstellern, und zwar in Ansehung ihres Glaubens, nicht ihrer Begriffsbildung;") Schleier= macher das allgemein driftliche Erfülltsein vom heiligen Gemeingeifte, burch die Vertraulichkeit des apostolischen Kreises mit dem Erlöser in höchster Fülle, wodurch die S. Schrift des neuen Bundes auf der einen Seite bas erfte Glieb in ber fortlaufenben Reihe aller Darftellungen bes driftlichen Glaubens ift, auf der andern Seite die Norm für alle folgende Darstellungen, den Glauben an Christus nicht begründend, sondern voraussexend; ') Marhein ete die der vollkommenen Religion zukommende Einheit des göttlichen und menschlichen Geistes, aus der burch menschliches Bedürfniß die S. Schrift hervorgegangen ift, welche die absolute Wahrheit enthält, aber in der Form der Vorstellung. t) Aus einer Mischung philosophischer und orthodoxer Neigungen ging die Formel hervor, daß statt der abstracten Göttlichkeit die Gottmensch= lichkeit ber S. Schrift anzuerkennen sei,") was ebenso leicht fich beuten ließ auf eine göttlich entstandene und autorisirte neben einer menschlich unvollkommnen Seite der H. Schrift,") wie auf eine Inspiration zwar nicht der Wörter, doch der Worte kraft apostolischer Abfassung als aprioristisches Postulat des driftlichen Vorsehungsglaubens; ") ober

o) G. A. Wislicenus, ob Schrift? ob Geift? Lpz. [845.] 4. A. 846. — Gueride, ob Schrift? ob Beift? Sal. 845. Harnisch, besteht noch e. ev. Kirche? Magbeb. 845. — Th. Schwarz, b. ev. Geist im Bunde m. d. Schr. Hamb. 845. RGesch. S. 587. p) L. Gaussen, Theopneustie on pleine Inspiration. Par. 840. Brg. Deutsche Zeitsch. f. chr. Wiff. 850. N. 50. Scheq) Tholud in b. Deutschen Beitsch. rèr, la critique et la foi. Par. 850. f. chr. Wiff. 850. N. 16 ff. 42 ff. Dgg: R. Stier eb. 851. N. 21 f. 23.

r) Dogm. b. prot. Kirche. §. 26. b. s) Chr. Glaube. B. II. S. 352 ff.

t) Dogm. S. 358 ff. Brg. Hegel, Phil. b. Rel. B. II. S. 287 f.

u) F. W. Krug, gottmenschl. Urspr. u. Inhalt b. H. S. G. Elbrf. 847. B. I. v) Schenkel, Dogm. B. I. S. 291 ff: "So weit der Inhalt der Schrift göttlich, ift er Gegenstand bes Glaubens, so weit er menschlich, Gegenstand ber wissenschaftlichen Erforschung. — Die kanonische Dignität erhält fie nicht von ber fides humana, sondern einzig von der fides divina, von dem als heilsfräftig in ihr fich bezeugenden Geiste Gottes. So weit ein biblisches Buch noch irgend Kunde enthält von bem, was zum Seile bes Menschen dient, so weit irgend noch ursprünglich religiöse und fittliche Wahrheiten in ihm ausgesprochen find, so weit ift es auch ficherlich kanonisch."

w) Philippi, Glaubenst. I. S. 100: "In der H. Schrift ist bas ur= sprüngliche Gotteswort urfundlich niedergelegt, weil und foweit fie von den heiligen Propheten und Aposteln als den gottverordneten Trägern der ursprüng=

mitteninne die Inspiration nur ein Rudschluß aus bem Befen ber beiben G. Schriften, jebe als ein Ganzes, auf ihre unbekannte Ents Rebung durch mannichfache Einwirkung bes göttlichen Beiftes auf bas Naturleben ber G. Autoren.") 2. Calixtus begunstigte bie Trabition, weil er im consensus quinquesaecularis und zunächst im Symbolum apostolicum einen von ber D. Schrift unabhängigen Quell bes Chriftenthums als bereits anerkanntes Friedensinftrument ber freiten= ben Kirchen fand; ) Leffing, um darzuthun, daß die Sache Christi feineswegs mit ber Bibel ftebe ober falle, verwies auf die regula fidei im alten Sinne, als eine Urkunde des Chriftenthums, älter als bie Rirche und als die Schrift. Gegen beibe hat ber alte Protestantismus für die alleinige Geltung und unbedingte Nothwendigkeit der G. Schrift geeifert.") Delbrud nahm die Sache wieder auf für die Lebendigfeit ber mundlichen Verkundigung gegen ben erstarrten Buchstaben, und boch ber Sicherheit in ber Glaubensregel gegen die Unbestimmtheit ber S. Schrift ohne bieselbe. Begen ihn erwies ber neue Protestantismus bie größere Sicherheit ber Schrift und die höhere Lebendigkeit des drift: lichen Beiftes. \*\*) Nachdem fich noch manche Stimmen für ein gemiffes Recht der Tradition im Sinne des firchlichen Gemeingeistes, ber organischen Fortbildung und bes hiftorischen Anschließens erhoben hatten, wurde sie in diesem Sinne sogar als das Princip der Dogmatik und zur Wiederanknupfung an bie altkatholische Rirche vom Bufenismus geltend gemacht; bb) aber nach der gewöhnlichen Ansicht gilt die Trabition insgemeinhin für katholisch. 3. Über bas A. T. war ber Zwiespalt des Supernaturalismus mit dem Rationalismus und mit Schleier: macher cc) nur theoretisch, wiefern jener ben göttlichen Ursprung und

lichen Gottesoffenbarung verfaßt ist." Gegen die frühere Orthodoxie: "daß sie den Unterschied zwischen Wortinspiration und Wörterinspiration nicht gehörig erfannte, und die H. Schrift mehr als das Produkt eines außerlichen göttigen Diktats, denn einer innerlichen, göttlichen Eingeistung betrachtete."

a) Hofmann, Schriftbew. I. [2. Aufl.] S. 673 ff. II. 2. S. 81 ff: "Daß es mit dem hergebrachten Beweise für die göttliche Eingebung der neutestament: lichen Schriften, wie man ihn aus diesen Schriften selbst zu erholen pflegt, sehr kümmerlich bestellt ist, darf als befannt, wenn auch nicht in gleichem Maße als anerkannt vorausgesetzt werden. — Auch sind die Reden und Aussprüche Jesu in einer Weise überliefert, daß unverborgen bleibt, welchen Einsluß des überliefernden Eigenthümlichkeit oder Absicht auf ihre Gestaltung geübt hat." — Die ko of, d. ev. luth. L. v. d. H. S. gegen Hofmann. Schwerin 859.

y) Einl. fr. Ausg. des Commonitorium. Respons. c. Mogunt. n. Disp. de auctorit. antiq. ecc. Brg. Walch, Rel. Streitigk. d. luth. K. A. 2. B. l. S. 435 ff. z) KSesch. §. 435, b. Göze, Lessings Schwächen. Hamb. 778. aa) Phil. Melanchthon der Glaubenslehrer, e. Streitschr. Bonn 826. Dgg: Sack, Nitsch u. Lücke, ü. d. Ansehn d. H. S. n. ihr Verh. z. Glaubensteg. in d. prot. u. in d. alten K. Bonn 827. bb) Pelt, in d. Theologischen

Mitarbeiten. Kiel 838. H. 1. — Daniel, theol. Controversen. Hal. 843. cc) Chr. Gl. B. II. S. 378: "Die alttestamentischen Schriften verdanken ihre Stelle in unserer Bibel theils den Berusungen der neutestamentischen auf

Inhalt behauptete, benn mas die Anwendung betrifft, wenn ber Su= pernaturalift ben rein fittlichen Inhalt und alles von Chrifto Bestätigte als ewig geltend erkennt, so hat er vom A. T. nichts ausgesagt, was er nicht auch jeder profanen Schrift zugestehn würde. 4. Das gött= liche Wort wurde als ihr religiöser Inhalt von der G. Schrift un= terschieden. dd) Seine Wirfung sittlich religiös, und wo sie als über= natürlich festgehalten wurde, behauptete boch die freiere Richtung bas Recht bes S. Geiftes auch ungebunden an's Bibelmort zu wirken. ") Die Bibel brang durch die Bibelgesellschaften mit ber Macht einer neuen Sprachengabe unaufhaltsam durch die Welt; von protestantischen Polemikern besonders dazu empfohlen, damit jeder sich aus der Schrift seinen Glauben selbständig begründe, ff) mahrend boch auch der Zwei= fel sich regte, ob die Bibel zum Volksbuche bestimmt sei, im Ganzen und in der Art der Bibelgesellschaften? 88) Der Streit über die Apokryphen betraf weniger diesen Volksgebrauch als das göttliche Ansehn ber kanonischen Bücher. hh)

#### \$. 193, Refultat.

Da Religionen mit heiliger Schrift insgemein höher stehn als andre, weil sie an diesem Denkmal ihrer religiösen Eigenthümlichkeit aus der Zeit ihrer höchsten Energie die Sicherheit ihrer stetigen Ent-widlung und einen Heerd haben, von dem aus die ursprüngliche Besgeisterung sich immer von neuem entzünden kann: so ist die vollkommene Religion undenkbar ohne die schöpferische Kraft, aus der eine H. Schrift hervorgeht und sich zur Anerkennung bringt; obwohl, da die Schrift doch nur eine zufällige Form für die Religion ist, auch in der Christenheit einzelne Kreise und Individuen möglich sind, die sich an andre Mittel der religiösen Überlieserung halten. Die H. Schrift des Christenthums ist einerseits Urkunde des ursprünglichen christlichen

sie, theils dem geschichtlichen Zusammenhang des christlichen Gottesdienstes mit der Synagoge, ohne daß sie deshalb die normale Dignität oder die Eingebung der neutestamentischen theilen."

dd) Tollner, d. Unterschied d. H. Schr. n. d. Wortes G. In s. verm. Aufsähen. Frks. 767. Lange, Dogm. B. I. S. 561: "Die H. Schrift kann unmögslich in allen ihren Einzelnheiten als das Wort Gottes betrachtet werden, da in ihr nicht nur sündhafte menschliche, sondern sogar teuflische Worte referirt werden, da sie im Einzelnen von den Spuren menschlicher Schwachheit nicht frei ist."

ee) J. Müller, b. Verh. zw. b. Wirksamk. b. H. u. bem Gnabenm. b. Bortes. [Stud. u. Krit. 856. H. 2 f.] Vrg. §. 191, t. u. Prot. K3. 857. N. 12. ff) Schultheß, gemeinchristl. Vermögen und Recht b. H. S. s. sich auszulegen. [Oppositionsschr. B. VIII. H. 1.]

<sup>800.</sup> Nov.] Unterf. ob die Bibel als Bolfsbuch zu empfehlen. Gifen. 816. J. A. G. Voeckler, de en, an bene actum sit scriptis V. et N. T. omnibus cum imperitorum multitudine communicandis? Lps. 823.

hh) Reuss, de Libris V. T. apoceyphis plebi perperam negatis. Argent. 829. Bleef, d. Stellung d. Apofr. d. A. T. im chriftl. Kanon. [Stud. u. Krit. 853. &. 2.] — RGesch. §. 459, m.

Glaubens, andererseits Grundlage aller firchlichen Berfundigung und driftlichen Erbauung. Auf jenes bezieht fich ihr bogmatisch : hifto: rischer, auf biefes ihr firchlicher Gebrauch im engern Sinne, und nur in Bezug auf ben Lettern ift fie eigentlich S. Schrift, benn bin: fichtlich des Erstern wurde jede andre fichre historische Urkunde eben so 1. Der bogmatische Supernaturalismus mit dem brauchbar sein. Grundsate vom alleinigen Ansehn ber S. Schrift in Glaubenssachen kann ohne Inspiration ober etwas ber Art nicht bestehn, sei es auch nur als göttliche Bewahrung vor Irrthum gebacht, die jedoch ber gangen O. Schrift zu Gute tommen und fich auch auf die Worte er: ftreden muß, wenn von unfehlbarer Sicherheit irgendwie die Rebe fein foll. Der alte Supernaturalismus hat diefen Glauben weit fichrer ge: habt als der neue, der das gottlich Unfehlbare erft durch so viele mensch liche Bermittelungen hindurchgebn laffen muß. Das Beugniß bes b. Beiftes war ber fefte Bunkt außerhalb ber S. Schrift, um den Beweis für ihren göttlichen Ursprung und Inhalt zu führen. Diese unmittel: bare göttliche Gewißheit hat ihre Beweisfraft am Gegensatze des natürlichen und bes erlösten Menschen nach bem augustinischen Dogma. Allein ba die Behauptung, daß der S. Geift nur durch die Schrift wirke, sich am wenigsten aus der D. Schrift felbst erweisen läßt, so kann das neue Leben, welches der Christ in sich erfährt, ihm ja auch mittels ber Rirche und burch die Sacramente gekommen sein, baber jenes Beugniß minbestens mit bemfelben Rechte auf die Inspiration ber Rirche, in Wahrheit aber zur letten Entscheidung in die Tiefe bes eignen Geiftes führt. Der neuere Supernaturalismus fann für bie Inspiration bes A. T. einige Außerungen aus bem M. anführen, aber wodurch diese nach seinem eignen Grundsate erft beweisfräftig werben, die Inspiration des M. T. kann er nicht ohne Cirkel aus diesem selbst erweisen. Jebe Berufung auf ben G. Beift in ber Art, dag die Erhe bung über allen menschlichen Irrthum von ihm abgeleitet wird, if ohne biblische Begründung, und führt zur unfehlbaren Inspiration bes Ginzelnen ober ber Rirche. Außerhalb bes bogmatischen Super: naturalismus ift jeder dogmatische Inspirationsglaube bedeutungslos, und kann ben Geift nur niederhalten ober zu Tauschungen verführen. Zwar im religiösen Boltsleben entsteht bas Bedürfniß einer zuverlasfigen Auctorität immer von neuem: aber es ift nur bas Bedürfnif einer festen, positiven Religion. Für die prophetischen Theile der G. Schrift hat die poetische Ansicht ber Inspiration das gute Recht bes antifen Supernaturalismus, und ihre höchsten Bebanken kommen boch begabten oder durch eine große Bestimmung emporgehaltenen Menschen meift wie eingegeben. In höherer Weise ift bas M. T. vom S. Geift nach seiner wahrhaften Bebeutung [g. 178] ausgegangen, aber, wit bieß Bewußtsein oft in ber Kirche hervortrat, auch andre driftliche Schriften, und nur burch die Beiftesfülle jener Zeit und burch bie

Rähe des Herrn steht es über allen. Sonach gehört allerdings nur der religiöse Inhalt bem S. Geifte an. Durch ihn ift bie Individualität der einzelnen Autoren zwar über sich selbst erhoben und auch ihre Worte find vom Geifte getragen: aber die Mängel alles Menschlichen find fo wenig ausgeschloffen, als sonft im Leben apostolischer Männer. Das Böttliche in der S. Schrift wird allerdings durch das Zeugniß bes H. Beiftes erkannt, nehmlich burch bas Bewußtwerben ber gleichen Natur bes religiösen Geiftes in der Schrift mit bem in uns zu Weckenden und Erweckten. Sonach ist die Inspiration ein der volksthümlichen Ansicht vom S. Geifte genau entsprechendes Bilb, die Unschauung bes religiö= sen Supernaturalismus für die Geistesfülle der H. Schrift, unwill= fürlich, doch nicht zunächst auf driftlichem Boden entstanden und den Begriff einer S. Schrift finnbilblich ausbrudenb, barnach von bogma= tischen Systemen nach ihren Postulaten geschärft und ausgebeutet. 2. Der Ranon bes A. T. ift nicht burch bas freie Urtheil bes Chri= stenthums festgestellt worden. Aber der sichere Instinct eines Volkes, wie das jüdische, mit so scharfbestimmter religiöser Nationalität, für bas, was ihm ein Spiegel und Vorbild berselben sei, läßt sich voraus= setzen und auch großentheils nachweisen. Die meist noch mögliche Ber= gleichung mit ben Schriften, die kanonisch werden konnten, zeugt für das klare und fichere Gefühl ber Kirche in der endlichen Abschließung ihres Ranon. Über den dogmatisch=historischen Gebrauch jedes bibli= schen Buche kann nur die historische Kritik, wie bei jeder andern Ur= funde, entscheiden. Bei ber Schwierigkeit dieser Untersuchungen wird es in aufgeregten Zeiten selten an Gegenfäten fehlen, wennschon nach ben bisherigen Resultaten, und ba jedenfalls ein Kern von paulini= schen Briefen auch bem übermüthigsten Zweifel stand halt, nicht zu fürchten ift, daß die Grundgedanken des Urchristenthums je zweifelhaft werden könnten. Aber im firchlichen Gebrauche hat die S. Schrift mit dieser Kritik gar nichts zu schaffen, die alte Dogmatik hat in die= ser hinsicht Recht, daß wenig barauf ankonime, wer ein Evangelium geschrieben habe, nachdem das N. T. in tausendjähriger Berjährung mit allen Zeugniffen bes G. Geiftes seine religiöse Macht und Wahr= heit bewährt hat. 3. Der bogmatische Gebrauch des A. T. kann nur vorbereitend und aushelfend sein. Im firchlichen Gebrauche hat immer das Princip der Auswahl gegolten, so daß sich der chriftliche Geift an Einzelnes, Berwandtes anschloß, und in dieser Beschränkung hat das A. T. selbst Vorzüge vor dem N. durch den größern Reichthum von Besonderheiten, über welche fich die alttestamentliche Frömmigkeit ver= breitet, wie durch die dem religiösen Gefühle so angemegnen poetischen Formen und naiven Ausdrucksweisen des höhern Alterthums; jeden= falls entspricht das N. T. erst mit dem Al. verbunden, ohne welches ihm die Ursage der Menschheit, die ehrwürdige Einfalt alterthümlicher Bustanbe und ber ganze welthistorische Sintergrund abgehn wurde,

bem etwa benkbaren Ibeale einer S. Schrift. Die Apokryphen bes A. I. in der freien Stellung, welche die protestantische Rirche gleich anfangs zu ihnen genommen hat, liegen unbedenklich in bes Bolkes Hand, und es mare eine Gewaltthat, durch Lostrennung von ber H. Schrift Diesen Schatz religiöser Lebensweisheit der Gemeinde zu verfummern. Der Begensat von Befet und Evangelium bat seine ursprüngliche Wahrheit im menschlichen Gemuth: neben bem unbebingten Bebote des Sittengesets besteht bas fromme Bertraun auf Die unergrundliche Barmberzigkeit Gottes; baber auch in ber kirchlichen Bertundigung beibe nebeneinandergebn muffen, und wenn bem Bedürfniffe nach bald bas Eine, bald bas Andre vorwaltet, boch keines vom Andern ganglich verlaffen. 4. In ber fatholischen Rirche wird eine unsehlbare dogmatische Trabition eben so folgerecht behauptet, als in ber protestantischen Rirche geleugnet. Berflüchtigt fich aber bem Protestantismus mit ber Unfehlbarkeit ber Rirche die Tradition gur Sage, so bleibt dieser boch ihre historische Bedeutung, je nach ber Siderheit ihrer Organe. In diefer Beziehung ift die alte Glaubens: regel, wenn auch nicht älter als die einzelnen Bücher ber S. Schrift, boch ein unabhängiges, in ben Sauptfagen feststehenbes Dentmal bes driftlichen Glaubens in seiner erften bestimmten Busammenfaffung. Wird aber die Tradition im neuen idealen Sinne genommen, so hat fie thatsachlich in ber protestantischen Rirche immer gegolten. Beigt fich in dieser Begriffsbestimmung unter katholischen Theologen der herandrangenbe höhere Beift felbft, fo liegt boch unter Protestanten für den lebendigen Geift der Rirche in seiner geschichtlichen Entwick: lung die Bezeichnung als Tradition dem Sprachgebrauche fern, bem Migverständnisse besto näher. 5. Das ursprüngliche Wort Gottes ift die Offenbarung Gottes im menschlichen Geifte, welche burch ben D. Demeingeift ber Rirche mahrhaft offenbar wird in unserm Bewußtfein. Diesem erscheint die ganze Welt als Wort Gottes an die Menschheit. In kirchlicher Gemeinschaft ift bas Wort Gottes jeder articulirie Ausspruch des religiösen Lebens, um die Gemeinschaft beffelben anzuerkennen ober anzuregen. Wie burch bas vernünftige Wort ber vernünftige, so beurfundet sich ber religiöse Mensch burch bas Gottes: wort, bas nicht eingeschloffen in irgend einem Buchstaben, sondern bas große Mittel religiöser Gemeinschaft ift, sein erhabenftes Denkmal bas N. T., aber noch immer spricht es in ursprünglicher Kraft aus jedem religiösen Gemüth. Auf dieses Gotteswort hat fich der Volkslehrer überall zu berufen. 6. Die Affectionen find genauer auf bas Wort Gottes in der G. Schrift zu beziehn. Eine unbedingte Auctorität ift nur bei der ftrengsten Inspirationstheorie möglich, und auch dann nicht aus ber G. Schrift selbst zu erweisen. Die Salborthoboxie, welche in der S. Schrift von der göttlichen eine menschliche Seite unterscheibet, und diese boch jedenfalls im Sinne menschlicher Fehlbarkeit, bat

ger fein Recht und auch nur ben Scheinwillen, fich ber D. Schrift unbebingt ju unterwerfen. Aber bie volemische Babrbeit ber Schrifts auctoritat geht einestheils gegen ein gleiches Unfebn ber Trabition und Rirche, anberntheils gegen ben phantaftifchen Rationalismus einer won ber B. Schrift unabbangigen munberbaren Erleuchtung. 3br Digverftanbnig ift bas Bertennen ber gefchichtlichen Entwidlung bes Chriftenthums. Ihre positive Bahrheit bie Anertennung einerfeits, bag bie gange Befonberbeit, burch welche bas Chriftenthum eine biftorifche Religion ift, and bem R. T. gefcopft ober boch in beftimmter Beife an baffelbe gefchloffen fein muß, anbererfeits, bag Chriftus bas abfolute Borbild alles driftlichen Lebens ift, baber alles in ber D. Schrift, mas in biefem Sinne Chriftum treibt, bom religiofen Beifte in freier Singebung ale fein Borbilo anerfannt wirb. Der abftracte Begenfas von Schrift und Beift fest eine geiftlofe Schrift voraus: vielmehr ift fie bes Beiftes Trager ; allerbings aber biefem von ber D. Schrift ausgebenben und erleuchteten Beifte gebührt bie lette Enticheis bung swifden bem am Buchftaben Berganglichen und bem Emigen. Die Berfpicuttat bat nur bie Freiheit ber miffenfcaftlichen Muslegung wiber jebe außere Auctorität zu vertreten. Die analogia fidei im protestantifchen Sinne ift auf Schriften beffelben Berfaffere gu bes foranten und auch ba nicht unbebingt gultig. Dag nur bie Rirche ober nur ber D. Beift bie Schrift auslege, ift infofern mabr, als obne firchliche Erziehung und obne driftliche Befinnung bie G. Schrift ein berichlognes Buch bleibt. Die Gufficieng ift nur bem Beburfuiffe einer anbern beiligen Uberlieferung mit gleichem Unfebn entgegenges fest, fest aber bas religiofe Bemuth voraus, bem bie Schrift ein Quell bes beile wirb. Durch bie Efficieng wird bie D. Schrift ale Bolfe. buch bezeichnet. Es ift ein Unglud fur ben Ratholicismus, bag er bie Bibel in bes Boltes Band ju icheuen bat. Der Broteftantismus aber tann nie vergeffen, bag ein Reich burch bie Mittel, burch bie es ge-

grundet murbe, auch erhalten wird. Doch ju eine bes Glaubens burch die S. Schrift gehört soviel Belehrsamteit, daß fie zwar nicht dem Beiftlichen, durch die Sache selbst vorbehalten ift. Das A. A Partien, welche durch ihre robe Nactheit dem E bobem Interesse sind, auf Bolt und Jugend zuwe theil einer S. Schrift gewirft. Ein Auszug mußte in usum Delphini verfaßt, von einer großen Auctund dann auf lange unabanderlich sein. Das N. nahme der doch felenen franthaften Auffassung ein

ba, wo est nicht verftanben wirb, boch gewöhnlich bem Lefer nur flumm bleiben. Die Rirche hat jebes Mittel eines rechten Berftanbniffes zu forbern. Die Bebeutung ber D. Schrift im Boltsleben ift aber Erbanung und eine auf religiofen Grundlagen rubenbe allgemeine geiftige Bildung. In dieser hinsicht ift Luthers Bibel bem deutschen Bolke soviel gewesen als ben Griechen homer, und wird es bleiben.

# Zweites Lehrftud. Bon ben Sacramenten.

R. Bellarmin, de Sacramentis in genere l. II. [Dispp. T. III: De controve. sidei adv. hujus temp. haeret. den. ed. Col. 619. s. Brenner, gesch. Darst. d. Berricht. n. Ansspend. d. Sacre. Bamb. n. B. 818 s. 3 B. — Hunnius, de Sacre. V. et N. T. Fres. 595 n. o. Danhauer, Mysteriosophia. Arg. 646. Carpsov, Vind. doctr. de Sacre. Lps. 651. 4. S. J. Baumgarten, de Sacre. Hal. 753. 4. Heilmann, de finienda justa Sacr. notione. Rint. 754. [Opp. T. I. p. 433.] C. F. Wernsdorf, de natura et indole Sacre. ecc. nostrae. Vit. 775. 4. Ruperti, û. d. Sacre. unster R. In s. theol. Mistell. Camb. 817. B. II. C. Glodler, die Sacre. d. chr. R. Fres. 832.

### 5. 194. Ginleitung.

Die Predigt vermittelt die kirchliche Gemeinschaft zunächst durch die Ertenntnig und nur auf eine mittelbare, in ihrer Bestimmtheit beschränfte Beise burch bas Gefühl. Das finnliche Gefühl wirb aber aufgenommen in das überfinnliche Gefühl und dieses in seiner unmittelbaren Allgemeinheit angeregt burch ben Cultus als Gesammtheit ber heiligen Sinnbilder und Brauche. \*) Obwohl schon im 2. Jahrh. firchliche Rampfe ausbrachen über bie geforderte Ginheit der Gebrauche, auch die Bemerkung ihrer Ginheit und Mannichfaltigkeit zur Unterscheidung allgemeiner und nothwendiger, provinzieller und freier Caremonien veranlaßte, so ift boch bas Bewußtfein in ber Rirche nie gang untergegangen, daß die Einheit des Glaubens nicht durch die Verschie: benheit der Gebräuche aufgehoben werde. b) Die evangelische Rirche er klarte die heiligen Brauche, soweit sie nicht göttlicher Ginsetzung, für eine freie Sache ber Rirche, ihre Gleichheit nicht nothwendig zur Einheit,") verwarf fie ale Dienst ober Berbienst vor Gott und hielt fie nur für nothwendig in Zeiten der Verfolgung, wo das Aufgeben als ein

a) C. Sudhof, de convenientia inter utrumque gratine instrumentum, verbum Dei et sacram. Crucenaci 852. R. S. Sact, in b. Deutschen Beitsch. chr. Wiss. 853. N. 7 f. b) Dissonantia jejunii non dissolvit consonantiam fidei. Cf. Aug. Ep. 108: [T. II. p. 190.] Quod neque contra fidem, neque contra bonos mores injungitur, indifferenter est habendum et pro eorum inter quos vivitur societate servandum est.

c) F. C. p. 615: Confitemur, ecclesiae ubivis terrarum et quocunque tempore licere pro re nata caeremonias tales [verbo Dei neque pracceptas, neque prohibitas] mutare, juxta cam rationem, quae ecclesiae utilissima et ad aedificationem ejusdem maxime accommodata judicatur. C. Angl. art. 34: Quaelibet ecclesia particularis, sive nationalis, auctoritatem habet instituendi, mutandi aut abrogandi caeremonias aut rites ecclesiasticos, humana tantum auctoritate institutos, modo omnia ad aedificationem fiant. C. A. p. 11: Ad veram unitatem ecclesiae satis est consentire de doctrina evangelii et administratione sacramentorum: non necesse est, ubique esse similes traditiones humanas, seu ritus et caeremonias ab hominibus institutas.

Berleugnen des Glaubens gedeutet werden könnte.d) Der Protestanstismus schließt seinem Wesen nach weder die Herrlichkeit der Runst, noch die irdische Pracht vom Cultus aus.°) Nicht durch Aneignung des ihm unangemeßnen katholischen Rituals, dessen Reime jedoch auch seiner Vorzeit angehören, sondern aus seinem Innern heraus hat er seinen Cultus zu entwickeln. Die sessssehenden Höhenpunkte desselben sind die Sacramente.

# §. 195. Sacramentalische Sandlungen A. u. R. Teftamentes.

Unter den heiligen Gebräuchen des Judenthums fleht die Beschnei= bung oben an. Die hebraische Uberlieferung selbst sucht einen Wiberspruch über ihr Alter auszugleichen Jos. 5, 2-9. cf. Gen. 17, 10 ss. Exod. 4, 24-26. Lev. 12, 3. Nach ber ältesten Sage mar fie Bun= beszeichen, nach ihrem ägyptischen Ursprunge Absonderung und Briesterweihe bes ganzen Volkes.") Das Paffahmahl, welches auch seine Entstehung sei,b) in ber überlieferung Exod. 12. Erinnerungefest an die Verschonung der Erstgeburt, in seiner Entwicklung Nationalfest der Volksbefreiung, stand nach ber gesetzlichen Institution an religiöser Bebeutung dem großen Sühnopfer Lev. 16. nicht gleich. Jesus hat als heilige Sandlungen eingesett: bas Sinnbild ber Reinigung zum Einweiheritus, bas Gebächtnismahl feines Tobes und vielleicht die Fuß= waschung nach Jo. 13, 14 s. Mur die beiben Ersten wurden in der apostolischen Rirche unter diesem Gesichtspunkte betrachtet [1 Cor. 10, 2-4]. Die Taufe trat für Beiben sogleich, für Juden allmälig an die Stelle ber Beschneibung. Das Abendmahl erschien nur zufällig mit bem Paffahlamm verbunden, cf. 1 Cor. 5, 7. Bu ben frommen Be= bräuchen der apostolischen Kirche kam noch: Handauslegung der Apo= ftel zum Empfangen bes G. Geiftes Act. 8, 17., boch nicht als an bieselbe gebunden 4, 31. 10, 44., Sandauflegung ber Gemeinde zur Weihe kirchlicher Beamten und Boten 6, 6. 13, 3., eine mahr= scheinlich zugleich wunderbar heilende Ölung der Kranken Jac. 5, 14. cf. Mc. 6, 13.

d) C. A. p. 13. XV. F. C. p. 614 ss.

e) Doch C. Helv. II. c. 22: Longe a templis et oratoriis christianorum repellendus est omnis vestium luxus, omnis superbia, et omnia quae humilitatem, disciplinam et modestiam dedecent christianam. Verus templorum ornatus non constat ebore, auro et gemmis, sed frugalitate, pietate virtutibusque eorum, qui versantur in templo. Schärfer noch ber Gesgensaß in praxi.

a) Herodot. II, 104. Diod. Sic. I, 26. Strabo XVII, 2, 5. — Zeibich, de circumc. orig. ab Aegypt. minime derivanda. Ger. 770. 4. J. G. Hofmann, de circumc. nomine Sacr. non privanda. Alt. 771. 4. Meiners, de circumcis. orig. et causis. [Comm. Soc. Gott. Cl. ph. et hist. T. XIV. 804.] J. G. H. Autenrieth, ü. b. Urspr. b. Beschn. Mit e. Kritik v. E. v. Flatt, Tüb. 829. A. G. Hofmann, Art. Beschn. in b. Hall. Encyclopädie.

b) Batke, bibl. Theol. B. I. S. 486 ff. Winer, Realwörterb. B. II. S. 195 ff.

# 5. 196. Rathalifder Lehebegriff in gefdichtlicher Entwidlung.

- B. Gröne, Sacram. Begr. n. Bebentung in b. alten R. Bril. 853. G. L. Hahn, doctrinae Rom. de numero sacramentorum septenario rationes hist. Vrat. 858.
- 1. Taufe und Abendmahl wird gegen Ende des 2. Jahrh. unter ben Gattungsbegriff von protrioio und sacramentum gestellt, jenes im neutestamentlichen Sinne alles Religibse und irgendwie Geheimniß= volle mit ber Anspielung auf wirkliche Dofterien, Dieses alles Gebei= ligte und Beiligende bezeichnend, beibes in Bezug auf Lehren, Sachen ober Sandlungen. Der bestimmtere Begriff tritt bei Chryfoftomus und Augustin hervor: ein Sichtbares, hinter bem ber Glaube etwas Unfichtbares fieht, als nothwendiges Bindemittel jeber Religionsgesell= schaft; \*) noch bestimmter, im Begensate alttestamentlicher Sacras mente, die scholaftische Definition: ein Beichen, wodurch bas Bezeichnete bewirft wirb. b) Aber baneben blieb auch die weitere Bedeutung noch bem Mittelalter wohlbefannt,") bis fie burch endliche Feststellung bes firchlichen Urtheils über bestimmte heilige Sandlungen als Sacramente fich aus ber Kirchensprache verlor. 2. Bei ber frühern Unbe-Rimmtheit bes Begriffs konnte von einer Bahlung ber Sacramente nicht die Rebe sein. Chrysoftomus und August in sprachen nur aus, was thatsachlich immer gegolten hatte, bag Taufe und Abend= mahl die 2 Sacramente sein, durch welche bie Rirche beftebe; d) aber

a) In 1 Ep. ad Cor. Hom. 7: [T. X. p. 51.] Μυστήριον καλείται, ότι οὐχ ἄπερ ὁρῶμεν πιστεύομεν, ἀλλ' ἔτερα ὁρῶμεν καὶ ἔτερα πιστεύομεν. Sermo 272: [T. V. p. 770.] Ista dicuntur sacramenta, quia in eis aliud videtur, aliud intelligitur. In Jo. Tr. 80: [T. IX. p. 159.] Accedit verbum ad elementum, et fit sacramentum. C. Faust. XIX, 11: In nullum nomen religionis, seu verum, seu falsum, coagulari homines possunt, nisi aliquo signaeulorum vel sacramentorum visibilium consortio colligentur, quorum sacramentorum vis inenarrabiliter valet plurimum.

b) Aug. Enarr. in Ps. 73: [T. VIII. p. 289.] Sacramenta Novi T. dant salutem, sacramenta Veteris T. premiserunt Salvatorem. Lomb. L. IV. D. 1. B: Sacramentum est invisibilis gratiae visibilis forma. Ita signum est gratiae Dei, ut ipsius imaginem gerat et causa existat. D: Duo sunt, in quibus sacramentum consistit, verba et res. Verba, ut invocatio tripitatis, res, ut aqua, oleum et hujusmodi. Duns Scot. L. IV. D. 2. Qu. 2: Sacramentum est signum sensibile, gratiam Dei ex institutione divina efficaciter significans.

c) Lomb. L. IV. D. 1. D: Dicitur tamen sacramentum etiam sacrum secretum, sicut sacramentum divinitatis: sed nunc agitur de sacramento secundum quod est signum. Thomas de Celano [Acta SS. Oct. T. III. p. 708]: Sacramentum hoc magnum est, seli Deo cognitum. Bern. Clarev. T. II. p. 87.

d) În Jo. Hom. 84. [T. VIII. p. 545.] Έξηλθεν ΰδωρ καὶ αξμα οὐχ άπλῶς, οὐδὲ ὡς ἔτυχεν, ἀλλ' ἐπειδη ἐξ ἀμιροτέρων ἡ ἐκκλησία συνέστηκε καὶ ἴσασιν οἱ μυσταγωγούμενοι δι' ὕδατος μὲν ἀναγεννώμενοι, δι' αΐματος δὲ καὶ σαρκὸς τρειρόμενοι. De Symb. ad Calech. c. 6: Quemodo Eva facta est ex latere Adae, ita ecclesia formetur ex latere Christi. Percussum est ejus latus, et statim manavit sanguis et aqua, quae sunt ecclesiae gemina sacramenta [Serm. 218, 14: quibus formatur ecclesia].

vieles andre ist ihnen auch Sacrament.") Indem allmälig bestimmte heilige Handlungen, die im Eultus besonders hervortraten, an jene 2 angeschlossen wurden, bildete sich ein Realbegriss des Sacraments, und hiermit das Interesse einer bestimmten Jählung. Augustin war nicht geneigt, in der Wenge der Sacramente einen Vorzug des Christenthums zu sehn. Duerst Pseudo » Dion psius nennt 6 Mysterien. Wher Ioh. Damascenus [IV, 13.] handelt unter diesem Titel nur von Tause und Abendmahl. In der römischen Kirche vom 7. dis 12. Jahrh. schwankte die Zählung von 2 dis zu einer unbestimmten Vielheit. h) Die heilige Siebenzahl wird dem Bischof Otto von Bamberg von seis nem Biographen [1139-89] in den Mund gelegt, i) zuerst sicher wird sie von Lombardus, aber als eine ausgemachte Sache ausgesproschen. Die ältere Ansicht klingt noch durch in dem Urtheile Alexanders von Hales ) wird in der bleibenden Bevorzugung von Tause und Abends

g) Hierarchia coelest. c. 2-7: Μυστήριον φωτίσματος, συνάξεως, τελετῆς μύρου, ἱερατιχῶν τελειώσεων, μοναχιχῆς τελειώσεως, ἐπὶ τῶν ἱερῶς

κεκοιμημένων. Theodor. Studites, L. II. Ep. 165, Opp. p. 517.

i) Vita S. Ottonis: [Canisii Lectt. ed. Basnage. T. III. P. II. p. 16 ss.] Discessurus a vebis trado vebis quae tradita sunt nebis a Domino, arrham fidei, septem sacramenta ecclesiae, quasi septem significativa dona Spiritus S.

e) Chrhsostomus [nt. a] als Mhsterien auch Menschwerdung, Rreuzigung, Auferstehung. Aug. de pecc. meritis. II, 26: Non unius modi est sanctisatio, nam et catechumeni per signum Christi et orationem manus impositionis puto sanctiscari, et quod accipiunt [sal], quamvis non sit corpus Christi, sanctum est tamen et sanctius, quam cibi, quibus alimur, quoniam sacramentum est.

f) Ep. 208: [T. II. p. 190.] Christus sacramentis numero paucissimis, observatione facillimis, societatem novi populi colligavit, sicut est baptismus, communicatio corporis et sanguinis, et si quid aliud in Scripturis canonicis commendatur. C. Faust. XIX, 13: Prima sacramenta praenuntiativa erant Christi venturi: quae cum suo adventu Christus implevisset, ablata sunt, et alia sunt instituta, virtute majora, numero pauciora.

h) Isidor, Origg. VI, 19: Sunt sacramenta baptismum et chrisma, corpus et sanguis Christi. Ebenso Rabanus Maur. de inst. clericor. I, 24:—quae ob id sacramenta dicuntur, quia sub tegumento corporalium rerum virtus divina secretius salutem operatur. Bonizo, lib. de sacrr. [Muratori, Antiqq. Ital. T. III.] Bern. Clar. in coena Dom. Sermo 1. T. II. p. 87: Multa sunt sacramenta, et scrutandis omnibus hora non sufficit. De tribus itaque, quae satis congrua sunt huic tempori, dicendum crit. T. II. p. 88: Pedum ablutio. 12 bei Damiani Opp. T. II. p. 167 ss.

k) L. IV. D. 2. A: Sacramenta novae legis sunt baptismus, confirmatio, eucharistia, poenitentia, unetio extrema, ordo, conjugium. Quorum alia remedium contra peccatum praebent et gratiam adjutricem conferent ut baptismus, alia in remedium tantum sunt ut conjugium, alia gratia et virtute nos fulciunt ut eucharistia et ordo.

l) Summa P. IV. Qu. 8. Membr. 2. Art. 1: [Christus] duo sacramenta instituit per se ipsum, sacramentum baptismi, quod est maximae necessitatis et efficaciae, et sacramentum eucharistiae, similiter propter quotidianam infirmitatem maxime necessarium. Qu. 24. Membr. 1: Sine praejudicio dicendum est, quod neque Dominus hoc sacramentum [confir-

mahl.") In ber griechischen Rirche hat nachweisbar querft Siob [1270] 7 Sacramente, aber ftatt ber Buße bas Monchthum.") Bu Florenz [1439] trat kein Zwiespalt über Bahl und Wesen ber Sacramente her= vor, mit ber römischen Lehre ftimmt die neuere griechische Rirche we= fentlich überein, nur ihren alten Sonderkirchen ift Begriff und Bah= lung fremd geblieben.") 3. Der römische Lehrbegriff ift durch Tho= mas ausgebildet worden. Bott allein fann Sacramente einsegen.P) Ihr Bedürfniß ift in der finnlich=geistigen Natur des Menschen be= gründet, auch ber Beweis ihrer Nothwendigkeit geht nicht über biefe Angemeffenheit hinaus, q) und immer galten gewiffe Ausflüchte, in benen ber Geift sein Recht gegen alles Außere verwahrt, auch als Ge= meinspruche in der Rirche.") Gegen die rigorose Forderung einzelner Secten und reformatorischer Manner wurde ber Segen bes Sacramen. tes unabhängig gedacht von der Würdigkeit bes Priefters.") Da jedoch ohne eine gewisse Absicht sintentio] bes Abministrirenden eine bestimmte Bandlung gar nicht zustandekommt, war die Meinung zwiespältig, ob die bloß außerliche Bethätigung hinreichend sei, wie Thomas behaup= tete.') Der gemeinsame Zweck ift Tilgung ber Gündenschuld und Star-

mationem], ut est sacramentum, instituit, neque Apostoli. Apostoli confirmati sunt a Spiritu S. immediate, sine mysterio et sacramento. Sed postquam Apostoli, qui erant bases ecclesiae, defecerunt, institutum fuit hoc sacramentum Spiritus S. instinctu in concilio Meldensi quantum ad formam verborum et materiam elementarem. m) Thomas P. III. Qu. 62. Art. 5: De latere Christi fluxerunt aqua et sanguis, quorum unum pertinet ad baptismum, aliud ad eucharistiam, quae sunt potissima sacramenta.

n) Leo Allatius, de Ecc. occ. et or. perp. consensione. III, 16, 4.

ο) Conf. Orthod. P. I. Qu. 98: Τὸ βάπτισμα, τὸ μύρον τοῦ χρίσματος, ἡ εὐχαριστία, ἡ μετάνοια, ἡ ἱερωσύνη, ὁ τίμιος γάμος καὶ τὸ εὐχέλαιον ταῦτα τὰ ἐπτὰ μυστήρια ἀναβιβάζονται εἰς τὰ ἑπτὰ χαρίσματα τοῦ ἁγίου πνεύματος. Qu. 99: Τὸ μυστήριον εἰναι μία τελετὴ, ἡ ὁποία ἀποκάτω εἰς κάποιον εἰδος ὁρατὸν φέρει εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ πιστοῦ τὴν ἀόρατον χάριν τοῦ θεοῦ, διαταχθὲν ὑπὸ τοῦ κυρίου ὑμῶν. — ᠖ἰεςες ΚΘείφ. B. III. 2. 6. 701.

p) P. III. Qu. 64. Art. 2: Cum virtus sacramenti sit a solo Deo, consequens est, quod solus Deus sit sacramentorum institutor. Quae aguntur in sacramentis per hominis instituta, non sunt de necessitate sacramenti, sed ad quandam solemnitatem. Ea vero quae sunt de necessitate, ab ipso Christo instituta sunt. Et licet non sint omnia tradita in Scripturis, habet tamen ca ecclesia ex Apostolorum traditione, sicut Apostolus dicit: Caetera, cum venero, disponam.

q) Ib. Qu. 61. Art. 1.

r) Non defectus, sed contemtus sacramenti damnat. Deus, qui sine sacramentis te salvare potest, sine charitate te non salvabit.

s) Thomas P. III. Qu. 64. Art. 9: Quia minister in sacramentis instrumentaliter operator, non in virtute propria, sed in virtute Christi, sicut non requiritur ad perfectionem sacramenti, quod minister sit in charitate, ita non requiritur fides ejus, sed infidelis potest verum sacramentum praebere. Cf. Aug. adv. Petil. I, 47. Dgg. Gregor VII.

t) Thomas ib. Art. 8: Quando aliquid se habet ad multa, oportet quod per aliquid determinetur ad unum, si illud effici debeat. Ea quae in sacramentis

tung im christlichen Leben.") Jedes Sacrament hat nach seiner Individualität noch besondre Gnaden, und hiernach verschiedenen Werth; Tause, Firmelung und Priesterthum bewirken eine bleibende Eigensthümlichkeit.") Thomas betrachtet die göttliche Gnade als eine den sacramentalischen Zeichen einwohnende Kraft, Scotus als nach göttlicher Verheißung bei der Vollziehung hinzukommend. W Es hatte imsmer im Sinne der Kirche gelegen, die Wirkung des Sacramentes durch die religiöse Empfänglichkeit bedingt zu denken, daber auch, einen Werth des Sacramentes an sich zu behaupten. Dieses wurde in der Unterscheidung der alts und neutestamentlichen Sacramente [nt. b] das hin ausgehildet, daß die Sacramente des A. T. nur durch den Glausben an den verheißenen Erlöser rechtsertigten, aber die neuen Sacramente durch ihre eigene vom Leiden Christi ausgehende Kraft die Gnade überbrächten, was der spätern Scholastik als opus operatum galt, in

aguntur, possunt diversimode agi, sicut ablutio aquae, quae fit in baptismo, potest ordinari et ad munditiam corporalem, et ad sanitatem corporalem. Et ideo oportet quod determinetur ad unum i. e. ad sacramentalem effectum per intentionem abluentis. Haec intentio exprimitur per verba, quae in sacramentis dicuntur. Quidam dicunt, quod requiritur mentalis intentio in ministro, quae si desit, non perficitur sacramentum. Alii melius dicunt, quod minister sacramenti agit in persona totius ecclesiae. In verbis autem quae profert exprimitur intentio ecclesiae, quae sufficit ad perfectionem sacramenti, nisi contrarium exterius exprimatur ex parte ministri vel recipientis sacramentum. Art. 10: Intentio potest perverti dupliciter. Uno modo respectu ipsius sacramenti, cum aliquis non intendit sacramentum conferre, sed derisorie aliquid agere. Talis perversitas tollit veritatem sacramenti, praecipue quando suam intentionem exterius manifestat. Alio modo quantum ad id, quod sequitur sacramentum: si sacerdos intendat aliquam foeminam baptizare, ut abutatur ea; si intendat conficere corpus Christi, ut eo ad veneficia utatur. Et quia prius non dependet a posteriori, inde est, quod talis intentionis perversitas veritatem sacramenti non tollat.

u) Lomb. L. IV. D. 1. C: Triplici de causa sacramenta instituta sunt: propter humiliationem, — eruditionem, — exercitationem. Thomas P. III. Qu. 62. Art. 5: Gratia sacramentalis ad duo praecipue ordinari videtur: ad tollendos defectus praeteritorum peccatorum, in quantum transeunt actu et remanent reatu, et ad perficiendam animam in his, quae

pertinent ad cultum Dei secundum religionem vitae christianae.

v) Ib. Qu. 62. Art. 2. Qu. 63. Art. 5.

w) Ib. Qu. 62. Art. 4: Qui ponunt, quod sacramenta non causant gratiam nisi per quandam concomitantiam, ponunt, quod in sacramento non sit aliqua virtus, quae operetur ad sacramenti effectum. Sed ponendo, quod sacramentum est instrumentalis causa gratiae, necesse est simul ponere, quod in sacramento sit quaedam virtus instrumentalis ad inducendum sacramentalem effectum. Duns Scot. L. IV. D. 1. Qu. 5: Disposuit Deus universaliter, et de hoc ecclesiam certificavit, quod suscipienti tale sacramentum ipse conferret effectum signatum.

x/3. B. Aug. in Jo. Tr. 80: Unde ista tanta vis aquae, ut corpus tangat et cor abluat, nisi faciente verbo: non quia dicitur, sed quia creditur.

Bern. Clarev. T. II. p. 90: Sacramentum sine re sacramenti [pietatis affectu et imitationis effectu] mors est sacramenti. Res vero sacramenti

etiam praeter sacramentum vita aeterna est accipienti.

der Bebeutung, daß das Saerament, auch bloß äußerlich vollzogen abgesehn von der frommen Gesinnung und eignen That sopus operans wo es nur durch keine Todsünde verhindert werde, seine Wirkung thue. Hierdurch erhielten die Mißbräuche der missa solitaria eine theologisch Rechtsertigung, gegen die sich doch auch reformatorischer Widersprud erhob.") Auf der Snnode von Florenz sind die Hauptsätze des Thomas zusammengesaßt, ") und zu Trient wiederholt worden, inden

y) Thomas P. III. Qu. 62. Art. 6: Non potest dici, quod sacramenta veteris legis conferrent gratiam justificantem propria virtute, quia sic noi fuisset necessaria passio Christi. Nec potest dici, quod ex passione Christ virtutem haberent conferendi gratiam justificandi. Virtus enim passioni Christi copulator nobis per fidem et sacramenta, differenter tamen. Nan continuatio, quae est per fidem, fit per actum animae, continuatio au tem, quae est per sacramenta, fit per usum exteriorum rerum. Nibi autem prohibet id, quod est posterius tempore, antequam sit, movere se cundum quod praecedit in actu animae, sicut finis, qui est posterior tem pore, movet agentem. Sed illud, quod nondum est in rerum natura, noi movet secundum usum exteriorum rerum. Sic manifestum est, quod a pas sione Christi, quae est causa justificationis, convenienter derivatur virter justificativa ad sacramenta novae legis, non ad sacramenta veteris legis, et tamen per fidem passionis Christi justificabantur antiqui patres sical et nos. Sacramenta autem veteris legis erant quaedam illius fidei protestationes, in quantum significabant passionem Christi, significabant fidem. Duns Scot. L. IV. D. 1. Qu. 6: Sacramentum ex virtute operis operati confert gratiam, ita quod non requiritur ibi bonus motus interior, 📢 merestur gratiam, sed sufficit quod suscipiens non ponat obicem. Sed is illis actibus [V. T.] non conferebatur ex hoc solo quod offerens non pore ret obicem, sed tantum ex virtute boni motus interioris tanquam meritid Sed praeter ista in lege erat circumcisio, quae fuit proprie sacramentum, nam per modum sacramenti contulit gratiam ex virtute operis operati, 🕬 tantum ex virtute *operis operantis* sive ex motu interiori. *Gabr. Biel i*s Sentt. L. IV. D. 1. Qu. 3: Sacramentum dicitur conferre gratien 4 opere operato, ita, quod ex eo ipso, quod opus illud, puta sacramentu exhibetur, nisi impediat obex peccati mortalis, gratia confertur utentik sic, quod praeter exhibitionem signi, foris exhibiti, non requiritur but motus interior in suscipiente. Ex opere operante vero dieuntur sac menta [V. T.] conferre gratiam per modum meriti, quod scilicet sact mentum foris exhibitum non sufficit ad gratiae collationem, sed ultra requiritur bonus motus vel devotio interior in suscipiente, secund cujus intentionem confertur gratia.

z) 3. Beffel: Ullmann, Reff. vor b. Ref. B. II. 6. 558 f.

sacramenta, quae multum a sacramentis different antiquae legis. Illa en non causabant gra!iam, sed eam solum per passionem Christi dandame figurabant, haec vero nostra et continent gratiam et ipsam digne su piéntibus conferent. Horum quinque prima ad spiritualem uniuscujus hominis in seipso perfectionem, duo ultima ad totius ecclesiae regimultiplicationemque ordinata sunt. — Tribus perficientur: rebus tanquam materia, verbis tanquam forma, et persona ministri conferentis sac mentum cum intentione faciendi quod facit ecclesia. Tria sunt, baptism confirmatio et ordo, quae characterem i. e. spirituale quoddam signul caeteris distinctivum inprimunt in anima indelebile. Unde in eadem paona non reiterantur.

ier die Einsetzung aller 7 Sacramente durch Christus neben ihrer verstiednen Werthschätzung hervorgehoben und das opus operatum bestäftigt wurde. bb) 4. Wie schon in den Reformationsstreitigkeiten die ergebrachte Bedeutung des opus operatum verleugnet ward, cc) so sah arin Bellarm in nur einen Gegensatz wider das Verdienst des Adsinistrirenden und des Empfangenden, indem er Glauben und Buse ls dispositiones in den Erwachsenen forderte, dd) und die neuste Theosgie supplirte zu operatum: a Christo, so daß nur die Objectivität er göttlichen Thätigkeit sestgestellt, nicht die zur Wirkung nothwensige, in Reue und Glauben bethätigte Empfänglichkeit beeinträchtigt erde. Die Art der nöthigen intentio des Priesters ist ein Streitztz geblieben, aber durch die alte römische Anerkennung der Ketzerwise, als sie von der neuern Theologie zum allgemeinen Begriff ersoben wurde, ergab sich eine freisinnige, den Katholicismus überschreische Anerkennung aller Gnadengaben und Sacramente jenseit der

on fuisse omnia a J. Christo instituta, aut esse plura vel pauciora quam eptem, anathema sit. 3: Si quis dixerit, haec septem sacramenta ita esse plura se paria, ut nulla ratione aliud sit alio dignius, a. s. 5: Si quis dixerit, sacramenta propter solam fidem nutriendam instituta fuisse, a. s.: Si quis dixerit, per ipsa novae legis sacramenta ex opere operato non onferri gratiam, sed solam fidem divinae promissionis ad gratiam conseuendam sufficere, a. s.

cc) Chemnitii Exam. Conc. Trid. P. 11. L. 1. de sacr. p. 26: Res 18a, de qua disputatur, adeo est plana, ut inter ipsos Pontificios, qui prae-ipui videri volunt, ut Gropperus et alii, a dogmatis illius foeditate nitium crassa abhorreant. Fingunt enim, injuriam fieri doctoribus scholastis, quasi opinione operis operati docuerint, sacramenta alicui conferre ratiam sine fide, gratiam accipiente, sed dicunt, nihil apud ipsos disputiones de opere operato et operante voluisse, quam sacramentorum veltatem non esse ex ministri operantis dignitate seu merito aestimanam, sed ex Dei auctoris institutione, potentia et operatione. L'ammer, ortribent. Theol. S. 215 ff.

dd) De Sacrr. in gen. II, 1: Notandum est, in justificatione, quam reipit aliquis, dum percipit sacramentum, multa concurrere: nimirum ex arte Dei voluntatem utendi illa re sensibili: ex parte Christi passioem: ex parte ministri potestatem, voluntatem, probitatem: ex parte susipientis voluntatem, fidem et poenitentiam: denique ex parte sacramenti sam actionem externam. Ex his omnibus id, quod active, proxime atque istrumentaliter efficit gratiam justificationis, est sola actio illa externa, uae sacramentum dicitur, et haec vocatur opus operatum, accipiendo assive, ita ut idem sit sacramentum conferre gratiam ex opere operato, uod conferre gratiam ex vi ipsius actionis sacramentalis a Deo ad hoc Istitutae, non ex merito agentis vel suscipientis. — Voluntas, fides et nenitentia in suscipiente adulto necessario requiruntur ut dispositiones x parte subjecti, non ut causae activae, non enim efficiunt gratiam sacralentalem, sed solum tollunt obstacula, quae impedirent, ne sacramenta nam efficaciam exercere possent, unde in pueris, ubi non requiritur dispoitio, sine his rebus fit justificatio. ee) Möhler, Symb. S. 254 ff.

alleinseligmachenden Rirche.") 5. Der Gegensatz ber Secten ging in der alten Rirche mehr aus doctrinellen Vorurtheilen wider die bestimm: ten Elemente des Rirchengebrauchs, seit den Paulicianern aus der Opposition wider die gange Außerlichkeit der Kirche hervor. 58) Die Taboriten hielten nur Taufe und Abendmahl für Sacramente. hh)

6. 197. Protefantifder Lehrbegriff in gefdictlider Entwidlung.

1. Der Protestantismus mußte das opus operatum, wie es das mals vorlag, verwerfen, und alle Wirksamfeit des Sacraments durch und für den Glauben behaupten. \*) Da dieser seinen hinreichenden Quell im gottlichen Worte bat, erschien die facramentalische Sandlung bloß als Zeichen und Pfand beffelben. Die Reformatoren waren anfangs für diese Ansicht entschieden und achteten die Sacramente für eine freie Sache, Zwingli ift babei verblieben.b) Aber burch ihre

ff) Bellarm. ib. I, 27: Non est opus intendere, quod facit ecclesia Romana, sed quod facit vera ecclesia, quaecunque illa sit. Qui intendit facere, quod facit ecclesia Genevensis, intendit facere, quod facit ecclesia universalis. Ideo enim ille intendit facere, quod facit talis ecclesia, quia putat illam esse membrum ecclesiae verae universalis, licet fallatur in cognitione verae ecclesiae. Non autem tollit efficaciam sacramenti error ministri circa ecclesiam, sed defectus intentionis. Atque hinc est, quod in ecclesia catholica non rebaptizantur baptizati a Genevensibus. gg) RGesch. S. 100. 176. hh) Ihr Bekenntniß v. 1443 b. Lenfant, Hist. de la guerre des Hussites. T. II. p. 132 s.

a) C. A. p. 13: Damnant illos, qui docent, quod sacramenta ex opere operato justificent, nec docent fidem requiri, quae credat remitti peccats. A. C. p. 203: Damoamus totum populum scholasticorum doctorum, qui docent, quod sacramenta non ponenti obicem conferant gratiam ex opere operato sine bono motu utentis. Haec simpliciter judaica opiuio est, sentire, quod per caeremoniam justificemur sine bono motu cordis h. e. sine fide, et tamen haec impia opinio magna auctoritate docetur in toto regno pontificio. Quantum autem in ecclesia abusuum pepererit illa fanatica opinio de opere operato, nemo verbis consequi potest. C. Scot. art. 21. Gall. art. 37. Decl. Thor. II, 6, 4.

b) Luth: de capt. Bab. T. II. p. 273: Baptismus neminem justificat, nec ulli prodest, sed fides in verbum promissionis, cui additur baptismus. Nec veram esse potest, sacramentis inesse vim efficacem justificationis seu esse signa efficacia gratiae. Haec enim omnia dicuntur in jacturam fidei ex ignorantia promissionis divinae. Buchl. v. b. Beichte [B. XIX. S. 1044.]: "Es sollen alle Sacramente frei senn jederman. Wer nicht ge tauft will seyn, ber laß anstehen. Wer nicht will bas Sacrament empfahen, hat fein wohl Macht. Also wer nicht beichten will, hat sein auch Macht vor Sott." Mel. Loci. De signis. p. 119 ss: Adduntur in Scripturis ceu sigilli vice signa promissionibus. — Non justificant signa, ut Apostolus ait: circumcisio nihil est: ita baptismus nihil est, participatio mensae Domini nihil est, sed testes sunt nal σφραγίδες divione voluntatis erga te, quibus conscientia certa reddatur, si de benevolentia Dei erga se dubitet. Quae alii sacramenta, nos signa adpellamus, aut si ita libet, signa sacramentalia, nam sacramentum ipsum Christum Paulus vocat. p. 124: Hinc apparet, quam nihil signa sint, nisi fidei exercendae μνημόσυνα. Zwingl. de vera et falsa rel. T. II. p. 197 ss: Vocem sacramentum magnopere cupiam Germanis nunquam fuisse acceptam. Cum enim hanc vocem audiunt, jam

Abendmahlslehren mußten sich beide Kirchen zu dieser Seite des kathoslischen Dogma zurückwenden, daß das Sacrament ohne die Bedeutung als Kennzeichen und Pfand aufzugeben, doch auch die göttliche Gnade wirklich und übernatürlich überbringe. Mur war Calvin durch die Prädestinationslehre veranlaßt, scotistisch das Sacrament von dem durch dasselhe wirkenden Geiste zu scheiden, auch in reformirten Syms bolen ist diese Scheidung zu erkennen, auch in reformirten Syms kolen ist diese Scheidung zu erkennen, d während im lutherischen Katechismus der objective Werth des Sacramentes unbedingt aussgesprochen ist, obwohl anderwärts die protestantische Consequenz anserkannt wird, daß außerhalb des Gebrauchs ein Sacrament gar nicht vorhanden sei. Dene ursprüngliche Richtung ist noch zu erkennen in der wesentlichen Gleichstellung alts und neutestamentlicher Sacramente. Den Luthers Katechismen wird nur von Tause und Abendmahl als Sas

aliquid magnum sanctumque intelligunt, quod vi sua conscientiam a peccato liberet. Sacramentum nihil aliud esse videmus, quam initiationem aut oppignorationem. Sunt ergo sacramenta signa vel caeremoniae, quibus se homo ecclesiae probat aut candidatum aut militem esse Christi, redduntque ecclesiam totam potius certiorem de tua fide, quam te. Si enim fides tua non aliter fuerit absoluta, quam ut signo caeremoniali ad confirmandam egeat, fides non est. Carlftabt, v. Anbetung u. Chrerbietung d. Beichen b. N. E. 521.

c) C. A. p. 13: Non modo ut sint notae professionis inter homines, sed magis signa et testimonia voluntatis Dei erga nos ad excitandam et confirmandam fidem. Itaque utendum est sacramentis ita, ut fides accedat, quae credat promissionibus, quae per sacramenta exhibentur et ostenduntur. A. C. p. 253: Sacramentum est caeremonia vel opus, in quo Deus nobis exhibet hoc, quod offert. C. Helv. II. c. 19: Ideo usurpant signa rerum nomina, quod rerum sacrarum sint symbola mystica, et signa et res significatae inter se sacramentaliter conjungantur.

d) Inst. IV, 14, 17: Spiritus S., quem non omnibus promiscue sacramenta advehunt, sed quem Dominus peculiariter suis confert, is est qui Dei gratias secum affert. — C. Gall. art. 34: Credimus sacramenta gratiae Dei pignora et tesseras, quibus infirmae et rudi fidei nostrae subveniatur. Fatemur enim, talia esse signa haec exteriora, ut Deus per illa, S. sui Spiritus virtute, operetur, ne quidquam ibi frustra nobis significetur. Schweizer B. II. S. 382: "Der H. Geist wirft burch sie auf die Erzwählten, nicht nothwendig gleichzeitig."

e) p. 545: Dicimus nobis non summam vim in hoc sitam esse, num ille, qui baptizatur, credat, nec ne: per hoc enim baptismo nihil detrabitur. Verum summa rei in verbo et praecepto Dei consistit. F. C. p. 750: Nihil habet rationem sacramenti extra usum a Christo institutum. Usus in hoc negotio proprie non significat fidem, sed totam externam actionem.

Ad eam requiritur consecratio, distributio et sumtio.

f) A. C.p. 203: Paulus negat Abraham justificatum esse circumcisione, sed circumcisionem esse signum propositum ad exercendam fidem: ita nos docemus, quod in usu sacramentorum fides debeat accedere, quae accipiat res promissas. C. Helv. II. c. 19: Veteris populi sacramenta fueront circumcisio et agnus paschalis. Quantum attinet ad illud, quod in sacramentis est praecipuum et res ipsa, paria sunt utriusque populi sacramenta. Cf. Luth. T. II. p. 273: Fieri non potest, ut sacramenta nova differant ab antiquis, habent enim aeque promissiones divinas et eundem spiritum fidei.

apologie zählt wieder die Buße für sich, und ist geneigt, Sacramente zweiter Ordnung anzuerkennen. durch die alleinige Beziehung auf den Glauben und durch das Zurückgehn auf die Einsetzung Christi entsschied sich die lutherische Praxis und das reformirte Bekenntniß sür zwei Sacramente. Dhre Bestandtheile und über die Würdigkeit des Administrirenden das Hergebrachte; debenso wird die Nothwendigkeit der Sacramente behauptet, während Luther in seiner inspirirten Weise, Calvin mit voller Besonnenheit diese auch leugnete. D. Die alt:

g) Cat. p. 549: Ex his vides, baptismum acque et virtute et significatione sua tertium quoque sacramentum comprehendere, quod poenitentiam appellare consueverunt. Cf. Luth. de capt. Bab. T. II. p. 261: Neganda mihi sunt septem sacramenta et tantum tria pro tempore ponenda: baptismus, poenitentia, panis. p. 286: Proprie tamen ea sacramenta vocari visun est, quae annexis signis promissa sunt. Quo fit, ut, si rigide loqui volumus, tantum duo sint in ecclesia sacramenta.

signa gratiae. Vere igitur sunt sacramenta: baptismus, coena domini, absolutio, quae est sacramentum poenitentiae. — Si ordo de ministerio verbi intelligatur, non gravatim vocaverimus ordinem sacramentum. — Matrimonium non est primum institutum in N. T. Habet autem mandatum Dei, habet promissiones, non quidem proprie ad N. T. pertinentes, sed magis ad vitam corporalem: quare siquis volet sacramentum vocare, discernere tamen a prioribus debet, quae proprie sunt signa N. T., testimonia gratiae et remissionis peccatorum. — Nemo vir prudens de numero et vocabulo magnopere rixabitur, si tamen illae res retineantur, quae habest mandatum Dei. Cf. Mel. Loci p. 122: Duo sunt signa a Christo instituta. Conf. Tetropol. c. 16: Sacramenta, — inter quae praecipua sunt baptisma et eucharistia.

i) C. Helv. II. c. 19: Sunt, qui septem sacramenta numerent. Ex quibus nos poenitentiam, ordinationem, non papisticam, sed apostolicam, et matrimonium agnoscimus instituta esse Dei utilia, sed non sacramenta. Confirmatio et extrema unctio inventa sunt hominum, quibus nulle cum damno carere potest ecclesia. C. Belg. c. 33: Sufficit nobis is sacramentorum numerus, quem Christus instituit, quae duo duntaxat sunt.

k) A. C. p. 267: In sacramento duo sunt, signum et verbum. Verbum offert remissionem peccatorum, et caeremonia est quasi pictura verbi seu sigillum. C. Helv. II. c. 19: Sicut quondam constabant verbo, signo et re significata, ita nunc quoque iisdem veluti partibus absolvantur. — C. A. p. 12: Sacramenta propter ordinationem Christi sunt efficacia, etiamsi per malos exhibeantur. C. Angl. art. 26. Im Sinne bes Thomas: C. Helv. II. c. 19: Minime probamus eos, qui sanctificationem sacramentorum attribuunt nescio quibus characteribus, vel virtuti verborum pronuntiatorum a consecratore, et qui habeat intentionem consecrandi. Decl. Thorun. II, 6, 5: Efficacia sacramenti non peudet ab intentione ministri, modo in ipsa administratione servetur forma divinatinatitutionis.

<sup>1)</sup> B. XV. S. 2451: "Ja, ob du gleich nicht zum Sacrament geheft, faunk du dennoch durche Wort und Glauben selig werden." Brg. at. b. Inst. IV, 14, 14: Fallitur, qui plus sliquid per sacraments sibi conserri putat, quam quod verbe Dei oblatum vera side percipiat. Ex quo etiam consicitur, non

protest antischen Dogmatiker haben in treuer Aussührung der Kitschenlehre ven Begriff des Sacramentes und seiner Bestandtheile aufzgestellt, ) ohne zu verkennen, daß einst dieser Begriff auch weiter gessäßt worden ist. ) Sie betrachten die beiden Sacramente des A. T. mit Borliebe als Typen und Zeugnisse für die beiden entsprechenden Sacramente des N. T. ) Ihre Vollziehung in der katholischen Kirche ist gültig, intentio mentalis nicht nothwendig, ) ihr Wesen unabhängig von der subjectiven Aufnahme, ihr Zweck wird vielseitig ausgesaßt, ihre Nothwendigkeit als bedingt. ) 3. Die ursprünglich reformatoris

pendere ex sacramenti participatione salutis fiduciam, acsi justificatio sita illie foret, quam in uno Christo repositam, nihilominus evangelii praedicatione, quam sacramenti obsignatione nobis communicari scimus, ac sino bac posse in solidum constare.

m) Quenst. P. IV. p. 77: Sacramentum est sacra et solemnis actio, divinitus instituta, qua Deus, interveniente hominis ministerio, sub visibili elemento, cum verbo institutionis conjuncto, rem coelestem exhibet, ad offerendam singulis utentibus et applicandam atque obsignandam credentibus promissionem de gratuita peccatorum per Christum remissione. Hollaz p. 1059 s: Materia terrestris dicitur elementum sive symbolum, quod est res corporea, suo signato analoga, expresse verbo institutionis determinata, ut sit rei coelestis vehiculum exhibitivum. Materia coelestis est res intelligibilis, re terrena, tanquam medio divinitus ordinato, exhibita. Datur rei terrestris et coelestis in sacramentis unio, non essentialis, neque persenalis, neque accidentalis, sed mystica, symbolica et sacramentalis. Forma est externa actio, quam constituunt actus formales, sibi indistricte succedentes, tres: recitatio verborum institutionis, δόσις sive dispensatio sacramentalis, ληψις sive receptio.

n) Quenst. P. IV. p. 73: Accipitur vox sacramenti: 1. generalissime pro quavis re arcana. Sic Christi incarnatio, Christi et ecclesiae conjunctio dicuntur μυστήριον. Sic quoque patres quamlibet doctrinam, sacrament appellarant; 2. specialius pro signo externo rei sacrae et coelestis, sic semen, margarita sunt sacramenta seu signa regai coelorum; 3. specialissime, pro re sacra, arcana, symbolica, non

significante tantum, sed et conferente rem, quam significat.

o) Ib. p. 80: Sacramenta tam V. quam N. T. sunt efficacia media, per quae Deus et gratiam suam hominibus offert et oblatam credentibus confert. Hollaz p. 1078: Quemadmodum in V. T. duo tantum fuere proprie dicta sacramenta, circumcisio et agnus paschalis: ita in N. T. sacramenta, proprie dicta, non nisi duo illa sunt, quae in illorum locum surrogata sunt, baptismus, qui et περιτομή ἀπερίτμητος [ἀχειροποίητος] inde dicitur Cel. 2, 11., et eucharistia, quae ideo post agni paschalis comestionem in cadem mensa instituta est.

p) Quenst. P. IV. p. 75: Quae a Pharisaicis profecta est circumcisio rata fuit, fuerint illi licet lupi et fures. Ita quos episcopus Romanus baptizat, vere baptizati sunt, etsi is ipsissimus sit Antichristus, vel Judas, vel Magus. Hollaz p. 1058: Intentio externa, quae consistit in adhibitione omnium verborum et actionum sacramentalium hoc modo, quo Christus instituit, ad integritatem sacramenti necessaria est. Interna intentio requiritur quidem ad decorum ministri, ut attentum, non somnolentum, non peregrinantem animum afferat: sin tamen vel ex negligentia, vel ex malitia non sit intentus, salutarem sacramenti effectum non impedit.

q) Ib. p. 1061: Fides necessario exigitur ad capiendum salutarem

sche Anschauung, von den Socinianern vorerst in Zwinglis negativer Weise, von den Arminianern besonders in der Vorstellung eines Buns deszeichens aufgenommen,") wurde im neuern Protestantismus vorsherrschend. Auch der moderne Supernaturalismus faßte das Überznatürliche im Sacramente wie ein Natürliches, und erklärte das unterpfändliche Bundeszeichen [pignus statt signum] für die Losung einer protestantischen Union.") Was Calixtus bemerkt hatte, daß über den Namen des Sacramentes für gewisse heilige Handlungen eigentlich gar nicht gestritten werden könne,") fand immermehr Anerkennung, und während hie und da Vorschläge gemacht wurden, die alzugeringe Zahl der Sacramente zu mehren,") sprach sich von ganz verschiedenen Standpunkten der Wunsch aus, jene unbiblische Benennung für Taufe und Abendmahl wieder aufzugeben.") Insgemein erklärte der Nationaliszmus die Sacramente für unentbehrliche Stücke der Andachtsübung, und strebte in seiner philosophischen Gestaltung das Wesen heiliger

sacramenti fructum, non ad substantialem sacramenti integritatem.
p. 1062: Finis primarius est oblatio et obsignatio gratiae evangelicae.
Fines secundarii sunt: a) ut sint notae ecclesiae, quibus a populo infideli
distinguitur, b) monumenta beneficiorum Christi, c) vincula caritatis et
nervi publicorum congressuum, d) incitamenta ad virtutum exercitia.
p. 1065: Necessaria sunt sacramenta necessitate praecepti et medii, non
necessitate absoluta, sed ordinata sive conditionata; magis tamen necessaria sunt sacramenta iniliationis, quam confirmationis.

r) Cat. Rac. Qu. 202: Quomodo confirmare potest nos in fide id, quod nos ip i facinus, quodque licet a Domino institutum, opus tamen nostrum est, nihil prorsus miri in se continens. Summa Theol. Unit. III, 8: Mutuae inter Deum ac homines sacrae confoederationis tesserae: non enim sunt tantum testimonia obedientiae christianae, sed etiam gratiae divinae in nos collatae et conferendae. — Conf. Remonstr. XXIII, 1: Sacramenta ritus sacros ac solennes intelligimus, quibus veluti foederalibus signis ac sigillis Deus gratiosa sua beneficia in foedere praesertim evangelico promissa non modo repraesentat et adumbrat, sed et certo modo exhibet atque obsignat. Limborch. Th. chr. V, 66, 31: Restat, ut dicamus, Deum gratiam suam per sacramenta nobis exhibere, non eam actu per illa conferendo, sed per illa tanquam signa evidentia eam repraesentando et ob oculos ponendo. 32: Sic pignoribus et arrhis apud homines etiam rerum ipsarum aliqualis traditio fieri censetur. Praeterea a parte nostra fovent pietatem, quia est obligatio ad officium faciendum et instar militaris juramenti.

s) Morus p. 274: Ritum, in Scriptura S. ecclesiae ita praescriptum, ut, quippe pertinens ad religionem, saluber sit observantibus. Rein h. S. 564 f. Rigid, S. 355. J. Müller, b. ev. Union. Brl. 854. S. 196 f. 242 f.

t) Resp. c. Mogunt. thes. 103: Certum est, quid sacramentum sit, vel quid proprie sacramentum constituat, et proinde quot vere et proprie sacramenta sint, ex Scriptura non posse colligi. De traditione sive unanimi priscae ecclesiae consensu idem fatetur Vazquez.

u) Goethe, aus m. Leben. Th. II. S. 117 ff. [Stuttg. 829. 12.] Aus gusti, Dogm. §. 253 f. Vorr. S. VI. u. Dogmengesch. §. 320. Ammon, Summa. §. 166. Kaiser, Monogramm. §. 104. Böhmer, b. Fußwaschen Christi. [Stub. u. Krit. 850. H.] v) Socin, de bapt. c. 14. Reinh. S. 562. Schleierm. B. II. S. 454 f. Cf. Storr, Doctr. chr. §. 108 ss.

Simbilder und Weihen auszusprechen.") Der Quakerismus in sei=
ner Consequenz hielt die äußern Sacramente für vergangene Schatten=
bilder der Geistestause und Christusgemeinschaft. Das moderne Welt=
bewußtsein fand sie ungenießbar wegen ihres kirchlichen Beigeschmacks.")
Nachdem sie der Halborthodoxie als eine gottmenschliche Darstellung
und leibliche Mittheilung der Liebesoffenbarung in Christo erschienen,")
wurden sie der Sacramentskirche des Neu-Lutherthums zu objectiven
magisch wirkenden Mächten, mit der Fortbildung zu schöpferischen,
unmittelbaren, die Willenssubstanz nicht durch das Organ des Glau=
bens umbildenden Acten Gottes.")

### 5. 198. Refultat.

1. Das Bedürfniß bes Sacramentes ift begründet in ber sinnlichen Natur bes Menschen, als einer von Gott geordneten, und Chriftus hat dadurch, daß er einige einfache Natur= und Kunst=Producte zu Trägern des Göttlichen einsetzte, der Natur selbst eine religiöse Weihe gegeben, welche jeden hochmuthigen Spiritualismus von der Religion bes Beiftes abweift. Die Sacramente im protestantischen Sinne find von Chrifto eingesetzte finnbildliche Zeichen und Sandlungen zur Bezeugung und Bewirkung ber Gemeinschaft mit ihm. Der Zwed bes Sacramentes ift: zunächft für die Rirche, bas thatsächliche Unterscheidunge= und Erkennungezeichen ihrer Glieber: zunächft für die Einzel= nen, die finnlich vermittelte, im Gefühle wurzelnde Förderung ihres religiösen Lebens nach allen seinen Beziehungen. Die Bebeutung eines Pfandes göttlicher Gnade ist nur ein bildlicher Ausdruck für dieß Ge= fühl ber wachsenden Lebensgemeinschaft mit Gott. In ber protestanti= schen Satung, daß bas Sacrament allein durch den Glauben wirke, liegt die Anerkennung seiner rein religiösen, im Gegensate jeder ma=

w) Röhr, Grund= u. Gl. Säte. S. 61. — De Wette, Dogm. Th. II. §. 86. Marh. Dogm. §. 530 ff.

x) Barclait thes. 12: Baptisma, non quo carnis sordes objiciuntur, sed stipulatio bonae conscientiae apud Deum per resurrectionem Christi, et hoc baptisma est quid sanctum et spirituale, scilicet baptisma spiritus et ignis, per quod consepulti sumus Christo, ut a peccatis purgati novam vitam ambulemus. 13: Communio corporis Christi est quid spirituale et internum h. e. participatio carnis Christi, qua homo interior quotidie nutritur in cordibus eorum, quibus Christus inhabitat, cujus rei fractio panis per Christum cum discipulis erat figura, qua aliquando in ecclesia etiam utebantur illi, qui rem figuratam receperunt, imbecillium causa, sicut abstinere a rebus strangulatis, lavare invicem pedes, infirmos oleo unguere, quae omnia jussa sunt non minore auctoritate et solemnitate, quam priora duo: sed cum tantum fuerint umbrae meliorum, illis cessant, qui substantiam assecuti sunt. Brg. Schenfel, Brotest. B. 1. S. 418 ff.—Strauß, Dogm. B. II. S. 526. 557 f. 600 ff.

y) Schenkel, Protest. B. I. S. 395 ff. [Dgg. Dogm. II. S. 1086 f.] Rartensen, S. 394 ff.

<sup>2) §. 183,</sup> a. Stahl, b. luth. R. u. b. Union. S. 150 ff.

gifden Birfung. Der religibfe Geift in feiner Birfung auf ben sell. gibfen Weift gebraucht zwar bas finnliche Mittel, aber nur ale Ginnbilb. Das Gacrament entbalt baber nicht Ratürliches und Ubernaturliches, fonbern Cinnliches und überfinnliches, nur mifverftanblich als Bottmenfolices jufammengefaßt, fowie feine ber afthetifchen abnliche Birfung nur durch bas Difverftanbnis bes religiblen Supernaturaliemus bem Glauben entjogen und ale unmittelbar gottliche Birfung bennoch an ein Ding geheftet wird, im Biberftreite mit beiben Grundgeftalten ber Reformation. Dennoch liegt bem Musbrude, bag bas Sacrament ble Enabe nicht bloß bebeute, fonbern auch enthalte unb mittheile, Die Bahrheit ju Grunde, baf bas rechte Sinnbild ben Ginn auch enthalt und vermittelt: wo bas Cacroment mabrhaft gefeiert wirb, ba findet und entjundet es bie religibfe Begeifterung, ber 3rbie fces und Simmlifches eine wirb. Die Borftellung, welche im icholaflifchen opus operatum vergeret bargefiellt, boch in ber neuern tathelifchen Auffaffung mit ber altproteftantifden nicht im Streite liegt, bat blefen Theil an ber Wahrheit: bas Cacrament, ale vom religiofen Beifte eingefest und burch bie Bemeinschaft beffelben verwaltet, bat eine Dact an fic, bon ber bas einzelne Gubject auch gegen feine Abficht ergriffen werben tann, fogar ohne am Cacramente unmittelbat thellaunehmen. Die blog relative Mothwenbigfeit, bie Unabbangigfeit pon ber perfonlichen Burbigfeit und innern Willensrichtung bes Abminiftrirenben, Die Gultigfeit bes Cacramentes, in welcher driftlichen Bemeinicaft es auch vollzogen worben fei, biefes alles ift bereits gefoidtlich burchgebilbet auf Die Begenmart gefommen. Uber jebe Canblung , bie aus einer Meibe außerer Momente beftebt , tonnen galle in Menge erbacht werben, wie fie auch juweilen vorfommen, in benen ihr Bolljogenfein zweifelhaft ericheint. Im Befen ber religiofen Caremo. ule liegt bier einestheils bie Brafumtion ber Gultigkeit, anderutheils bei ernften Breifeln bas Bugeftanbnif ber Wieberholung ober Erganjung. 2. Es ift nicht jufallig, wenn auch nicht abfictlich geschebn, daß bie Rirche gewiffe beilige Danblungen als Sacramente ausgezeichnet bat, und felbft biefer Dame mit feiner geheimnifvollen Unbeftimmtbeit ift fo angemeffen fur eine Banblung, Die bem religiofen Gefühle, nicht bem Begriffe angebort, und ift in Bolfegefühlen fo begrunbet, bağ an feine Berbrangung nicht ernfthaft gebacht werben tann. Die wefentliche Ginftimmigfeit ber Rirchen ift, bag Taufe und Abendmabl

eutung allezeit über alle anbre heilige Sande ind. Wie tief diese Bebeutung auch im Wefen t, so tonnten boch die Sacramente als Bertur positive Sahungen bes Rirchengrunbers b barauf, baß jene zwei in feierlicher Weise ht find, beruht ihre Allgemeinheit, Unaban-Gefühl seiner geiftigen Gegenwart in ihnen.

Dem Charakter beiber Grundsormen der Kirche ist es angemessen, daß ber Katholicismus das irdische Dasein mit einem reicheren Kranze von Weihen und Segnungen umgeben hat, obwohl es auch dem Protessantismus nicht widerstreben würde, einen Kreis von Sacramenten zweiter Ordnung anzunehmen; nur dürfte sich die Theologie vergeblich mit Borschlägen für etwas bemühn, das nur geschichtlich aus dem kirchlichen Volksleben hervorwachsen kann, ja auch bereits hervorsgewachsen ist.

# I. Die heilige Tanfe.

G. J. Voss, de Baptismo Dspp. 20. 648 ss. 4. [Opp. Amst. 701. T. VI.] 3. A. Starf, Gesch. b. T. u. b. Tausgesinnten. Lyz. 789. Lehmus, ü. b. T. Heible. 807. J. G. Reiche, de B. origine et necess. necnon de sorm. bapt. Gott. 817. C. S. Matthies, B. expositio bibl. bist. dogmatica. Berl. 831. [n. T. 840.] J. W. Hist. Hist. Bacc. b. T. bogm., hist., liturgisch. Erl. 846-8. 2 B. — E. S. Cyprian, Hist. Paedobaptismi. Gott. 705. G. Wall, Hist. of Insant-Baptism. 705. ed. 3. Lond. 720. lat. vertit et auxit J. C. Schlosser, Brem. 748 ss. 2 T. 4. De Wette, z. Gesch. b. R. T. [Stud. u. Krit. 830. P. 3.]

### §. 199. Lehre und Branch bes Reuen Testamentes.

G. Drefler, b. E. v. d. h. T. nach d. M. T. Epz. 830. Evers, was lehrt d. Schr. v. d. h. T. [Zeitschr. f. luth. Theol. 842. H. 3.] C. F. Schmidt, Essai sur la doctr. du Baptême. Strasb. 842.

Die Weißagung erwartete eine Lustration des Volks durch den Messias Ezech. 36, 25. Zach. 13, 1. Eine Proselytentaufe mar vor bem Falle Jerusalems nicht hergebracht.") Johannes hat nur zur Buße und zur Bergebung ber Sünden getauft Mt. 3, 6. 8. 11. Mc. 1, 4. Lc. 3, 3. nach Josephus im bestimmten Sinne eines Sinnbildes, b) und scheint die Taufe des Kommenden gar nicht als etwas Außerliches erwartet zu haben Mc. 1, 8. Lc. 3, 16. Jo. 1, 33. Die Apostel ha= ben wenigstens zum Theil nur die Johannistaufe erhalten Jo. 4, 2., welche Paulus nicht für hinreichend hielt Act. 19, 1-8. Jefus hat während seines Lebens nicht auf fich als auf den Messias taufen lassen, c) und nach ben Synoptifern erst scheibend die feierliche, allgemeine Tauf= verordnung ertheilt. Die Taufformel Mt. 28, 19. ift nach ihrer Stelle in diefem Evangelium unverdächtig, aber von ihrer Anwendung in ber apostolischen Kirche zeigt sich keine Spur, vielmehr, daß die Apoftel ohne feststehende Formel auf Chriftus tauften.d) Er hat die Taufe [Benteoua] mit ber Wiebergeburt und bem Glauben zusammengefaßt als Bedingung ber Theilnahme am Gottesreiche Jo. 3, 5. Me. 16, 15 s. Es liegt nicht in seinem Geiste, noch in der Art, wie er sonst

a) Leben Jesu. §. 44, e. b) Eb. §. 77, b. c) Eb. §. 64. d) Act. 8, 16. cf. 2, 38. 10, 48. Rom. 6, 3. Beckhaus, ü. b. Achth. b. T. F. Offenb. 794. Über b. Sinn b. T. F. [Eichhorns Rep. B. X. S. 279 ff.] Neue Erkl. d. T. F. [Schmidts Bibl. f. Kr. u. Er. B. 1. St. 1.] France, Erkl. v. Mt. 28, 19. [Käuffers bibl. Stud. IV. 1.]

unmittelbar und allein ber Gemeinicaft mit ibm bas Beil jufichert, bağ bier bie Taufe etwas anbres fet ale bas Augere jum Innern, bas Sinnbild jum Beifte. In ber apoftolifden Rirche galt bie Taufe ale Beibe jum Chriftenthum, bierburch ale Ginigung mit Chrifto Gal. 3. 27. und ber Gemeinbe 1 Cor. 12, 13., jur Bergebung ber Gunben Act. 2, 38., ale Bab ber Blebergeburt Tit. 3, 5. und ale fittliches Belübbe vor Gott 1 Ptr. 3, 21., Paulus fügte bas Bilb bes Begrabene und Auferftanbenfeine mit Chrifto bingu Rom. 6, 3-7. Col. 2, 11 0. Die Beiftesmittheilung ericheint gwar mit ber Taufe verbunben Act. 19, 2 sa., aber fie erfolgt auch porber 10, 44. wie burch anbre Bermittlung nachher 8, 16 s. Dag bie Taufe nicht wieberholt werben folle, liegt nicht entschieben in Eph. 4, 5., boch im Begriffe eines Ginweiheritus. Die Taufverordnung gilt auch ben von driftlichen Altern Bebornen, benn es gilt fein Beburterecht im Gottebreiche. Die Rinbertaufe ift nicht erweisbar, aber bel ber Taufe ganger Familien 1 Cor. 1, 16. Act. 11, 14. 16, 15. 33. ift fcmer gu benfen, bag bie Rinber ausgeschloffen wurden, ba auf porbergebenbe Belebrung nicht viel gegeben wurde, ba bie Bermanbtichaft mit ber Befdneibung nabe lag [Col. 2, 11 s.] und nach ber Sitte bes Alterthums bie Familie faft willenlos bem Bausvater folgt; 1 Cor. 7, 14. lagt fich nach beiben Seiten bin wenben, ber Taufe fabig ober nicht beburftig ; ein Bebenten bagegen batte fich welt mehr gegen ble ftellvertretenbe Taufe fur Berflorbene, wie fie in apoftolifden Rreifen vortam, richten muffen.")

8. 200. Anthalifdes Sogma unb dogmatifche Gebründe,

Tortul. de boptismo. — J. G. Walch, H. Paedob. IV priorum Saece. Jon. 739. 4. [Misco. saera. Amst. 744. 4.] — Wornsdorf, de vora rat. exercismorum vet. ecc. Vit. 749. 4. 3. M. Kraft, Grich. b. Trocc. Samb. 750. 4. Cifenlobr, L. Uripr. u. Sinn b. Unifagungef. b. b. L. [Bengele Arch. B. III.] C. R. Jachmann, de exerc. orig Region. 834.

Die Momente ber Taufe, wie fie ohne ein burchgreifenbes Ents widlungsgefes allmälig hervorgetreten find, wurden ju Trient [S. VII.] und im Ratechismus [L. II. de Bapt.] zeitgemäß zusammengestellt.

1. Die Taufe, im poetischen Gleichnisse zwischen eine Reihe anderer Taufen zum Beile ober Untergange gestellt,") wurde schon in ber altes sten Rirche burch die Beschreibung bessen, was damals so viele in uns mittelbarfter Ersahrung erlebt hatten, als eine ganze sündige Bergangenheit tilgend, der Geburtstag eines neuen, gottlichen Lebens angessehn,") zwar im hinblid auf gnoftische übertreibungen") ein Sinnbild,

e) L. J. ; e) Greg.

b) Barna nal φύπου llnida els τι tia : [p. 3.] i tum poetus

 <sup>15, 29,</sup> expositio. Jon. 847.

p. 634. Jo. Damesc. de fide orth. IV, 9. ιβαίνομεν εἰς τὸ ὕδωρ γέμοντες ἀμαρτιῶν καρποιρορούντες ἐν τῆ καρδία ψόβον καὶ ἐν τῷ πνεύματι. Cypr. ad Donat. de grotilio superioris acvi labe detersa, in expiao lumos isfudit. Postquam coclitus spirito

aber auch an sich selbst dem Gläubigen ein Duell dieser Gnadenfülle, d) und materiel die Auferstehung bedingend. Diese Kraft wurde von Tertullian nach den Vorbildern des Geistes über den Wassern des Chaos und des Engels im Teiche Bethesda erklärt, die erstere Vorstellung blieb die herrschende, als Verbindung des H. Geistes mit dem Wasser oder als Wirkung durch dasselbe, wobei doch immer wieder die bloß sinnbildliche Bedeutung hervortrat. Daher, sobald sich die Restexion hierauf wandte, die innere religiöse That von der bloßen Cäremonie, als nicht nothwendig zusammenfallend, unterschieden wurde. Zer=

hausto in novum me hominem nativitas secunda reparavit: mirum in modum protinus confirmare se dubia, patere clausa, lucere tenebrosa, geri posse quod impossibile putabatur, ut esset agnoscere, terrenum fuisse quod prius carnaliter natum delictis obnoxium viveret, Dei esse coepisse quod jam Spiritus S. animaret. Tert. de Bapt. c. 3: Nonne mirandum lavacro dilui mortem! c) Epiph. T. II. p. 140 gegen gnostische Ebiosniten: ΰδωρ ἀντί θεοῦ ἔχουσι.

d) Orig. in Jo. tom. 6, 17: [T. IV. p. 133.] Το διὰ τοῦ ὕδατος λουτρον, σύμβολον τυγχάνον καθαρσίου ψυχῆς, πάντα δύπον ἀπο κακίας ἀποπλυνομένης οὐδὲν ἡττον καὶ κατ' αὐτὸ τῷ ἐμπαρέχοντι ἑαυτὸν τῆ θειότητι τῆς δυνάμεως τῶν τῆς προσκυνητῆς τριάδος ἐπικλήσεων ἐστὶν ἡ χαρισμάτων θείων ἀρχὴ καὶ πηγή.

e) Iren. III, 17, 2: Corpora nostra per lavacrum illam, quae est ad incorruptionem, unitatem [cum Christo] acceperunt, animae autem per

Spiritum. Hermas, III, Sim. 9, 16.

f) De Bopt. c. 4: Supervenit Spiritus de coelis et aquis superest, sanctificans eas de semetipso, et ita sanctificatae vim sanctificandi combibunt. — Medicatis quodammodo aquis per Angeli interventum et spiritus in aquis corporaliter diluitur, et caro in iisdem spiritualiter mundatur. Greg. Naz. Or. 40: [T. 1. p. 641.] Διττή ή κάθαρσις, δι' ὕδατός τε και πνεύματος και τοῦ μὲν τυπικοῦ, τοῦ δὲ ἀληθινοῦ και τὰ

βάθη καθαίροντος. Cyr. Cat. III, 2.

g) Hier. Enar. in Ps. 77: Qui non plena fide accipiunt baptisma, non Spiritum, sed aquam suscipiunt. Aug. in Jo. tr. 5: [T. IX. p. 220.] Accepit sacramentum nativitatis homo baptizatus. Sacramentum habet, et magnum, divinum, ineffabile. Considera quale: ut novum hominem faciat dimissione omnium peccatorum. Attendat tamen in cor, si perfectum est ibi, quod factum est in corpore, videat, si habeat charitatem, et tunc dicat: natus sum ex Deo. Si autem non habet, characterem quidem impositum habet, sed desertor vagatur. Sed habeo, inquit, sacramentum. Audi Apostolum: Si sciam omnia sacramenta etc. [1 Cor. 13, 2.] Dilectio ergo sola discernit inter filios Dei et diaboli. Signent se omnes signo crucis, baptizentur omnes, faciant parietes basilicarum: non discernuntur filii Dei a filiis diaboli nisi charitate. Qui babent charitatem, nati sunt ex Deo: qui non habent, non sunt nati ex Deo. Quidquid vis habe, hoc solum non habeas, nihil tibi prodest. Alia si non habeas, hoc habe, et implesti legem. Lomb. L. IV. C. 4. unter bem Titel: Quod alii snscipiunt sacramentum et rem, alii sacramentum et non rem, alii rem et non sacramentum. B: Qui sine fide vel ficte accedunt, sacramentum, non rem suscipiunt. Thomas P. III. Qu. 68. Art. 8: Duo efficiuntur in anima per baptismum, character et gratia. Dupliciter ergo aliquid ex necessitate requiritur ad baptismum. Uno modo sine quo gratia haberi non potest, quae est ultimus tullian hat die Sündenvergebung in der Taufe von der Geistesmittheiz lung nach derselben geschieden. das nachmals dieser Unterschied erzlosch, ward es ein scholastischer Streitsat über die Tause der Kinder, ob ihnen bloß die Sündenvergebung oder auch die Geistesgabe mitgestheilt werde? Ein ökumenisches Concilium war so bescheiden, das Zweite nur für wahrscheinlich zu halten; shater ist es gewiß geworzden. Du Trient war die alte Kirchenansicht, daß die Tause nur ihr vorausgegangene Sünden tilge, wider den protestantischen Gegensat zu verwahren. Die Nothwendigkeit der Tause wurde von Tertullian bis zur Synode von Trient einmüthig ausgesprochen: der Geist sein Belstendmachung der Bluts und Geistes Tause behauptete der Geist sein Recht bei scheinbarer Anerkennung der Cäremonie, das in den

effectus sacramenti. Hoc modo recta fides ex necessitate requiritur ad baptismum, quia sicut dicitur Rom. 3: justitia Dei est per fidem. Alio modo requiritur aliquid ex necessitate ad baptismum, sine quo character baptismatis exprimi non potest. Et sic recta fides baptizati non requiritur ex necessitate ad baptismum. Non enim sacramentum perficitur per justitiam hominis dantis vel suscipientis baptismum, sed per virtutem Dei.

h) De Bapt. c. 6: Non quod in aquis Spiritum S. consequamur, sed angelus, baptismi arbiter, superventuro Spiritui S. vias dirigit ablutione delictorum, quam fides impetrat. c. 7: Exinde egressi de lavacro perungimur benedicta unctione. Dehine manus imponitur per benedictionem advocans et invitans Spiritum S. Aber (con Cypr. Ep. 63: Per baptisma

Spiritus S. accipitur.

i) Clemens V in Conc. Viennensi: [Mansi T. XXV. p. 411.] Quantum ad effectum cum theologi varias opiniones habeant, videlicet dicentibus quibusdam, parvulis culpam remitti, sed gratiam non conferri: aliis asserentibus, quod et culpa eisdem in baptismo remittitur et virtutes et informans gratia infundantur quoad habitum, etsi non pro illo tempore quoad usum: nos attendentes generalem efficaciam mortis Christi, quae per baptismum applicatur pariter omnibus baptizatis, opinionem secundam, quae dicit tam parvulis quam adultis conferri in baptismo gratiam informantem et virtutes, tanquam probabiliorem et dictis sanctorum ac docterum modernorum theologiae magis consonam, sacro approbante concilio, duximus eligendam.

k) C. Trid. S. XIV. de Poenit. c. 2. Cat. Rom. de Bapt. c. 12

Li) S. VII. de Bapt. can. 10: Si quis dixerit, peccata omnia, quae post baptismum fiunt, sola recordatione et fide suscepti baptismi vel dimitti, vel venialia fieri, a. s. Brg. §. 149, ec.

m) De Bapt. c. 12-14: Bertheidigung des Sapes: nemini sine baptismo competere salutem, gegen solche die sagen: baptismus non est necessarius quidus sides satis est. C. Trid. S. VII. can. 5: Si quis dixerit baptis-

mam liberum esse h. e. non necessarium ad salutem, a. s.

n) Tertul. de Bapt. c. 16: Est nobis secundum lavaerum, sanguinis scilicet, de quo Dominus: habeo, inquit, baptismo tingui, cum jam tinctus fuisset. Hos duos baptismos de vulnere perfossi lateris emisit. Greg. Naz. Or. 39. [T. 1. p. 634.] Cyr. Cat. III, 10. Ambros. de obitu Valentiniani. T. III. p. 9: Quem regeneraturas eram, amisi: veruntamen ille gratiam, quam poposcit, non amisit. Aug. de Bapt. c. Don. IV, 23: In latrone quia per necessitatem [baptismus] corporatiter defuit, perfecta salus est, quia per pietatem spiritaliter affuit. Lomb. L. IV. D. 4. D: Nec tantum

Sitten der Kirche bis in's 5. Jahrh., daß viele als Christen galten, die doch nicht getauft waren.°) Bei Wahnsinnigen sucht der Katechiss mus den Wunsch ihre Seelen zu retten mit dem Rechte des freien Entsschlusses zu vereinigen.<sup>p</sup>) Einer Taufe für Verstorbene wird nur bei häretifern gedacht.<sup>q</sup>) 2. Irenäus hielt Kinder der Wiedergeburt sähig.<sup>r</sup>) Tertullian bezeugt das Vorhandensein der Kindertause, indem er sie misbilligt.<sup>\*</sup>) Origenes, in dessen individuelles System sie paste, erklärt sie für apostolische Überlieserung.<sup>†</sup>) Erst Augustin gab ihr die dogmatische Grundlage, aus der ihre Nothwendigkeit folgte.<sup>n</sup>) Sie war damals bereits vorherrschend, doch auch noch im Mittelalter wurde sie zuweilen Jahrelang ohne Ärgernis verschoben. Augustin hielt sich bald an die blose Cäremonie, der die religiöse Wirkung in reiseren Jahren nachfolge, bald an einen fremden Glauben, der den Kindern zugerech= net werde; <sup>v</sup>) das Letztere ist Kirchenlehre geworden.<sup>w</sup>) Hierin war die

passio vicem baptismi implet, sed etiam fides et contritio, ubi necessitas excludit sacramentum. Thomas P. III. Qu. 66. Art. 11: Tria baptismata, videlicet aquae, sanguinis et flaminis. Conc. Trid. S. VI. De justif. c. 4: Translatio [in statum gratiae] sine lavacro regenerationis aut ejus voto fieri non potest.

ο) Beisviel bes Sprachgebrauchs: C. Constant. I. can. 7: [Mansi T. III. p. 564.] Σαβελλιανούς ως ελληνας δεχόμεθα καλ την πρώτην ήμεραν ποιουμεν αὐτούς χριστιανούς, την δε δευτέραν κατηχουμένους, την τρίτην εξορκίζομεν αὐτούς, καὶ τότε αὐτούς βαπτίζομεν.

p) Cat. Rom. de Bapt. c. 9. Mach Thomas P. III. Qu. 69. Art. 12.

q) Tert: de resur. c. 48. c. Marc. V, 10. Epiph. Haer. XXVIII, 6. Theophyl. ad 1 Cor. 15, 29.

r) II, 22, 4: [Christus] omnes venit per semetipsum salvare. Omnes, inquam, qui per eum renascuntur in Deum: infantes, parvulos, juvenes, seniores. Ideo per omnem venit aetatem, et infantibus infans factus sanctificans infantes: in parvulis parvulus sanctificans hanc ipsam habentes aetatem, et exemplum illis pietatis effectus et subjectionis.

s) De Bapt. c. 18: Pro cujusque personae conditione ac dispositione, etiam aetate, cunctatio baptismi utilior est, praecipue tamen circa parvulos. Ait quidem Dominus: Nolite illos probibere ad me venire. Veniant ergo dum adolescunt, dum quo veniant docentur, fiant christiani dum Christum nosse potuerint. Quid festinat innocens aetas ad remissionem peccatorum? Cautius agetur in saecularibus. Si qui pondus intelligant baptismi, magis timebunt consecutionem, quam dilationem; fides integra secura est de salute. — Büsching, de procrastinatione B. apud vett. Hal. 747. 4.

t) In Ep. ad Rom. l. V: [T. IV. p. 565.] Ecclesia ab Apostolis traditionem accepit etiam parvulis baptismum dare. Sciebant enim illi, quibus mysteriorum secreta commissa sunt divinorum, quod essent in omnibus genuinae sordes peccati, quae per aquam et spiritum ablui deberent. T. II. p. 230: — secundum ecclesiae observantiam.

u) De pecc. merit. I, 16: Potest recte dici, parvulos sine baptismo de corpore exeuntes in damnatione omnium mitissima futuros. Multum autem fallit, qui eos in damnatione praedicat non futuros, dicente Apostolo: Per unius delictum in omnes homines ad condemnationem.

v) De Bapt. c. Don. IV, 24: Sicut in Isaac, qui octavo nativitatis die circumcisus est, praecessit signaculum justitiae fidei, et quoniam patris

Rotstaufe begründet, welche als eine Taufe durch Laien schon Tertuls lian gebilligt hatte, ") und welche nach römischem Kirchengebrauche seit Micolaus I auch durch Weiber, Juden oder heiden vollzogen werden konnte.") Begen die Volkssitte, bei gefährdeten Geburten Kinder im Mutterleibe zu taufen, stritt die Theologie.") 3. Nur eine mehr jüdissche Secte überbot die Taufe durch tägliche Abwaschungen und Marscion gestattete eine zweisache Wiederholung der Tause. ") Bei der allzgemeinen Überzeugung, daß sie nicht zu wiederholen sei, traf daß herzkommen der römischen Kirche, nach welchem auch die Retzerkaufe für gültig geachtet wurde, mit dem Glauben der afrifanischen Kirche, daß sie gar nicht für eine Tause zu halten sei, unter Stephanus und Coprian seindselig zusammen. b. Als aber die Donatisten den vater:

fidem imitatus est, secuta est in crescente ipsa justitia: ita in baptizatis infantibus praecedit regenerationis sacramentum, et si christianam tenuerint pietatem, sequitur etiam in corde conversio, cujus mysterium praecessit in corpore. Et sicut in latrone, quod ex baptismi sacramento defuerat, complevit omnipotentis benignitas: sic in infantibus, qui baptizati moriuntur, eadem gratia omnipotentis implere credenda est, quod ex aetatis indigentia nec corde credere possunt, nec ore confiteri. — De pecc. merit. III, 2: Sicut eorum, per quos renascuntur, justitiae spiritus responsione sua trajicit in eos fidem, quam voluntate propria nondum habere potuerunt: sic eorum, per quos nascuntur, caro peccati trajicit in eos noxam, quam nondum vita propria contraxerunt. Ep. ad Bonif. 23: [T. II. p. 31.] Offeruntur parvuli ad percipiendam gratiam non tam ab eis, quorum gestantur manibus, quamvis et ab ipsis, si et ipsi fideles sunt, quam ab universa societate sanctorum et fidelium.

w) Thomas P. III. Qu. 68. Art. 9. C. Trid. S. VI. can. 13: Parvulos non actu proprio credentes baptizari in sola fide ecclesiae. Cat. Rom. de Bapt. c. 7: Parentum fide, si parentes fideles fuerint, sin minus, fide

universae societatis sanctorum muniuntur.

x) De Bapt. c. 17: Etiam laicis jus est [dandi baptismi] in necessite-tibus, sicubi aut loci, aut temporis, aut personae conditio compellit peri-

elitantis. Rur Frauen schließt er aus nach 1 Cor. 14, 34.

y) Gratian: De Consecr. Dist. 4. c. 24. Thomas P. III. Qu. 67. Art. 4: Christus est qui principaliter baptizat, Jo. 1, 33. Dicitur autem Col. 3., quod in Christo non est masculus et soemina. Ideo sicut masculus laicus potest baptizare quasi minister Christi, ita etiam foemina. Art. 5: Hanc quaestionem Augustinus indeterminatam reliquit. Postmodum vero per ecclesiam determinatum est, quod non baptizati, sive sint Judaei sive Pagani, possuat sacramentum baptismi conferre, dummodo in forma ecclesiae baptizent. Cat. Rom. de Bapt. c. 5: Judaeis quoque, infidelibus et haereticis, cum necessitas cogit, hoc munus permissum est.

s) Nach Augustin u. Istdor: Lomb. L. IV. D. 6. B. Thomas P. III.

Qu. 69. Art. 11. aa) Epiph. Haer. XXVIII, 6. XLII, 3.

bb) Steph. b. Cypr. Ep. 74: [p. 210 s.] Si quis a quacunque haeresi venerit ad nos, nihil innovetur, nisi quod traditum est, ut manus illi imponatur ad poenitentiam. Cypr. Ep. 70: [p. 189.] Pro certo tenentes, neminem baptizari extra ecclesiam posse, cum sit unum baptisma in s. ecclesia constitutum. Probare haereticorum et schismaticorum baptisma, est consentire in id, quod illi baptizaverint. Si baptizare potuit [haeresis], potuit et Spiritum S. dare. Cf. Tertul. de Bapt. c. 15. Roeft. S. 77. 106.

ländischen Gebrauch gegen die katholische Rirche geltend machten, befannte sich die afrikanische Kirche unter Augustin zum römischen Grundsage. cc) Dieser war zu Nicaa [can. 8.] und Constantinopel [can. 7.] anerkannt worden, boch mit Ausnahme einiger befonders verhaß= ten Häresten. Das fatholische Princip mahrte sich durch die Behaup= tung, daß die Regertaufe doch nicht heilbringend sei. dd) Nach früherem Schwanken, ob nicht auch die Taufe im Namen Christi hinreiche, ist zu Trient nur die seit Justin [Apol. I. c. 61.] bezeugte Taufe im Na= men des Baters, Sohnes und Beiftes für gültig erklärt worden; auch bei ruckehrenden Apostaten wird sie nicht wiederholt, bei der Ungewißheit ihrer Vollziehung nur bedingungsweise vollzogen. e. Die dreisache Eintauchung galt als ein boppeltes Sinnbild, aber die römische Rirche ließ auch das abweichende Herkommen der spanischen Kirche ge= währen.ff) Als im 3. Jahrh. ein Kranker in Rom bloß durch Begie= fung getauft worden war, wurde die Gültigkeit dieser Krankentaufe [B. clinicorum] bezweifelt, 88) sie verbreitete sich als solche im Abend= lande, im 13. Jahrh. stand Untertauchen und Besprengung ber Rin= ber noch neben einander, hb) die Lettere murbe seitbem herrschenb,

ff) Greg. M. l. I. ep. 41: [Gratian: de Consecr. D. IV. c. 80.] De trina mersione nihil responderi verius potest, quam quod ipsi sensistis: quia in una fide nihil officit ecclesiae consuetudo diversa. Nos autem quod tertio mergimur, triduanae sepulturae sacramenta signamus. Quod si quis forte pro Trinitatis veneratione existimet fieri: neque istud aliquid obsistit baptizandos semel in aquis mergere, quia, dum in tribus personis una substantia est, reprehensibile nullatenus esse potest infantem vel ter,

vel semel immergere. hiernach bie Scholastifer.

cc) Aug. de Bapt. c. Donat. I, 28 s. dd) Id. de unico Bapt. c. 6. ee) Canon apost. 50: Οὐχ εἰπεν ὁ χύριος εἰς τὸν θάνατόν μου βαπτί- σατε· άλλὰ είς τὸ ὄνομα τοῦ πατέρος κ. τ. λ. [Socrat. H. ecc. V, 24.] Greg. M. l. IX. ep. 61: Ab antiqua Patrum institutione didicimus, ut qui apud haeresim in Trinitatis nomine baptizantur, cum ad ecclesiam redeunt, aut unctione chrismatis, aut impositione manus, aut sola professione fidei, ad sinum matris ecclesiae revocentur. Thomas P. III. Qu. 66. Art. 6: Quidquid desit ad plenam invocationem Trinitatis, tollit integritatem baptismi. Nicol. I. ad Bulg. c. 104: [Mansi T. XV. p. 432.] Ši in nomine S. Trinitatis, vel tandem in nomine Christi, sicut in Actis Apostolorum legimus, baptizati sunt, constat non esse denuo baptizandos. Ebenso Lomb. L. IV. D. 3. C. - C. Trid. S. VII. can. 4: Si quis dixerit, baptismum, qui etiam datur ab haereticis in nomine Patris et Filii et Spiritus S. cum intentione faciendi quod facit ecclesia, non esse verum baptisma, a. s. — can. 11: Si quis dixerit, rite collatum baptismum iterandum illi, qui apud infideles fidem Christi negaverit, cum ad poenitentiam convertitur, a. s. — Thomas P. III. Qu. 66. Art. 9: Sicut dicit decretum Alexandri III: de quibus dubium est, an baptizati fuerint, baptizentur his verbis praemissis: Si baptizatus es, ego non te baptizo: sed si nondum baptizatus es, ego te baptizo etc.

gg) Eus. H. ecc. VI, 43. Cypr. Ep. 69: [p. 186.] Non christianos, sed clinicos vocant. Er felbst halt adpersio für gültig.

hh) Thomas P. III. Qu. 66. Art. 7: In immersione expressius reprae-Dogmatif, 5. Aufl. 27

während in der griechischen Kirche das Untertauchen sich erhielt. In Tertulians Schriften erscheint zuerst die renuntiatio diadoli, in der Umgebung Epprians der exorcismus bei der Aufnahme von Häretistern. Auch Dämonische wurden damals durch die Tause geheilt. Zur Zeit Augustins wurde renuntiatio mit exorcismus sexussatios versbunden und diese vorbereitenden Handlungen son is unmittelbar zur Tause gezogen. Die zu Grunde liegende Borstellung einer Befreiung von dämonischen Gewalten war im Geiste der Zeit, doch kommt unter den Scholastistern auch der Gedanke einer standischen Bedeutung zu Worte, und die entgegengesetzte Entscheidung ruht nur auf der kichslichen Sitte. Die Taushandlung wurde im Lause der Zeiten noch mit manchen sinnbildichen Zeichen umgeben. Bon einer Glockentause ist im 8. Jahrh. die Rede. Aber als firchlich gebilligte Sitte wurde seit Johann XIII [968] eine Glockenweihe üblich, die das Wolf als Tause ansah.

## §. 201. Proteftantifches Dogma und bogmatifche Gebrande.

1. In der Reformation lag kein unmittelbarer und bewußter Gesgensatz wider die katholische Tause. Zwar verwarf man beide Schulsmeinungen über das Verhältniß des Irdischen zum Überirdischen im Sacrament,") aber wie die scotistische Lehrweise sich in der reformitten

sentator figura sepulturae Christi, et ideo hic modus baptizandi est communior et laudabilior.

ii) Tertul. de corona c. 3: Aquam adituri, sed et aliquanto prius in ecclesia sub antistitis manu contestamur, nos renuntiare diabolo, et pompae ejus, et angelis ejus. Cypr: Conc. Carth. votum 37: [p. 237:] Prime [baeretici] per manus impositionem in exorcismo, secundo per baptismi regenerationem. Ep. 69: [p. 187s.] Quod si aliquis in illo movetur, quod quidam de iis, qui aegri baptizantur, spiritibus adhuc immundis tentantur: sciat diaboli nequitiam pertinacem usque ad aquam salutarem valere, in baptismo vero omne nequitiae suae virus amittere. Aug. de pecc. orig. c. 45: Excepto quod in peccatorum remissionem baptizantur, etiam prius exorcizatur in eis et exsufflatur potestas contraria, cui etiam verbis eorum, a quibus portantur, se renuntiare respondent.

kk) Thomas P. III. Qu. 72. Art. 3: Quidam dixerunt, ea quae in exorcismo aguntur, nihil efficere, sed solum significare. Sed hoc patet esse falsum per hoc, quod ecclesia in exorcismis imperativis verbis utitur ad expellendam daemonis potestatem, puta cum dicit: Ergo maledicte diabele exi ab eo etc. — Dispositio sufficiens ad suscipiendam gratiam baptismalem est fides et intentio. Ea vero, quae aguntur in exorcismo, ordinantur ad removendum impedimenta: et ideo sine eo potest aliquis consequi effectum baptismi. Non tamen sunt hujusmodi [sacramentalia] praetermittenda, nisi in necessitatis articulo.

ll) Capitulare Caroli M. a. 789. c. 18: Ut clocas non baptizent. — Hospinian. de templis IV, 9. Bingham, Origg. ecc. VIII, 7.

a) A.S. p. 329: Baptismus nihil est aliud, quam verbum Dei cum mersione in aquam. Quare non sentimus cum Thoma et Dominicanis, qui verbi et institutionis Dei obliti dicunt, Deum spiritualem virtutem aquae contulisse et indidisse, quae peccatum per aquam abluat. Non etiam facimus

Rirche feststellte, [§. 197, d.] so hatte Luther bereits das Wesentliche ber thomistischen Lehre im Ratechismus ausgesprochen. der in's Tauswasser siehtet sich ein kräftiges Bild der Erlösung zum Blutstrome, der in's Tauswasser sließt, und jede Tause ist ihm mit all der göttlichen Majestät umgeben wie die eigne Tause Christi. der Aber diese Tause und als gleich der Wiedergeburt steht schroff neben der folgerechten Behauptung, daß sie ohne den Glauben doch nur eine leere Cäremonie sei; welcher Widerspruch sich durch die Unterscheidung von Werth an sich und Wirksamkeit auszugleichen suchte. Da der protestantische Begriff des Glaubens unvereindar erschien mit einem Säugling, wurde die Rindertaufe von den Anabaptisten verworfen. Bon ihnen sich loszusagen war für die neue Kirche eine geschichtliche Nothwendigkeit. Deuther hielt sich anfangs an das Hergebrachte vom fremden, mitgestheilten Glauben. Diesen hat er in der Kirchen-Postille als ein schostheilten Glauben.

cum Scoto et Minoritis, qui docent, baptismo ablui peccatum ex assistentia divinae voluntatis, et hanc ablutionem fieri tantum per Dei voluntatem, et minime per verbum et aquam. Brg. §. 196, w.

b) Cat. moj. p. 537: Interrogatus, quid baptismus sit? responde: non esse prorsus aquam simplicem, sed ejusmodi, quae verbo et praecepto Dei comprehensa et illi inclusa sit et per hoc sanctificata, ita ut nibil aliud

sit, quam Dei seu divina aqua.

d) F. C. p. 675: Ingens discrimen est inter homines baptizatos et non baptizatos. Cum euim, juxta Pauli doctrinam, omnes qui baptizati sunt, Christum induerint, et revera sint renati: habent illi jam liberatum arbitrium. C. Helv. II. c. 20. — Cat. maj. p. 549: Baptismus absente fide nudum et inefficax signum tantummodo permanet. p. 541: Citra fidem pibil prodest baptismus, tametsi per se coelestis et inaestimabilis thesau-

rus esse negari non possit.

c) B. XII. S. 714 f: "Wird also das Blut Christi frästiglich in die Wasssertause gemengt, daß man sie nicht soll ansehen für schlecht lauter Wasser, sons dern als schön gefärbet und durchröthet mit dem theuern rosinsarbnen Blute des lieben Heilandes. Daß es nicht heiße insgemein Wasserdad, wie Woses oder der Bader geben kann, sondern eine heilsame Bluttause oder Blutdad, welches allein Gottes Sohn selbst durch seinen eignen Tod zugerichtet hat. Das ist auch mit Fleiß angezeigt in der Historie des Leidens Christi, da ihm seine Seite gesössnet ward, daß alsbald Blut und Wasser ist herausgangen." [Brg. Conf. Belg. c. 34.] S. 1497: "Ob sie wohl einfältig geredt sein, [die Worte der Taussformel] so dringen sie dennoch so viel mit, daß alles geschieht, was bei der Tause Christi geschehen ist. Da sind alle drei Personen göttlicher Majestät, da sind auch die Heerschaaren der lieben Engel, sehen und hören, was da geschieht."

e) A. S. p. 329: Docemus infantes esse baptizandos. Pertinent enim ad promissam redemtionem, et ecclesia debet illis baptismum et promissionis illius annuntiationem. Cat. maj. p. 544: Si puerorum baptismus Christo non probaretur, nulli horum Spiritum S., aut ne particulam quidem ejus impertiret, ac per tot saecula nullus hominum christianus perhibendus esset. C. Belg. c. 34. Cat. Heidelb. Qu. 74. Beweis aus der H. Schrift: Luth. B. XVII. S. 2666.

f) De captiv. Babyl. T. II. p. 274: Opponetur forsitan: aut non requiri fidem, aut parvulos frustra baptizari. Hic dico, quod omnes dicunt: fide aliena parvulis succurri illorum qui offerunt cos. Sicut enim verbum

sich von selbst. P) In den lutherischen Symbolen wird die Untertauschung vorausgesetzt, d) doch blieb es in beiden Kirchen bei der Besprens gung. Die reformirte Kirche verwarf den Exorcismus mit den anzbern neuern Sinnbildern. Die Glockentause wird als Entwürdigung der Tause angesehn. 2. Die altprotestantischen Dogmatiker specialisirten ihre Sätze vom Sacrament. Bei der materia coelestis sand sich fast ein Übersluß himmlischer Dinge. Der natürliche Zwest wurde dem übernatürlichen beigeordnet. Tause und Wiedergeburt sollen zusammensallen, so daß die Lettre bei Kindern unbedingt einztritt. Über den Kinderglauben Chemnitz noch im Sinne der Conzordia [nt. i], Quenstedt hat alle Merkmale des gewöhnlichen seligmachenden Glaubens an ihm entdeckt. Die Nothtause mit der katho-

q) Luth. T. I. p. 186. — C. Helv. II. c. 20: Baptizamur, id est ablui-

mur aut adspergimur aqua. nt. h.

p) Rur C. Gall. c. 28: Quia in Papatu exigua quaedam ecclesiae vestigia ae praesertim baptismi substantia remansit, cujus efficacia ab eo non dependet a quo administratur, fatemur illic baptizatos secundo baptismo non egere, quamvis propter admixtas corruptiones nemo baptizandos illic infantes offerre possit, quin se ipsum polluat.

r) C. Helv. II. c. 20: Credimus perfectissimam esse baptizandi sormam, qua Christus ipse baptizatus est, et qua baptizarunt Apostoli. Erzo quae humana inventione postea adjecta et usurpata sunt in ecclesia, non arbitramur necessaria esse ad perfectionem baptismi, cujus generis est exorcismus, usus ardentis luminis, olei, salis, sputi. C. Marchica c. 7: "weil berselbe eine abergläubische Caremonie ist, die die Kraft der h. Tause verstleinert, den Einfältigen ärgerliche Gedanken ihrer Kinder halben, als wenn die selben leiblich besessen, verursachet u. s. w. Calv. Inst. IV, 19, 24.

s) A. S. p. 337.

t) Quenst. P. IV. p. 110: Sunt qui rem coelestem volunt esse verbum ut Himmelius, sunt qui Spiritum S. ut Dannhawerus, sunt qui Christi sanguinem ut Hutterus, sunt qui S. Trinitatem atque aquam et sanguinem ex latere Christi profinentem ut Lyserus. Nos cum Gerbardo aliisque statuimus rem coelestem esse S. Trinitatem, in qua nec θεάνθρωπος, nec sanguis ejus excluditur, terminative vero Spiritum S. p. 112: Estque unio non relativa tantum, aut typica, qualis erat in sacramentis V. T., sed exhibitiva rei coelestis, unde aqua est cum ipsa S. Trinitate modo ineffabili conjuncta.

u) 1b. p. 116: Finis primarius in infantibus est fidei et gratiae foederalis collatio, in adultis credentibus fidei et gratiae confirmatio et obsignatio. Secundarius est 1. christianorum a coetibus gentilium discretio, 2. commonefactio de impuritate naturali, 3. recordatio amoris Christi, 4. adhortatio ad novitatem vitae.

v) Hollaz p. 1100 s: Non dator actu ipso et tempore baptismus duplex, internus et externus, sed baptismus est unus, unaque ac indivisa actione dispensat S. Trinitas et minister ecclesiae illis, qui divinae non resistunt operationi, remissionem peccatorum et renovationem. — Quamvis Deus intendat, omnes baptizatos regenerare, ob malitiosam tamen repugnantism hominum adultorum evenit, ut non omnes actu regenerentur; infantes autem, cum non ponant Spiritui S. malitiosum obicem, omnes per baptismum vere regenerantur.

w) Exam. Conc. Trid. P. II. p. 59: Licet nec satis intelligamus, nee verbis explicare possimus, qualis sit Spiritus S. operatio in infantibus,

lischen Gleichgültigkeit gegen die Person des Täusers blieb ein Streitsatz gegen die Calvinisten.") Doch achtete man auch ungetauft sterbende Christenkinder nicht für verloren.") Die Anrusung der Trinität galt als die Bedingung einer gültigen Tause, und Socinianer sind oft wiedergetauft worden. Dennoch wurde die Johannistause der christelichen Tause wesentlich gleichgestellt. "") Der Exorcismus ist von der lutherischen Theologie insgemein nur als zukässiges Sinnbild vertheiz digt worden. die 3. Im neuern Protestantismus traten die Modisiscationen hervor, wie sie gegeben sind in der neuen Aussassung des Sacramentes. Auch der Supernaturalismus trug um so wenizger Bedenken, mit der sittlich religiösen Wirkung vorlied zu nehmen, als die Weihe zum Christenthume doch jedensalls mit dem Ansange aller seiner Segnungen nahe zusammenfällt. co) Die Socinianer

esse tamen ex verbo Dei certum est. Illam autem operationem vocamus sidem et dicimus parvulos credere. Quenst. P. IV. p. 147: In baptismo Spiritus S. fidem veram salvisicam, vivisicam et actualem accendit in infantibus. Fidem inquam veram, prout includit spiritualem notitiam, assensum et siduciam, seu apprehensionem et applicationem meriti Christi.—

J. G. Walch, de side inst. in utero. Jen. 727. übrs. v. A. Müller. Jen. 729. Buttstädt, schrift= u. vernunstm. Ged. v. Gl. d. ungetausten Christenst. Wolfend. 748.

w) Quenst. P. IV. p. 107: Extraordinarie in casu necessitatis daptismum administrare potest etiam minister haereticus, aut notorie improbus, quin et laicus et foemina. p. 109: Baptismus etiam ab eo administratus, qui ipse non est baptizatus, ratus est habendus.

y) Ib. p. 165: Infantes christianorum parentum, non obstante baptismi privatione coelitus immissa, sive in uteris matrum exstincti, sive post mortui, non damnantur, sed ex immensa Dei gratia, extraordinarie in eis operante, salvantur. Hollaz p. 1098: Baptismus necessarius est necessitate praecepti et medii, et quidem necessitate ordinata, non absoluta, siquidem infantes christianorum sine baptismo decedentes salvari credimus. p. 1289: Catechumeni, notitia religionis christianae imbuti, etiam ante

perceptum baptismum, sunt vera et viva membra ecclesiae.

z) Quenst. P. IV. p. 108: Constans regula antiquitatis: ὅσοι μὴ εἰς τὴν ἁγίαν τριάδα ἐβαπτίσθησαν, τούτους δεῖ ἀναβαπτίζεσθαι. p. 135: Bellarminus sugillat Lutherum, quod affirmet, baptismum esse ratum, quibuscunque verbis conferatur, modo in nomine Christi detur. Negari quidem non potest Lutherum illud affirmasse in libro de capt. Bab. Sed scripsit hunc librum Lutherus a. 20. superioris saeculi, ubi adhuc quibusdam erroribus erat obnoxius. Correxit autem illam sententiam.

aa) Hollaz p. 1083: Licet non κατὰ τὸ γράμμα inveniatur, Joannem baptizasse in nomine S. Trinitatis, quia tamen Joannes a Deo ad baptizandum missus est, Jo. 1, 33. valide colligitur, eum in nomine S. Trinitatis baptizasse. Neque enim probabile est, Deum alja atque alia forma baptismum instituisse.

bb) Quenst. P. IV. p. 170: Non dicimus exorcismum in illas ecclesias, in quibus abrogatus est, esse reducendum, sed statuimus ex christiana libertate retineri posse in illis ecclesiis, in quibus est introductus ad adumbrandam spiritualem captivitatem, nec esse eum in gratiam Calvinianorum omittendum, quippe qui libertati nostrae insidiantur et abolitionem exorcismi urgent ad obtinendam infantum christianorum, nondum baptizatorum, internam et haereditariam sanctitatem.

cc) Morus, Epit. p. 250: Qui baptizatur debet animo ita compositus

leugneten ursprünglich die Taufe als Gebot Chrifti für alle Zeiten, indem fie fich jum firchlichen Gerkommen herabliegen. dd) In den Berfuchen bas Chriftenthum zur reinen Bernunftreligion aufzuklären, war hie und da von einer Abschaffung der Taufe, ober von ihrer Deutung in diesem Sinne die Rede, und willkürliche Anderungen der Taufformel wurden gewagt. co) Außerhalb ber weitverbreiteten Saufgefinnten wurde die Rindertaufe zuweilen im Interesse ber sittlich religiösen Berpflichtung und Wirkung als vernunft= und schriftwidrig bezeichnet.ff) Die Salborthodoxie wollte die wahrhaft protestantische, objective Bedeutung der Taufe feststellen, hierdurch auch die Kindertaufe recht: fertigen als bas Sacrament ber Sunbenvergebung, in welchem fich bie Gottmenschlichkeit Christi von Seiten ber leibenben Genugthuung dar: stelle,88) ober als bas Sacrament ber Erwählung, bas grabe im bewußtlosen Kinde die substantielle Wiedergeburt bewirke, hh) oder nur negativ wirkend den alten Abam ausrotte; ii) auch erneuten sich Wunbereinfälle über die materia coelestis. kt) Dem Reu=Lutherthum und Pusepismus ist die Taufe wieder die wunderbare Tilgung der Erbfünden=Schuld und = Macht, fo daß Kindertaufe und Wiedergeburt immer zusammenfällt als ausschließlich und ausreichend die Kirche bilbend.") Der theologisch preisgegebene Exorcismus wurde im

esse: partim ut approbet assensu ac side doctrinam, cui quidem sidei promissa est salus ideoque et venia: partim ut μετάνοιαν cum baptismo conjungat, quae quidem ubi est, ibi homo ad se transferre promissam veniam potest. Ergo ob hanc duplicem animi qualitatem, cum baptismo conjunctam, baptismus habet bunc veniae fructum, et est simul pignus atque documentum veniae. Reinh. S. 586: Solemnis lotio, a Christo instituta, per quam tirones reipublicae christianae initiautur, ac sperandae per Christum sempiternae salutis jus accipiunt. Nitfch S. 357: "Beweis basúr, bas Taussing und Gemeine sich gegenseitig in bem Herrn angehören, und bas ersterer in ben Bereich der erlösenden Wirtsamseit Christi eingetreten sei."

dd) Socin. de Bapt. c. 17: Quoniam passim receptum est, ut qui ecclesiae annumerari debeant, aquae baptismo sint tincti: tingantur porro aquae baptismo omnes, qui pro jam tinctis non habentur, nihil enim prohibet, quominus id fieri possit, quamvis, ut fiat, praeceptum non fuerit. Cf. Cat. Rac. Qu. 345 ss.

ee) Freimüthige Unters. ü. b. T. Lpz. 802. [Dgg. Schutschr. f. Beibeh. d. T. Brl. 802. Eisen lohr, hist. Bem. ü. b. T. Tüb. 804.] KGesch. S. 588.

ff) Lob. Lange, b. Kindert. in d. ev. K. Jena 834. Rückert, Rationalism. S. 191. Dgg: Martensen, b. chr. T. u. die baptist. Frage. Hamb.
843. Axelsen, b. Kindert. n. ihrem Berh. zu Schr. u. Gl. [Zeitschr. f. luth.
Theol. 847. H. 3.]

gg) Schensel: Protest. B. 1. S. 439 sf. Dgg.
Dogm. 11. S. 1070: "ohne allen Vorbehalt einzuräumen, daß auf das bewußtlose Kind gar keine Wirkung, weder vermittelst des Wassers, noch vermittelst des

Bortes, noch vermittelst des H. Geistes, ausgeübt wird."

hh) Martensen, S. 400 ff.

ii) Steinmener vrg. Ev. K3. 854.

S. 972 ff. Prot. K3. 857. N. 10.

kk) Hilarii Severini Meletemata de invisibili S. Bapt. materia. Ber. 826. Sartorius, christol. Verless. 5. A.

S. 136 f.

U) §. 183, aa. Gorham: RGesch. S. 613.

18. und 19. Jahrh. in den meisten Landeskirchen abgeschafft oder auf die renuntiatio zurückgeführt, aber diese wieder von der neuen Gläusbigkeit möglichst geschärft; die Nothtause meist gemißbilligt. mm)

§. 202. Refultat.

1. Die altprotestantische Lehre von der Kindertaufe entspricht ge= nau dem scholaftischen opus operatum. Wenn aber ber Säuglings= Blaube im Ernfte behauptet wurde, mußte ber protestantische Begriff bes seligmachenden Glaubens bran gegeben werden. Dennoch erscheint auf diesem Standpunkte wegen ber Erbsunde die Rindertaufe als eine heilige Verpflichtung. Aber ein Sacrament, bas die Seligkeit wirkt ohne den Glauben, zerftort den ganzen Protestantismus. Daber nur die Haltungslosigkeit dieser Fassung bes Dogma hier offenbar gewor= ben ift. Alle Wahrheit und aller Irrthum besselben liegt barin, baß die Idee der Taufe von ihrer Wirklichkeit verschieden ift. Nach ihrer Ibee fällt die Waffertaufe zusammen mit ber Geistestaufe ober mit ber Wiedergeburt bes natürlichen Menschen in ber driftlichen Gemein= schaft, und von dieser Taufe kann nie zuviel gesagt werden. Aber in der Wirklichkeit fällt die Wiedergeburt bald diesseit bald jenseit der heiligen Caremonie, ober tritt nur in allmäliger Entwicklung ein, ober gar nicht. Wird das ganze chriftliche Leben als Taufe genommen, so fällt da freilich Idee und Wirklichkeit möglichst zusammen: aber dieses ist doch nur ein bildlicher Ausdruck, durch den die heilige Handlung selbst in's Allgemeine verschwimmt. Die Taufe ist baher allerdings nur ein Sinnbild der Reinigung von der Sunde wie der Geburt des ewigen Lebens in uns, und wird erft heilbringend durch den Glauben, wenn bas Bild mit seinem Sinn in uns zusammenfällt. Objectiv aber ift sie die Aufnahme in die Christenheit mit allen ihren Segnungen. Zwar hat sich's der Kirche oft aufgedrängt, daß es auch ungetaufte Chriften giebt wie getaufte Beiben: bennoch ift für bas Chriftenthum als Kirche jene entscheibenbe unauslöschliche Weihe als gemeiner Brauch von großer Bedeutung, und durch eine glückliche hiftorische Entwick= lung ift die Taufe das allgemeine Bundeszeichen fast aller sonft aus= einandergerignen Glieber ber großen Gottesfamilie geblieben, benn nicht die Anrufung der Trinität, sondern nur der Gebrauch der Ein= setzungsformel ist das Gemeinsame, wovon jetzt abzugehn frevelhaft sein wurde. Was an fich zweifelhaft sein könnte, daß auch Apostaten nicht wiedergetauft werden, als im firchlichen Gerkommen begründet, verstärkt die unverwüftliche Majestät dieses Sacraments. 2. Da bie S. Schrift nicht über die Rindertaufe entscheidet, denn der Allgemeinheit des Taufgebots steht das Lehrgebot gegenüber, aber auch dieses entscheidet durch kein bestimmtes Borber gegen die Rindertaufe, und das Bild, welches Chriftus damals vor Augen hatte, war über=

mm) Rutenick, ü. b. Nothtaufe. [Stub. u. Krit. 836. S. 2. S. 417 ff.]

haupt ein andres als bas einer Rirche, welche fich aus ihrem eignen Schofe immer von neuem erbaut: so konnte die Bestimmung über die Taufzeit nur eine firchliche Berfügung und Entwicklung fein. Den Reformatoren gegenüber hatten die Anabaptisten das Recht der einen Confequenz bes gemeinsamen Grundgebantens. Wohl giebt es bewußt: lose und leiblich vermittelte Einwirkungen: aber für den jedes religiö= fen Bewußtseins ober Gefühls noch unfähigen Geift maren es nur Baubermittel. Dagegen auch für die objectivfte Bedeutung ber Taufe, welche auf die leibende Genugthuung des Gottmenschen keine schriftgemäße Beziehung hat, bliebe ihre Application auf solche, die nach gottlicher Ordnung noch gar keinen Sinn für ihre subjective Bebingung haben, eine Entweihung. Auf bem Standpunkte bes neuern Protestantismus stehn gemüthliche, sittliche und sociale Gründe auf beiben Seiten einander gegenüber, bei beren etwa zweifelhaftem Ausschlage nur ein beschränktes und sich selbst wibersprechendes Bangen an ber blogen Caremonie baran benten konnte, sich einer frommen, tief im Bolte= und Familienleben begründeten Sitte zu widersegen, der, sobald ein Mensch geboren ift, nichts natürlicher und nothwendiger scheint, als sofort einen Christen aus ihm zu machen. Bei biefer Taufe giebt und verheißt die Chriftenheit dem Täuflinge alles, mas fie selber hat: das Andre, was von ihm geleistet werden soll, geschieht nur in hoffnung. Gelbst die Nothtaufe, obwohl dem Borurtheile ents sprungen, aber geweiht durch ein höheres Gefühl, ift Altern nachzugeben, die einen Troft darin finden. Wenn bagegen Altern Gewissens: halber ihre Rinder nicht zur Taufe bringen, hat die Kirche Strafen und andre Zwangsmaßregeln beghalb nicht gut zu heißen, wohl aber feiner Zeit die Ertheilung driftlichen Unterrichts zu fordern. Der & orcismus ehrt den Teufel viel zu hoch, die abrenuntiatio ift als Sinnbild unbedenklich, aber höherer Bildung entfremdet.

§. 203. Auhang. Bon der Confirmation.

F. Brenner, gesch. Darst. b. Firmelung. Bamb. 820. G. T. Biegsler, b. Feier b. h. Firmung. Wien 817. — Dallaeus, de duodus Latinorum ex unct. sacre. Gen. 659. 4. — S. Andreae, de ritu conf. in ecc. prolt. retenta. Marp. 683. 2 P. Parisius, ü. Conf. u. C. Unterr. Heinrichsh. 810-14. 3 B. H. Bobeder, ü. Conf. u. C. Unterr. Gött. 823. J. Bachsmann, Gesch. d. Conf. in d. ev. R. Brl. 852.

Bur Zeit Tertullians") war Handauflegung und Salbung nach Act. 8, 17. 19, 6. 2 Cor. 1, 21 s. zur Ertheilung des H. Geistel unmittelbar mit der Taufe als signaculum baptismi verbunden. Seit Chprian b) wurde sie in der abendländischen Kirche als Worrecht der Bischöfe auch der Zeit nach immermehr von der Taufe geschieden. So, als Sacrament der Befestigung und der Geistesgaben, mit seierlichen Formel, mit sinnbildlichen Zeichen, mit character indelebilis, als

a) De Bapt. c. 6 ss.

b) Ep. 73.

nicht nothwendig, aber mitwirkend zum Beile, von den Scholaftikern ausgebildet, c) wurde die Firmelung zu Florenz [Harduin T. IX. p. 438.] und Trient [S. VII. de Conf.] bestätigt. Auch in ber griechi= schen Kirche wurde das DI ber Salbung [τὸ μύρον τοῦ χρίσματος] als eignes, nur bei Apostaten zu wiederholendes Mysterium anerfannt, aber als unmittelbar und wesentlich mit ber Taufe verbunden, bloß die Fertigung des Salböls als Vorrecht des obersten Bischofs.d) In protestantischen Symbolen wurde die Confirmation für Menschen= satung erklärt, unnöthig zum Beile.") Doch von ben Reformatoren in ihrem Sinne empfohlen, ') und im Reformatione-Entwurfe von 1545 protestantisch umgebildet, s) ift sie nur als eine den Bischöfen vorbehaltne heilige Sandlung meift abgekommen, aber seit dem 17. Jahrh. erft ftill und einzeln, allmälig durch die Beschlüsse der meisten Landesfirchen wieder eingeführt worden, und hat in Deutschland vor= nehmlich durch Spener ihre Gestalt erhalten, als Handauflegung von Seiten des Geiftlichen zur Erflehung göttlichen Segens, als freie Befraftigung bes Taufgelübbes von Seiten bes Ratechumenen, und objectiv am Ausgange ber Kindheit als Aufnahme zum wirklichen Gliebe ber Gemeinde. hiernach ift die Confirmation als Ergänzung und Rechtfertigung der Kindertaufe, ohne einen geheimnisvollen Inhalt, aber mit großer sittlich religiöser Wirkung im kirchlichen und Familien = Leben, auf dem Wege thatsächlich ein Sacrament des neuern Protestantismus zu werben.

# II. Das heilige Abendmahl.

[Arnaud, Nicole et Renaudot] La perpetuité de la foi de l'égl. cath. touchant l'Eucharistie. Par. 669-713. 5 T. Ritter, b. alte AMahlel. burch fath. u. nichtfath. Zeugnisse beleuchtet. Zweibr. 827. G. Riegler, b. Euch. nach Schrift u. Trab. Bamb. 845. — Hospiniani Hist. sacramentaria. Gen. 681. 2 T. f. A. Ebrard, b. D. v. h. AM. u. s. Gesch. Franks. 845 f. 2 B.

c) Lomb. L. IV. D.7. Thomas P. III. Qu. 72. cf. Gratian: De Consecr. D. 5. d) Conf. orth. P. I. Qu. 104 s.

e) C. Helv. II. c. 19. [§. 197, i.] A. C. p. 201: Confirmatio et unctio extrema sunt ritus accepti a patribus, quos ne ecclesia quidem tanquam necessarios ad salutem requirit, quia non habent mandatum Dei. Cf. Conf. Sax. p. 82: Ritus confirmationis, quem nunc episcopi retinent, quid est, nisi inanis umbra? Dgg: Declar. Thorun. II, 6. de Confirm.,

f) Mel. Loci, ed. 1536. De Sacr. numero: Confirmatio magnopere probanda esset, si usurparetur ad hoc, ut examinaretur juventus et fidem propriam profiteretur. Calv. Inst. IV, 19, 4. Cf. Chemn. Exam. Conc. Trid. P. II. p. 72 ss.

g) Bei Seekendorf, de Lutheran. L. III. Sect. 31. §. 119: Cum exacta pueritia jam firmior aetas seu adolescentia accederet, palam in ecclesia audienda esset integra doctrinae confessio, et cum interrogatus promitteret constantiam in hujus ecclesiae suae confessione: manus Pastoris ei imponendae essent et publica precatione petenda mentis et cordis in hoc confitente confirmatio et gnbernatio.

R. Rahnis, b. E. v. AD. Lpz. 857. — [Sorft] Das h. AD. bogmengesch. nebft Borschlägen z. neuen Beleb. Gieß. 815. F. W. Lindner, b. E. v. h. AD. n. b. Schrift. Lpz. 831. — Brenner, gesch. Darft. ber Verricht. u. Aussp. b. Euch. Bamb. u. Würzb. 824. Augusti, Denkw. aus ber chr. Arschall. 826. B. VIII.

### §. 204. Lehre bes Renen Testamentes.

Ruperti, d. h. AM. urspr., bedeuts. u. würdige Feier. Hann. 821. Schulstheß, d. ev. L. v. h. AM. nach 5 unterschiedl. Ansichten. Lpz. 824. D. Schulz, d. chr. L. v. AM. nach d. Grundterte Lpz. [824.] 831. Lücke, de duplicis in Coena S. symboli actusque sensu ac rat. Gott. 837. 4. L. J. Rückert, d. AM. Sein Wesen u. s. Gesch. Lpz. 856. Reim, d. Nachtmahl im Sinn d. Stifters. [Jahrbb. f. deutsche Th. 859. H. 1.]

Religiöse Bundesmahle waren dem Alterthum nicht fremd.") Als folches Bundes= und Liebesmahl hat Jesus das h. Abendmahl einge= sett, als er sein Todtenmahl hielt, Mt. 26, 26-29. Mc. 14, 22-25. An fich unbedeutende Barianten beweisen, daß nicht die eigensten Worte Jesu überliefert find. Die Ginsetzung zum Gebachtniffe ruht nur auf paulinischen Berichten 1 Cor. 11, 24-26. Lc. 22, 19 s., und die erftere Stelle ift mit bereits feststehenden Formeln ber Feier nicht vereinbar, boch bezeugen diese Berichte jedenfalls etwas in der apostolischen Rirche Geglaubtes und erklaren die mit ber Rirche gleich= zeitige, allgemeine Feier. b) Das Schweigen des Johannes ift noch un= erklärt, kann aber einer allgemeinen Sitte gegenüber nicht als Diß= billigung gebeutet werben. Seine Rebe Jesu [6, 51-59. cf. 4, 10-14.] spricht Ahnliches in ähnlichen Bildern aus, ift jedoch nicht in Bezug auf das Abendmahl gesprochen, und wahrscheinlich auch nicht in dies fer Beziehung aufgezeichnet.") Aus ben Werhaltniffen ber Ginsetzung, aus bem Sprachgebrauche bes Drient und Jesu insbesondere Jo. 6, 54. 15, 1. 19, 26 s. Lc. 8, 11 ss.] ergiebt sich für die Worte einer symbolischen Handlung die symbolische Vergleichung des zerbrochnen Brotes mit bem nun bald gebrochnen Leibe, des Weines mit dem vergoßnen Blute, wie damals solche Todesbilder ihn umgaben Jo. 12, 7., ale Absicht aber vor dem nahen irdischen Scheiden die höhere eben in seinem Tobe gegründete unvergängliche Gemeinschaft. Wenn Paulus die Gemeinschaft ber Berzen am Tische bes Berrn [τράπεζα zvgiou, xuquaxou deinvor] als eine Gemeinschaft seines Leibes und Blutes vorstellt, mit ber unvereinbar fei am Gogenmable zu figen 1 Cor. 10, 16-21., die unwürdige Todesfeier Jesu als Theilnahme an der Schuld seines Todes 1 Cor. 11, 27-29. cf. Hbr. 6, 6. 10,

a) Seelen, Eucharistica vett. e monumentis sacris et prof. Lub. 750. 4. Worbs, ü. die Bundes: u. Freundschaftsm. d. Morgenl. Sor. 792. Frisch, Abh. v. Osterlamm u. lesten Osterlammstage Ch. Lpz. 758.

b) Leben Jesu. §. 106, h. c) Tischendorf, de Ch., pane vitae. Lps. 839. J. E. Müller, numne locus Ev. Jo. 6. ad verum s. coenae usum trahi queat? Praesatus est de Ammon. Lps. 839. Delitsch, b. Rebe b. Herrn v. geißl. Genusse s. Bleisches u. Blutes. [Zeitschr. f. luth. Theol. 845. H. 2.]

29., so fährt er fort in der gegebenen Bildersprache; auch seine Bergleichung mit dem Manna und Felsenquell der Wüste bezeichnet nur den sinnbildlichen, also geistigen Sehalt des h. Mahls. Dagegen jeder Sedanke an das Trinken irgendwie wirklichen Blutes hätte wenigstens am ersten Abendmahle dem menschlichen und unter allen jüdisch Gessinnten dem nationalen Gefühle hart widerstrebt. Was Baulus als unwürdige Feier strafte, war ein unbrüderliches und ausschweisendes Wesen beim Liebesmahle 1 Cor. 11, 20-22. 33 s. Sündenvergebung, heil und neuer Bund, die Jesus mit seinem Leib und Blut in Versbindung stellt, sprechen die Segnungen seines Todes aus in ihrer Anseignung für die Seinen durch die innigste Einigung mit ihm selbst.

## §. 205. Lehre ber Rirchenväter.

Melanchthon, Sentt. veterum aliquot scriptor. de Coena Dom. Vit. [530.] 554.4. Oecolampadii Dial. quid de Euch. veteres tum Gr. tum Lat. senserint. Bas. 530. 4. Ernesti, Antimuratorius. Lps. 755. [Opp. th. 773. N. 1.] Marheineke, Patrum de praes. Ch. in C. Dom. sententia triplex. Heidelb. 811. A. Meier, Gesch. d. Transsub. Heidelb. 822. Baur, Tertul. L. v. AM. u. übersicht ü. d. Hauptmomente d. Gesch. d. L. v. AM. [Tüb. Zeitschr. 839. 5.2.] Engelhardt, d. L. v. AM. in d. 3 ersten Ihh. [Zeitschr. s. hist. Th. 842. H. 1.] W. F. Ninf, LBgr. v. AM. [Eb. 853. H. 3.] Rückert [S. 428.] — Döllinger, d. L. v. d. Euch. in d. ersten 3 Ihh. Mainz 826. — Calixti de Missae sacrif. Ds. Fres. 644. 4. [Stäublin] Gesch. d. D. v. Opfer im AM. [Gött. Bibl. B. II. S. 159. 317 ff.] Höfling: d. L. Justine — Clem. v. Aler. — Tertull. — v. Opfer im chr. Eultus. Erl. 839-42. Orig. doctr. de sacriff. Christt. Erl. 841. — E. Michelis, d. Messopser u. d. Fronleichnamssest in welthist. Bedeut. Fres. 841.

Durch Christi Erhöhung mußte auch seine als Mysterie begangene Todesseier [evxapistia, súvazis, noivwia, missa] einen geheimniß= vollen Sinn erhalten, und im allgemeinen Drange das Geistige zu versinnlichen die geistige Gemeinschaft durch das Abendmahl mit dem Erlöser sich als sinnliche Gemeinschaft darstellen, obwohl dieses nur der unbestimmte Ausdruck einer mächtigen Gefühlsanschauung, ihre hierarchische Benutung\*) und das Mißverständniß der liturgischen Vormel in und außerhalb der Kirche war. Nach der a siatisch en Vorstellung, die noch schwankend mit Ignatius und Justin anhebt, b)

α) 3. B. Eus. Η. ecc. VI, 43: "Ομοσόν μοι κατὰ τοῦ σώματος καὶ τοῦ αϊματος τοῦ κυρίου μηθέποτέ με καταλιπεῖν.

b) Ignat. ad Ephes. c. 20: Ένα ἄρτον κλῶντες, ὅς ἐστι φάρμακον ἀθανασίας, ἀντίδοτον τοῦ ἀποθανεῖν, ἀλλὰ ζῆν ἐν Χριστῷ. Ad Smyrn. c. 7: Εὐχαριστίας ἀπέχονται [Docetae] διὰ τὸ μὴ ὁμολογεῖν τὴν εὐχαριστίαν σάρκα εἰναι τοῦ Σωτῆρος, τὴν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν ἡμῶν παθοῦσαν. Μετ ad Trall. c. 8: ἀνακτίσασθε ἑαυτοὺς ἐν πίστει, ὅ ἐστιν σὰρξ τοῦ κυρίου, ἐν ἀγάπη, ὅ ἐστιν αἶμα Χριστοῦ. Just. Apol. I. c. 66: Οὐχ ὡς κοινὸν ἄρτον, οὐδὲ κοινὸν πόμα λαμβάνομεν ἀλλ' ὅν τρόπον διὰ Λόγου θεοῦ σαρκοποιηθεὶς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν καὶ σάρκα καὶ αἶμα ὑπὲρ σωτηρίας ἡμῶν ἔσχεν · οῦτως καὶ τὴν δι' εὐχῆς λόγου τοῦ παρ' αὐτοῦ εὐχαριστηθεῖσαν τροφὴν, ἔξ ἡς αἶμα καὶ σάρκες κατὰ μεταβολὴν τρέφονται ἡμῶν, ἐκείνου τοῦ σαρκοποιη θείνου τοῦ σαρκοποιη θείνου τοῦ σαρκοποιη καὶ αἰμα καὶ σάρκες κατὰ μεταβολὴν τρέφονται ἡμῶν, ἐκείνου τοῦ σαρκοποιη θεντος Ἰησοῦ καὶ σάρκα καὶ αἷμα

und mit Gregor v. Nhssa abschließt, wird vorzugsweise die Auferschung aus der Eucharistie als einem Gegengiste abgeleitet, sonach in ihr die materielle Mittheilung eines göttlichen Princips gedacht, ins dem sich der Logos in der Fortsetzung seiner Incarnation mit Brot und Wein verbinde, welche dadurch seinem einstmaligen irdischen Leibe gleich und in unser Fleisch und Blut verwandelt werden. Die ältern Afrikaner und Alexandriner, diese mit besonderm Accente auf der Geistesgemeinschaft, verehrten in Brot und Wein ein Sinnbild des sich mittheilenden Logos, dessen geistige Ausnahme im Glauben durch die Eucharistie dargestellt werde. Der Widerspruch gegen die

εδιδάχθημεν είναι [burch bie hierauf in freier Tradition folgenden Ginsetungs= worte]. Aber c. Tryph. c. 70: Τον άρτον παρέδωκεν ήμιν δ Χριστός ποιείν είς ανάμνησιν τοῦ τε σωματοποιήσασθαι αὐτον διὰ τοὺς πιστεύοντας είς αὐτον, και το ποτήριον είς ανάμνησιν τοῦ αξματος αὐτοῦ

παρέδωχεν εύχαριστοῦντας ποιείν.

c) Iren. IV, 18, 5: Πῶς τὴν σάρχα λέγουσιν εὶς φθορὰν χωρεῖν, τὴν από τοῦ σώματος τοῦ χυρίου και τοῦ αξματος αὐτοῦ τρειρομένην; 'Ως γαρ από γης άρτος, προσλαμβανόμενος την έχχλησιν του θεου, ουχέτι χοινός ἄρτος ἐστίν, ἀλλ' εὐχαριστία, ἐχ δύο πραγμάτων συνεστηχυῖα, ξπιγείου τε και οὐρανίου· οὕτως και τὰ σώματα ἡμῶν, μεταλαμβάνοντα της εύχαριστίας, μηχέτι είναι φθαρτά, την έλπίδα της άναστάσεως έχοντα. V, 2, 3: Το κεκραμένον ποτήριον και ο γεγονώς άρτος επιδέχεται τον Λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ γίνεται ἡ εὐχαριστία σῶμα Χριστοῦ. Brot und Wein als arrivona in Iren. fragm. ed. Pfaff, fr. 2. Thiersch, Iren. v. b. Euch. [Beitschr. f. luth. Theol. 841. S. 4.] Greg. Nyss. Or. catech. c. 37: Ἐπειδη διπλοῦν τὸ ἀνθρώπινον, ψυχη καὶ σώματι συγκεπραμένον, ανάγπη τῷ πρὸς τὴν ζωὴν παθηγουμένο δι' ἀμφοτέρων τοὺς σωζομένους εφέπεσθαι. Οὐχοῦν ἡ ψυχὴ μεν διὰ πίστεως προς αὐτον αναχραθείσα τας αφορμάς έντευθεν της σωτηρίας έχει το δε σωμα ξτερον τρόπον εν μετουσία και ανακράσει τοῦ σώζοντος γίνεται. — Τὸ σωμα τη ένοιχήσει του θεου Λόγου πρός την θεϊχήν άξιαν μετεποιήθη καλώς οὐν και ν ῦν τὸν τῷ Λόγῳ τοῦ θεοῦ άγιαζόμενον ἄ ρ τ ο υ είς σωμα του θεου Λόγου με ταποιείσθαι πιστεύομαι. 'Ο φανερωθείς Λόγος δια τουτο κατέμιξεν έαυτον τη επικήρω των ανθρώπων φύσει, ίνα τη της θεότητος χοινωνία συναποθεωθη το άνθρώπινον τούτου χάριν πάσι τοῖς πεπιστευχόσι τῆ οἰχονομία τῆς χάριτος ξαυτον ενσπεlρει δια της σαρχός, οίς η σύστασις έξ οίνου τε χαλ άρτου έστλ, τοῖς σώμασι των πεπιστευχότων χαταχιρνάμενος, ώς αν τη πρός το άθάνατον ένώσει και άνθρωπος της άφθαρσίας μέτοχος γένοιτο. Ταϋτα δε δίδωσι, τη της εύλογίας δυνάμει πρός έχεινο μεταστοιχειώσας των φαινομένων φύσιν.

d) Tertul. adv. Marc. I, 14: Nec aquam reprobavit, qua suos abluit, nec oleum, quo suos unguit, nec panem, quo ipsum corpus suum repraesentat. IV, 40: Panem distributum discipulis corpus suum fecit, hoc est, corpus meum dicendo, id est figura corporis mei. De resur. carnis c. 8: Caro ungitur, ut anima consecretur. Caro corpore et sanguine Christi vescitur, ut et anima de Deo saginetur. Cypr. Ep. 73: [p. 153 s.] Videmus in aqua populum intelligi [Apocal. 17, 15.], in vino vero ostendi sanguinem Christi. Quando autem in calice vino aqua miscetur, Christo populus adunatur. Clem. Paedog. I, 6: [p. 126.] Τὸ αἶμα οἶνος ἀλληγορεῖται. II, 2: [p. 177.] Διττὸν τὸ αἶμα τοῦ χυρίου· τὸ μὲν γάρ ἐστιν σαρ-

bloß sinnbildliche Ansicht regte sich seit dem Anfange des 5. Jahrh.,°) und wurde auf der 2. nicänischen Spnode Kirchenlehre. 1) Denn durch die Entwicklung des Dogma von Christo war seit dem 4. Jahrh. diese Ansicht vorherrschend geworden, daß durch den H. Geist bei der Consecration Brot und Wein zum Leibe des Gottmenschen werde, wobei

e) Jo. Damasc. de fide orth. IV, 13: Οὔκ ἐστι τύπος ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἰνος τοῦ σώματος καὶ αἴματος τοῦ Χριστοῦ · ἀλλὶ αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ κυρίου τεθεωμένον, αὐτοῦ εἰπόντος · τοῦτό μού ἐστι, οὐ τύπος τοῦ σώματος, ἀλλὰ τὸ σῶμα. Hierzu hat Lequien bie parallele Stelle bes Macarius Magnes angeführt, gegen bie, welche πεπηρωμένοι τὸν νοῦν bie Guchariftie für ein bloßes Sinnbild hielten. Sophronius Hierosol. in ber von Angelo Mai 1840 begonnenen Ausg. nach einem fatholischen Berichte: Μηδείς δοκείτω ἀντίτυπα εἶναι τὰ ἅγια τοῦ σώματος καὶ αἴματος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ τὸν ἄρτον καὶ τὸν οἶνον πιστευέτω προσφερόμενον μεταβάλλεσθαι εἰς σῶμα καὶ αἶμα Χριστοῦ.

f) Mansi T. XIII. p. 266: Οὖτε ὁ κύριος, οὖτε οἱ ἀπόστολοι, ἢ πατέ
ρες εἰκόνα εἶπον τὴν διὰ τοῦ ἱερέως προσφερομένην ἀναμακτον θυ
σίαν, ἀλλὰ αὐτὸ σῶμα καὶ αὐτὸ αἷμα. Πρὸ μὲν τῆς τοῦ άγιασμοῦ τελειώ
σεως ἀντίτυπά τισι τῶν πατέρων εὐσεβῶς ἔδοξεν ὀνομάζεσθαι· μετὰ

δὲ τὸν ἁγιασμὸν σῶμα κυρίως καὶ αἷμα Χριστοῦ λέγονται καὶ εἰσίν.

ειχον, ῷ τῆς φθορᾶς λελυτρώμεθα, τὸ δὲ πνευματιχον, ῷ χεχρίτμεθα, καὶ τοῦτ' ἔστι πιεῖν τὸ αἶμα τοῦ Ἰησοῦ, τῆς κυριακῆς μεταλαβεῖν άφθαισίας. — 'Αμιφοίν πράσις, ποτού τε και Λόγου, εύχαριστία κέκληται, χάρις καλή, ής οί κατ à πίστιν μεταλαμβάνοντες άγιάζονται καλ σωμα και ψυχήν. [p.184.] Μυστικόν σύμβολον ή γραφή αξματος άγίου οίνον ωνόμασεν. [p.186.] Εὐλόγησε τὸν οίνον, εἰπων λάβετε, πίετε, τοῦτό **μού έστιν τὸ αἶμα· αἶμα τῆς ἀμπέλου, τὸν Λόγον, τὸν περί πολλῶν** ξαχεό με νο ν είς ἄφεσιν άμαρτιῶν, εὐφροσύνης ἄγιον ἀλληγορεί ναμα. Orig. in Mt. tom 11, 14: [T. III. p. 498 ss.] Είποι άν τις, ότι ωσπερ οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα χοινος τὸν ἄνθρωπον [Mt.15,11.], καν νομίζηται εξναι υπό Ιουδαίων κοινόν ουτως ου το είσερχομενον είς τὸ στόμα άγιάζει τὸν ἄνθρωπον, κᾶν ὑπὸ τῶν ἀκεραιοτέρων νομίζηται άγιάζειν ὁ δνομαζόμενος ἄρτος τοῦ χυρίου καί ἐστίν, οἰμαι, ὁ λόγος ρύχ εθχαταφρόνητος. - Έπλ τοῦ ἄρτου τοῦ χυρίου ἡ ώφελεια τῷ χρωμένφ ξστίν, ξπαν καθαρά τη συνειδήσει μεταλαμβάνη του άρτου ούτω δε ούτε εκ του μη φαγείν παρ' αυτό το μη φαγείν ύστερούμεθα άγαθοῦ τινος, ούτε έχ του φαγείν περισσεύομεν άγαθώ τινι το γάρ αίτιον της ύστερήσεως ή κακία έστι, και το αίτιον της περισσεύσεως ή δικαιοσύνη. [1 Cor. 8, 8.] — Τὸ άγιαζόμενον βρινμα διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως χατ' αὐτὸ μὲν τὸ ὑλιχὸν εἰς τὴν χοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδιῶνα ἐκβάλλεται [Mt. 15, 17.] · κατά δὲ τὴν ἐπιγενομένην αὐτῷ εὐχὴν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν της πίστεως, ωφέλιμον γίνεται και οὐχ' ή ΰλη τοῦ ἄρτου, αλλ ο επ' αυτφ ελοημένος λόγος εστιν ο ωφελών. Και ταυτα μεν περί τοῦ τυπικο ῦ καὶ συμβολικο ῦ σώματος πολλά δ' ἄν περὶ αὐτοῦ λέγοιτο τοῦ Λόγου, δς γέγονε σὰρξ καὶ άλη θιν ή βρώσις, ήντινα ὁ ιραγών πάντως ζήσεται είς τον αλώνα, ούδενος δυναμένου φαύλου έσθίειν αὐτόν. Ib. p. 898: Panis iste, quem Deus Verbum corpus suum esse fatetur, verbum est nutritorium animarum, verbum de Deo Verbo procedens et panis de pane coelesti. Potus iste, quem Deus Verbum sanguinem suum fatetur, verbum est potans et inebrians corda bibentium. — Non enim panem illum visibilem, quem tenebat in manibus, corpus suum dicebat Deus Verbum, sed verbum, in cujus mysterio fuerat panis ille frangendus.

je nach der eutychianischen oder nestorianischen Richtung bald ein Übersgang in eine höhere Einheit gedacht wird bis zu dem noch unbestimmsten Begriffe einer Wandelung, bald das irdische Element von seisnem göttlichen Inhalte genau unterschieden, unter mannichfachen Schwankungen zum sinnbildlichen oder mystisch geistigen Genusse. Der wie ein gnostisches Kunststück schon die Weißagung und Parodie des nachmaligen Dogma ist, so erscheint in Gregors I Leben oder doch

g) Cyr. Cat. mystag. IV, 1: Αὐτοῦ εξοηχότος τοῦτό μου ἐστὶ τὸ αίμα τις ενδοιάσει ποτε λέγων, μη είναι αὐτοῦ τὸ αίμα; Τὸ εδωρ ποτε είς οίνον μεταβέβληχεν και ούχ άξιόπιστός έστιν οίνον μεταβαλών είς αίμα; Έν τύπφ γὰρ ἄρτου δίδοταί σοι τὸ σῶμα, καὶ ἐν τύπφ οἴνου το αίμα, Ίνα γένη μεταλαβών σώματος χαλ αΐματος Χριστού· ουτω γάρ χαὶ χριστοφόροι γινόμεθα. 2: Μη από της γεύσεως χρίνης το πραγμα, άλλ' ἀπὸ τῆς πίστεως πληροφορού. 3: 'Ο φαινόμενος ἄρτος οὐκ ἄρτος έστιν, εί και τη γεύσει αλοθητός, άλλα σωμα Χριστου. Ambros. de initiandis e. 8: Quodsi tautum valuit sermo Eliae, ut ignem de coelo depromeret : non valebit Christi sermo, ut species mutet elementorum? De totias mundi operibus legisti, quia ipse dixit, et facta sunt. Sermo igitur Christi, qui potuit ex nihilo facere quod non erat, non potest ea quae sunt in id matare, quod non erant? Suis utamur exemplis, incarnationisque sacramento adstruamus mysterii veritatem. Liquet quod praeter ordinem virgo generavit: et hoc quod conficimus corpus ex virgine est. Ipse clamat: boc est corpus meum. Ante benedictionem species nominatur: pest coasecrationem corpus Christi significatur, sanguis nuncupatur. — August: De Symb. ad Cat. II, 6: [Martyres] sanguinem ejus biberunt, sanguinem suum pro illo fuderunt. Ep. 23: [al. 98. T. II. p. 32.] Si sacrameota quandam similitudinem carum rerum, quarum sacramenta sunt, non haberent, sacramenta non essent. Ex hac similitudine plerumque etiam ipsarum rerum nomina accipiunt. Sicut ergo secundum quendam modum sacramentum corporis Christi corpos Christi est, ita sacramentum fidei fides est. In Jo. tr. 25: [T. IX. p. 76.] Quid paras dentes et ventrem? Crede, et manducasti. Tr. 26: [p. 81] Qui non manet in Christo, nec manducat carnem ejus, nec bibit ejus sanguinem, licet premat dentibas sacramentum corporis et sanguinis Christi. Gelasius, de duab. naturis: [Bibl. Patrum max. T. VIII. p. 703.] Sacramenta corporis et sanguinis Christi divina res est, propter quod divinae efficimur consortes naturae, et tamen esse non desinit substantia vel natura panis et vini. Certe imago et similitudo corporis et sanguinis Christi in actione mysteriorum celebrantur. Theodoret. Dial. II: [Opp. T. IV. p. 126.] Οὐδέ μετὰ τὸν άγιασμον τὰ μυστικὰ σύμβολα τῆς οἰκείας ἐξίσταται φύσεως · μένει γὰρ ξπί τῆς προτέρας οὐσίας · νοεῖται δὲ ἄπερ ἐγένετο, καὶ πιστεύεται καὶ προσχυνείται, ώς έχεινα όντα απερ πιστεύεται. — Jo. Damasc. de fide orth. IV, 13: "Ωσπερ επὶ τοῦ βαπτίσματος συνέζευξε [ὁ θεὸς] τῷ έλαίφ χαί υδατι την χάριν τος πνεύματος ουτως, επειδή έθος ανθρώποις άρτον έσθίειν, υδωρ και οίνον πίνειν, συνέζευξεν αὐτοῖς την αύτοῦ θεότητα καὶ πεποίηκεν αὐτὰ σῶμα καὶ αἷμα αὐτοῦ. Σῶμά έστιν άληθώς ήνωμένον θεότητι, το έχ τῆς άγιας παρθένου σῶμα, ούχ οτι το αναληφθέν σωμα έξ οὐρανοῦ κατέρχεται . αλλ' ωσπερ φυσικώς διὰ τῆς βρώσεως ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος διὰ τῆς πόσεως εἰς σῶμα καὶ αἶμα τοῦ ἐσθίοντος μεταβάλλονται· οὕτως ὁ ἄρτος οἶνός τε καὶ ὕδωρ διὰ τῆς ἐπικλήσεως καὶ ἐπιφοιτήσεως τοῦ ἁγίου πνεύματος ὑπερφυῶς μεταποιοῦνται είς τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ χαὶ τὸ αἶμα,

in seiner Biographie bereits das Wunder einer wirklichen sichtbaren Verwandlung.h) Die Pflicht eines würdigen Genusses wurde von Alters her durch allerhand Strafexempel eingeschärft.i) 2. Noch mit= ten unter den Opfern der alten Welt wurde das Abendmahl auch als Opfer betrachtet, sowohl durch Accommodation als burch Gegensatz, im allmäligen Übergange bes Bilbes zum Dogma. Zuerft als Dankopfer. L) Durch die Beziehung auf den Tod Jesu mußte das Bild des Sühnopfers hervortreten. Bei Chprian erscheint der Priester schon alttestamentlich an der Stelle und in der Nachahmung Christi das Opfer darbringend.1) Aber noch Augustin hält sich an die Gedächtniß= feier des Opfers am Kreuze.") Im Abendlande galt als fromme Pflicht geliebte Todte unter den Communicanten fortzuführen.") Die Ent= wicklung des Glaubens, daß der Priester den Leib des Gottmenschen als ein unblutiges, aber wirkliches Sühnopfer für die Lebenden und Tobten in der Messe darbringe, ist durch Gregor I in der Lehre wie im Cultus vollzogen worden.") 3. Ungesäuertes Brot wurde in der

h) Iren. I, 13, 2. — Joan. Diaconi Vita Greg. II, 41. Brg. Hafe, Streitschr. H. 2. S. 101. i) Cypr. de lapsis p. 132 s. Brg. nt. r.

l) Ep. 63: [p. 155.] Si Christus ipse est summus sacerdos, et sacrificium Patri seipsum primus obtulit, et hoc fieri in sui commemorationem praecepit: utique ille sacerdos vice Christi vere fungitur, qui id quod Christus fecit imitatur, et sacrificium verum et plenum offert in ecclesia Deo Patri.

m) C. Faust. Manich. XX, 18: Christiani peracti sacrificii memoriam celebrant sacrosancia oblatione et participatione corporis et sanguinis Christi. Cf. Chrysost. in Ep. ad Hebr. Hom. 17: [T. XII. p. 169.] Οὐκ ἄλλην θυσίαν, καθάπερ ὁ ἀρχιερεὺς τότε, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ἀεὶ ποιοῦμεν, μᾶλλον δὲ ἀνάμνησιν ἔργαζόμεθα θυσίας.

n) Tertul. de cor. c. 2: Oblationes pro defunctis, pro natalitiis annua die facimus. Aug. Sermo 172: [ed. Bened.] Orationibus ecclesiae et sacrificio et eleemosynis non est dubitandum mortuos adjuvari, ut cum eis misericordius agatur a Domino, quam eorum peccata meruerunt. Hoc enim a patribus traditum universa observat ecclesia, ut pro eis, qui in corporis et sanguinis Christi communione defuncti sunt, cum ad ipsum sacrificium loco suo commemorantur, oretur, ac pro illis quoque id offerri commemoretur. Brg. §. 88, m.

k) Justin. c. Tryph. c. 41: Ή τῆς σεμιδάλεως προσφορὰ, ἡ ὑπὲρ τῶν καθαριζομένων ἀπὸ τῆς λέπρας προσφέρεσθαι παραδοθεῖσα, τύπος ἡν τοῦ ἄρτου τῆς εὐχαριστίας, ὃν εἰς ἀνάμνησιν τοῦ πάθους οὖ ἔπαθεν ὑπὲρ τῶν καθαιρομένων τὰς ψυχὰς ὁ κύριος ἡμῶν παρέδωκε ποιεῖν, ἵνα ἅμα τε εὐχαριστῶ μεν τῷ θεῷ ὑπέρ τε τοῦ τὸν κόσμον ἐκτικέναι σὺν πᾶσι τοῖς ἐν αὐτῷ διὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀπὸ τῆς κακίας ἡλευθερωκέναι ἡμᾶς. 117: Θυσίας ᾶς παρέδωκεν Χριστὸς γίνεσθαι, τουτέστιν ἐπὶ τῆ εὐχαριστία τοῦ ἀρτου καὶ τοῦ ποτηρίου, τὰς ἐν παντὶ τόπῳ τῆς γῆς γενομένας ὑπὸ τῶν χρίστιανῶν, προλαβὼν ὁ θεὸς μαρτυρεῖ εὐαρέστους ὑπάρχειν αὐτῷ. [Malach.1, 10 s.] Εὐχαλ καὶ εὐχαριστίαι, ὑπὸ τῶν ἀξίων γινόμεναι, τέλειαι μόναι καὶ εὐάρεστοί εἰσι τῷ θεῷ θυσίαι. Iren. IV, 17, 5: Novi Testamenti novam [Christus] docuit oblationem, quam ecclesia in universo mundo offert Deo, qui alimenta nobis praestat, primitias suorum munerum.

o) Dialog. IV, 28: In semetipso immortaliter vivens pro nobis iterum Dogmatif. 5. Aufl.

griechischen Kirche als judische Besonderheit angesehn.") Der Wein mit Wasser gemischt. Das Aufgeben des Kelchs galt für häretisch. () Ein Verschütten des heiligen Elements wurde ängstlich vermieden. () Gestaufte Kinder erhielten das Abendmahl. Das Brot wurde oft mit nach Sause genommen. () Die Zeit, nach örtlichem Brauche und individuels ler Gewöhnung wechselnd, wurde als freie Sache des religiösen Budursnisses angesehn, die seit dem 6. Jahrh. die Landessitte hie und da in Gesetze überging. () Das Liebesmahl, erst als Vorseier, nachher gestrennt, erhielt sich, so lange die Kirche ein Familienleben führen konnte.

4. 206. Lehre bes Mittelaltere und fath. Rirchenlehre.

H. Router, de errorib. qui actate media doctr. de euchar. turpaverunt. Ber. 840. Rû dert in hilgenfelde Belisch. 858. h. 1 ff. — Caliati Ds. de Buch. sub utraque. Helmst. 642. Spittler, Gesch. b. Relche im AR. Lemg. 780.

1. Paschasius Rabbertus faßte die noch schwankende überlieferung in den klaren Gedanken, daß die Subskanz des Brotes und Weines durch die allumfassende Schöpferkraft Gottes in den von der Jungfrau gebornen Leib verwandelt werde, ") indem er das

in hoc mysterio sacrae oblationis immolatur. 58: Quis fidelium habere dubium possit in ipsa immolationis hora ad sacerdotis vocem coelos aperiri, in illo Christi mysterio angelorum choros adesse.

p) Epiph. Haer. XXX, 16: διὰ ἀζύμων. Lequien, de azymis. Dss. VI. ad Jo. Damasc. Opp. Hermann, Hist. concert. de pane az. et ferm. Lps. 737.

q) Leo I. Serm. 41, 5: [Manichaei] cum ad tegendam infidelitatem nostris audeant interesse mysteriis, ita se temperant, ut interdum Christi corpus accipiant, sanguinem autem redemtionis nostrae haurire omnimo declinent. Quod vestrae notum facimus sanctitati, ut vobis bujusmodi homines his manifestentur indiciis. Gelasius I: [Gratian: de Consect.] D. 2. c. 12.] Comperimus, quod quidam sumta tantummodo corporis sacri portione a calice sacri cruoris abstineant. Qui proculdubio, quoniam nescio qua superstitione docentur obstringi, aut integra sacramenta percipiant, aut ab integris arceantur, quia divisio unius ejusdemque mysterii sine grandi sacrilegio non potest provenire.

τ) Tertul. de cor. c. 3. s) Id. de orat. c.141. Cypr. de lapsis. p.132 s. t) Cypr. de or. dom. p. 147: Eucharistiam quotidie ad cibum salutis accipimus. Chrysost. in Ep. ad Hebr. Hom. 17: [T. XII. p. 169.] Πολλοι τῆς θυσίας ταύτης ἄπαξ μεταλαμβάνουσι τοῦ παντὸς ἐνιαυτοῦ, ἄλλοι δὲ δὶς, ἄλλοι δὲ πολλάχις, [οἱ ἐν ἐρήμφ χαθεζόμενοι] καὶ διὰ δύο ἐτῶν. Τίνας ἀποδεξόμεθα; τοὺς ἅπαξ; τοὺς πολλάχις; τοὺς ὀλιγάχις; Οὐτε τοὺς ἄπαξ, οὖτε τοὺς πολλάχις, οὖτε τοὺς ὀλιγάχις ἀλλὰ τοὺς μετὰ κυθαροῦ συνειδότος, τοὺς μετὰ καθαρᾶς καρδίας, μετὰ βίου ἀλήπτου οἱ τοιοῦτοι ἀεὶ προσίτωσαν, οἱ δὲ μὴ τοιοῦτοὶ μηδὲ ἄπαξ. Conc. Agathema a. 506. can. 18: [Mansi T. VIII. p. 327.] Saeculares, qui natale Domini, pascha et pentecostem non communicaverint, catholici non credantur, accinter catholicos habeantur.

a) Liber de corp. et sang. Dom. 831.844. [Martene et Durand, vett. serr. ampliss. Coll. T. IX.] c. 1, 1: Omnium rerum et naturarum causa sola voluntas Dei jure creditur. Neque sic condidit Deus naturas, ut sue velle ab his auferret, quia omnium creaturarum subsistentia in eadem Dei voluntate subsistit et virtute, a qua causam habet, non solum ut subsistat quidquid est, sed etiam ut sic sit, sicut ipsa Dei voluntas decreverit. Ideo

finnlich Evidente zugestand, aber sich zugleich auf die sinnliche Evidenz von Wundersagen berief, die den volksthümlichen Charakter seiner Theorie verstärften und erwiesen. Der bedeutende literarische Gegenssa, der sich wider ihn erhob, und von einem geistigen, doch wirklichen Genusse des Leibes und Blutes im Brot und Wein bis zum bloßen Sinnbilde hin schwankte, beweist, daß jene Theorie noch nicht hergesbracht war. Als aber Berengar von Tours [s. 1050] lehrte, daß nicht das Wesen der irdischen Elemente, sondern bloß ihre Wirksamskeit durch die Consecration verändert werde, sonach nur das gläubige herz den Leib Christi genieße, d) fand er die öffentliche Meinung gegen

b) Ib. c. 1,5: Visu corporeo et gustu propterea non demutantur, quatenus fides exerceatur ad justitiam et ob meritum fidei merces in eo justitiae consequatur. c. 14: Nemo qui sanctorum vitas et exempla legerit, potest ignorare, quod saepe haec mystica corporis et sanguinis sacramenta, aut propter dubios aut certe propter ardentius amantes Christum visibili specie in agni formam, aut in carnis et sanguinis colorem monstrata sint. Hierauf die betreffenden Legenden.

natura creaturae quoties mutatur, non ab illo esse divertitur, in quo est, quia sic est et sic fit, ut ille decernit, in quo est. 2: Ideo nullus moveatur de hoc corpore Christi et sanguine, quod in mysterio vera sit caro et verus sanguis, dum sic voluit esse, qui creavit. c. 4, 1: Quia Christum vorari fas dentibus non est, voluit in mysterio hunc panem et vinum vere carnem suam et sanguinem consecratione Spiritus S. potentialiter creari, creando vero quotidie pro mundi vita mystice immolari, ut sicut de virgine per Spiritum vera caro sine coitu creatur, ita per eundem ex substantia panis ac vini mystice idem Christi corpus et sanguis consecretur. c. 15, 1: Non aestimandum est, quod alterius verbis, potestate alicujus ista fiant, sed verbo creatoris, quo cuncta creata sunt. Cujus ergo potentia creata sunt prius, ejus utique verbo ad melius recreantur. Propterea veniendum est ad verba Christi. c. 21, 10: Spiritui S. quam maximam videtur contumeliam facere, quicunque terrenam panis vinique substantiam, dum ejusdem Spiritus virtute et consecratione sanctificatur, in ipsam eandemque carnem et sanguinem, quam b. virgo ejusdem Spiritus virtute concepit et peperit, dubitat posse converti.

d) &b. §. 209. Bereng. Ep. ad Lanfrancum: c) KGesch. §. 205. [Mansi T. XIX. p. 768.] Pervenit ad me displicere tibi, immo haereticas habuisse sententias Joannis Scoti de sacramento altaris, in quibus dissentit a suscepto tuo Paschasio. Si haereticum habes Joannem, cujus sententias de eucharistia probamus, habendus tibi est haereticus Ambrosius, Hieronymus, Augustinus. In f. 1. Schrift gegen Lanfr. b. Lanfr. de corp. et sang. c. 9: Per consecrationem altaris fiunt panis et vinum sacramentum religionis, non ut desinant esse, quae erant, sed ut sint quae erant, et in aliud commutentur. De s. coena Ms. Guelph. p. 51: Non minus tropica locutione dicitur: panis post consecrationem est corpus Christi, quam dicitur: Christus est leo, est agnus. p. 114: Si ante tempora restitutionis omnium Christi carnem, non dicam oculis corporis videri, sed in terris alicubi adesse constituis, contra Scripturas facis. Constituis autem non alicubi, sed ubicunque coelo devocatam Christi carnem adesse, qui nihil accipere fideles aliud confirmas nisi carnem sensualiter et sanguinem Christi. Quod ita est contra rationes fidei, ut nullus fidelium cogitare debeat se ad refectionem animae accipere nisi totam et integram Domini

nch. Er ging von der Neigung zum rein sinnbildlichen Berständnisse aus, aber vom Semeingefühle seiner Zeit ergriffen, sucht er den geistigen Senuß doch auch als etwas Reales darzustellen, wie dieser zweis sache Zug in den Schattirungen seiner Anhänger noch deutlicher her vortritt.") Ein in Rom ihm abgedrungenes Glaubensbekenntniß [1059] übertrifft an derbsinnlicher Betrachtungsweise den Paschasius, das Verhälten des Bekenntniß, das Gregor VII forderte [1078], das Verhälteniß zwischen dem irdischen Brote und göttlichen Leibe unbestimmt ließ. Unch Lan franc, als der Wortführer des siegreichen Dogma, lehrte, daß der wirkliche Körper Christi im Simmel von der Verwandlung unberührt bleibe. De om bard us faßte die bestimmte Art der realen

Dei sui carnem, non autem de coelo devocatam, sed in coelo manentem, quod ore corporis fieri ratio nulla permittit. p. 106: Per hoc Christi corpus totum constat accipi ab interiori homine, fidelium corde, non ore. p. 133: Panis consecratione accepta non est aestimandus, quantum ad sacrificium Christi, secundum quod est panis, quod eum natura formavit, sed secundum quod eum benedictio corpus Christi esse instituit, multoque pluris est in pane sacrificii ecclesiae quod habet a benedictione, quam quod habet a natura: per hoc secundum quod majus in eo est, dico te corpus Christi ab altari accipere. Ep. ad Adelman. fr. 1: [ed. Schmid, Brunsu. 770.] Patres aliud esse corpus et sanguinem, aliud corporis et sanguinis sacramenta [signa] non tacent, et utrumque a piis, visibiliter sacramentum, rem sacramenti invisibiliter accipi, ab impiis autem tantum sacramenta commendant. Nibilominus tamen sacramentum secundum quendam modum res ipsas esse, quarum sacramenta sunt, universa ratio et auctoritas exigit.

e) Guitmundus, de corp. et sang. Ch. verilate: [Bibl. Patrum max. Lugd. T. XVIII. p. 441.] Berengariani omnes quidem in hoc conveniant, quia panis et vinum essentialiter non mutantur. Sed, ut extorquere ex quibusdam potui, multum in hoc differunt, quod alii nihil omnino de corpore et sanguine sacramentis inesse, sed tantummodo umbras hace et figuras dicunt. Alii vero rectis ecclesiae rationibus cedentes, nec tamen a stultitia cedentes, ut quasi aliquo modo nobiscum esse videantur, dicunt ibi corpus et sanguinem revera, sed latenter contineri, et ut sumi possent quodammodo, ut ita dixerim, impanari; et hanc ipsius Berengarii subliliorem sententiam esse ajunt. Alii solebant olim putare, quod panis et vinum ex parte mutentur et ex parte remancant. Aliis videbatur pasem et vinum ex toto quidem mutari, sed cum indigni accedunt ad communicandum, carnem Domini et sanguinem iterum in panem et vinum reverti.

f) Mansi T. XIX. p 900: Profiteor panem et vinum post consecrationem non solum sacramentum, sed etiam verum corpus et sanguinem De mini nostri esse, et sensualiter, non solum in sacramento, sed in veritale manibus sacerdotum tractari et frangi, et fidelium dentibus atteri.

g) Ib. p. 761: Profiteor panem altaris post consecrationem esse verum corpus Christi, quod natum est de virgine, et vinum altaris, postquan consecratum est, esse verum sanguinem, qui manavit de latere Christi.

h) L. c. c. 18: Credimus terrenas substantias mirabiliter, operante superna potentia, converti in essentiam dominici corporis, reservatis in men ipsarum rerum speciebus et quibusdam aliis qualitatibus, ne percipientes cruda et cruenta horrerent, et ut credentes fidei praemia ampliora perciperent: ipso tamen dominico corpore existente in coelestibus si

degenwart Christi im Sacrament noch als Sache ber freien Discussion.') Durch Hilbebert von Tours wurde die signissicante Bezeichsung [transsubstantiatio] eingeführt, und das Machtwort des Priesters ervorgehoben. I hom as vollendete die scholastische Entwicklung des dogma, für dessen Wahrheit er einen dialektischen, exegetischen und irchlichen Beweis sührte. Die Wundergeschichten des sinnlichen Erzeises achtet er doch nur für einen gottgewirkten Schein zum Beweise er Wahrheit. Die Accidenzen des Brotes und Weines bleiben ohne dubstanz. Die Accidenzen des Brotes und Weines bleiben ohne dubstanz. den Gottmenschen frägen? und in der Erquistis über uch Thiere den Gottmenschen frägen? und in der Casuistis über ellerlei Unfälle, de bezeugt sich doch auch ein Gefühl der Schwierigkeisen bei jeder folgerechten Durchsührung. Schon Paschasius hatte dem Borwurfe des Stercoranismus die Behauptung entgegengesetzt, daß er göttliche Leib in den Geist übergehe. Auf der 4. Lateranspnode

lexteram Patris integro, illaeso, ut vere dici possit, et ipsum corpus,

quod de virgine sumtum est, nos sumere, et tamen non ipsum.

k) In coena Dom. serm. 5: Debet credere christianus, manibus sacerdotis cujuslibet, tantummodo sacerdotii ordinem habentis, sive boni sive mali, acqualiter per verba potestiva benedictionis corpus Domini posse consecrari.

i) L. IV. D. 11. A: Si quaeritur, qualis sit illa conversio, an formalis, an substantialis, vel alterius generis: definire non sufficio. Formalem tamen non esse cognosco: quia species rerum, quae ante fuerant, remanent, et sapor et pondus. Quibusdam esse videtur substantialis, dicentibus sic converti substantiam in substantiam, ut haec essentialiter fiat illa.

<sup>4)</sup> P. III. Qu. 75. Art. 2: Quidam posuerunt, post consecrationem substantiam panis et vini remanere. Haec positio stare non potest. Primo: quia per hane positionem tollitur veritas sacramenti, ad quam pertinet, ut verum corpus Christi in hoc sacramento existat, quod ibi non est ante consecrationem. Non autem aliquid potest esse alicubi, ubi prius non erat, Bisi vel per loci mutationem, vel per alterius conversionem in ipsum. Manifestum est autem, quod corpus Christi non incipit esse in hoc sacramento per motum localem. Primo quidem, quia sequeretur, quod desineret esse in coelo. Secundo, quia omne corpus localiter motum pertransit om-Dia media: quod hic dici non potest. Tertio, quia impossibile est, quod waus motus ejusdem corporis localiter moti terminetur simul ad diversa loca: cum tamen in pluribus locis corpus Christi sub hoc sacramento simul esse incipiat. Ideo relinquitur, quod non possit aliter corpus Christi incipere de novo in hoc sacramento, nisi per conversionem substantiae Panis in ipsum. Quod autem convertitur in aliquid, facta conversione non manet. Secundo, quia bacc positio contrariatur formae sacramenti, in qua dicitur: hoc est corpus meum: quod non esset verum, si substantia panis ibi remaneret, nunquam enim substantia panis est corpus Christi, sed potius esset dicendum: hic est corpus meum. Tertio, quia contrariatur venerationi hujus sacramenti, si aliqua substantia creata esset ibi, quae non Posset adoratione latriae adorari.

m) Ib. Qu. 76. Art. 8. n) Ib. Qu. 77. Art. 1. o) Ib. Art. 4-6.

p) Ib. Qu. 80. Art. 3. [Lomb. L. IV. D. 13. A.] q) Ib. Qu. 83. Art. 6. r) c. 20, 3: Frivolum est in hoc mysterio cogitare de stereore, ne commisceatur in digestione alterius cibi. Ubi spiritualis esca et potus sumi-

nch. Er ging von der Neigung zum rein sinnbildlichen Verständnisse aus, aber vom Gemeingefühle seiner Zeit ergriffen, sucht er den geistigen Genuß doch auch als etwas Reales darzustellen, wie dieser zweisfache Zug in den Schattirungen seiner Anhänger noch deutlicher hers vortritt.") Ein in Rom ihm abgedrungenes Glaubensbekenntniß [1059] übertrifft an derbsinnlicher Vetrachtungsweise den Paschasius, dasserhälteniß zwischen dem irdischen Brote und göttlichen Leibe undestimmt ließ. dass Verhälteniß zwischen dem irdischen Brote und göttlichen Leibe undestimmt ließ. dass der Wortführer des siegreichen Dogma, lehrte, daß der wirkliche Körper Christi im Simmel von der Verwandlung underührt bleibe. d. den bard us faßte die bestimmte Art der realen

Dei sui carnem, non autem de coelo devocatam, sed in coelo manentem, quod ore corporis heri ratio nulla permittit. p. 106: Per hoc Christi corpus totum constat accipi ab interiori homine, fidelium corde, non ore. p. 133: Panis consecratione accepta non est aestimandus, quantum ad sacrificium Christi, secundum quod est panis, quod eum natura formavit, sed secundum quod eum benedictio corpus Christi esse instituit, multoque pluris est in pane sacrificii ecclesiae quod habet a benedictione, quam quod habet a natura: per hoc secundum quod majus in eo est, dico te corpus Christi ab altari accipere. Ep. ad Adelman. fr. 1: [ed. Schmid, Brunsu. 770.] Patres aliud esse corpus et sanguinem, aliud corporis et sanguinis sacramenta [signa] non tacent, et utrumque a piis, visibiliter sacramentum, rem sacramenti invisibiliter accipi, ab impiis autem tantum sacramenta commendant. Nibilominus tamen sacramentum secundum quendam modum res ipsas esse, quarum sacramenta sunt, universa ratio et auctoritas exigit.

e) Guitmundus, de corp. et sang. Ch. verilate: [Bibl. Patrum max. Lugd. T. XVIII. p. 441.] Berengariani omnes quidem in hoc conveniunt, quia panis et vinum essentialiter non mutantur. Sed, ut extorquere ex quibusdam potui, multum in hoc differunt, quod alii nihil omnino de corpore et sanguine sacramentis inesse, sed tantummodo umbras haec et figuras dicunt. Alii vero rectis ecclesiae rationibus cedentes, nec tamen a stultitia cedentes, ut quasi aliquo modo nobiscum esse videantur, dicunt ibi corpus et sanguinem revera, sed latenter contineri, et ut sumi possent quodammodo, ut ita dixerim, impanari; et hanc ipsius Berengarii subtiliorem sententiam esse ajunt. Alii solebant olim putare, quod panis et vinum ex parte mutentur et ex parte remaneant. Aliis videbatur panem et vinum ex toto quidem mutari, sed cum indigni accedunt ad communicandum, carnem Domini et sanguinem iterum in panem et vinum reverti.

f) Mansi T. XIX. p 900: Profiteor panem et vinum post consecrationem non solum sacramentum, sed etiam verum corpus et sanguinem Domini nostri esse, et sensualiter, non solum in sacramento, sed in veritate manibus sacerdotum tractari et frangi, et fidelium dentibus atteri.

g) Ib. p. 761: Profiteor panem altaris post consecrationem esse verum corpus Christi, quod natum est de virgine, et vinum altaris, postquam consecratum est, esse verum sanguinem, qui manavit de latere Christi.

h) L. c. c. 18: Credimus terrenas substantias mirabiliter, operante superna potentia, converti in essentiam dominici corporis, reservatis tamen ipsarum rerum speciebus et quibusdam aliis qualitatibus, ne percipientes cruda et cruenta horrerent, et ut credentes fidei praemia ampliora perciperent: ipso tamen dominico corpore existente in coelestibus ad

dexteram Patris integro, illaeso, ut vere dici possit, et ipsum corpus, quod de virgine sumtum est, nos sumere, et tamen non ipsum.

i) L. IV. D. 11. A: Si quaeritur, qualis sit illa conversio, an formalis, an substantialis, vel alterius generis: definire uon sufficio. Formalem tamen non esse cognosco: quia species rerum, quae ante fuerant, remanent, et sapor et pondus. Quibusdam esse videtur substantialis, dicentibus sic converti substantiam in substantiam, ut haec essentialiter fiat illa.

k) In coena Dom. serm. 5: Debet credere christianus, manibus sacerdotis cujuslibet, tantummodo sacerdotii ordinem habentis, sive boni sive mali, aequaliter per verba potestiva benedictionis corpus Domini posse consecrari.

<sup>1)</sup> P. III. Qu. 75. Art. 2: Quidam posuerunt, post consecrationem substantiam panis et vini remanere. Haec positio stare non potest. Primo: quia per hane positionem tollitur veritas sacramenti, ad quam pertinet, ut verum corpus Christi in hoc sacramento existat, quod ibi non est ante consecrationem. Non autem aliquid potest esse alicubi, ubi prius non erat, nisi vel per loci mutationem, vel per alterius conversionem in ipsum. Manifestum est autem, quod corpus Christi non incipit esse in hoc sacramento per motum localem. Primo quidem, quia sequeretur, quod desineret esse in coelo. Secundo, quia omne corpus localiter motum pertransit omnia media: quod hic dici non potest. Tertio, quia impossibile est, quod unus motus ejusdem corporis localiter moti terminetur simul ad diversa loca: cum tamen in pluribus locis corpus Christi sub hoc sacramento simul esse incipiat. Ideo relinquitur, quod non possit aliter corpus Christi incipere de novo in hoc sacramento, nisi per conversionem substantiae panis in ipsum. Quod autem convertitur in aliquid, facta conversione non manet. Secundo, quia haec positio contrariatur formae sacramenti, in qua dicitur: hoc est corpus meum: quod non esset verum, si substantia panis ibi remaneret, nunquam enim substantia panis est corpus Christi, sed potius esset dicendum: hic est corpus meum. Tertio, quia contrariatur venerationi hujus sacramenti, si aliqua substantia creata esset ibi, quae non posset adoratione latriae adorari.

m) Ib. Qu. 76. Art. 8. n) Ib. Qu. 77. Art. 1. o) Ib. Art. 4-6.

p) Ib. Qu. 80. Art. 3. [Lomb. L. IV. D. 13. A.] q) Ib. Qu. 83. Art. 6. r) c. 20, 3: Frivolum est in hoc mysterio cogitare de stereore, ne commisceatur in digestione alterius cibi. Ubi spiritualis esca et potus sumi-

nch. Er ging von der Neigung zum rein sinnbildlichen Berständnisse aus, aber vom Semeingefühle seiner Zeit ergriffen, sucht er den geistigen Senuß doch auch als etwas Reales darzustellen, wie dieser zweisfache Zug in den Schattirungen seiner Anhänger noch deutlicher herzvortritt.") Ein in Rom ihm abgedrungenes Glaubensbekenntniß [1059] übertrifft an derbsinnlicher Betrachtungsweise den Paschasius, dassegen das Bekenntniß, das Gregor VII forderte [1078], das Verhältzniß zwischen dem irdischen Brote und göttlichen Leibe undestimmt ließ. dass der Wortführer des siegreichen Dogma, lehrte, daß der wirkliche Körper Christi im Simmel von der Verwandlung unberührt bleibe. das om bardus faßte die bestimmte Art der realen

Dei sui carnem, non autem de coelo devocatam, sed in coelo manentem, quod ore corporis fieri ratio nulla permittit. p. 106: Per hoc Christi corpus totum constat accipi ab interiori homine, fidelium corde, non ore. p. 133: Panis consecratione accepta non est aestimandus, quantum ad sacrificium Christi, secundum quod est panis, quod eum natura formavit, sed secundum quod eum benedictio corpus Christi esse instituit, multoque pluris est in pane sacrificii ecclesiae quod habet a benedictione, quam quod habet a natura: per hoc secundum quod majus in eo est, dico te corpus Christi ab altari accipere. Ep. ad Adelman. fr. 1: [ed. Schmid, Brunsu. 770.] Patres aliud esse corpus et sanguinem, aliud corporis et sanguinis sacramenta [signa] non tacent, et utrumque a piis, visibiliter accipi, ab impiis autem tantum sacramenta commendant. Nibilominus tamen sacramentum secundum quendam modum res ipsas esse, quarum sacramenta sunt, universa ratio et auctoritas exigit.

e) Guitmundus, de corp. et sang. Ch. verilate: [Bibl. Patrum max. Lugd. T. XVIII. p. 441.] Berengariani omnes quidem in hoc conveniunt, quia panis et vinum essentialiter non mutantur. Sed, ut extorquere ex quibusdam potui, multum in hoc differunt, quod alii nihil omnino de corpore et sanguine sacramentis inesse, sed tantummodo umbras haec et figuras dicunt. Alii vero rectis ecclesiae rationibus cedentes, nec tamen a stultitia cedentes, ut quasi aliquo modo nobiscum esse videantur, dicunt ibi corpus et sanguinem revera, sed latenter contineri, et ut sumi possent quodammodo, ut ita dixerim, impanari; et hanc ipsius Berengarii subtiliorem sententiam esse ajunt. Alii solebant olim putare, quod panis et vinum ex parte mutentur et ex parte remaneant. Aliis videbatur panem et vinum ex toto quidem mutari, sed cum indigni accedunt ad communicandum, carnem Domini et sanguinem iterum in panem et vinum reverti.

f) Mansi T. XIX. p 900: Profiteor panem et vinum post consecrationem non solum sacramentum, sed etiam verum corpus et sanguinem Domini nostri esse, et sensualiter, non solum in sacramento, sed in veritate manibus sacerdotum tractari et frangi, et fidelium dentibus atteri.

g) Ib. p. 761: Profiteor panem altaris post consecrationem esse verum corpus Christi, quod natum est de virgine, et vinum altaris, postquam consecratum est, esse verum sanguinem, qui manavit de latere Christi.

h) L. c. c. 18: Credimus terrenas substantias mirabiliter, operante superna potentia, converti in essentiam dominici corporis, reservatis lamen ipsarum rerum speciebus et quibusdam aliis qualitatibus, ne percipientes cruda et cruenta horrerent, et ut credentes fidei praemia ampliora perciperent: ipso tamen dominico corpore existente in coelestibus ad

Begenwart Christi im Sacrament noch als Sache der freien Discufsion. Durch hildebert von Lours wurde die signisicante Bezeichsung [transsubstantiatio] eingeführt, und das Machtwort des Priesters zervorgehoben. Domas vollendete die scholastische Entwicklung des Dogma, für dessen Wahrheit er einen dialektischen, eregetischen und sirchlichen Beweis führte. Die Wundergeschichten des sinnlichen Ersweises achtet er doch nur für einen gottgewirkten Schein zum Beweise der Wahrheit. Die Accidenzen des Brotes und Weines bleiben ohne Substanz. In der Untersuchung, ob sie noch nahrhaft sein? wiesern sie in Fäulnise wieder substanzielle Wirkung üben? in der Frage, ob auch Thiere den Gottmenschen fräsen? und in der Casuistik über allerlei Unfälle, ) bezeugt sich doch auch ein Gefühl der Schwierigkeisten bei jeder solgerechten Durchsührung. Schon Paschasius hatte dem Borwurfe des Stercoranismus die Behauptung entgegengesett, das der göttliche Leib in den Geist übergehe. Wus der 4. Lateranspnode

dexteram Patris integro, illaeso, ut vere dici possit, et ipsum corpus, quod de virgine sumtum est, nos sumere, et tamen non ipsum.

i) L. IV. D. 11. A: Si quaeritur, qualis sit illa conversio, an formalis, an substantialis, vel alterius generis: definire non sufficio. Formalem tamen non esse cognosco: quia species rerum, quae ante fuerant, remanent, et sapor et pondus. Quibusdam esse videtur substantialis, dicentibus sic converti substantiam in substantiam, ut haec essentialiter fiat illa.

k) In coena Dom. serm. 5: Debet credere christianus, manibus sacerdotis cujuslibet, tantummodo sacerdotii ordinem habentis, sive boni sive mali, aequaliter per verba potestiva benedictionis corpus Domini posse consecrari.

l) P. III. Qu. 75. Art. 2: Quidam posuerunt, post consecrationem substantiam panis et vini remanere. Haec positio stare non potest. Primo: quia per hanc positionem tollitur veritas sacramenti, ad quam pertinet, ut verum corpus Christi in hoc sacramento existat, quod ibi non est ante consecrationem. Non autem aliquid potest esse alicubi, ubi prius non erat, nisi vel per loci mutationem, vel per alterius conversionem in ipsum. Manifestum est autem, quod corpus Christi non incipit esse in hoc sacramento per motum localem. Primo quidem, quia sequeretur, quod desineret esse in coelo. Secundo, quia omne corpus localiter motum pertransit omnia media: quod hic dici non potest. Tertio, quia impossibile est, quod unus motus ejusdem corporis localiter moti terminetur simul ad diversa loca: cum tamen in pluribus locis corpus Christi sub hoc sacramento simul esse incipiat. Ideo relinquitur, quod non possit aliter corpus Christi incipere de novo in hoc sacramento, nisi per conversionem substantiae panis in ipsum. Quod autem convertitur in aliquid, facta conversione non manet. Secundo, quia haec positio contrariatur formae sacramenti, in qua dicitur: hoc est corpus meum: quod non esset verum, si substantia panis ibi remaneret, nunquam enim substantia panis est corpus Christi, sed potius esset dicendum: hic est corpus meum. Tertio, quia coutrariatur venerationi hujus sacramenti, si aliqua substantia creata esset ibi, quae non posset adoratione latriae adorari.

m) Ib. Qu. 76. Art. 8. n) Ib. Qu. 77. Art. 1. o) Ib. Art. 4-6. p) Ib. Qu. 80. Art. 3. [Lomb. L. IV. D. 13. A.] q) Ib. Qu. 83. Art. 6.

r) c. 20, 3: Frivolum est in hoc mysterio cogitare de stercore, ne commisceatur in digestione alterius cibi. Ubi spiritualis esca et potus sumi-

[1215] war die Transsubstantiation in ihrem streng hierarchischen Charafter als Kirchenlehre verfündigt worden,\*) und erhielt eine glänzende volksthümliche Feier im Fronleichnamsseste [1264, 1311]. Iohann von Paris [st. 1306] sprach nur vorsichtig eine andre Schulmeinung aus, um die reale Gegenwart zu erklären, ') dagegen Wiclisse bloß eine geistige Gegenwart im Sacrament wie in einem Spiegelbilde lehrte.") In den frühern Reformationsstreitigkeiten wurde nur auf die Anerkennung der realen Gegenwart Christi Gewicht ges

tur, et Spiritus S. per eum in homine operatur, ut, si quid in nobis carnale adhuc est, transferatur in spiritum et fiat homo spiritualis, quid commixtionis habere poterit? Cf. Thomas P. III. Qu. 77. Art. 4: Cum corpus Christi et sanguis succedant substantiae panis et vini, si fiat talis immutatio ex parte accidentium, quae non suffecisset ad corruptionem panis et vini, propter talem immutationem non desinit corpus Christi esse sub hoc sacramento. Si vero fiat tanta immutatio, quod fuisset corrupta substantia panis et vini: non remanent corpus et sanguis sub hoc sacramento. — C. M. Pfaff, de Stercoranistis medii aevi. Tub. 750. 4.

s) [Mansi T. XXII. p. 981.] c. 1: Una est fidelium universalis ecclesia, extra quam nullus salvatur. In qua ipse sacerdos est sacrificium J.C., cujus corpus et sanguis in sacramento altaris sub speciebus panis et vini veraciter continentur, transsubstantiatis pane in corpus et vino in sanguinem, potestate divina, ut ad perficiendum mysterium unitatis accipiamus ipsi de suo, quod accepit ipse de nostro. Hoc utique sacramentum nemo potest conficere nisi sacerdos rite ordinatus, secundum claves ecclesiae.

t) Determ. de modo existendi corpus Ch. in sacr. altaris. [Alix] Lond. 686. p. 85: Licet approbem illam solemnem opinionem, quod corpus Christi est in sacramento per conversionem substantiae panis in ipsum et quod ibi maneant accidentia sine subjecto: non tamen audeo dicere, quod hoc cadat sub fide mea, sed potest aliter salvari vera et realis existentia corporis Christi in sacramento. p. 86: Substantiam panis manere sub suis accidentibus dupliciter potest intelligi: uno modo sic quod substantia panis maneat in proprio supposito. Et istud esset falsum, quia non esset communicatio idiomatum inter panem et corpus Christi, nec esset verum dicere: panis est corpus Christi. Alio modo, ut substantia panis maneat sub accidentibus suis non in proprio supposito; sed tracta ad esse et suppositum Christi, ut sie sit unum suppositum in duabus naturis. Et sic est verum, substantiam panis manere. [Impanatio.] Cf. Oceam, Quodlibeta L.IV. Qu.35.

u) Trialog. IV, 6: Inter omnes haereses non fuit nefandior, quam haeresis ponens accidens sine subjecto esse hoc venerabile sacramentum. 8: Sententia impanationis est impossibilis et haeretica. Sic corpus Christi nedum foret factum a presbytero celebrante, sed a pistore, et nunc maltiplicatum sic, quod Christus haberet multa corpora simul, et omnes praedicationes, quas panis iste recipit, et corpus Christi acciperet: sic mus corpus Christi comederet, ipsum corpus Christi putrefieret conversum in vermes. — Quae idololatria foret amplius detestanda? Sic enim quaelibet ecclesia haberet Deum suum, qui reciperet praedicationes abominabiles supradictas, et sic deitas foret turpissima res in mundo. — Pamis non est realiter, sed habitudinaliter corpus Dei, ut intuendo diversa specula eadem facies est intentionaliter, id est secundum similitudinem in quolibet eorundem. Unde non oportet rem factam a Deo secundum talem habituationem suum figuratum requirere, ipsum figuratum moveri ad ipsam localiter, vel exhinc realiter alterari. Ideo [corpus Christi] habet esse

legt, ") und diese zu Trient, bann aber auch ihre bestimmte Art in er Transsubstantiation sanctionirt, ") so daß der neuern Theologie nichts übrig blieb, als die Gegenwart des Gottmenschen in der Messe ils Bluthe des Cultus auf gefühlsmäßige Weise zu preisen, oder, wie hon Secten bes Mittelalters, pantheistisch bie ganze Natur zur Hostie u machen, die Transsubstantiation zur Manifestation dieses Allgemei= im. In der neuern griechischen Kirche ift die Transsubstantiation ans mannt.") 2. Die Bebeutung als Opfer aller Art erhielt sich im kultus lebendig, die Theologie blieb schwankend zwischen Wiederho= ung und Erinnerung des einstmals gebrachten Opfers.") Dieses

pirituale in hostia, et non esse dimensionatum et caetera accidentia pae in coelo.

ecratione substantiam panis in corpus Christi mutari.

x) Conf. orthod. P. I. Qu. 107: Μετὰ τὰ δήματα ταῦτα ἡ μετουτίωσις παρευθύς γίνεται, και άλλήσει ὁ ἄρτος εὶς τὸ άληθινὸν σῶμα τοῦ Χριστοῦ και ὁ οἶνος εἰς τὸ ἀληθινὸν αἶμα· ἀπομένονται μόνον τὰ έδη όπου φαίνουνται. Doch vrg. Kiesling, Hist. concert. Graecor.

atinorumq. de Tr. in S. C. Lips. 754.

v) Confut. Pontificia. X: Decimus articulus in verbis nihil offendit, quia fatentur, post consecrationem, legitime factam, corpus et sanguinem Ihristi substantialiter et vere adesse. — Adjicitur unum tanquam ad llius Confessionis articulum valde necessarium, ut credant ecclesiae poius, quam nonnullis aliter male docentibus, omnipotenti verbo Dei in con-

w) S. XIII. de Euchar. sacr. c. 1: S. Synodus profitetur post panis et rini consecrationem J. C., verum Deum atque hominem, vere, realiter ac ubstantialiter sub specie illarum rerum sensibilium contineri. Neque nim haec inter se pugnant, ut ipse Salvator semper ad dexteram Patris n coelo assideat juxta modum existendi naturalem, et ut multis nihilomiius aliis locis sacramentaliter praesens sua substantia nobis adsit, ea existendi ratione, quam etsi verbis exprimere vix possumus, possibilem tanen esse Deo, cogitatione per fidem illustrata assequi possumus. c. 4: Quoniam Christus corpus suum id, quod sub specie panis offerebat, vere 1880 dixit, persuasum semper in ecclesia Dei fuit, idque nunc denuo S. Synodus declarat, per consecrationem conversionem fieri totius substanliae panis in substantiam corporis Christi. Quae conversio convenienter It proprie a catholica ecclesia transsubstantiatio est appellata.

y) Paschas. c. 9, 1: Iteratur quotidie haec oblatio, licet Christus semel lassus in carne, per unam eandem mortis passionem semel salvaverit nundum: quia quotidie peccamus, ut, qui semel moriendo mortem vicerat, potidie recidiva delictorum per haec sacramenta relaxet. Lomb. L. IV. D. 12. G: Quaeritur, si, quod gerit sacerdos, proprie dicatur sacrificium 'el immolatio? et si Christus quotidie immoletur, vel semel tantum imnolatus sit? Ad hoc dici potest, illud quod offertur vocari sacrificium, luia memoria est et repraesentatio veri sacrificii in ara crucis. Semel hristus immolatus est in semetipso, quotidie autem immolatur in sacranento, quia in sacramento recordatio fit illius quod factum est semel. Jude Augustinus: Numquid toties Christus occiditur? Sed tantum anniversaria recordatio repraesentat, quod olim factum est, et sic nos facit hoveri, tanquam videamus Dominum in cruce. Christus bostiam obtulit: psam offerimus et nunc: sed quod nos agimus, recordatio est sacrificii. Thomas P. III. Qu. 89. Art. 7: In quantum in hoc sacramento reprae-

Sinnbildliche leuchtet noch durch im trientinischen Beschlusse für eine gewisse Nothwendigkeit des fortgesetzten Opfers; ") und die neueste Theologie fand auch in der eucharistischen Herabkunft des Gottessohnes [die doch nach katholischem Dogma nicht stattsindet] ein wahrhastes Opfer. ") Während im h. Mahl als Sacrament das opus operatum ganz zurücktrat und über das Essen des göttlichen Leibes die geistige Gemeinschaft mit Christus gestellt wurde, bh) sank die Feier als sacriseium in den stillen und Seel-Messen zum bloßen opus operatum, obwohl die theologische Betrachtung ein religiöses Moment sestzuhalten suchte, ja Bellarmin stellte grade hier das opus operatum zurück, wodurch dem Resopser nur die Bedeutung der Kürbitte blieb; ") wie

sentutur passio Christi, qua Christus obtulit se hostiam Deo, habet rationem sacrificii, in quantum vero traditur invisibilis gratia sub visibili specie, habet rationem sucramenti. Qu. 83. Art. 1: Duplici ratione celebratio bujus sacramenti dicitur immolatio Christi. Primo, quia imago quaedam est repraesentativa passionis Christi, quae est vera ejus immolatio; alio modo quantum ad effectum passionis, quia per hoc sacramentum participes efficimur fructus Dominicae passionis.

2) S. XXII. c. 1: Dominus noster, etsi semel seipsum in ara crucis Patri oblaturus erat, ut aeternam illic redemtionem operaretur, quia tamen per mortem sacerdotium ejus extinguendum non rrat, in coena sovissima, ut suae ecclesiae visibile, sicut hominum natura exigit, relinqueret sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce peragendum repraesentaretur ejusque memoria in finem usque saeculi permaneret, atque illius salutaris vis in remissionem corum, quae a nobis quotidie committuntur, peccatorum applicaretur: corpus et sanguinem suum sub speciehus panis et vini Patri obtulit, et Apostolis corumque in sacerdotio successoribus, ut offerrent, praecepit.

aa) Möhler, Symb. S. 301-10.

bb) Paschas. c. 17, 1: Cogitandum est a nobis non quantum dente premitur, sed quantum fide et dilectione capitur. Lomb. L. IV. D. 9. A: Duo sunt modi manducandi: unus sacramentalis, quo boni et mali edunt: alter spiritualis, quo soli boni manducant. Nulli ambigendum est, tunc quemquam corporis et sanguinis Domini participem fieri, quando Christi membrum efficitur, nec alienari ab illius panis calicisque consortio, etiamsi, antequam illum panem edat et calicem bibat, de hoc saeculo in unitate corporis Christi constitutus abscedat, quia illius sacramenti beneficio non privatur, quando habere hoc, quod illud sacramentum significat, invenitur. Conc. Trid. S. XIII. c. 8: Sapienter Patres nostri tres rationes hoc sacramentum accipiendi distinxerunt. Quosdam enim docuerunt sacramentaliter duntaxat id somere ut peccatores. Alios tantum spiritualiter, qui voto propositum illum coelestem panem edentes fide viva, quae per dilectionem operatur, fructum ejus sentiunt. Tertios sacramentaliter simul et spiritualiter, hi sunt, qui ita se prius instruunt, ut vestem nuptialem induti ad divinam mensam accedant.

cc) Thomas P. III. Qu. 89. Art. 7: Hoc sacramentum sumentibus quidem prodest et per modum sacramenti et per modum sacrificii: sed aliis qui non sumunt prodest per modum sacrificii, in quantum pro salute corum offertur. Sicut passio Christi prodest quidem omnibus quantum ad sufficientiam, sed effectum non habet nisi in illis, qui passioni Christi conjunguntur per fidem et charitatem: ita et hoc sacrificium, quod est me-

denn bei diesem Sacramente am wenigsten zur Feststellung einer specisischen Wirksamkeit gekommen ist. dd) Die Synobe von Trient bils ligte die Messe ohne Gemeinde, indem sie die Theilnahme derselben wünschte, Bellarmin erwies aus dem Begriffe des Opfers, daß nichts darauf ankomme, Möhler entschuldigte die Theilnahmlosigkeit als einen Nothstand, oc) einzelne biblisch gesinnte Theologen suchten die Rücksehr

moriale dominicae passionis, non habet effectum visi in illis, qui conjunguntur huic sacramento per fidem et charitatem. C. Trid. S. XXII. c. 2: Docet S. Synodus, sacrificium istud vere propitiatorium esse, per ipsumque fieri, ut, si cum vero corde et recta fide, cum metu et reverentia, contriti et poenitentes ad Deum accedamus, misericordiam consequamur. Hujus quippe oblatione placatus Dominus gratiam et donum poenitentiae concedens, peccata etiam ingentia dimittit. Bellarm. de Missa II, 4. b: Sacrificium missae non habet vim ex opere operato ad modum sacramentorum. Non operatur efficienter, non immediate justificat ut baptismus et absolutio: sed donum poenitentiae impetrat, per quod peccator ad sacramentum accedere velit et per illud justificetur. M i hler, Symb. S. 312.

dd) Paschas. c. 9 [nt. y]. Lomb. L. IV. D. 12. G: Virtus hujus sacramenti: remissio peccatorum venialium et perfectio virtuis. Eugenius in Conc. Florentino: [Harduin T. IX. p. 439.] Hujus sacramenti effectus, quem in anima operatur digne sumentis, est adunatio hominis ad Christum. Conc. Trid. S. XIII. c. 2: Sumi voluit [Christus] sacramentum hoc tanquam spiritualem animarum cibum, quo alantur et confortentur viventes vita illius, et tanquam antidotum, quo liberemur a culpis quotidianis et a peccatis mortalibus praeservemur. Pignus praeterea id esse voluit futurae nostrae gloriae adeeque symbolum unius illius corporis, cujus ipse caput est. can. 5: Si quis dixerit, vel praecipuum fructum eucharistiae esse remissionem peccatorum, vel ex ea non alios effectus provenire, anathema sit. Bellarm. l. c. II, 4: Valor sacrificii missae finitus est. Etiamsi posset Christus per unam oblationem quaelibet a Deo et pro quibuscunque impetrare, tamen noluit petere, nisi, ut pro singulis oblationibus applicaretur certa mensura fructus passionis suae, sive ad peccatorum remissionem, sive ad alia beneficia, quihus in hac vita indigemus. Cur autem id voluerit, non est nostrum curiosius inquirere. Videtur tamen id voluisse, ut hoc modo frequentaretur hoc sanctum sacrificium, sine quo religio consistere non potest.

ee) S. XXII. c. 6: Optaret quidem S. Synodus, ut in singulis missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam eucharistiae perceptione communicarent, quo ad eos hujus sacrificii fructus uberior proveniret: nec tamen, si id non semper fiat, propterea missas illas, in quibus solus sacerdos sacramentaliter communicat, ut privatas et illicitas damnat, sed probat atque adeo commendat. Siquidem illae quoque missae vere communes censeri debent, partim quod in eis populus spiritualiter communicet, partim quod a publico ecclesiae ministro non pro se tantum, sed pro omnibus fidelibus celebrentur. Bellarm. l. c. II, 9: Ad sacrificium, ut sacrificium est, nibil refert, si multi, vel pauci, vel nulli intersint, aut communicent, cum sacrificium offeratur Deo pro populo: potest enim sacerdos pro populo offerre, etiamsi populus nec adsit, nec communicet. Möhler, Symb. S. 314: "Der Übelftand, daß nicht mehr sonntäglich von der ganzen Gemeinde communicirt wird, und ber Priefter ge= wöhnlich nur noch allein den Leib des herrn in der Meffe empfängt, ist nicht der Rirche ale Schuld beizumeffen, ba alle Gebete ber h. Handlung eine wirkliche

zu einer einfacheren, erbaulichen Abendmahlsfeier.ff) Auch in der gries dischen Rirche wird das Abendmahl nach verschiedenen Liturgien als Opfer gefeiert. Ein vereinzelter Gegensat im 12. Jahrh. veranlagte die Bestimmung, daß das Opfer, als eins mit bem am Kreuze, alle= zeit barzubringen sei; 58) auch für die Todten. hh) 3. Im Streite der griechischen und romischen Rirche seit bem 11. Jahrh. erscheint ungefäuertes Brot als Sitte der lettern, und im 12. Jahrh. die Oblate als hoftie; ber Gegensatz geht zurud auf eine Berschiebenheit ber synoptischen und johanneischen Erzählung. Auf ber Synobe zu Flo= reng ließ jebe von beiben Rirchen bas Berkommen ber anbern gewähren. ii) Als bloße Vorsichtsmaßregel wurde seit bem 12. Jahrh. üblich ben Laien nur bie Goftie zu reichen. Roch Thomas, ber die Relchent= ziehung bogmatisch rechtfertigte, gebenkt ihrer nur als provinzieller Sitte; kk) bald durch priesterliches Interesse allgemein, wurde sie erst wider den husitischen Gegensatz [Jacob von Misa] als löbliches Berfommen zu Conftanz Rirchengeset [1415], 11) und zu Basel als freie Sache ber Rirchengewalt ben Böhmen nachgelaffen [1433]. mm) Auch die Synode von Trient vertheidigte nur das gute Recht der Rirche in

ff) Hirscher, Missae genuinam notionem eruere, ejusque celebrandae

rectam methodum monstrare tentavit. Tub. 822.

ii) Mich. Caerularii Èp. in Canisii Lectt. antiq. T. III. P. I. p.281.187 ss. Conc. Florent. Definitio b. Harduin T. IX. p.422.—J. A. Schmidt, de oblatis eucharisticis, quae hostiae vocari solent. Helmst. ed.2.733. 4. Brg. §.205, p.

Communion der ganzen Gemeinde voraussetzen, sondern der Lauheit der Dehr: zahl der Gläubigen."

gg) Σūbing. Duartalfchr. 833. δ. 1. . 173: Όμοφρονῶ τῆ ἀγία συνόδφ ἐπὶ τῷ τὴν θυσίαν καὶ τὴν νῦν προσαγομένην καὶ τὴν τότε προσαχθεῖσαν παρὰ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου ὡς τὴν αὐτὴν οὖσαν καὶ μίαν. hh) Conf. orthod. P. I. Q. 107: Τὸ μυστήριον τοῦτο προσφέρεται θυσία ὑπὲρ πάντων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ζώντων τε καὶ κεκοιμημένων ἐπὰ ἐλπίδι ἀναστάσεως, ἡ ὁποία θυσία δὲν θέλει τελειώσειν ἔως τῆς τελευταίας κρίσεως.

kk) P. III. Qu. 76. Art. 2: Sub utraque specie sacramenti totus est Christus, aliter tamen et aliter. Nam sub speciebus panis est quidem corpus Christi vi sacramenti, sanguis autem ex reali concomitantia. Qu. 80. Art. 12: Ex parte ipsius sacramenti convenit, quod utrumque sumatur, corpus et sanguis, quia in utroque consistit perfectio sacramenti. Ideo quia ad sacerdotem pertinet hoc sacramentum consecrare et perficere, nullo modo debet corpus Christi sumere sine sanguine. Ex parte sumentium requiritur summa reverentia et cautela, ne aliquid accidat, quod vergat ad injuriam tanti mysterii. Quod praecipue posset accidere in sanguinis sumtione, qui quidem si incaute sumeretur, de facili posset effundi. Et quia crevit multitudo populi christiani, ia qua continentur senes et juvenes et parvuli, quorum quidam non sunt tantae discretionis, ut cautelam debitam adhibeant: ideo provide in quibusdam ecclesiis observatur, ut populo sanguis sumendus non detur.

Il) H. v. d. Hardt, Acta Conc. Const. T. III. p. 646 s. mit bem Bugeständs nisse: licet in primitiva ecclesia reciperetur hoc sacramentum a sidelibus sub utraque specie. mm) Mansi T. XXIX. p. 158. 385. T. XXX. p. 692 ss.

ber Kelchentziehung, nn) bem Papste anheimstellend über vorliegende Källe der etwanigen Gestattung zu entscheiden. oo) Die neueste Theolosgie weiß darin zu rühmen, daß es dem Katholiken nicht um die Form zu thun sei. pp) Der griechischen Kirche ist diese Neuerung fremd gesblieben. qq) Die Kinder wurden in der römischen Kirche allmälig [12-15. Jahrh.] vom h. Mahle ausgeschlossen. rr) Aus der alten Sitte, sich bei der hehren Feier vor Gott zu demüthigen, mochte unmerklich die Anbetung der Hostie hervorgehn, wie sie noch ganz unbestimmt von Honorius III [1217] empsohlen wird. die noch ganz unbestimmt les selevatio, adoratio, asservatio, circumgestatio sind in der Transsubstantiation begründet.

§. 207. Das Abendmahl bes alten Protestantismus.

Planck, Gesch. b. prot. &Begr. B. II. S. 470 ff. B. III. S. 336 ff. B. IV. S. 26 ff. B. V. Th. 2. S. 1 ff. Rettberg, Occam u. Luther, Bergleich ihrer L. v. AM. [Stub. u. Krit. 839. H. 1.] Söbel, Luth. AMLehre vor u. in b. Streite mit Carlst. [Eb. 843. H. 2 f.] J. Müller, Lutheri et Calv. sententia de s. coena. Hal. 853. 4. A. B. Dieckhoff, b. ev. AMLehre im Ref. Zeitsalter. Gött. 854. B. I. KGesch. §. 327. 331. 338. 342.

I. 1. Die reformatorische Opposition mußte sich gegen die Veräußerlichung des Göttlichen an die Sinnenwelt und gegen die Apotheose des Priesterthums darin wenden. Indem Luther anfangs die Wesse nur als ein Pfand der Sündenvergebung ansah, welche allein durch den Glauben empfangen werde, ergab sich folgerecht keine wesentliche Bedeutung des leiblichen Genusses.") Er hat damals mit dem Ge-

oo) S. XXII. Decr. super petitione concessionis calicis.

ss) Greg. IX. Decretal. L. III. Tit. 41. c. 10: Sacerdos quilibet frequenter doceat plebem suam, ut, cum elevatur hostia salutaris, quilibet se reverenter inclinet. — J. Boileau, de adoratione Euch. l. II. Lutet. 685. J. G. de Lith, de adorat. panis consecr. et interdict. s. calicis Suobaci 753.

nn) S. XXI. c. 1: S. Synodus declarat, nullo divino praecepto laicos et clericos non conficientes obligari ad sacramentum sub utraque specie sumendum, neque ullo pacto salva fide dubitari posse, quin illis alterius speciei communio ad salutem sufficiat. Nam etsi Christus venerabile sacramentum in panis et vini speciebus instituit et Apostolis tradidit: non tamen illa institutio eo tendit, ut omnes fideles statuto Domini ad utramque speciem accipiendam adstringantur. c. 2: Agnoscens ecclesia suam in administratione sacramentorum auctoritatem, licet ab initio christianae religionis non infrequens utriusque speciei usus fuisset: tamen progressu temporis, gravibus et justis causis adducta, hanc consuetudinem sub altera specie communicandi approbavit et pro lege habendam decrevit.

pp) Möhler, Symb. S. 321 ff. qq) Conf. orthod. P. I. Qu. 107: H κοινωνία τοῦ μυστηρίου τούτου πρέπει νὰ γίνεται καὶ κατὰ τὰ δύο εἴδη τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου, τόσον ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς, ὅσον καὶ ἀπὸ τοὺς κοσμικούς. rr) Zorn, Hist. Eucharistiae infantum. Ber. 736.

a) De Capt. Babyl. T. II. p. 265: Vides, quod missa sit promissio remissionis peccatorum, a Deo nobis facta, per mortem Filii Dei confirmata. Si promissio est, nullis operibus, nullis meritis ad eam acceditur, sed sola fide. p. 266 s: In omni promissione sua Deus vere solitus est adjicere signum aliquod, ceu monumentum, ceu memoriale promissionis suae,

banken gerungen, daß Brot und Wein im Sacrament des Altars bloße Zeichen sein. Der die ganze Art seiner Frömmigkeit bedurfte des Glaubens an einen wunderbar geheimnisvollen Inhalt des Sacraments, oder, wie er's meinte, der Text war ihm zu gewaltig. Daher nur die Transsubstantiation als thomistische Schulmeinung verachetend, die Eranssubstantiation als thomistische Schulmeinung verachetend, die im Momente des Genusses, auch für die Ungläubigen. Anfangs und wieder zuletzt hat er nur die einfache Thatsache behauptet, der göttelichen Allmacht anheimstellend, wie sie ihr Wort erfüllen möge, d) dazwischen hat er aus dem Sitzen zur Rechten Gottes die Allgegenswart des Gottmenschen gefolgert, als welche für den Menschen durch die Einsetzungsworte an bestimmten Ort beschlossen sei, o obwohl

quo fidelius servaretur et efficacius moneret. Sic in missa adjecit signum memoriale tantae promissionis, suum ipsius corpus et sanguinem. Ita possum quotidie, imo omni hora missam habere, dum quoties voluero possum verba Christi mihi proponere ac fidem meam in illis alere et roborare, hoc est revera spiritualiter manducare et bibere. Brg. §. 197, b.

b) An b. Christen zu Straßb. 1521: [De Wette B. II. S. 577.] "Das bestenne ich, wo Carlstadt ober Jemand anders vor fünf Jahren mich hatte mögen berichten, daß im Sacrament nichts dann Brot und Wein wäre, der hätte mir einen großen Dienst than. Ich hab wohl so harte Ansechtunge da erlitten, und mich gerungen und gewunden, daß ich gern herausgewesen wäre, weil ich wohl sahe, daß ich damit dem Papstthumb hätte den größten Puff können geben. — Ja wenn noch heutes Tags möcht geschehen, daß Jemand mit beständigem Grund beweiset, daß schlechtes Brot und Wein da wäre, man dürst mich nicht so antaken mit Grimm. Ich bin leider allzugeneigt dazu, soviel ich einen Adam spüre."

c) De Capt. Babyl. T. II. p. 263. A. S. p. 330: De transsubstantiatione subtilitatem sophisticam nihil curamus, qua fingunt panem et vinum amittere naturalem suam substantiam, et tantum speciem et colorem panis remanere. Optime enim cum S. Scriptura congruit, quod panis adsit et

maneat, sicut Paulus ipse nominat: Panis quem frangimus.

d) De Capt. Bab. T. II. p. 263 s: Gaudeo saltem apud vulgum relictam esse simplicem fidem sacramenti hujus. Nam ut non capiunt, ita nec disputant, au accidentia ibi sint sine substantia, sed simplici fide Christi corpus et sanguinem veraciter ibi contineri credunt. — Ego sane si non possum consequi, quomodo panis sit corpus Christi, captivabo tamen intellectum meum in obsequium Christi, et verbis ejus simpliciter inhaerens credo firmiter, non modo corpus Christi esse in pane, sed panem esse corpus Christi. Sic enim me servabunt verba: Hoc est corpus meum. Quid si philosophia haec non capit? Major est Spiritus S., quam Aristoteles. Russes Bet. v. d. Sacr. wider die Schwärmer. 1544. [B. XX. S. 2195 ff.]

o) Das diese Worte Christi: das ist mein Leib! noch veste stehn, wider die Schwarmgeister. 1527. B. XX. S. 1010 f: "Christi Leib ist zur Rechten Gottes. Die Rechte Gottes ist aber an allen Enden. So ist sie gewißlich auch in Brot und Wein über Tische. Wo nun die rechte Hand Gottes ist, da muß Christi Leib und Blut sein. — Wenn Christus diese Worte: das ist mein Leib, gleich nie hatte gesagt, so erzwingens doch diese Worte: Christus sist zur Rechten Gottes, daß sein Leib und Blut da möge sein, wie an allen andern Orten, und darf hier nicht einiger Transsubstantiation, gleichwie die rechte Hand Gottes nicht muß in alle Dinge verwandelt werden, ob sie wohl da und drinnen ist." S. 1014 ff: "Auf diese Rede werde ich vielleicht nun andre Schwärmer friegen,

er auch hiermit nicht immer ein bestimmtes örtliches Verhältniß bes Leibes zum Brote gesetzt haben wollte. 1) Das Erstere ift die Lehre der ältern lutherischen Symbole, und in der Apologie sogar noch der Schein einer Transsubstantiation, 8) bas Zweite die Lehre ber Concordienformel, h) welche im Glauben an die Ubiquität des Leibes Christi fraft ber communicatio idiomatum, nachbem Breng ihn fogar blei-

bie mich fahen wollen und vorgeben: Ift benn Christus Leib an allen Enben, ei so will ich ihn fressen und saufen in allen Weinhäusern, aus allen Schuffeln und Rannen, so ift fein Unterschied zwischen meinem Tisch und bes herrn Tisch; o wie wollen wir ihn zufreffen! — Droben hab ich gesagt, daß die Rechte Gots tes an allen Enden ift, aber bennoch zugleich auch nirgend und unbegreiflich ift, über und außer allen Creaturen. Es ist ein Unterschied unter seiner Gegenwars tigkeit und beinem Greifen: er ist frei und ungebunden allenthalben, wo er ist, und muß nicht baftehn als ein Bube am halseisen geschmiebet. — Darum ift ein andres, wenn Gott ba ift, und wenn er bir ba ift. Dann aber ift er bir ba, wenn er fein Wort barguthut, und bindet fich bamit an, und fpricht: Sie follft du mich finden. Wenn du nun das Wort haft, so kannst du ihn gewißlich greis fen und sagen: Sie hab ich dich, wie du sagest."

f) Eb. S. 1011 f: "Wir find ja nicht so toll, daß wir gläuben, Christi Leib sei im Bret auf die grobe fichtbarliche Weise wie Brot im Korbe oder Wein im Becher, wie uns die Schwärmer gerne wollten auflegen, fich mit unsrer Thorheit zu kiteln: sondern wir glauben stracks, daß sein Leib da sei, wie seine Worte darauf lauten : das ift mein Leib. Daß aber die Bater und wir zuweilen so reben : Chrifti Leib ift im Brot, geschieht einfältiger Meinung barum, daß unser Glaube will bekennen, daß Christus Leib ba fei. Sonst mogen wir wohl leiden, man fage : er sei im Brot, er sei das Brot, er sei da das Brot ift, oder wie man will. Über Worten wollen wir nicht zanken, allein daß der Sinn da bleibe, daß nicht schlecht

Brot sei, das wir im Abendmahl Christi essen, sondern der Leib Christi."

g) C. A. art. 10: Quod corpus et sanguis Christi vere adsint [unter Gestalt des Brots und Weins] et distribuantur vescentibus in coena Domini, et improbant secus docentes. A. C. p. 157 s: Decimus articulus probatus est, in quo confitemur, quod vere et substantialiter adsint corpus et sanguis Christi, et vere exhibeantur cum illis rebus, quae videntur, pane et vino. Et comperimus non tantum Romanam ecclesiam affirmare corporalem praesentiam Christi, sed idem et nunc sentire et olim sensisse Graecam. Id enim testatur canon missae apud illos, in quo aperte orat sacerdos, ut mutato pane ipsum corpus Christi fiat. Et Vulgaris, discite, inquit, panem non tantum figuram esse, sed vere in carnem mutari. A. S. p. 330: Sentimus, panem et vinum in coena esse verum corpus et sanguinem Christi, et non tantum dari et sumi a piis, sed etiam ab impiis christianis.

h) F. C. p. 735: Dicimus sub pane, cum pane, in pane adesse et exhiberi corpus Christi. 599: Docemus, quod nullum opus humanum, neque. ulla ministri ecclesiae pronuntiatio praesentiae corporis Christi causa sit, sed quod hoc soli omnipotenti virtuti J. C. sit tribuendum. 600: Docemus corpus et sanguinem Christi non tantum spiritualiter per fidem, sed etiam ore, non tamen capernaitice, sed supernaturali et coelesti modo, ratione sacramentalis unionis, cum pane et vino sumi. 752 ss: Fundamenta haec sunt: Primum est articulus fidei, Christus est verus Deus et homo in unitate personae inseparabilis. Secundum, quod dextera Dei ubique est. Tertium, quod verbum Dei neque falsum est neque fallax. Quartam, quod Deus varios modos habet, quibus aliquo in loco esse potest, neque uno illo contentus esse cogitur, quem philosophi localem vocant. Chribend in dem geweihten Brote gedacht hatte, i) den Genuß der Leiblichs keit Christi von seiner geistigen Aufnahme genau unterschied. darls stadt, decolampadius m) und Zwingli waren durch nichts abgehalzten, aus dem alleinseligmachenden Glauben jeder nach seiner Weise die Volgerung zu ziehn, daß die Einsetzungsworte des Nachtmahls nur sinnbildlich zu verstehn, und Zwingli ist darin sich immer gleich gestlieben, der wenn er später schon angemessen achtete, seine Glaubens

sti unicum corpus tribus modis potest alicubi esse. [Brg. S. 214.] Hunc praesentiae Christi modum, quem ex unione personali cum Deo habet, longissime extra creaturas, quam longe Deus extra creaturas est, ponere te oportet. Rursus autem tam profunde et prope eundem modum in omnes creaturas, quam profunde et prope Deus in omnibus creaturis est, pones. Est enim una inseparabilis persona cum Deo: ubi igitur Deus est, ibi ipsum quoque esse, aut fidem nostram falsam esse oportet.

i) An Kanzler Bogler: [J. Brenz, v. Hartmann u. Jäger. Hamb. 840. B. 1. S. 451.] "Es ist woll war, ben meusen ist der lebb Christi nit verordnet, man muß aber gedenken, das er den vnglaubigen [auch] nit verordnet ist. Bub so der allmechtig Gott die mauß mit seiner majestet erfüllet, wie mochts dan

komen, das der Leib Christi ab diesem Ort ein scheuwens trüg!"

k) F. C. p. 743: Duplex est manducatio carnis Christi. Una spiritualis, de qua praecipue Christus in Evangelista Joanne, capite sexto, agit, quae non alio modo, quam spiritu et fide in praedicatione et meditatione evangelii fit nou minus, quam cum coena Domini digne et in fide sumitur. Haec spiritualis manducatio ad salutem necessaria est, sine qua sacramentalis, quae ore duntaxat fit manducatio non modo accipientibus non salutaris, sèd noxia etiam esse solet. Spiritualiter manducare nihil aliud est, quam credere praedicato verbo Dei. Altera manducatio est sacramentalis, quando in s. coena verum et substantiale corpus et sanguis Christi ore accipiuntur.

1) Auslegung d. Worte Christi: das ift mein Leib. Wittenb. 525. 4.

m) De genuina verborum Domini: hoc est etc. juxta vetustt. authores

expositione Liber. [Tur.] 525.

n) [Ep. ad Alberum m. Nov.1524.] De vera et falsa rel. T. II. p. 208: Cogunt Christi verba: Caro non prodest quidquam, omnem intellectum in obsequium Dei, ut jam ista: Hoc est corpus meum, nulla ratione debeas de carne aut sensibili corpore intelligere. 209: Est in s. literis non uno loco pro significat ponitur. 210: Sic ergo habet Lucas: Accepto pane gratias egit, fregit et dedit eis dicens: "Hoc significat corpus meum, quod pro vobis datur, hoc facite in meam commemorationem. "Vide, o fidelis, sed absurdis vincta opinionibus anima, ut nihil aut violenter auferatur, nihil addatur, sed omnia sic quadrent, ut mireris, te non semper hanc vidisse sententiam. 215: Dicunt: nos adoramus atque edimus spirituale corpus Christi. Quid est spirituale corpus? an uspiam in Scripturis repertum est aliud spirituale Christi corpus, quam aut ecclesia, aut fides nostra? Spirituale corpus, ut si dicas: corporea mens, aut carnea ratio. Au non spiritualiter edimus Christi corpus, cum ipsum credimus pro nobis caesum? Fidei chr. Expositio. T. II. p. 555: Petrus cum virtutem divinam Christo adesse sentiret, dicebat: Exi a nobis Domine, ego enim homo peccator sum. Et nos appetitum haberemus edendi ipsum naturaliter, velut anthropophagi! Quasi non inter omnes homines immanissimi judicati, qui humana carne vescuntur. — Quanto fides est major ac sanctior, tanto magis contenta est spirituali manducatione: et quanto ista melius saturat, tanto magis abborret religiosa mens a corporali manducatione. 556:

anschauung des Leidens Christi als eine Gegenwart des wahren Leibes Christi zu bezeichnen.") Durch das Bedürfniß eines Anschließens an das Gemeingefühl der wittenberger Reformation hatte sich dieser Sprachgebrauch in Oberdeutschland vielleicht bis zur Denkart entwickelt, p) als diese in Calvins Geiste einen innern Halt erhielt. Sein Lehrbegriff bewegt sich zwischen den beiden Punkten: nur eine geistige Gemeinschaft durch den Glauben, und doch eine wahre, vom himmlischen Leibe Christi ausgehende, substantielle Gemeinschaft mit seinem Pleisch und Blut, Brot und Wein die Organe derselben. 4)

Cogimur ergo, velimus nolimus, agnoscere, haec verba: hoc est etc. nou pro verborum proprio sensu esse intelligenda, sed symbolice, hoc modo: hoc est sacramentum corporis mei, sive hoc est corpus meum sacramentale sive mysticum, id est ejus, quod vere assumsi mortique objeci, symbolum sacramentale et vicarium. Dgg: Neue sheol. Annal. 822. B. I. S. 92 sf.

o) Ad Car. Imp. fidei ratio. T. II. p. 541: Credo, quod in s. eucharistia verum corpus Christi adsit, fidei contemplatione, hoc est, quod ii qui gratias agunt Domino pro beneficio nobis in Filio suo collocato, agnoscunt illum veram carnem assumsisse, vere in illa passum esse, vere nostra peccata sanguine suo abluisse, et sic omnem rem per Christum gestam illis fidei contemplatione velut praesentem fieri.

p) Conf. Tetrapolitana. c. 18: Christi in suos bonitatem semper depraedicant, qua is non minus hodie, quam in novissima illa coena, omnibus qui inter illius discipulos ex animo nomen dederunt, cum hanc coenam repetunt, verum suum corpus vere edendum, in cibum animarum, quo in aeternam vitam alantur, dare per sacramenta dignatur. Wittenb. Concordie v. 1536: [Luth. B. XVII. S. 2529 f.] 2: "Wiewohl sie keine Transssubstantiation halten, auch nicht halten, daß ber Leib Christi räumlich ins Brot eingeschlossen, oder sonst beharrlich, außerhalb der Nießung des h. Sacraments damit vereinigt werde: so bekennen sie doch und halten, daß um sacramentlicher Einigkeit willen das Brot sei der Leib Christi. Das ist, sie gläuben, daß mit samt dem Brot wahrhaftig zugegen sei und dargereicht werde der Leib. 3: Darsum wie S. Paulus sagt, daß auch die Unwürdigen das Sacrament nießen: also halten sie auch, daß die Unwürdigen den Leid und das Blut Christi wahrshaftig empfahen, wo man des Herrn Christi Wort und Einsetzung halte."

q) Instit. IV, 17, 1: Signa sunt panis et vinum, quae invisibile alimentum, quod percipimus ex carne et sanguine Christi, nobis repraesentant. 19: Talem Christi praesentiam in coena statuere oportet, quae nec panis elemento ipsum affigat, nec in panem includat, nec ullo modo circumscribat, quae omnia derogare coelesti ejus gloriae palam est, deinde quae nec mensuram illi suam auferat, vel pluribus simul locis distrahat, vel immensam illi magnitudinem affingat, quae per coelum et terram diffundatur, haec enim naturae humanae veritati repugnant. Caeterum his absurditatibus sublatis, quidquid ad exprimendam veram substantialemque corporis et sanguinis Domini communicationem, quae sub sacris coenae symbolis fidelibus exhibetur, facere potest, libenter recipio atque ita, ut non imaginatione duntaxat aut mentis intelligentia percipere, sed ut re ipsa frui in alimentum vitae aeternae intelligantur. 18: Si oculis animisque in coelum evehimur, ut Christum illic in regni sui gloria quaeramus, quemadmodum symbola nos ad eum integrum invitant: ita sub panis symbolo pascemur ejus corpore, sub vini symbolo distincte ejus sanguine potabimur, ut demum toto ipso perfruamur. Nam tametsi carnem

Jebe bestimmtere Fassung ist durch den Begriff des rein geistigen Genusses, der doch auf Fleisch und Blut bezogen wird, ausgeschlossen. Alle unter Calvins Einstuß entstandene Symbole schwanken zwischen jenen zwei Punkten.") Calvin unterscheidet sich wesentlich von Zwingli

Patris sedet, hoc est, in potentia et gloria Patris regnat. Hoc regnum non allis locorum spatiis limitatum, quin Christus virtutem suam, ubicunque placuerit, in coelo et in terra exserat, quin se praesentem potentia et virtute exhibeat, quin suis semper adsit, vitam ipsis inspirans, non secus acsi corpore adesset, quin denique suo ipsius corpore eos pascat, cujus communionem spiritus sui virtute in eos transfundit. Secundum hanc rationem corpus et sanguis Christi iu sacramento nobis exhibetur. 10: Rem illic signatam offert et exhibet omnibus, qui ad spirituale illud epulum

accumbunt, quamquam a fidelibus solis cum fructu percipitur.

r) C. Gall. art. 36: Quamvis Christus nunc sit in coelis, ibidem etiam mansurus, donec veniat mundum judicaturus: credimus tamen eum arcana et incomprehensibili spiritus sui virtule nos nutrire et vivificare sui corporis et sanguinis substantia, side apprehensa. Dicimus hoc spiritualiter fieri, non ut efficaciae et veritatis loco imaginationem et cogitationem supponamus, sed potius, quoniam hoc mysterium nostrae cum Christo coalitionis tam sublime est, ut omnes nostros sensus totumque adeo ordinem naturae superet. C. Scot. art. 21: Quamvis magna sit loci distantia inter corpus ipsius in coelis glorificatum et nos nunc in terris mortales : nihilominus credimus, fideles in recto usu coenae Dominicae edere corpus et bibere sanguinem J. C., et credimus, quod ipse in illis, et illi in ipso manent, imo ita fiunt caro de carne et os de ossibus ejus. C. Angl. art. 28: Corpus Christi datur, accipitur et manducatur tantum coelesti et spirituali ratione. Medium autem, quo accipitur fides est. 29: Impii et fide viva destituti, licet carnaliter corporis Christi sacramentum dentibus premant, nullo tamen modo Christi participes efficientur. C. Belg. c. 35: Nequaquam erraverimus dicentes, id quod comeditur esse proprium et naturale corpus Christi: at manducandi modus talis est, ut non fiat ore corporis, sed spiritu per fidem. — C. Helv. II. c. 21: Est spiritualis manducatio corporis Christi, qua Spiritus S. ea, quae per carnem et sanguinem Domini, pro nobis in mortem tradita, parata sunt, remissionem peccatorum et vitam aeternam, applicat nobis, ita ut Christus in nobis vivat. Hic esus carnis et potus sauguinis Domini ita est necessarius ad salutem, ut sine ipso nullus servari possit. Fit autem etiam extra Domini coenam, et quoties aut ubicunque homo in Christum crediderit. Praeter manducationem spiritualem est et sacramentalis manducatio, qua fidelis non tantum spiritualiter participat vero corpore Domini, sed foris etiam accedendo ad mensam Domini accipit visibile corporis et sanguinis sacramentum. Prius quidem, dum credidit fidelis, vivificum alimentum accipit, sed ideo, dum sacramentum quoque accipit, nonnihil accipit. Nam in continuatione communicationis corporis et sanguinis pergit, adeoque magis magisque incenditur fides ac spirituali alimonia reficitur. Et qui foris vera fide sacramentum percipit, idem non signum duntaxat percipit, sed re ipsa quoque fruitur. Corpus Christi in coelis est ad dexteram Patris. Sursum ergo elevanda sunt corda, non defigenda in pane. Et tamen non est absens ecclesiae suae celebranti coenam Dominus. Sol absens a nobis in coelo, nibilominus efficaciter praesens est nobis: quanto magis sol justitiae Christus, corpore in coelo absens, praesens est nobis spiritualiter per vivisicam operationem. Seidelb. Cate ch. 76: "Was heißt den gefreuzigten Leib

durch das Mysteriöse und Übernatürliche, das er im Sacramente anserkennt, aber er verschmähte auch nicht die Gelegenheit, das Einstims mige in Betrachtung des Brotes und Weines als Zeichen und im rein geistigen Genusse geltend zu machen.") Luther mußte Zwinglis Lehre verabscheun. Calvins Annäherung wird in der Concordiensormel [p. 726 s.] als Täuschung angesehn. Die Reformation zersiel über diesem Dogma, während sich die lutherische Kirche eines Zugs zur calvinischen Vergeistigung mühsam erwehrte, da Melanchthon mit Verwerfung der Ubiquität für hinreichend hielt die Gegenwart und Wirksamkeit Christi beim heiligen Wahle anzuerkennen.") 2. Das Meßsop ser ist als unnöthig nach dem Opfer am Kreuze und dasselbe verwurkelnd, mit bitterer Rüge seiner Wißbräuche, einmüthig verworsen worden.") Indem Zwingli die Sündenvergebung auf ihre erste Ursache zurücksüstet, blieb ihm die Todesseier, die Thatsache der Gemeinsschaft und das Zeichen des geistigen Genusses.") Luther hat mitunter

Christi essen und sein Blut trinken? Es heißt nicht allein mit gläubigem Herzen das ganze Leiben und Sterben Christi annehmen, und dadurch Bergebung der Sünden und ewiges Leben bekommen, sondern auch daneben durch den H. Geist, der zugleich in Christo und in und wohnt, also mit seinem gebenedeiten Leibe je mehr und mehr vereinigt werden, daß wir, obgleich er im Himmel und wir auf Erden sind, dennoch Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinen Beinen sind. Declar. Thorun. c. 10: Nequaquam statuimus inania signa, sed potius id quod signissicant et obsignant simul exhibentia, tanquam certissima media et essicacia instrumenta, per quae corpus et sanguis Christi adeoque Christus ipse cum omnibus suis denesiciis singulis vescentidus exhibetur et offertur, credentidus vero confertur et ad ipsis in cidum animae salutarem acceptatur.

s) Consensus Tigur. c. 18: Certum quidem est, offerri communiter omnibus Christum cum suis donis, nec bominum incredulitate labefactari Dei veritatem, quin semper vim suam retineant sacramenta; sed non omnes Christi et donorum ejus sunt capaces. Itaque ex Dei parte nihil mutatur: quantum vero ad homines, quisque pro fidei suae mensura accipit. c. 21: Christus quatenus homo est, non alibi quam in coelo, nec aliter quam mente et fidei intelligentia quaerendus est. Cf. Calv. Opp. T. VIII.

p. 648 ss. Henry, Leben Calv. B. II. S. 462 ff.

t) Corpus Reformm. T. VII. p. 780: Antiquitas propositionem rejicit: Christus corporaliter est ubique, et dicunt quamlibet naturam retinere sua lδιώματα. Augustinus et alii dicunt, corpus Christi esse in certo loco. [Cavendum est ne ita divinitatem adstruamus hominis Christi, ut veritatem corporis auferamus.] T. III. p. 514: Ego ne longissime recederem a veteribus, posui in usu sacramentalem praesentiam et dixi Christum vere adesse et efficacem esse. Id profecto satis est. Nec addidi inclusionem, aut conjunctionem talem, qua affigeretur τῷ ἄρτψ τὸ σῶμα, aut ferruminaretur, aut misceretur. Ego realem [conjunctionem] pono, hoc est, ut signis positis adsit vere Christus et efficax. C. A. variata [1540.] art. 10: Quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi vescentibus in coena Domini.

u) C. A. p. 23 ss. A. C. p. 250 ss. A. S. p. 305 ss. C. Angl. art. 31. C. Scot. art. 22. C. Helv. II. c. 21.

v) De vera et falsa rel. T. II. p. 211: Falsa religio docuit, hujus symbolici panis usum peccata delere: Christus solus delet peccata quum mo-

eine magisch vergeistigenbe Wirkung auf ben Leib ber Geniegenben behauptet.") Beibe Rirchen ohne eine specifische Wirkung aufzufinden beben unter mancherlei religiösen Erfolgen Sündenvergebung und geiftliche Speisung hervor.") 3. Der Relch wurde ber Bemeinde gurud: gegeben; ") wobei bie Dischung mit Waffer als gesetzlich abkam. Die reformirte Rirche nahm bas Brechen bes Brotes wieber auf. Mit bem Glauben an ein Vorhandensein des göttlichen Leibes außerhalb des Benuffes und mit bem Defopfer fiel alles außere Geprange, und bie beilige Sandlung murbe ber Ginfetung Chrifti wieber nabe gebracht.") Awar galt die Theilnahme als freie Sache des innern Bedürfniffes, und Unbuffertigen follte fie abgerathen werden: boch wollte Luther biejenigen nicht für Christen halten, bie jährlich nicht minbestens viermal zu Gottes Tische gingen. "") Unterricht im allgemeinen und eine besondre Worbereitung bedingen die Zulaffung. bb) Die Selbstcommunion bes Beiftlichen wurde nur burch ben Gegensatz wider bie Privatmeffe verworfen, cc) ber reformirten Rirche blieb fie gewöhnlich in Ditten ber Gemeinde. Gemeinschaftlicher Genuß wird als Sitte erwähnt, dd)

ritur. 212: Est ergo eucharistia nibil aliud quam commemoratio, qua ii qui se Christi morte firmiter credunt Patri reconciliatos esse, hanc vitalem mortem annuntianth. e. laudant, gratulantur. Jam sequitur, quod qui ad hunc usum aut festivitatem conveniunt, se unius corporis esse membra, sese unum panem esse, ipso facto testentur. Fidei chr. Expos. T. Il. p. 555: Sacramentaliter edis, cum intus idem agis, quod foris operaris.

w) B. XX. 6. 1055. 

accedimus, ut ejusmodi thesaurum accipiamus, per quem peccatorum remissionem consequamur. — Jure optimo cibus animae dicitur, novum hominem alens atque fortificans. Tanquam pro quotidiano alimento nobis datum est, ut hujus esu fides iterum vires suas reparet. A. C. p. 99: Sic in ecclesia instituta est coena Domini, ut recordatione promissionum Christi, quarum in hoc signo admonemur, confirmetur in nobis fides et foris confiteamur fidem nostram et praedicemus beneficia Christi. — C. Belg. c. 35: Usu hujus sacramenti ad flagrantem Dei et proximi nostri amorem commonemur. Cf. nt. q. 

y) C. A. p. 21: Laicis datur utraque species, quia hic mos habet mandatum Domini: Bibite ex hoc omnes. F. C. p. 603: Rejicimus sacrilegium, quo laicis una tantum pars sacramenti datur, eum contra expressa verba testamenti Christi sanguine Christi spoliantur. C. Helv. II. c. 21. Scot. c. 22.

z) F. C. p. 729: Extra usum, dum reponitur aut asservatur in pixide, aut ostenditur in processionibus, ut fit apud Papistas, sentiunt corpus Christi non adesse. 750: Nihil habet rationem sacramenti extra actionem divinitus institutam. Ad hanc requiritur consecratio seu verba institutionis, distributio et sumtio. 760: [Negamus] visibiles species benedicti panis et vini adorari oportere. C. Scot. art. 22: Adoratio, circumgestatio per plateas urbium, conservatio in capsula, non sunt legitimus usus sacramenti, sed mera ejusdem profanatio. C. Angl. art. 28.

aa) Cat. maj. p. 559 s. 563. min. p. 364. bb) A. C. p. 212: Apud nos utuntur coena Domini multi, sed prius instituti, explorati et absoluti. cc) A. S. p. 307: Seipsum communicare humana persuasio est, incerta, nou necessaria, imo prohibita. dd) C. A. p. 26: Cum Missa sit communicatio sacramenti, servatur apud nos una communis Missa singulis

und hat fich vornehmlich im Gemeindeleben der reformirten Rirche fest= gestellt. II. Die lutherische Dogmatik hat ihre aus der Con= cordienformel geschöpfte Definition co) nach allen Seiten bin zergliebert und gegen das Allzusinnliche der Bäpftlichen, wie gegen das Allzugeis flige ber Calvinisten vertheibigt. Über bie Beschaffenheit ber materia terrestris, da hier das Alterthumliche nicht auf ihrer Seite ftand, mit großer Liberalität.ff) Das Band mit der materia coelestis ist die unio sacramentalis als eine in ihrer Art einzige Vermittlung burch bas ir= bische Element. gg) Der Zweck wurde mannichfach, ohne Streit und in's allgemeinehin bestimmt, hh) bie Bebeutung als Opfer im uneigent=

feriis atque aliis etiam diebus, si qui sacramento velint uti. Neque hic mos in ecclesia novus est, nam veteres ante Gregorium non faciunt mentionem privatae Missae. Luther war auch der Privatcommunion Sterbender abgeneigt: B. X. S. 2739 f. B. XX. S. 1300 f. noch abgeneigter Calvin. ee) König P. III. §. 827: Sacra Coena est sacramentum N. T. alterum, quo Deus hodie manu ministri ecclesiae ordinarii, mediante pane benedicto, verum atque substantiale suum corpus manducandum, et mediante vino benedicto, verum atque substantialem suum sanguinem, ore corporis, modo tamen hyperphysico nobisque incognito, bibendum, communicantibus vere realiterque exhibet.

ff) Hollaz p. 1116: Materia terrestris est partim panis, ratione substantiae verus, qui ratione quantitatis major an minor, rotundus an oblongus, ratione qualitatis azymus an fermentatus, ratione farinae triticeus, siligineus an hordeaceus fuerit, nibil refert : partim vinum, ratione substantiae verum, quod rubrum an album, merum an aqua paulisper dilutum sit, nihil interest. p. 1127: Fractio panis in administratione coenae libera quidem et licita est, in iis locis, in quibus obtinuit, sed non est simpliciter necessaria.

gg) Quenst. P. IV. p. 194: Disting. inter id, quod est praesens: repraesentative, per modum imaginis; objective, per apprehensionem, quo pacto amicus amico praesens est, quando de illo cogitat; effective, per operationem, ut sol terrae praesens est; substantialiter, per adessentiam realem; hic quaestio est de quarto. Disting. inter praesentiae modos alie-1008 et absurdos: physicum et localem, quo pacto corpora dicuntur esse in loco: transsubstantiativum, a Papicolis confictum; impanativum vel inclusivum, Lutheranis ab utraque parte adversa affictum, sed a nostris explosum; et inter modum praesentiae sacramentalem et mysticum, verum tamen et substantialem. p. 200: Non sunt contradictoria: corpus Christi esse finitum et idem ubique (et in specie in s. coena) substantialiter, citra omnem extensionem et divisionem praesens esse: ulrumque enim cum Scriptura asserat est credendum. Axioma illud, quod adversarii objicere solent: naturale et finitum corpus non potest simulet semel esse in pluribus locis: tantum de naturali modo valet, male igitur ad articulos merae fidei applicatur, vel potius verbis Christi opponitur.

hh) 1b. IV. p. 245: Finis et fructus sunt principales: promissionis de remissione peccatorum obsignatio, fidei nostrae confirmatio, in Christum insitio et spiritualis ad vitam aeternam nutritio, mortis dominicae annuatiatio; minus principales: foederis in baptismo initi renovatio, patientiae et spei confirmatio, resurrectionis nostrae testificatio et seria vitae emendatio. Hollaz p. 1137: Recordatio et annuntiatio mortis Christi, gratiae lichen, geistigen Sinne eingeräumt. Die 3 actus formales im Gegensate der katholischen Praxis. kk) Nur eine gewisse geistige und christliche Bildung berechtigt zur Theilnahme, nach späterm Kirchensgebrauche die Consirmation, nur ausnahmsweise darf der Geistliche ihm selbst das Sacrament reichen. In der reformirten Dogsmatif mit fortwährender Protestation gegen Transsubstantiation wie gegen Consubstantiation hat die calvinische Anschauung vorgewaltet, dieses Sacrament der Heiligung als Zeichen und Pfand der innern Aufnahme des ganzen Christus, für die Ungläubigen ein leeres Zeichen; gleichgültig gegen die unwesentliche Form, in der Wirklichkeit sesschen an der altväterlichen, örtlich verschiedenen Sitte. na)

## §. 208. Das Abendmahl bes neuen Protestantismus.

Zwinglis Lehre hatte sich unter den Socinianern und Armis nianern fortgepflanzt, indem die Erstern sich an die Todesfeier und an das Negative hielten,") die Andern den religiösen Zusammenhang zwischen den Zeichen und dem geistigen Genusse bewahrten. b) In der

ii) Hollaz p. 1139 s: Missa non est sacrificium, proprie dictum, propitiatorium, pro peccatis viventium et mortuorum. Religio christiana nititur sacrificio Christi, quod qua valorem aeternum est, exercetur quotidisnis sacrificiis eucharisticis, sive hostiis laudis et precum.

kk) Ib. p. 1126: Formam eucharistiae absolvunt actus formales, indistracte se invicem subsequentes: a) εὐλογία, benedictio seu consecratio symbolorum, b) δόσις, distributio, c) λῆψις, asceptio, consistens in manducatione corporis Christi cum pane benedicto et bibitione sanguinis cum vino.

11) Quenst. P. IV. p. 182: Subjectum cui instituta est s. coena sunt omnes christiani, qui comedere et bibere, ac cibum hunc mysticum dijudicare, seque ipsos probare ac mortem Domini annuntiare possunt.

mm) Hollaz p. 1107: Minister ecclesiae a vicino symmysta sacramentum ordinarie accipiat: at in casu necessitatis, ubi alius minister abest,

licite porrigit sibi sacramentum.

nn) Alstedii Theol. didact. Hanov. 627. p. 737: Totus Christus θεάνθρωπος est res significata in s. coena, quatenus pro nobis est crucifixus. Hoc enim est cibus et potus animarum, qui significatur, obsignatur et exhibetur nobis per panem et vinum, si praediti sumus vera fide. Schweiz zer, B. I. S. 122. B. II. S. 623 ff.

a) Cat. Rac. Qu. 334: Christi institutum, ut fideles ipsius panem frangant et comedant, et e calice bibant, mortis ipsius annuntiandae causa. 337: Nonne alia causa, ob quam coenam instituit Dominus, superest? Nulla prorsus. Etsi homines multas excogitarint. Cum alii dicant esse sacrificium pro vivis et mortuis. Alii usu ipsius se consequi peccatorum remissionem et firmare fidem sperant, et quod eis mortem Domini in mentem revocet.

b) Conf. Remonstr. 23, 4: S. coena est alter N.T. sacer ritus, a Christo institutus, in quo fideles, postquam se ipsos explorarunt inque vera fide approbarunt, sacrum panem in coetu publice fractum edunt et vinum publice fusum bibunt, idque ad Domini mortem, pro nobis obitam, qua sicut corpora nostra cibo et potu sustentantur, ita corda nostra in spem vitae aeternae nutriuntur, cum solenni gratiarum actione annuntiandam, suamque vicissim cum crucifixo Christi corpore et effuso sanguine, sive

neuern reformirten Rirde wurde auch bierin Bwinglis Geift vorberrichenb. Die calvinifche Richtung reformirte fich jur Lebensgemeinfcaft mit Chriftus, unmittelbar burd ben D. Beift, ober burch bie Rirche vermittelt.") Ale ein abgeschiebner Theolog ber (utherifden Rirche fich offen ju Bwingli befannte, borte man's noch mit einem gewiffen allgemeinen Schreden.") Balb nachber theilten fich 3mingli und Calvin in bie theologifchen Schulen. Die Supernaturaliften waren nach Aufgebung ber communicatio idiomatum jur unbeftimm. ten Form bes lutherifchen Dogma genothigt, aber auch biejenigen, welche noch von einer fubftantiellen Begenwart fprachen, bachten fle calvinifc ale Cinwirtung [praesentia operativa], geiftige Nabe, allenfalls ale Gelbftmittheilung Chrifti.") Daneben fuchten fich Befonberbeiten geltenb ju machen: wie bie Erneuerung ber alten Logosimpa. nation ; 1) eine Art nothwenbige Seelenfpeife burch Gunbenvergebung ; 1) eine Berflarung bes Leiblichen ju einem geiftlichen Leibe als Brarogas tibe bes Chriftenthums; 1) Darftellung ber Gottmenfchlichteit Chrifti bon Seiten ber thuenben Genugtbuung ale Sacrament ber Gunben-

cam ippo Christo pro nobis mortno, goque beneficiis amuibus per martem Christi acquisitis, vivificam et spiritualem communionem et mutuam simul inter se caritatem coram Deo et ecclesia testificandam.

e) Chrard, AM. B. I. S. 213-31, Soltierm. B. II. S. 424 ff. J. Navia, the mystical presence, vindication of the calvinistic dectrine. Philadelph. 846.

d) Deumann, Erweis, baf bie 2. b. ref. R. v. b. MDR. Die mabre fep. [oreg. v. Sad.] Ciel. u. Witt. [Sal.] 764. Deg: Ernesti, Repetitio et assertio sent. Luth. de praes corp. et sang. Lps. 765. 4. [Opp. ed. 2. p. 123 ss.] Drg. Crueftie theol. Bibl. B. V. S. 148. B. VI. S. 732. 846 ff.

a) Storr, Doctr. chr. §. 114: Pania bic von reddit participes corporia mei, hoc viuem ex-Arbet vobis meum senguinem. Nempe Christus promisit discipulis, se, quamvis ause discedat e vits, *prossente*m tamen adfaturum esso, quoties hanc coesam essent repetituri. J. 115 : Qui in coesa s. praesentiam suam declarat et memoriam ipsius pie recolentes salutari sua efficientin bent, idem universe adest algue opitulatur utentibus doctrina ipging. Reinh. G. 604: "Wir behnen ben Rorper Chrift nicht auf alle bie

Orter aus, wo bas Abendmahl gehalten wird : fonbern bebar nachft und raumlich im himmel erifirende Rorper tonne im localiter felbft ba ju fein, burd feine Gubftang eine Di Rnapp, B. II. G. 482: "Dan batte aus biefer Erhre nie" tifel machen, fonbern es mehr unter bie theologifchen Brobl 505 : Die Behre von bem Rahefein, ober bem Beiftanbe mi Chrifti gewährt ben eigentlichen Genuß fur bas Derg, ben Reformirten, auch bie Ratholiten, bei ihren übrigens noch fo

culationen haben fonnen." Risfo f. 193. Steubel G. bere Burt. Stubien. B. IV. D. 1.] R. Stier, b. h. UD. Barm. 855.

f Sabn S. 602. 2. Aufl. E. 11. S. 377: Gemeinschaft mit ber verflare ten Menschheit bes herrn fraft ber communicatio idiomatum.

g) Binbner. [G. 428.] A) Mad Detinger [Auberlen, Det. G. 323 ff. 426 ff.] Th. Comara, b. Wefen b. h. AR. Greifem. 825. Brg. Diebaufen, Comment. M. 2. B. II. G. 411 ff. 3. DRaller in Bergog's Encull, B. I. G. 30.

tilgung; ') Aufnahme bes Naturlebens Chrifti im Gegensate seines Personlebens; 1) Bereinigung mit Chriftus als bem Princip ber beiligen Vermählung von Geift und Natur; 1) eine leibliche und boch nicht materielle Niegung des pneumatischen Leibes Chrifti durch den Munb.") Der Rationalismus konnte von ben einfeitigen Beziehungen eines humanitats=Bundes ober Gedächtniß=Mahles") zur tieferen Auffaf= fung des religiosen Symbols fortschreiten,") indem er gegen das Rirdenbogma auch die Berftandigkeit bes Beibenthums anführte.p) Eine Wiedergeburt ber Rirche murbe von der Wiederherstellung eines gemeinsamen heiligen Festmahls auserwählter, priesterlich geweihter Christen erwartet und ber zu genießende Leih Christi als die Gemeinschaft ber Gläubigen selbst angesehn.4) Die ausschließliche Beziehung bes Sinnbildes auf die Sandlung Chrifti, bas Brechen bes Brotes und bas Gekeltertsein bes Weines, wollte all' bas Sinnen ber Rirche über das Berhältniß ber Substanzen als Irrthum bezeichnen.") Es blieb Einzelnheit ber historischen Rritif, Die Absicht ber Einsetzungs: worte zu leugnen, ober ihr Entstandensein in den Gefühlen der apostolischen Rirche zu behaupten. Die speculative Philosophie im orthodoren Bewande begrüßte im Abendmahle bas Sinnbild bes in seiner Schöpfung fich wiederfindenden Gottes; t) in ihrer Ractheit fand fie

i) Schenfel, Wesen b. Protest. B. I. S. 471 sf. Dogm. B. U. S. 1119 sf: centralpersönliche Aneignung des heilsgeschichtlichen Personlebens Christi im Glauben. k) Hofmann, Schriftbew. II. 2. S. 209. l) Marten: sen, S. 412. m) Stahl, d. luth. R. u. d. Union. S. 143 f.

n) Kant, Rel. innerh. S. 310. Tieftrunk, Kritik. III. S. 296. — Hufnagel in f. Liturg. Blättern. 811. B. I. Samml. 6. Stephani, d. h. AM. Landsh. 811. Röhr, Grunds u. Gl. Säte. 1. A.

o) Rohr I. c. 2. A. S. 58. Besonders Schulz. [S. 428.]

p) Cicero, de N. D. III, 16: Cum fruges Cererem, vinum Liberum dicimus, genere nos quidem sermonis utimur usitato: sed ecquem tam amentem esse putas, qui illud, quo vescatur, Denm credat esse?

q) [Weiße] Über die Zufunft d. ev. K. Reden. 2. A. 849. S. 400 ff. r) Rückert, d. AM. [S. 428.] Brg. Baur in Theol. Jahrbb. 857. H. Lipfius in Stud. u. Krit. 858. H. 1.

s) Brg. Leben Jesu. §. 106, g. h. Strauß, Glaubenst. B. II. S. 559.

egenwärtigkeit Gottes. Es handelt sich um die bewußte Gegenwärtigkeit, die unio mystica, das Selbstgefühl Gottes. Dieß ist das Sacrament des Abendsmahls, in welchem auf sinnliche, anschauliche Weise dem Menschen gegeben wird das Bewußtsein seiner Versöhnung mit Gott. Das Abendmahl ist der Mittelspunkt der christlichen Lehre und von hier aus erhalten alle Disserenzen in der Airche ihre Farbe und Bestimmung. Darüber sind dreierlei Vorstellungen.

1. Nach der einen Vorstellung ist die Hostie, dieses sinnliche, ungeistige Ding durch Konsekration der gegenwärtige Gott, Gott als ein Ding, empirisch von den Menschen genossen. Indem Gott so als Außerliches im Abendmahl gewußt war, ist diese Außerlichkeit die Grundlage der ganzen katholischen Religion. Es entsteht so die Knechtschaft des Wissens und Handelns; durch alle weitere Bestimmungen geht diese Außerlichkeit, indem das Wahre als Festes, Außerliches vorgestellt ist. Als so Vorhandnes außerhalb des Subjectes kann es in die Ges

fein biftorifches Bleifc und Blut ungeniegbar.") Allgemein batte fich bis jum Jubelfefte ber Reformation ble Uberzeugung ansgefprochen, bağ ber Gegen und murbige Benug überbaupt nicht burch bas beftimmte Dogma bebingt fei; ") in birfem Ginne murbe obne Museinanberfehung über bas Dogma bie Union ber meiften lutberifchen und reformirten Bemeinben in Deutschland vollzogen. Aber bie fünftlich aufgezogene Ort boborie verabicheute in ber reformirten Anichanung ben Reim alles rationaliftifcen Unglaubene und fant ben Mittelpunft alles Chriftenthums in ber lutherifchen Abenbmablelebre,") ju beren Erweifung es boch feibft Stabl auf die communicatio idiomatum nicht magte.") In fruberer, gleichgultiger Beit Bebenfen über Brivatcommunion und Gelbftcommunion,") Sanitaterudfichten bes gemeinfamen Relate.")

6. 300, Refuttet.

Durch bie Einfehungeworte ift ein Berbaltnif gwifchen gewohn-

walt Andrer tommen ; ble Rirche ift im Befige beffelben ; bas Eubject ift in jeber hinficht bas paffive, bas nicht wife, mas recht, mabr und gut fei, fonbern es nur anzunehmen habe von Anbern. 3. Die lutherifche Borfiellung ift, bag bie Bewegung aufängt von einem Außerlichen, bas ein gemeines Ding ift, bag aber ber Genuf, bas Gelbfigefuhl ber Wegenwartigfeit Gottes ju Ctanbe fommt, infowert und infofern bie Auferlichfert verzehrt wird, nicht blog leiblich, fanbern im Geift und Glauben. Im Geift und Glauben nur ift ber gegenwärtige Gott. Die finnliche Gegenwart ift für fic nichts und auch bie Roufetration macht bie Doftie nicht ju einem Wegenftanb ber Berebrung, fonbern ber Wegenftanb ift als lein im Glauben, und im Bernichten bes Ginnliden bie Bereinigung mit Gott. hier ift bas große Bewußtfein aufgegangen, baß außer bem Genuß unb Glaue ben bie Doftie ein gemeines Ding ift : ber Borgang ift allem im Geifte bes Gube fectes mabrhaft. 3. Die Borftellung ift, bağ ber gegenwärtige Gott in ber Born feilung nur, in ber Erinnerung, alfo insofern unr biefe unmittelbare, subjective Gegenwärtigfeit habe. Dieß ift bie reformirte Borftellung, eine geiftlose, nur lebbafte Erinnerung ber Bergangenbeit, nicht gottliche Brofeng, teine wirfliche Beiftigfeit. Dier ift bas Gottliche, bie Babrheit in Die Proja ber Mufflarung und bee blogen Berftanbes bernutergefallen, ein blog moralifches Berbaltnif."

u) Strang, Dogn. B. H. G. 600 f., prg. 2. Fenerbad, Befen b.

Chriftenth. 6, 449 f.

w Rring, 6. 894 ff. 64 felerm, 2. 11. 6. 435. 6 fluxu dogm. Raform. do S. C. in penniu flévi et piet, quas 720. [Wernsdorf, adv. Pf. machino, pseudoireascas. Vit.

w) Schribel, b. AR. b. oren. Brel. 823. Garti b. luib, &Mtebre. [Dorpater Beitr. 832, B. 1. G. 305 ff.] Bl Lutherib. u. Uniou. 20g. 639. Ctrabel, b. Cdriftmaßigl. n. b. Schriftlofigt. b. reformirten. [Beitide. f. luth. Ib. 84 ligfd, proph. Ih. G. 257 f. Rabnis, b. C. v. MR. Cog. a) Luth. R. n. Union. G. 178: "Die .....

gegenwart bes Leibes Chrift bat, abgefebn von bem Empfang bes Leibes Chrifti im Abendmabl, fur ben es ihrer nicht bebarf, gar tein religiofes Intereffe."

y) Uber Rranfencomm, ihre Digbanbl. u. Coablicht. Epg. 803. Rufe

wurm, a. b. Gelbftcommuniciren b. Geiftl. San. 829.
a) Bentes Archiv f. nft. 2Geid. B. II. G. 707 ff. M. Seufes Beitfct. f. Staatsargneil. 825. O. 2. 826. O. 2.

lichen Rahrungsmitteln und Chriftus felbft gefest, benn, obwohl bebingt durch bas, was an ihnen geschieht, sind doch nur diese Stoffe Begenstand ber Gleichung. Da bas gesette Prabicat nicht unmittelbar auf bas Subject bezogen werben fann, fo werben in allen Auffaffungsweisen Wein und Brot als Sinnbilder angesehn, sei's auch nur als Bulle und Schein eines Innern, Göttlichen. Im fatholischen Dogma ift die Gottes= und Chriftus=Nahe dem finnlichen Gefühl am anschaulichsten bargestellt, und hierdurch bie Majestät eines Cultus entstanden, wie nie eine Religion ihn sinnlich ergreifender gehabt bat. Aber, abgesehn von biefer phantaftischen Naturanschauung, als seien mesentliche Beschaffenheiten eines Körpers etwas von feiner Substanz Berschiedenes, wird hier doch nicht eigentlich derfelbe Leib dargeboten, der von der Jungfrau geboren und in den himmel erhoben ift, fon= dern ein neu geschaffner, auch bei der größten Gleichmäßigkeit doch nur nachgemachter. Das calvinische Dogma ift bie bochfte Bergeiftigung ber substantiellen Gegenwart. Aber abgesehn vom Widerspruche eines geiftigen und nur geiftig zu genießenden Leibes, fann bier gar nicht mehr im Ernfte von Fleisch und Blut die Rede sein, und noch weniger in ber Auffaffung bes modernen Supernaturalismus. Im lutherischen Dogma würde der Grundgedanke eines allgegenwärtigen, göttlich = creatürlichen Leibes boch nur für eine pantheistische Weltansicht Sinn haben. Alle brei Rirchendogmen mit ihren mannichfachen Spiel= und Abarten verhalten sich zum Schriftworte als gleich= berechtigte Spothesen, indem jede zum Behufe der Erklärung etwas hineinlegt, was in ben Ginsetzungsworten nicht enthalten ift. Sie behaupten eine ungeheure Thatsache, größer als alle Wunder ber S. Schrift, im seltsamen Abstande zu ihrem Erfolge, hinsichtlich beffen es nicht einmal zu einem bestimmten firchlichen Ausbrucke gekommen ift. Diefer Erfolg ift die religiöse Förberung in ihren mannichfachen Mobificationen, und je ernster einer in jeder Kirche von den Segnungen des Abendmahls gesprochen hat, besto mehr kommt seine Beschreibung auf dieses Religiose zurud. Jedenfalls aber kann auch der höchste Erfolg des Abendmahls durch die einfache Predigt hervorgebracht werden. In der bestimmtesten Auffassung ift er die Bereinigung mit dem Gefreuzigten. Aber bieses geiftige Genießen bes Fleisches Chrifti fann auch nach bem Bekenntniffe ber Rirche ohne bas äußere Genießen ftattfin= den, dieses ift sonach bloß das Außere zu jenem als seinem Inhalte. Was von leiblichen Segnungen gedichtet worden ift, hat, abgesehn von magischen Wirkungen, Die ber Protestantismus sola fide nicht kennt, nur darin Wahrheit, daß die religiöse Wirkung des Abend= mahls nicht durch Wort und Begriff, sondern auf leibliche Weise vermittelt wird. Weil aber das Abendmahl als eine symbolische Hand= lung wesentlich dem Gefühl angehört, ift ihm jede begriffsmäßige Auf= fassung im Dogma fremd. Das rechte Gefühl, das durch ben Genuß

des h. Mahls gestärkt werden soll, ist das der innigsten Gemeinschaft mit Christus und ber Christenheit. Das Abendmahl ift bas Sacrament ber Liebe, die den Tod überwindet und in der Feier eines Opfer= todes der Liebe ihres unsterblichen Lebens gewiß wird. Brot und Wein find freilich Sinnbilder, aber weil und wiefern fie es find, vereinigen sie in jeder wahrhaften Feier auch wahrhaft mit Christus. Er ist also auch wahrhaft gegenwärtig, aber in der Wahrheit, die für den Geift allein gilt, und die nur durch eine Verwechslung der Begriffe in die finnliche Realität hinein gedeutet worden ift. Jenes Gefühl ift auf gleiche Weise vereinbar mit ben dogmatischen Auffassungen ber ver= schiedenen Rirchen: aber diese alle muffen als etwas Fremdartiges zu= rucktreten, wenn das Abendmahl je wieder das Liebesmahl der ganzen Chriftenheit werden foll. Gine Deutung des Leibes Chrifti auf Die Gemeinde als das Gegenstück der carlstadischen Auffaffung ist schon badurch ausgeschlossen, daß dieser Leib Christi nicht gebrochen und dahingegeben wäre. Auch für ben strengsten Supernaturalismus ist die Nothwendigkeit eines fortwährenden Opfers nicht darzuthun. Aber biese Seite bes fatholischen Megrituals, so angemeffen für große Rir= chenfeste, wie als Vermittlung stiller, kirchlicher Andacht, kann im Burudgehn auf altchriftliche Vorstellungsweisen: Darftellung bes Opfers am Kreuze und bes geistigen Opfers, welches der Mensch all= täglich Gott darbringen soll, als freies firchliches Herkommen sei= nen driftlichen Charafter rechtfertigen. Diejenigen Gebräuche find bie angemeffensten, welche bas Ursprüngliche mit dem gegenwärtigen Beburfniffe in großen Bolfstirchen am zwedmäßigsten verbinden, insbesondre find die Einsetzungsworte in einer Übersetzung, die keine Er= flärung hineinträgt, unverletlich. Aber schwerlich ift ber Ritus irgend= wo so entstellt, daß der Einzelne darin nicht Christum finden könnte. Auch der protestantischen Kirche ist die Abendmahlsfeier, nicht der Mittelpunft, aber ber Göhenpunft ihres Cultus, gleich bereit für Starke wie für Schmache im Glauben. Da die gemeinsame Feier in ber Ablegung eines jeden Standes vor dem höchsten Stande der Kin= der Gottes zu diesem Gastmahle gehört, so soll Privatcommunion dem bequemen und vornehmen Wefen nie zugestanden, aber Gefangnen, Armen, Kranken und Sterbenden nicht versagt werden.

# Drittes Lehrstück. Vom Amte ber Schlüssel.

§. 210. Lehre des R. Testamentes.

Alle Gnadenmittel, indem sie das religiöse Leben wecken, tragen auch die Sündenvergebung in sich. Das Recht sie auszusprechen, vers bunden mit der Aufnahme in's Messiasreich, ebenso wie das Gegenstheil, übergab Christus unter dem Bilde von Schlüsseln des Himmelzreichs [cf. Jes. 22, 22. Apoc. 1, 18. 3, 7. Lc. 11, 52.] den Apossieln, um es zu üben nicht willfürlich, sondern, obwohl dieses in ges

fahrticher Zweideutigkeit ausgebrückt ist, nach ewigem, auch im himmel gültigen Gesete. Mt. 16, 19. 18, 18. Jo. 20, 22 s. Die Apostel sprachen diese Sündenvergebung ganz allgemein aus als Folge der hingebung an die Sache Christi. Act. 2, 38. 10, 43. Innerhalb der Gemeinde geschah es zuweilen, daß aus freiem Drange eines erzichütterten Gemüths besondre Sünden öffentlich bekannt wurden Act. 19, 18. cf. Mt. 3, 6., und Jacobus [5, 16.] rieth den Gläubigen, unter einander sich ihre Sünden zu bekennen zum Behuse der Fürbitte. Paulus sorberte nach der Sitte der Synagoge die Ausstohung eines mit offenkundiger, noch nicht abgestellter Unthat Belasteten, unter harter Formel, doch als zur Rettung der Seele. 1 Cor. 5, 1-6. cf. Mt. 18, 17.

5. 211. Ratholifder Lehrbegriff.

J. Dallaeus, de poenis et satisfactt. hum. Amst. 649. 4. Ejusd. de sacramentali sive auriculari Latinorum confessione disp. Gen. 661. J. J. Hottinger, Biga exercitt. de poenit. tum antiquioris tum Rom. ecc. Tig. 706. 4. — Rlee, d. Beichte. Frff. 828. — G. E. Steiß, d. röm. Bußsacr. [gegen Michelis Abwehr.] Frff. 854. — Bellarmin, de indulgentiis et jubilaeo. Col. 599. Brunquell, ü. d. Abl. Bamb. 816. Bgl. RSesch. §. 65. 126. 195.

Das Bußwesen ist in der alten Kirche praktisch begründet, aber als Dogma vom Sacramente der Buße und vom Amte der Schlüssel, beren zwei angenommen werden, ) erst im Mittelalter entwickelt und nach schweren Ersahrungen zu Trient resormirt worden. 1. Als die Kirche der 3 ersten Jahrhunderte in geschichtlicher Nothwendigkeit die strengste Kirchenzucht übte, war kein Anlaß, die Ausübung eines blossen Gesellschaftsrechts zu unterscheiden von der Sündenvergebung vor Gott, und mit der Entwicklung des Katholicismus mußte die Berstoßung aus der Kirche als Verstoßung aus der göttlichen Gnade ans gesehn werden. Aber dem christlichen Gefühle drang sich's zu lebhast auf, daß der mögliche Irrthum eines Priesters einen Christen nicht von Christo losreiße. ) Noch Lombard us hielt die Gewalt zu binz den und zu lösen für eine bloße Verkündigung, die durch Unkunde und Arglist irrig sein könne. Atchard von S. Victor erklärte

a) Thomas in Suppl. Qu. 17.

b) Cypr. Ep. 55: [p. 108.] Non praejudicamus Domino judicaturo, quominus si poenitentiam plenam et justam peccatoris invenerit, tunc ratum faciat quod a nobis fuerit hic statutum. Si vero nos aliquis poenitentiae simulatione deluserit, Deus qui non deridetur et cor hominis intuetur, de his, quae nos minus perspeximus, judicet et servorum sententiam emendet. Hieron. in Mt. 16, 19. [T. XII. 1. p. 124.] Istum locum episcopi et presbyteri non intelligentes aliquid sibi de Pharisaeorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur: cum apud Deum non sententia sacerdotum, sed reorum vita quaeratur. Legimus in Levitico de leprosis, ubi jubentur, ut ostendant se sacerdotibus et si lepram habuerint, tunc a sacerdote immundi fiant: non que sacerdotes leprosos faciant et immundos, sed quo habeant notitiam leprosi et non leprosi, et possint discernere, qui mundus, quive immundus sit.
c) L. IV. D. 18. E: Ecce quam varia a dectoribus traduntur super his,

bieses für eine frivole Meinung, boch stellt auch er nur ben die Strase betreffenden Theil der Sündenvergebung in des Priesters Hand.d) Thomas sprach es aus, daß der Priester die Sündenvergebung des wirke, doch nur indirect, als opus operatum. Seitdem wurde die Absolutionsformel der herrschenden Denkweise angepaßt, und in diessem Sinne zu Trient die Absolution als richterlicher Act beschrieben. Die Ercommunication war immer theils das letzte Mittel der Rirchenzucht, theils, soweit unabhängige Corporationen einander gegenüberstanden, nur eine meist gegenseitige Auskündigung der Kirschengemeinschaft. Seit dem 9. Jahrh. wurde unterschieden: excommunicatio und anathema, gewöhnlicher als excommunicatio minor und major. Nachdem man sich die Folgen des frechen Mißbrauchs zu

d) Tract. de pot. ligandi et solv. [Par. 534.] c. 12.

f) S. XIV. c. 6: Docet S. Synodus, etiam sacerdotes, qui peccato mortali tenentur, per virtutem Spiritus S. in ordinatione collatam, tanquam Christi ministros, functionem remittendi peccata exercere, eosque prave sentire, qui in malis sacerdotibus hanc potestatem non esse contendunt. Quamvis autem absolutio sacerdotis alieni beneficii sit dispensatio, tamen non est solum nudum ministerium, vel annuntiandi evangelium vel declarandi remissa esse peccata, sed ad instar actus judicialis, quo ab ipso velut judice sententia pronuntiatur.

g) Conc. Regiaticinum, a. 850. con. 12. [Mansi T. XIV. p. 934 s.] Thomas in Suppl. Qu. 21. Art. 1: Qui per baptismum in ecclesia ponitur, ad duo adscribitur: ad coetum fidelium et ad participationem sacramentorum. Ideo aliquis potest extra ecclesiam fieri per excommunicatio-

et in tanta varietate quid tenendum? Hoc sane dicere possumus, quod solus Deus dimittit peccata et retinet. F: Non autem hoc sacerdotibus concessit, quibus tamen tribuit potestatem solvendi et ligandi, id est ostendendi homines ligatos vel solutos. [Berufung auf Hieronymus.] Non semper sequitur Deus ecclesiae judicium, quae per surreptionem vel ignorantiam interdum judicat. G: Ligant quoque sacerdotes, dum satisfactionem confitentibus imponunt: solvunt, cum de ea aliquid dimittunt, vel per eam purgatos ad sacramentorum communionem admittunt. Secundum hunc modum dicuntur etiam dimittere peccata vel retinere.

e) P. III. Qu. 84. Art. 3: Sacramenta novae legis non solum significant, sed faciunt quod significant. Unde sicut sacerdos baptizando aliquem ostendit bominem interius ablutum etiam effective: ita cum dicit: ego te absolvo: ostendit hominem absolutum non solum significative, sed etiam effective. In Suppl. Qu. 18. Art. 1: Solus Deus remittit per se culpam, et in virtute ejus agit instrumentaliter sacerdos ut minister. Sic patet, quod potestas clavium ordinatur aliquo modo ad remissionem culpae, non sicut causans, sed sicut disponens ad eam. Unde si ante absolutionem aliquis non faisset perfecte dispositus ad gratiam suscipiendam, in ipsa confessione et absolutione gratiam consequeretur, si obicem non poneret. Als opinio, quae sustinetur communius. — P. III. Qu. 84. Art. 3: Christus non legitur banc formam instituisse, neque etiam in communi usu babetur, quinimmo in quibusdam absolutionibus, sicut in Completorio et in coena Domini, absolvens non utitur oratione indicativa: Ego te absolvo: sed oratione deprecativa: Misereatur vestri omnipotens Deus, vel: Absolutionem tribuat vobis omnipotens. Er entscheibet für die Erstere als convenientissima forma und vertheidigt sie im Opusc. XXII.

weltlichen Zweden nicht bergen konnte, h) wurde zu Trient die weise und seltne Vollstredung gegen solche, die durch kein andres Mittel gesteugt werden könnten, beschlossen; und die Zeit hat es diesem Entschlusse leicht gemacht, in der Aussührung sich selbst zu übertreffen Über die Wirkung des Bannes ließ es weder das christliche Gefühl noch die kirchliche Absicht zu einer strengen Durchführung des katholisschen Gedankens kommen. duch außer den Verletzten hat es nie an solchen gesehlt, welche behaupteten, daß ungerechter Bann nicht treffe, helbst Thomas entgeht diesem Zugeständnisse nur durch die Behauptung der Nullität. d. Der Austrag des Herrn wurde auf das gesammte Priesterthum bezogen und beschränkt. Doch zur Zeit Cyprians galt die Gemeinde noch sur berechtigt, bei der Absolution der Gefallenen mitzuwirken, und was die hierarchischen Verhältnisse des Mittelalters

nem dupliciter. Uno modo ita quod separetur tantum a participatione sacramentorum: haec est excommunicatio minor. Alio modo ita, quod excludatur ab utroque: et sic erit excommunicatio major.

h) C. Trid. S. XXV. c. 3: Quamvis excommunicationis gladius nervus sit ecclesiasticae disciplinae et ad continendos in officio populos valde salutaris, sobrie tamen magnaque circumspectione exercendus est, cum experientia doceat, si temere aut levibus ex rebus incutiatur, magis contemni, quam formidari, et perniciem potius parere, quam salutem. Cf. Hardt, Conc. Constant. T. I. P. VIII. p. 417.

i) Lomb. L. IV. D. 18. G: Gratia Dei et protectio illis amplius subtrabitur, ac sibi ipsis relinquuntur, ut sit eis liberum ruere in interitum peccati, in quos etiam major diabolo saeviendi datur potestas. Orationes quoque ecclesiae et meritorum suffragia eis nequaquam suffragari putantur. C. Trid. S. XXV. c. 3: Excommunicatus si obdurato animo in censuris per annum insorduerit, etiam contra eum tanquam de haeresi suspectum procedi possit.

k) Orig. in Lev. Hom. 14, 3: [T. II. p. 260.] Exiit a veritate, a timore Dei, a fide, a charitate: per haec quis exiit de castris ecclesiae, etiamsi per episcopi vocem minime abjiciatur. Sicut econtrario interdum fit, ut aliquis non recto judicio eorum, qui praesunt ecclesiae, depellatur. Sed ipse ante non exiit, hoc est, si non ita egit, ut mereretur exire, nihil laeditur in eo, quod non recto judicio ab hominibus videtur expulsus. Ita fit, ut interdum ille, qui foris mittitur, intus sit, et ille foris qui intus retineri videtur. Lomb. L. IV. D. 18. H: Quos secundum merita sententia ecclesiae percellit, laedit, et illi foris sunt apud Deum: qui autem non meruit, sententia ecclesiae non laeditur, nisi contemnat.

l) In Suppl. Qu. 21. Art. 4: Excommunicatio potest dici injusta dupliciter. Uno modo ex parte excommunicantis, sicut cum ex odio vel ex ira aliquis excommunicat: et tunc excommunicatio nihilominus habet effectum suum, quamvis ille qui excommunicat peccet: quia iste juste patitur, quamvis ille injuste faciat. Alio modo ex parte ipsius excommunicationis, vel quia causa excommunicationis est indebita, vel quia fertur sententia, juris ordine praetermisso: et tunc si sit talis error ex parte sententiae, qui sententiam nullam esse faciat, non habet effectum, quia non est excommunicatio. Contingit autem quandoque, quod sit debita causa ex parte excommunicantis, quae non est debita ex parte excommunicati, sicut cum aliquis pro falso crimine in judicio probato excommunicatur: et tunc si humiliter sustinet, humilitatis meritum recompensat excommunicationis damnum.

mit fich brachten, daß Kirchenbeamte ohne Priefterweihe das Recht hatten zu excommuniciren, wußte bie Scholaftit zu rechtfertigen. m) Rach ber Bolksmeinung war in Nothfällen die Beichte auch vor einem Laien gultig. Lombardus faßte den Begriff der Noth noch fehr weit, Thomas achtete solche Beichte noch gewiffermaßen für ein Sacrament.") Die trientinische Erklärung ift nur gegen solche gerichtet, welche, wie bie Secten bes Mittelalters und bie Anabaptiften, ben Auftrag bes Berrn gleichmäßig auf alle Gläubige bezogen.") 3. In ber alten Rirche wurde bie Buge nur von einzelnen Gefallenen wegen bestimmten Bergehens als eine schmerzensvolle Aussöhnung mit der Kirche oft mit all ber äußern Leidenschaftlichkeit vollzogen, welche auch das nichtchriftliche Alterthum mit solchen Entsühnungen verband, und war insofern äußere Handlung,p) bas zweite Bret nach bem Schiffbruche.q) Erft mit

o) S. XIV. c. 6: Declarat S. Synodus a veritate evangelii penitus alienas doctrinas omnes, quae ad alios quosvis homines, praeter episcopos et sacerdotes, clavium ministerium perniciose extendunt, putantes verba illa Domini ad omnes Christi fideles, indifferenter et promiscue, ita fuisse dicta, ut quivis potestatem habeat remittendi peccata, publica quidem per correptionem, si correptus acquieverit, secreta vero per spontaneam consessionem cuicumque sactam.

m) Cypr. Ep. 59: Quae res nos satis movit, recessum esse a decreti nostri auctoritate, ut sine petitu et conscientia plebis, nulla infirmitate urgente, pax ei [ejecto] concederetur. Ep. 55: Vix plebi persuadeo, immo extorqueo, ut tales patiantur admitti. Cleri Romani Ep. ad Cypr: [Ejusd. Opp. Ep. 30.] Nobis placet collatione consiliorum cum episcopis, presbyteris, diaconis, confessoribus pariter ac stantibus laicis facta, lapsorum tracture rationem. — Thomas in Suppl. Qu. 22. Art. 2: Sacramenta, in quibus gratia confertur, dispensare ad solos sacerdotes pertinet, et ideo ipsi soli possunt absolvere et ligare in foro poenitentiali. Sed excommunicatio non directe respicit gratiam, sed ex consequenti, in quantum homo suffragiis ecclesiae privatur, quae ad gratiam disponunt et in gratia conservant. Ideo etiam non sacerdotes, dummodo jurisdictionem habeant in foro contentioso, possunt excommunicare.

n) Lomb. L. IV. D. 17. E: Tanta vis confessionis est, ut si deest sacerdos, confiteatur proximo. Etsi ille, cui confitebitur, potestatem non habeat solvendi, fit tamen dignus venia ex sacerdotis desiderio, qui crimen confitetur socio. — Quaerendus est sacerdos sapiens et discretus, qui cum potestate simul habeat judicium, qui si forte defuerit, confiteri debet socio. Thomas in Suppl. Qu. 8. Art. 2: Quando necessitas imminet, debet facere poenitens quod ex parte sua est, scilicet conteri et confiteri cui potest: qui quamvis sacramentum perficere non possit, ut faciat id, quod ex parte sacerdotis est, absolutionem scilicet: defectum tamen sacerdotis summus sacerdos supplet. Nihilominus confessio ex defectu sacerdotis laico facta sacramentalis est quodammodo, quamvis non sit sacramentum perfectum. Dgg. Bonav. in Sent. L. IV. D. 17. P. 3. in exp. text. Dub. 1. Duns Scot. L. IV. D. 17. Q. 1.

p) Tertul. de poenit. c. 9: Sacco et cineri incubare, corpus sordibus obscurare, animum moeroribus dejicere, jejuniis preces alere, ingemiscere, lacrymari et mugire dies noctesque ad Dominum, presbyteris advolvi et caris Dei adgeniculari, omnibus fratribus legationes deprecationis suae q) Id. c. 4. Hieron. in Jes. 3, 9. Brg. §. 169, n. injungere.

Rachlassung der strengen Kirchenzucht im 4. Jahrh. begann die Buse für die Sünden nach der Tause zur regelmäßig wiederkehrenden from: men handlung zu werden, von Augustin nur scheindar als Sacrament bezeichnet.') Die Scholastiker unterscheiden die Buse als geistigen Act und als Sacrament.') Im lettern bilden die 3 actus poemitentiales [S. 334] die Materie, die Absolution die Form.') Die Buse gilt als nothig zum heile, aber unbedingt nur als innerer Act.") Das zur Buse im altkirchlichen Sinne gehörige Sünden bekennt niß wurde seit dem 3. Jahrh. auch geheim vergönnt, und in der spätern Gestaltung der Buse als fromme Sitte von der hierarchie begünstigt.') Der Sinn war Bewährung der Reue, Fürditte des Priesters, Rath und Auslegung der Satissaction. In Synodalschlüssen des 9. Jahrh. wird nur das Bekenntnis vor Gott als nothwendig angesehn. ") Gratian und Lombardus reseriren noch die Stimmen für und wider die Rothwendigkeit der Beichte.") Seit Innocenz III es zum Geset

r) Ep. 23: [T. II. p. 32.] Cum respondetur parvulus credere, qui fidei sondum habet affectum, respondetur fidem habere propter fidei sacramentum, et convertere se ad Deum propter conversionis sacramentum.

s) Lomb. L. IV. D. 14. A: Est poenitentia interior et exterior. Exterior sacramentum est, interior virtus mentis est, et utraque causa salutis est et justificationis.

t) Thomas P. III. Qu. 84. Art. 1-3. C. Trident. S. XIV. c. 3.

u) Thomas P. III. Qu. 86. Art. 2: Impossibile est, quod peccatum alicui remittatur sine poenitentia, secundum quod est virtus. Sacramentum autom poenitentiae perfectur per officium sacerdotis ligantis et solventis, sine quo potest Dous peccatum remittere, sieut remisit Christus mulieri adulterae. C. Trident. c. 4: Docet Synodus, etsi contritionem hanc aliquando caritate perfectam esse contingat, hominemque Deo reconciliare, priusquam hoc sacramentum actu suscipiatur: ipsam nihilominus reconciliationem ipsi contritioni sine sacramenti voto, quod in illa includitur, non esse adscribendam.

v) Leo M. Ep. 168: Sufficit illa confessio, quae primum Deo offertur, tum etiam sacerdoti, qui pro delictis poenitentium precator accedit. Tunc enim demum plures ad poenitentiam poterunt provocari, si populi auribus non publicetur conscientia confitentis.

w) Conc. Cabilonense a. 813. can. 33: [Mansi T. XIV. p. 100.] Quidam Deo solummodo confiteri debere dicunt peccata, quidam vero sacerdotibus confitenda esse percensent: quod utrumque non sine magno fructu fit. Ita duntaxat et Deo, qui remissor est peccatorum, confiteamur peccata nostra. Et secundum institutionem Apostoli confiteamur alterutrum peccata nostra, et oremus pro invicem, ut salvemur. [Jac. 5, 16.] Confessio itaque quae Deo fit, purgat peccata: ca vero, quae sacerdoti fit, docet, qualiter ipsa purgentur peccata.

a) Gratian: P. II. C. 33. Qu. 3. Tract. de poenit. Qu. 1. unter bem Zitel: Utrum sola cerdis contritione et secreta satisfactione absque oris confessione quisque possit Deo satisfacere? ad can. 37: Fit itaque confessio ad ostensionem poenitentiae, non ad impetrationem veniae. ad can. 89: Cui harum [sententiarum] potius adhaerendum sit, lectoris judicio reservatur: utraque caim fautores habet sapientes et religiosos viros. Lomb. IV. D.17. B: Oportet poenitentem confiteri peccata, si tempus habeat: et tamen antequam sit confessio in ore, si votum fit in corde, praestatur ei remissio.

rhob, daß jeder mindestens einmal im Jahre alle seine Sünden beichte, zalt die Dhren beichte als nöthig, um als Analogon göttlicher Alls wissenheit den richterlichen Spruch des Priesters möglich zu machen, and das Beichtgeheim speim niß als unbedingt. Zu Trient wurde die Beichte aller Todsünden, soweit man sich derselben zu erinnern versnöge, als nach göttlichem Rechte gefordert. Auch in der griechischen Rirche ist die Sitte zum Gesetze geworden. A. Die Auslegung der Satisfactionen stammt aus der alten Kirchenbuße, mit der Absicht, die Reue zu bewähren und hierdurch der göttlichen Strase zu migehn. Die Kirche hat immer beides im Auge gehabt: die Gesaugthuung für die göttliche Gerechtigkeit und das sittliche Heilmittel, waher kein objectives Maß der Gleichmäßigkeit.

2) Conf. orthod. P. I. Qu. 113: Εὶς τὴν συντριβὴν τῆς χαρδίας πρέπει νὰ ἀκολουθῷ καὶ ἡ διὰ στόματος ἐξομολόγησις πάντων τῶν ἀμαρτημάτων καθ' ἔκαστον διατὶ δὲν ἡμπορεῖ ὁ πνευματικὸς νὰ λύση τίποτες,
ὰν δὲν ἡξεύρη ποῖα πρέπει νὰ λυθοῦσι, καὶ τὶ ἐπιτίμιον νὰ δόση.

aa) Tertul. de poenit. c. 4: Ut temporali afflictatione acterna supplicia non dicam frustretur, sed expungat. In quantum non peperceris tibi, in

tantum tibi Deus, crede, parcet. Brg. S. 231. 301. 307.

y) Conc. Later. IV. can. 2: Omnis fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata fideliter saltem semel in anno consteatur proprio sacerdoti, et injunctam sibi poenitentiam propriis viribus pro virili studeat adimplere, suscipiens reverenter ad minus in pascha eucharistiae sacramentum: alioquin et vivens ab ingressu ecclesiae arceatur, et moriens christiana careat sepultura. — Sacerdos autem sit discretus et tautus, ut more periti medici superinfundat vinum et oleum vulneribus sauciati, diligenter inquirens et peccatoris circumstantias et peccati, per quas prudenter intelligat, quale debeat ei praebere consilium et cujusmodi remedium adhibere. Caveat omnino, ne verbo, aut signo, vel alio quovis modo prodat aliquatenus peccatorem. C. Trid. S. XIV. c. 5: Universa ecclesia semper intellexit, institutam esse a Domino integram peccatorum confessionem, et omnibus post baptismum lapsis jure divino necessariam existere, quia Dominus sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit, tanquam judices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur, quo pro potestate clavium remissionis aut retentionis peccatorum sententiam pronuntient. Constat enim sacerdotes judicium hoc, incognita causa, exercere non potuisse, nec aequitatem quidem illos in poenis injungendis servare poluisse, si in genere duntaxat, non in specie ac sigillatim sua ipsi peccata declarassent. - Venialia, quibus a gratia Dei non excludimur, quanquam utiliter citraque omnem praesumtionem in confessione dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat, taceri tamen citra culpam multisque aliis remediis expiari possunt.

bb) Aug. de ecc. dogmm. c. 54: Poenitentia vera est, poenitenda non admittere et admissa desiere. Satisfactio poenitentiae est, causas peccatorum excidere. Thomas in Suppl. Qu. 8. Art. 7: Poena post dimissionem culpae exigitur ad duo, ad debitum solvendum et ad remedium praestandum. Primo quantum ad debitum: et sic quantitas poenae radicaliter respondet quantitati culpae. Secundo quantum ad remedium, vel illius qui peccavit, vel aliorum. Sic quandoque pro minori peccato injungitur major poenitentia: vel quia peccato unius difficilius potest resisti, quam peccato alterius: vel quia in eo peccatum est periculosius, quam in alio: vel quia

Satisfactionen so äußerlich genommen, daß die Scholastif auf das tirchliche hertommen ihres Vollziehenlassens durch andre einging, c) und Trient verwarf die Behauptung, daß ein neues Leben die beste Buße sei, als Frevel der Neuerer. dd) 5. Aus dem Bedürsnisse einer Milberung der alten Bußgesehe und aus der altsirchlichen Ansicht vom Almosen als Bußwerf erwuchs durch die germanische Volkssitte der Glaube, auch vor Gott jedes Vergehn durch eine Geldbuße zu sühnen. Nachdem Synoden des 8. und 9. Jahrh. sich dieser Volksmeinung entgegen gestellt hatten, e) ist die Hierarchie seit dem 11. Jahrh. darauf eingegangen, um die Volksträfte für große kirchliche Unternehmungen in Anspruch zu nehmen. In den päpstlichen Erlassen deshalb ist nicht immer, doch gewöhnlich ausgesprochen, und im Sinne der Kirche immer gemeint, daß der Ablaß nur wahrhaft Bußfertigen zu Gute komme. Die Scholastif ergab sich in die Thatsache, bei doch sort währender Verschiedenheit der Ansichten. ss) Alexander von Hales

multitudo magis prona est ad illud peccatum. Poena ergo in foro poenitentiae ad utrumque taxanda est. C. Trid. S. XIV. c. 8: Sacerdotes habeant prae oculis, ut satisfactio, quam imponunt, non sit tantum ad novae vitae custodiam et infirmitatis medicamentum, sed etiam ad praeteritorum peccatorum vindictam et castigationem.

cc) Thomas in Suppl. Qu. 13. Art. 2: Quantum ad medicinam satisfactio unius non prodest alteri, quia ex jejunio unius caro alterius non domatur, nec ex actibus unius alius bene agere consuevit, nisi secundum accidens, in quantum aliquis per bona opera potest alteri mereri augmentum gratiae. Sed quantum ad solutionem debiti unus potest pro alio satisfacere, dummodo sit in charitate, ut opera ejus satisfactoria esse possint.

dd) S. XIV. c. 9. et can. 13. ee) Conc. Cloveshovian. a. 747. can. 27: [Mansi T. XII. p. 406.] Si placari per alios potest divina justitia, cur divites, qui-pro suis flagitiis aliorum innumera suis possunt praemiis jejunia redimere, difficilius regnum intrare coelorum dicuntur? Conc. Cabilonense. can. 36: [Mansi T. XIV. p. 101.] Quidam ex industria peccantes propter eleemosynarum largitionem sibi promittunt impunitatem,—qui videntur Deum mercede conducere, ut eis impune peccare liceat.

ff) Gregor. VII: [Mansi T. XX. p. 535.] Ut Rudolphus regnum Teutonicorum regat et defendat, ex parte vestra, [Petre et Paule,] dono omnibus sibi fideliter adhaerentibus absolutionem omnium peccatorum vestramque benedictionem in hac vita et in futura.

tias aliquid valere, quia impium esset dicere, quod ecclesia aliquid vane faceret. Art. 2: Circa hoc est multiplex opinio. Quidam enim dicunt, quod hujusmodi indulgentiae non tantum valent, quantum praedicantur, sed unicuique tantum, quantum fides et devotio sua exigit. Sed dicunt, quod ecclesia ad hoc ita pronuntiat, ut quadam pia fraude homines ad bene faciendum alliciat, sicut mater, quae promittens filio pomum ipsum ad ambulandum provocat. Alii dicunt, quod quantitas remissionis non mensuranda est tantum secundum devotionem suscipientis, neque secundum quantitatem ejus quod datur, sed secundum causam, pro qua indulgentia datur. Hoc iteram non potest salvare consuetudinem ecclesiae, quae interdum majorem pro eadem causa, interdum minorem indulgentiam ponit. Abaelardi Ethicae. 18. [Pezii Anecd. T. III. P. II. p. 666.]

fand die doctrinelle Rechtfertigung in der Lehre vom überflüssigen Schaße der Kirche, hh) welche durch Clemens VI kirchliches Ansehn erhielt, ii) und Thomas wußte dem Ablasse sogar eine moralische Seite abzugewinnen. kk) In der Theorie bezog er sich nur auf die zeitlichen, von der Kirche aufgelegten und purgatorischen Strasen der Sünde. 11) Aber auch gewissenlos verkaufter Ablaß wurde für gültig geachtet. mm) Obwohl nach der gemeinen, auch ältern römischen Meinung die Kirche keine Wacht hat über die Todten, nn) geschah es doch durch die Mittelzstuse einer Lösegewalt über die unter dem Banne Gestorbenen, oo) daß die Päpste auch Ablaß für die im Fegseuer bereits besindlichen Seelen ausboten, wenn auch nur durch hülfreiche Fürbitte. pp) Der officielle

comm. L. V. Tit. 9. c. 2: Deus Filius non auro et argento, sed sui ipsius pretioso sanguine nos redemit. — Quem thesaurum per b. Petrum, coeli clavigerum, ejusque successores, commisit fidelibus salubriter dispensandum, et piis et rationabilibus causis nunc pro totali, nunc pro partiali remissione poenae temporalis, pro peccatis debitae, prout cum Deo expedire cognoscerent, vere poenitentibus et confessis misericorditer applicandum. Ad cujus thesauri cumulum b. Dei genetricis et omnium electorum a primo justo usque ad ultimum merita adminiculum praestare noscuntur, de cujus consumtione vel diminutione non est formidandum.

kk) In Suppl. Qu. 25. Art. 1: Quia ex affectu, quem accipiens indulgentias concipit ad causam, pro qua indulgentia datur, ad gratiam disponitur: ideo etiam per indulgentias remedium ad peccata vitanda datur, et ita non est in destructionem indulgentias dare, nisi inordinate dentur. — Ratio, quare valere possint, est unitas corporis mystici, in qua multi in operibus poenitentiae supererogaverunt ad mensuram debitorum suorum,

et moltas etiam tribulationes injustas sustinuerunt patienter.

Il) Ib: Quidam dicunt, quod non valent [indulgentiae] ad absolvendum a reatu poenae, quam quis in purgatorio secundum judicium Dei meretur, sed valent ad absolvendum ab obligatione, qua sacerdos obligavit poenitentem ad poenam aliquam. Sed haec opinio non videtur vera. Primo quia est contra privilegium Petro datum Mt. 16. Unde remissio, quae fit quantum ad forum ecclesiae, valet etiam quantum ad forum Dei. Praeterea ecclesia, hujusmodi indulgentias faciens, magis damnificaret, quam adjuvaret, quia remitteret ad graviores poenas scilicet purgatorii, absolvendo a poenitentiis injunctis.

mm) Ib. Art. 2: In arbitrio dantis indulgentiam est taxare, quantum de poena remittatur. Si tamen inordinate remittat, ita quod homines quasi pro nibilo ab operibus poenitentiae revocentur, peccat faciens tales indul-

gentias, nihilominus quis plenam indulgentiam consequitur.

nn) Gelasius I in Conc. Rom. a. 495: [Mansi T. VIII. p. 183 s.] Nos etiam mortuis veniam praestare deposcunt. Quod nobis possibile non esse, manifestum est, quia cum dictum sit: Quae ligaveritis super terram: quos ergo non esse jam constat super terram, non humano, sed suo judicio reservavit; nec audet ecclesia sibi vendicare, quod ipsis b. Apostolis conspiciat non fuisse concessum.

oo) Conc. Lemovicense, a. 1031. Sess. II: [Mansi T. XIX. p. 539.] Tantam ecclesiae suae Christus largitus est virtutem, ut etiam qui in hac carne vivunt jam carne solutos absolvere valeant, quos vivos ligaverant. Und oft thatsatsats.

pp) Sixti IV Declaratio: [Amort, T. II. p. 292.] Scandalis et errori-

Ausbruck blieb, obwohl feit bem Enbe bes 15. Jahrh. Die papflice Macht über bas Fegfener als unbebingt gerühmt murbe. ") Die hier archie unterlag ber Berfuchung, ber Bollsglaube ber Berführung bie fes verachteten und boch gesuchten Sunbenhandels. Ertent behauptete bas heilfame Recht bes Ablaffes, ohne feine Grangen irgendwie zu bestimmen, nur vor Rigbrauch und schandlichem Gewinne warnenb.") Er ift feltbem nicht mehr ansgeboten worben. — Die neufte Theolog

l zu verschweigen, indem fle fich wesenlich ihmesen als eine Anstalt väterlicher Belehtröftung zu behaupten, wobei die Rene ig fei, bas Sundenbekenninis ihre gem athung ihre Befestigung.")

|weteftentifder Behrbegelff.

Luther, v. b. Schluffeln. M. b. Rurub. Bibl. mit Anm. v. Birfig. Rurub. 795. f. Wigand, Expl. do elave ligante. Fref. 561. Carpjot, futh, unverfalfchter Lofeschl. Lpg. 654. 4. G. Wornedorf, do absol. von wert declar. Vit. 716. 4. Dag: 3. Bertsch, Recht b. Beichtftühle. [hal. 721.] Bolf. 739. J. G. Abicht, do conf. priv. Gedan. 728. 4. Fir, Beich. b. 8. Brot. Gieß. 800. Mohnife, d. 6. hauptst. im Ratech. Stralf. 830. 11. S. 11 gen im Journ. f. Breb. 830. 8. II. S. 12 ff. Steis, Privatbeicht b. Brivatabsol. Frij. 854.

1. Indem die Sundenvergebung aus der volltommenen Bennge thung Christi und aus dem Glauben abgeleitet wurde, erschien die Buße als etwas rein Innerliches, das wesentlich zwischen Gott und ber Seele allein abgemacht wird [S. 334]. Als Sacrament verlor fe sich in der Taufe. Aber die Kirche hat fraft des Amtes der Schiffel

bus obviare velentes ad praelatos scripsimus, ut Christi fidelibus dedirent, ipsam plenam indulgentiam pre animabus existentibus in persaerio per modum suffragii per nos fuisse concessam, non ut per intelestiam praedictam Christi fideles ipsi a pils operibus revocarentur, sed si illa in modum suffragii animarum saluti predesset, periudeque es intelegentia proficeret, se si devotae orationes, piaeque elesmosynes pre carundem animarum salute dicerentur et efferreutur.

eq) Giefelet, RGefc. B. II. Abth. 3. 6. 357 ff.

er) S. XXV. de indulgentiis: Cum potestas conferencii indulgentius Christo ecclesiae concessa sit [Mt. 16, 19. Je. 20, 23.], atque hajusmil potestate antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit: S. Synodus indupentium usum, christiano populo maxime salutarem et s. conciliarma auctoritate probatum, in ecclesia retinendum esse docet, conque neste mate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel ess concedendi in ecclesia potestatem esse negant. In his tamen concedendis moderationem eliphori cupit, ne ulmin facilitate ecclesiastica disciplina enervetur. Abumi vero, qui in his irrepserunt, et quorum occasione insigne hoa indulgir tiarum nomen ab haereticis blasphomatur, emendatos et correctes conficus, praesenti decreto generaliter statuit, pravos quaestus omnes priens, praesenti decreto generaliter statuit praesenti decreto gener

as) Dobler, Comb. bef. C. 277. 289. Rlee, B. III. G. 223 f. Dip

bie Absolution auszusprechen: ihr soll man glauben als einer Stimme vom himmel; \*) sie bezieht sich nicht auf zeitliche Strafen und vor Menschen, sondern auf ewige Strafen und vor Gott. d. Dieses Amt ist ursprünglich der Kirche verliehn, daher im Nothsalle jeder aus der Bemeinde absolviren kann. d. Ein Amt der Gnade, kein richterliches, wher die Aufzählung aller Sünden als unnöthig und unmöglich freizgegeben wurde. Die lutherische Kirche behielt die Privatheichte bei, besonders als Vorbereitung zum Abendmahle, so daß sie nach subjectivem Bedürfnisse zur Ohrenbeichte werden könne. Die reformirte Kirche behielt keine besondre Beichthandlung, sondern spricht die

a) C. A. p. 27: Docentur homines, ut absolutionem plurimi faciant, paia sit vox Dei et mandato Dei pronuntietur. Ornatur potestas clavium, et commemoratur, quantam consolationem afferat perterrefactis conscientiis, et quod requirat Deus fidem, ut illi absolutioni tanquam voci de coelo conanti credamus, et quod illa fides in Christum vere consequatur remissionem peccatorum. A. C. p. 181: Absolutio est verbum Dei, quod de singulis auctoritate divina pronuntiat potestas clavium. C. Helv. II. c. 14: Exercent claves, cum suadent fidem et poenitentiam. Sic remittunt peccata. Rite itaque et efficaciter ministri absolvunt, dum evangelium et in hoc remissionem peccatorum ad singulos peculiariter pertinere testantur.

b) A.C.p. 165: Haec dogmata falsa sunt, et non solum aliena a Scripturis S., sed etiam ab ecclesiasticis patribus: quod potestas clavium valeat ad remissionem peccatorum, non coram Deo, sed coram ecclesia: ped sit instituta potestas clavium, ut mutet poenas aeternas in temporaes, ut imponat certas satisfactiones conscientiis.

c) A. S. p. 353: In casu necessitatis absolvit etiam laicus et fit parobus alterius. — Huc pertinent sententiae Christi, quae testantur claves ecclesiae datas esse, non tantum certis personis. [Mt. 18, 18 ss.] p. 345:

<sup>[</sup>ribuit [Christus] principaliter claves ecclesiae et immediate.

d) C. A. p. 12. A. C. p. 181: De enumeratione delictorum diximus am non esse jure divino necessariam. Nam quod objiciunt quidam, judiem prius debere cognoscere causam, priusquam pronuntiat, nihil ad remertinet, quia ministerium absolutionis beneficium est, seu gratia, non st judicium seu lex. Itaque ministri in ecclesia habent mandatum remitendi peccata, non habent mandatum cognoscendi occulta peccata. A. S. 330 s: Claves sunt officium et potestas ecclesiae, a Christo data, ad igandum et solvendum peccata, non tantum enormia et manifesta, sed tiam subtilia, soli Deo nota, secundum Ps. 19. delicta quis intelligit. lon enim penes nos est, sed solius Dei est judicare, quae, quanta et quouplicia sint peccata. Ps. 143, 2. 1 Cor. 4, 4. p. 323: Confessio sic instinebatur, ut homines juberentur omnia sua peccata enumerare, quod factu apossibile est, haec ingens carnificina fuit.

c) A. C. p. 181: Impium esset, ex ecclesia privatam absolutionem bilere. A. S. p. 331: Cum absolutio et virtus clavium etiam sit consolutio et auxilium contra peccatum, ab ipso Christo instituta, nequaquam ecclesia confessio et absolutio abolenda est, praesertim propter teneras pavidas conscientias, et propter juventutem indomitam, ut audiatur, taminetur et instituatur in doctrina Christi: enumeratio autem peccaprum debet esse unicuique libera. — C. A. p. 27: Confessio apud nos en est abolita, non enim solet porrigi corpus Domini nisi ante exploratis t absolutis.

Absolution über die ganze Gemeinde aus, dem Bedürfnisse des Einzelmen überlassend, ein bestimmteres Eingehn in seinen sittlichen Zustand zu veranlassen. Das Amt der Schlüssel wird oft mit der ganzen geistlichen Rirchengewalt zusammengeworfen, daher auch auf die Rirchenzucht bezogen, das und die Ercommunication der Absolution rein entgegengesett. Mulle Grundlagen, auf denen der Ablaß ruhte, waren gefallen. Die Alle Grundlagen, auf denen der Ablaß ruhte, waren gefallen. Die altlutherischen Dogmatiser handeln vom Amte der Schlüssel in der Lehre von der Geistlichkeit. Die Absolution ist ihnen nicht bloß ein Aussprechen, sondern auch ein Mittheislen und Bewirken der Sündenvergebung. Die Ercommunication,

f) C. Helv. II. c. 14: Credimus, confessionem ingenuam, quae soli Deo fit, vel privatim inter Reum et peccatorem, vel palam in templo, ubi generalis peccatorum confessio recitatur, sufficere, nec necessarium esse ad remissionem peccatorum consequendam, ut quis peccata sua confiteatur sacerdoti, susurrando in aures ipsius; quod ejus rei nec praeceptum ullum, nec exemplum exstet in Scripturis S. Si quis vero peccatorum mole et tentationibus perplexis oppressus velit consilium, institutionem et consolationem privatim, vel a ministro ecclesiae, aut ab alio aliquo fratre, in lege Dei docto, petere, non improbamus. Brg. Zwingl. Opp. T. I. p. 405. Calv. Inst. III, 4, 12-14.

g) C. A. p. 37 s: Sentium potestatem clavium seu potestatem episcoporum juxta evangelium potestatem esse seu mandatum praedicasdi evangelii, remittendi et retinendi peccata, et administrandi sacramenta. Nam cum hoc mandato Christus mittit Apostolos. Cat. Heidelb. Qu. 83: Quid sunt claves regni coelorum? Praedicatio evangelii et ecclesiastica disciplina, quibus coelum credentibus aperitur, infidelibus autem clauditur. Conf. Helv. II. c. 14.

h) A. C. p. 199: Clavis babet mandatum remittendi peccata his qui convertuntur, et arguendi et excommunicandi istos, qui nolunt converti. A. S. p. 333: Majorem excommunicationem, quam Papa ita nominat, non nisi civilem poenam esse ducimus, non pertinentem ad nos ministros ecclesiae: minor autem, quam nominant, vera et christiana est excommunicatio, quae manifestos et obstinatos peccatores non admittit ad sacramentum et communicanem ecclesiae, donec emendentur. p. 354: Coustat jurisdictionem excommunicandi reos manifestorum criminum pertinere ad emnes pastores. C. Angl. art. 33: Qui per publicam ecclesiae denuntiationem rite ab unitate ecclesiae praecisus est et excommunicatus, is ab universa fidelium multitudine, donec per poenitentiam publice reconciliatus fuerit, arbitrio judicis competentis, habendus est tanquam ethnicus et publicanus.

i) A. S. p. 110: Huc pertinent indulgentiae, vivis et defunctis pro pecunia attributae, quibus sacrilegus et damnatus ille Judas seu Papa meritum Christi et merita superflua ompium sanctorum vendidit. Quae nequaquam ferenda sunt, quia carent verbo Dei, pugnant cum articulo primario. Meritum enim Christi non nostris operibus, aut nummis, sed per fidem ex gratia apprehenditur, sine pecunia et merito, non per Papae potestatem, sed per praedicationem verbi oblatum. C. Gall. c. 24. Angl. art. 22.

k) Hollaz p. 1348: Ministri ecclesiae habent potestatem remittendi peccata, non principalem et independentem, sed ministerialem et delegatam, qua peccatoribus contritis et poenitentibus non tantum significative et declarative, sed etiam effective et realiter omnia peccata, sine ulla culpae et poenae reservatione, remittunt.

für welche die ältere Unterscheidung wiederausgenommen wurde, verstößt wirklich aus der Kirche, und übergiebt die Seele, doch zur Beßrung, dem Satan.¹) Der Ohrenbeichte entgingen sie durch ein Sosphisma.™) Die wahre Buße bewährt sich an innern Merkmalen, die
äußern gewähren nur Wahrscheinlichkeit.¹) Die Privatbeichte wird
sehr gerühmt, aber mit bitterer Invective gegen die noch von Luther
seftgehaltne Unbedingtheit des Beichtsiegels dessen Bruch für recht
gehalten, wo das Seil des Staats oder die Liebe des Nächsten es sors
bert.°) 3. Auch der moderne Supernaturalismus verstand die Absos
lution nur als ein bedingungsweises Aussprechen, wie es in den
liturgischen Formeln sich geltend machte, und war geneigt, wiesern
das Mandat Christi mehr zu enthalten schien, dieß als Privilegium
der Apostel anzusehn.¹) Die Privatbeichte, großentheils zur blos
sen Form verkümmert, wurde seit der Mitte des 18. Jahrh. durch
den Geist des neuern Protestantismus ausgehoben ¹) und die Excom=

l) Hollaz p. 1349: Ministri ecclesiae habent potestatem retinendi peccata, qua peccatoribus enormibus, publice flagitiosis et notoriis, peccatorum remissionem denegant, eosque vel ab usu s. coenae tantum arcent [excommunicatio minor], vel ex consensu senatus ecclesiastici e societate ecclesiae realiter ejiciunt, et efficaci declaratione Satanae tradunt [exc. major], ut veram puenitentiam agant, et Deo atque ecclesiae reconcilientur.—Infert excommunicatio non privationem possessionum neque capitale supplicium, cum sit poena non politica, adeoque importat suspensionem et privationem beneficiorum ecclesiae, atque tum anxietatem animae, qua exagitantur a Satana, qui in ipsius sunt potestate, tum afflictionem quandoque corporis.

m) Ib. p. 1159: Instantia: Clavis notat potestatem judicandi, judici autem factum cum omnibus circumstantiis est recensendum. Resp. Clavis non infert potestatem judicandi, sed peccatores discernendi et decenter applicandi promissiones et comminationes ad certa individua. Deus est judex omniscius, sacerdotes sunt ministri et nuntii.

n) Ib. p. 1155 ss: Indicia verae contritionis sunt interna et certa: abnegatio mali propositi et omissio peccati proaeretici, desiderium legale et paedagogicum medici probatissimi; externa et probabilia: a) in ore: confessio peccatorum, immediate coram Deo, coram ecclesia, coram ecclesiae ministro, coram proximo; b) in facie et habitu: lacrymae, cilicium et saccus, cineris adspersio, percussio pectoris et femoris, scissio vestium, humicubatio squalida; c) in opere externo: jejunium, satisfactio, quae praestatur proximo laeso, vel ecclesiae, publico scandalo offensae.

o) Quenst. P. III. p. 609-14. Bremsius, [pr. Quenst.] Ds. de Sig. Conf. Vit. 677. 4. Baumgarten, theol. Bebenken. B. III. S. 279 ff. Dgg. Knos, sowebische KVerfass. Stuttg. 852. S. 170.

p) Reinh. S. 642: "Die Absolution ist nichts weiter als annuntiatio veniae peccatorum conditionata, a publico ecclesiae ministro facta. Richt collative, blos declarative und hypothetice zu verstehn." S. 641: "Nec [ministri ecclesiae] ea potestate praediti sunt, qua Christus olim instruxerat Apostolos, et quam vulgo potestatem clavium appellant." Hiernach wörtlich Wegsch. p. 669.

g) Abh. v. Vorzuge d. allg. B. v. e. ev. Kirchenbiener. Frkf. u. E. 755. Bill, v. Ursp. d. Privatb. zu Nürnb. u. beren Abschaffung. Nürnb. 786.

munication unmöglich. Das Amt der Schlüssel, wo man dessen noch gedachte, wurde bald auf die Kirchenzucht beschränkt,") bald zur Kirschengewalt erweitert.') Bersuche der neuesten Orthodoxie, Privats beichte in der Annäherung zur Ohrenbeichte, Kirchenzucht und Bann wiedereinzusühren, sind mit wenig Glück und Segen geschehn.")

§. 213. Refultat.

Das fatholische Bugwesen erscheint, abgesehn vom Ablaffe, ber einst bie schmachvolste Erniedrigung des Christenthums war, und in seiner harmlosesten Gestalt boch ein gefährlich Spielwerk ift, als eine bewundernswürdige, und soweit fie burch gewiffenhafte Priefter berwaltet wird, auch nicht ungesegnete Anstalt zur fittlichen Erziehung und religiösen Bevormundung ber Bolfer, so lange fie fich von Prieftern erziehn und bevormunden laffen. Es ift ein vergebliches und nie folgerecht durchgeführtes Streben, ber gottlichen Gerechtigkeit durch bie Satisfactionen genugthun zu wollen: ihre wirkliche Bebeutung ift padagogisch [S. 323]. Aber das Vertauschen des fittlich Nothwendi= gen mit bem ersonnenen Ersage ift willfürlich, bie Betrachtung frommer Ubungen ale Strafe gehört einem fehr untergeordneten Standpuntte ber Frommigfeit, und wenn ber Protestant, bei ber Bequem: lichkeit die Absolution zu erhalten, sich über den Ernst seiner Gefinnung täuschen fann, so fann ber Ratholit sich leicht bei außerlichen Bugwerten beruhigen. In ber Lehre vom Schatze ber Rirche ift bas tiefe Bemeingefühl ber Rirche, und ber Segen, ber von jedem großen und redlichen Menschen ausgeht, ganz äußerlich und mechanisch auf: gefaßt worben. Bas Chriftus feinen Jungern vertraut hat als etwas zur Rirche Geböriges, bas fann nicht mit ihnen ausgestorben sein, und die S. Schrift weiß von keinem Privilegium der Apostel, als daß fie dem herrn perfonlich nahe gestanden haben. Soll aber die Abso: lution etwas anders fein, als bas Berfündigen ber Sündenvergebung, bie fich jeder nach dem Mage seines Glaubens aneigne: so muß ber Absolvirende bas Berg bes Gunders in allen seinen Tiefen ergrundet haben, wofür die Ohrenbeichte doch nur ein schlechtes Surrogat ift. Die evangelische Absolution hat eben baran ihre Wahrheit, baf

<sup>[</sup>T. H. Schubart, erläut. Nein auf d. Frage: ob einer z. Abschaff. d. Beicht finhls rathen könne? Hamb. 738. neu hreg. v. Degenkolb. Lpz. 787.] L. F. R [otscher]. Antischubart, Gründe f. d. allg. B. Lpz. 788. Augustis Menatschr. 801. H. 10. Allg. K3. 836. N. 127.

r) Morus, Epit. p. 286: Fit usu loquendi ecclesiastico perantiquo, non usu loquendi S. Scripturae, ut disciplinae ecclesiasticae publicae administratio nuncupeter officium clavium sive solvendi ligandique.

s) Schleierm. B. II. S. 461: "Das Amt der Schlüssel ist die Macht, vermöge deren die Kirche bestimmt, was zum christlichen Leben gehört, und über jeden Einzelnen nach Maßgabe seiner Angemessenheit zu diesen Bestimmungen verfügt." t) Berhandll. d. KLags zu Bremen. 852. KGesch. S. 598. Vrg. Rissch, prakt. Theol. B. I. S. 231 ff. Rothe, Ethis. B. III. S. 1066 ff.

fe nur die objectiv gewordene Stimme des gottlichen Worts in unserm Beifte ift. Da Versöhnung und Sündenvergebung wesentlich zum Evan= zelium gehört, so hat die Rirche als die lebendige Trägerin beffelben de auch auszusprechen, und ihre feierliche Verkündigung in der Beichte ift psychologisch angemeffen. Mit ber Privatbeichte ift besonders in Ueinern Gemeinden eine der wichtigften Institutionen für die Seelen= sorge untergegangen. Weil boch ein Sündenbekenntniß unter beson= bern Verhältniffen zum bringenden religiösen Bedürfniffe werden kann, hat die Rirche für beffen Befriedigung einzustehn, mit der Verpflich= tung wie mit ber Berechtigung bes Beichtsiegels, benn kein Bortheil ober Nachtheil kann groß genug sein, um ein in die Kirche gesetztes Bertraun zu täuschen, und die Erfüllung bes Bedürfnisses für die Folge unmöglich zu machen. Wie bas Erlaffen, muß fich auch bas Behalten ber Sunde barauf beschränken, bag ber Mensch nur nach bem Außern urtheilt, das Urtheil in letter Instanz aber Gott anheimstellt. hiernach kann bie Ercommunication als bloges Gefellschaftsrecht be= hauptet werden. Da jedoch die Rirche nicht eine zusammengelaufene Gesellschaft ift, sondern eine Anstalt Gottes selig zu machen was ver= loren war, sonach ber Einzelne sein Recht in ber Rirche zu sein nicht erft von Menschen hat: so ist eine ganzliche ober gar hoffnungslose Ausstoßung aus der Rirche immer unchristlich, während eine gewisse Burudfetung zur Bucht und Strafe, wie jeder andre Theil ber Rirchen= zucht, nach seiner Zwedmäßigfeit von Zeitverhältniffen abhängt; aber in einer großen Volkskirche und jemehr die allgemeine Bildung fleigt, um so mehr bem Freiheitsgefühle bes Protestantismus widerspricht.

# Drittes Cap. Lehrft. Bon ben Dienern ber Rirche.

Chrysostomus, de sacerdotio l. VI. Lps. 826. u. v. Fénelon, du ministère des pasteurs. Par. 688. u. v. — Viret, de orig., continuat., usu atque praest. ministerii verbi Dei. Gen. 554. f. Hehu sius, v. Amt u. Geswalt d. Pfarrherrn. Erf. 585. Spalding, ū. d. Nugbart. d. Predigtamts. Berl. [772. 773.] 791. Lüdke, ü. Abschaff. d. geißt. Standes. Berl. 784. G. K. Strauß, Glodentone. Elbrf. 817 ff. 6. A. 831. 3 B. Hüffell, ü. Besen u. Beruf d. ev. christl. Geißt. Gieß. [822 ff.] 4. A. 843. 2 B. F. B. Köster, Pastoral-Wist. Riel 827. Harms, Pastoraltheol. Riel 830 ff. 3 B.

#### 8. 214. Urdriftlides Priefterthum.

Nach einer auch dem alten Gebraismus geläufigen Vorstellung [Exod. 19, 6.], doch im Gegenfate des levitischen Priesterthums, als nothwendigen Mittlerstandes zwischen Gott und Menschen, wird die ganze Christenheit als ein priesterliches Volk angesehn Act. 2, 17 s. Ihr. 8, 11. 1 Ptr. 2, 9. Apoc. 1, 6. Aber Christus übergab aus erwählten Boten des Evangeliums vorzugsweise die Verkündigung desselben, und segnete sie dazu mit der Verheißung seines H. Geistes Jo. 20, 22. Auch forderte früh die Verwaltung der Kirche besondre Beamte, welche weniger zur Lehre, als zur Ordnung, nicht als Herren,

sondern als Diener und Borbilder 2 Cor. 1, 24. 1 Ptr. 5, 3. cf. Mt. 23, 8-11. von der Gemeinde erwählt Act. 6, 2-6., oder von den Gründern der Ortskirchen eingesetzt Act. 14, 23. Tit. 1, 5 s. und mit der althebräischen handauslegung durch die Gemeinde oder durch bereits eingesetzte Alteste geweiht wurden Act. 6, 6. 1 Tim. 4, 14. ef. Gen. 48, 14. Deut. 34, 9. Ein anderer Unterschied als der durch den Geist und durch das übertragene Amt läßt sich zwischen den Beamten unter einander und der Gemeinde nicht erkennen.

## 9. 215. Ratholifdes Priefterthum.

Wit dem Katholicismus entwickelte sich der Glaube an einen Rezrus als nothwendiges Mittleramt zwischen Christus und der Gemeinde, in bestimmter Gliederung oder Hierarchie, durch unmittelbar göttsliche Einsehung mit der ganzen Kirchengewalt betraut, eine höhere Briestertirche.") Dagegen noch bis in's 5. Jahrh. die Anerkennung eines Priesterthums aller Christen durchklingt; dein Paulicianern und den Secten des Mittelalters nur seindselig gegen die herrschende Kirche. Der aus asketischen und temporellen Gründen schon in der apostolischen Kirche begünstigte Cölibat wurde seit dem 4. Jahrh. durch Provinzialspnoden allmälig zum Gesetz, in der griechischen Kirche surch Provinzialspnoden allmälig zum Gesetz, in der griechischen Kirche surch Brischen, doch auch hier erst seit Gregor VII durchgesetzt. Bu Trient wurde das Priesterthum auf das Mesopfer gegründet und als Macht im Gegensatz des blosen Dienstes mit unauslöschlicher Weise und eigenthümlicher Geistesgabe behauptet; die Grade der

a) Aeneas Sylv. H. Conc. Basil. I. p. 8: Debemus duplicem considerare ecclesiam: alteram quae clericos cum laicis in se habet, alteram quae solos clericos. b) Iren. IV, 8, 3: Omnes justi sacerdotalem habent ordinem. Tertul. de exhort. castit. c. 7: Nonne et laici sacerdotes sumus? Scriptum est: Regnum quoque nos et sacerdotes Deo fecit. Differentiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae auctoritas: adeo ubi ecclesiastici ordinis non est consessus, et offers et tinguis et sacerdos es tibi solus. Ubi tres, ecclesia est, licet laici: unusquisque enim sua fide vivit, nec est personarum acceptio apud Deum. Aug. de civ. Dei XX, 10: Quod adjunxit [Apoc. 20.]: erunt sacerdotes Dei et Christi et regnabunt cum eo mille annis: non utique de solis episcopis et presbyteris dictum est, qui proprie jam vocantur in ecclesia sacerdotes, sed sicut omnes christianos dicimus propter mysticum chrisma, sic omnes sacerdotes, queniam membra sunt unius sacerdotis.

c) S. XXIII. c. 1: Sacrificium et sacerdotium ita Dei ordinatione conjuncta sunt, ut utrumque in omni lege exstiterit. Cum igitur in N. T. sanctum eucharistiae sacrificium visibile ex Domini institutione catholica ecclesia acceperit: fateri etiam oportet, in ea novum esse visibile sacerdotium, in quod vetus translatum est. can. 1: Si quis dixerit, non esse in N. T. sacerdotium visibile et externum, vel non esse potestatem aliquam consecrandi et offerendi corpus Domini, et peccata remittendi et retinendi, sed officium tantum et nudum ministerium praedicandi evangelii, vel eos, qui non praedicant, non esse sacerdotes, a. s. can. 4: Si quis dixe-

Hierarchie als göttliche Satzung;<sup>d</sup>) die Weihe zu geistlichen Amtern als nicht nothwendig an die Zustimmung der Gemeinde oder weltlichen Macht gebunden, und allein durch dieselbe ungesetzlich.<sup>c</sup>) Der Eblibat wurde zunächst nur in Bezug auf das vorausgegangene Gelübde dessels ben vertheidigt.<sup>c</sup>)

### §. 216. Evangelifde Geiftlichteit.

1. Nach reformatorischer Anschauung und Kirchenlehre ist in Christo und in der Gemeinde als dem allgemeinen Priesterthum der Quell aller Kirchengewalt. Daher jedes Kirchenamt nur übertragen ist, im Falle des Mißbrauchs an die Gemeinde zurückfällt, und im Nothfalle jede geistliche Handlung von jedem Gemeindegliede vollzogen werden kann.") Aber der Ordnung halber sollen nur gehörig Einge=

rit, per sacram ordinationem non dari Spiritum S., ac proinde frustra episcopos dicere: Accipe Spiritum S., aut per eam non imprimi characterem, vel eum, qui sacerdes semel fuit, laicum rursus fieri posse, a. s.

d) Ib. can. 6: Si quis dixerit, in ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, a. s. e) Ib. c. 4: Docet S. Synodus, in ordinatione episcoporum, sacerdotum et caeterorum ordinum nec populi, nec cujusvis saecularis potestatis et magistratus consensum, sive vocationem, sive auctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio: quin potius decernit, eos, qui tantummodo a populo, aut saeculari potestate vocati et instituti ad haec ministeria exercenda adscendunt, non ecclesiae ministros, sed fures et latrones, per ostium non ingressos, habendos esse.

f) S. XXIV. de matrim. can. 9: Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus constitutos, castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto, et oppositum nihil aliud esse, quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis, etiamsi eam voverint, habere donum, a. s., cum Deus id recte petentibus

non deneget, nec patiatur nos supra id, quod possumus, tentari.

a) A. S. p. 352 s: Cum episcopi ordinarii fiunt hostes ecclesiae, aut nolunt impertire ordinationem: ecclesiae retinent jus suum. Nam ubicunque est ecclesia, ibi est jus administrandi evangelii. Quare necesse est ecclesiam retinere jus vocandi, eligendi et ordinandi ministros. Et hoc jus est donum proprie datum ecclesiae, quod nulla humana auctoritas ecclesine eripere potest. [Cf. §. 212, c.] p. 342: Paulus [1 Cor. 3, 6.] exaequat ministros et docet ecclesiam esse supra ministros. Paulus negat Petri auctoritatem anteferendam esse caeteris aut ecclesiae. C. Helv. II. c. 18: Vocentur et eligantur electione ecclesiastica et legitima ministri ecclesiae, id est eligantur religiose ab ecclesia, vel ad hoc deputatis ab ecclesia. Cf. Euther: An b. chriftl. Abel: [B. X. S. 302 ff.] "Alle Chriften find wahrhaftig geiftliches Standes und ift unter ihnen fein Unterschied benn bes Amts halben allein. Denn die Taufe, Evangelium und Glauben, die machen allein geiftlich und Christenvolk. Was aus der Taufe gefrochen ift, bas mag fich ruhmen, daß es schon Priefter, Bischof und Papft geweihet sei." De instituendis ministris eccl. ad Senatum Pragensem. a. 1523. T. II. p. 553: Communio juris cogit, ut unus, aut quotquot placuerint communitati, eligantur, qui vice et nomine omnium, qui idem juris habent, exsequantur officia, ne turpis sit confusio in populo Dei et Babylon quaedam fiat in ecclesia.

sette das geistliche Amt verwalten, welches insosern eine göttliche Ordnung ist und Christum selbst repräsentirt; dein priesterliches Mittleramt, noch eine Herrschaft über die Geister, sondern ein Dienst am
göttlichen Worte zum Beile der Seelen. Unter den Geistlichen sindet
nach göttlichem Rechte kein wesentlicher Unterschied der Rechte und
Pslichten statt. Der Name des Bischoss wird absichtlich mit dem des
Pfarrers wechselnd gebraucht, doch wurde in der lutherischen
Kirche für kirchliche Obere meist in beschränkten Kreisen die lateinische
Übersehung üblich. Aber auch der Episcopat als höchstes Kirchenamt

b) C. A. p. 10: Ut fidem [justificationis] consequamur, institutum est ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta. XIV. p. 13: De ordine ecclesiastico docent, quod nemo debeat in ecclesia publice docere, aut sacramenta administrare, nisi rite vocatus. C. Helv. II. c. 18: Deus ad colligendam sibi ecclesiam eandemque gubernandam semper usus est ministris, iisque utitur adhuc, et utetur porro, quoad ecclesia in terris fuerit. Ergo ministrorum origo, iastitutio et functio vetustissima et ipsius Dei. A. C. p. 150: Nec adimit sacramentis efficaciam, quod per indignos tractantur, quia repraesentant Christi personam propter vocationem ecclesiae, non repraesentant proprias personas.

c) A. C. p. 201: Sacerdotium intelligent adversarii non de ministerio verbi et sacramentorum aliis porrigendorum, sed de sacrificio, quasi oporteat esse in N. T. sacerdotium simile Levitico, quod pro populo sacri-Acet et mercatur aliis remissionem peccatorum. Nos docemus sacrificium Christi, morientis in cruce, satis fuisse pro peccatis totius mundi. Idea sacerdotes vocantur non ad ulla sacrificia, velut in lege, sed ad docendum evangelium et sacramenta porrigenda. C. Helv. II. c. 18: Diversissima inter se sont sacerdotium et ministerium. Illud commune est christianis omnibus, hoc non item. Nec e medio sustulimus ecclesiae ministerium, quando repudiavimus sacerdotium papisticum. In N. T. non est amplius tale sacerdotium, quale fuit in populo veteri, quod unctionem babet externam et caeremonias plurimas, quae typi suerunt Christi, qui illa omnia adimpleus abrogavit. Manet ipse solus sacerdos in aeternum, cui ne quid derogemus, nemini inter ministros sacerdotis vocabulum communicamus. Ipse enim non ordinavit sacerdotes, qui accepta potestate a suffraganeo offerant quotidie hostiam, sed qui doceant et sacramenta administrent.

d) A. S. p. 352: Omnium confessione, etiam adversariorum, liquet, hane potestatem [ordinis] jure divino communem esse omnibus, qui praesunt ecclesiis, sive vocentur pastores, sive presbyteri, sive episcopi. Conf. Helv. II. c. 18: Data est omnibus in ecclesia ministris una et aequalis potestas sive functio. Cf. A. S. p. 352: Cum jure divino non sint diversi gradus episcopi et pastoris, manifestum est, ordinationem, a pastore is sua ecclesia factam, jure divino ratam esse.

e) Conf. Helv. II. c. 18: Episcopi sunt inspectores vigilesque ecclesiae, qui vietum et necessaria ecclesiae dispensant. Presbyteri sunt seniores et quasi senatores patresque ecclesiae. Pastores ovile Domini custodiunt. Doctores erudiunt et veram fidem docent. Licebit ergo nunc ecclesiarum ministros nuncupare episcopos, presbyteros, pastores atque doctores. Cf. Calv. Inst. IV, 3, 8: Quod episcopos et presbyteros et pastores et midistros promiscue vocavi qui ecclesias regunt, id feci Scripturae usu, quae vocabula ista confundit.

f) Aug. de civ. Dei XIX, 19: Episcopatus nomen est operis, non honoris. Graecum est enim, atque inde di-

galt in biefer Kirche als zulässig nach menschlichem Rechte,8) und verlor fich nur durch Zeitverhältniffe, blieb in der anglicanischen Rirche als wesentlich, in der reformirten Kirche trat ihm der demo= tratische Geift schroff entgegen, und Laien-Presbyter setten fich neben bie Pfarrer. Jedes Recht bes Menschen und Bürgers fteht bem Geift= lichen zu: durch den Gegensatz als Recht der Verehlichung h) und des eignen Besitzes i) ausgesprochen. Nächst bem wesentlichen Geschäfte im Worte Gottes und in ben Sacramenten [potestas ordinis] rechnen bie lutherischen Symbole zum geistlichen Amte: geistliche Gerichtsbarkeit, k) Aufrechthaltung ber evangelischen Lehre,1) Einrichtung firchlicher Ca= remonien und Ordnungen, soweit sie dem Evangelium nicht widersprechen.") 2. Wenn die lutherische Dogmatik geneigt war bem geiftlichen Amte eine ausschließliche Berechtigung anzueignen, so hat sie doch nicht, wie die anglicanische Kirche, die Ordination zu einer besonderen Gnadengabe behauptet, sondern als fromme Sitte oder nach Acta 13, 2. als göttliches Gebot.") 3. Während die durch die Refor= mation festgestellte Bedeutung des Kirchendienstes die herrschende blieb, haben einerseits extreme Parteien das geistliche Amt verworfen oder nach Eph. 4, 11 s. eine auf ber Verschiedenheit der Gaben ruhende Erneuerung der apostolischen Rirchenämter gefordert,") anderntheils hat eine Fraction der neuesten Orthodoxie nach ihrem Begriffe von der Kirche das geiftliche Amt als für jeden Ordinirten unmittelbar

ctum vocabulum, quod ille qui praeficitur eis, quibus praeficitur, superintendit, curam eorum scilicet gerens,  $\tilde{\epsilon}\pi i$  quippe super,  $\sigma \varkappa o \pi \delta \varsigma$  intentio
est: ergo  $\tilde{\epsilon}\pi \iota \sigma \varkappa o \pi \epsilon \tilde{\iota} \nu$  latine superintendere possumus dicere.

g) C. A. p. 44: Nunc non id agitur, ut dominatio eripiatur episcopis, sed hoc unum petitur, ut patiantur evangelium pure doceri et relaxent paucas quasdam observationes. A. C. p. 204: Saepe testati sumus, nos summa voluntate cupere conservare politiam ecclesiasticam et gradus in ecclesia, factos etiam humana auctoritate. Scimus enim bono et utili consilio a patribus ecclesiasticam disciplinam hoc modo, ut veteres canones describunt, constitutam esse. h) C. A. p. 21 ss. A. C. p. 236 ss. A. S. p. 334. C. Helv. II. c. 29. Angl. art. 32. i) A. C. p. 156.

k) A. C. p. 294: Placet nobis vetus partitio in potestatem ordinis et jurisdictionis. Habet igitur episcopus potestatem ordinis, hoc est ministerium verbi et sacramentorum, habet et potestatem jurisdictionis, hoc est auctoritatem excommunicandi obnoxios publicis criminibus et rursus absolvendi eos, si conversi petant absolutionem.

l) C. A. p. 39. v. 21. m) Ib. p. 40.

n) Gerh. T. XII. p. 146: Negamus ordinationem necessariam esse ratione talis cujusdam effectus, qualem Pontificii illi tribuunt, quasi per eam imprimatur character aliquis indelebilis vel quasi ex opere operato conferat dona ad ministerium requisita. 163: Impositionem manuum retinemus, non quasi sit symbolum aliquod sacramentale a Christo institutum, sed libere hac caeremonia utimur, tum quia ex usu ecclesiae apost. descendit, tum quia utiles praebet commonefactiones. Hollaz p. 1342: Necessitas ordinationis est ordinata ob εὐταξίαν sive decorum et praeceptum divinum; non tamen est absoluta necessitas.

von Chriftus eingesetztes, alle Berbindung der Gemeinde mit Chriftus bedingendes Gnadenmittleramt aufzurichten versucht.P)

5. 217. Refultat.

Das fatholische Priefterthum ift die auch außerhalb des Chri: stenthums gewöhnliche Form ber religiösen Volks-Erziehung und Bevormundung durch den Glauben an einen bevorzugten und geheiligten Mittlerstand. Das protestantische geistliche Amt ruht auf bem Grundgebanken aller neuern focialen Berhältniffe, welchem bas Amt nur eine aus ber Gemeinde hervorgebende, fle reprasentirende und ihr nüpliche Berechtigung wie Berpflichtung ift. Jebe von beiben Formen hat in der Bolksbildung, in der geschichtlichen Überlieferung und in ber ganzen Art ber Rirchen ihre Berechtigung, indem sie die andre Form als untergeordnetes Moment in fich enthält, und nur gänzlich von ihr losgetrennt wird jede zum Extrem. Nach protestantischem Grundsate fordern nur die weltlichefirchlichen Berhältniffe einen theologischen und geiftlichen Stand: ber Gemeinde ift vorzubehalten, mas ohne besondre Studien von ihr ober ihren andern Reprasentanten ausgehn fann. Die unbedingte Gleichheit aller Geiftlichen ift nur gegen bie Ableitung aller Rirchengewalt aus bem Episcopate im Rechte: aber ba, wo Bedürfniß und Sitte feststehende kirchliche Obere einmal ein= geführt hat, ift ber Episcopat so wohl begründet als irgendeine geiftliche Würde, noch immer durch große Erinnerungen auch bem Bolte ehrwürdig, und wird nur als bloger Goftitel entwürdigt. Der Beiftliche ift in jeder amtlichen Banblung, soweit fie von feiner Individualität geschieden werden mag, nicht Privatmann, sondern mit ber Auctorität Christi und ber Rirche bekleibet. Es ift angemeffen, ihn bazu mit bem apostolischen Segen zu weihn. Seine personliche Würbe ift weber bedingt burch einen Vorzug ber Nähe Gottes, noch burch ein Burückiehn vom Leben der Welt, soweit dieses nicht die ehrbare Sitte jeden Ortes mit fich bringt: sondern, wie das religiöse Leben nur der Bipfel alles menschlichen Lebens ift, soll er alles ächt Menschliche in fich aufnehmen, Beförderer alles geistigen Lebens im Bolte, und nicht nur Lehrer, sondern Freund und Bater ber Gemeinde, und wie ber herr ein Vorbild sein der in der Religion sich allein verstehenden und vollendenden Menschheit.

### Biertes Cap. Lehrft. Bom Bekenntniffe ber Kirche.

Töllner, Unterricht v. b. symb. B. Bull. 769. G. W. Meyer, Com. Libror. symb. ecc. nostrae utilit. et hist. subscriptionis exponens. Gott. 796. 4.

p) Löhe, Aphorismen ü. neutest. Amter. Nürnb. 850. R. Lechler, b. neutest. E. v. heil. Amte. Stuttg. 857. Kraußold, Amt u. Gemeinde. Erl. 858. Kliefoth, Vilmar u. a. vrg. §. 183, aa. Dgg: Harleß, R. u. Amt nach luth. L. Lpz. 853. Erlang. Zeitschr. f. Protest. 858. Juli. 859. März u. Sept. — J. Müller: Deutsche Zeitsch. f. chr. Wiss. 852. N. 6. 19. 24 ff.

### 4. Cap. Lehrst. Das Bekenntniß ber Kirche. §. 218. 219. 477

Chastel, de l'usage des consessions de soi dans les communions résormées. Gen. 823. Für u. wider d. Bekenntn. u. Formeln d. prot. R. gesammelt v. Schultheß. Zür. 828. G. A. Märtens, ü. d. symb. Bücher d. ev. R. Halberst. 830. J. R. Johannsen, wiss. u. hist. Unters. ü. d. Rechtmäßigk. d. Berpsticht. a. symb. B. überh. u. d. A. Conf. insb. Alton. 833. Drs. Die Anfänge d. Symbolzwanges unter d. deutschen Prot. Lpz. 847.

### 5. 218. Ratholifde Anfict.

Entstehung und Ansehn aller firchlichen Bekenntniffe war burch wechselnde Bedürfniffe und Gegensage bedingt. Das apostolische Symbol ift in ber That bas Glaubensbekenntnig ber alten Rirche gewesen: aber sein hohes Unsehn ruhte auf ber Meinung eines Ur= sprungs jenseit der Kirche. Nachbem Synoben aller Art mancherlei Glaubensfätze unter Verbammung jedes Andersglaubenden mit ver= schiednem Glücke geltend gemacht hatten, wandte fich die Reflexion ber ausgebildeten Scholaftik auf das Recht folder Satungen neben ber S. Schrift, und fand baffelbe in der Dunkelheit und Berfloffenheit bes Glaubensinhaltes ber B. Schrift, im Bedürfniffe bes Wolks und in ber Unfehlbarkeit ber Rirche;") bie Berschiebenheit ber Symbole als bloß verschiedene, durch Gegenfate bedingte Entwicklung derselben Glaubenssubstanz. b) Aber gegen den allgemeinen Strom der Tradition und gegen die lebendige Macht der Kirche trat der Buchstabe des Som= bols überhaupt zurück.") Erst in den Beschlüssen von Trient erhielt ber Ratholicismus ein ausführliches Symbol, beffen unbedingte Gel= tung auf dem unbedingten Unsehn der Kirche steht. Nur über die ver= schiedene Auslegung konnte gestritten werben, obwohl auch biese von ber römischen Curie in Anspruch genommen wurde.

#### 5. 219. Protestantifde Anfict.

1. Das Ansehn der Augsburgischen Confession war rein geistig, und deshalb so gewaltig, es sprach die Überzeugung der deut=

b) Ib: In omnibus symbolis eadem fidei docetur veritas: sed ibi oportet populum diligentius instrui de fidei veritate, ubi errores insurgunt, ne fides simplicium per haereticos corrumpatur. Et haec fuit causa, quare necesse fuit edere plura symbola, quae in nullo alio differunt, nisi quod in uno plenius explicantur, quae in alio continentur implicite, secundum quod exigebat haereticorum instantia.

c) Kurzmann, de vi symbolor. obligandi in vet. ecc. Gott. 792.

a) Thomas P. II. 2. Qu. 1. Art. 9: Videtur, quod inconvenienter articuli fidei in symbolo ponantur. S. enim Scriptura est regula fidei, cui nec addere, nec subtrahere licet. Deut. 4, 2. Ergo illicitum fuit aliud symbolum constituere quasi regulam fidei post Scripturam editam etc. Contra est, quod ecclesia universalis non potest errare, quia Spiritu S. regnatur, qui est spiritus veritatis. Veritas fidei in S. Scriptura diffuse continetur et variis modis et in quibusdam obscure, ita quod ad eliciendum fidei veritatem ex S. Scriptura requiritur longum studium et exercitium, ad quod non possunt pervenire omnes, aliis negotiis occupati. Ideo fuit necessarium, ut ex sententiis S. Scripturae aliquid manifestum summarie colligeretur, quod proponeretur omnibus ad credendum, quod quidem non est additum S. Scripturae, sed potius ex S. Scriptura sumtum.

ichen Reformation aus. Aber ber Berfaffer ber Confession bachte fie am wenigsten als unabanberlich. Die protestirenben Stanbe hielten anfangs für wichtig, ihr Recht, weiterzugehn, auf's bestimmteste zu wahren,") und Luther scheute sich, burch unverbefferliche Glaubens= gefete neue Decretalen aufzulegen.b) Der Übergang vom Bekenntniffe zur Berpflichtung erscheint um 1533 in ben Statuten ber theologischen Facultät zu Bittenberg für die Doctoren, ebendaselbst 1536 für die theologischen Abgeordneten ber oberbeutschen Städte, 1537 auf bem Tage zu Schmalkalden für die anwesenden Theologen. Solche schrift: liche und eidliche Verpflichtung wurde seit der Mitte des Jahrh. burch die corpora doctrinae in einigen beutschen Landeskirchen gewöhnlich traft ber Überzeugung, daß bie Rirche zur Sicherung ihrer Eintracht Harer, turger, öffentlicher, einmuthig angenommener Befenntniffchrif: ten bedürfe. c) Dhne richterliches Ansehn über ben Glauben, welches ber S. Schrift allein zukommt, sollen fie bloß Zeugniß geben, wie zu einer bestimmten Zeit die H. Schrift in ber Kirche ausgelegt und über ftreitige Lehrfate entschieden worden ift.d) Daher ihre Gültigkeit auf ihrer Einstimmigkeit mit ber D. Schrift ruht, auch fie jederzeit nach

a) Auf bem Convente zu Schweinfurt 1532: [Walch, Introd. in Libr. symb. Jen. 732. p. 410.] neque se pati posse, ut doctrina sua et verbum Dei coangustetur, imminuatur, et concionatores adstringantur, ut nihil aliud praedicent, quam ad literam Confessionis Augustanae, neque libere et plenissime adversus omaes errores doctrinae, abusus, peccata et crimina docere possint.

b) Borr. z. Bistationsb. v. 1538: [B. X. S. 1909.] "Und wiewohl wir solches nicht als strenge Gebote können lassen ausgehen, auf daß wir nicht neme papstliche Decretales auswersen, sondern als eine historie, darzu als ein Zeugnis und Bekenntuis unsers Glaubens: so hoffen wir doch, alle fromme friedsame Pfarrherren werden solchen unsers Landesfürsten Fleiß, darzu unsere Lieb und Wohlmeinen nicht stolziglich verachten, sondern sich williglich, ohne Zwang, nach der Liebe Art, solcher Bistation unterwersen, und samt uns derselbigen friedlich geleben, bis daß Gott der Heist bessers durch sie ober durch uns ansahe."

c) F. C. p. 631: Ad solidam et firmam concordiam in ecclesia Dei constituendam necessarium omnino est, ut certa compendiaria forma et quasi typus, unanimi consensu approbatus, exstet, in quo communis doctrina, quam ecclesiae sincerioris et reformatae religionis profitentur, e verbo Dei collecta exstet. Cum vero compendiaria illa doctrinae forma non privatis, sed publicis scriptis niti debeat, quae confecta, approbata et recepta sint earum ecclesiarum nomine, quae sinceram doctrinam unanimi consensu profitentur: mentem nostram ita declaramus, quod nullam novam confessionem fidei nostrae conscribere in animo habeamus, quin potius publica illa et communia scripta amplectimur, quae in omnibus ecclesiis Augustanae Confessionis pro symbolis semper habita sunt.

d) F. C. p. 572: Symbola non obtinent auctoritatem judicis, hace enim dignitas solis sacris literis debetur: sed duntaxat pro religione nostra testimonium dicunt camque explicant, ac ostendunt, quomodo singulis temporibus sacrae literae in articulis controversis in ecclesia Dei a doctoribus, qui tum vixerunt, intellectae et explicatae fuerint, et quibus rationibus dogmata cum S. Scriptura pugnantia rejecta sint.

berselben verbeffert werben fonnen.") Erft in einem reformirten Sym= bole nach ber Reformationszeit werden symbolische Schriften zweibeutig neben die S. Schrift gestellt. 1) Aber in Volge der Streitigkeiten, aus benen bas Concordienbuch hervorging, ift in ben Staaten, beren Dber= \* herrn fich bazu vereinten, von allen Rirchen= und Schul=Dienern bas Bekenntniß zu demselben mit harter Gewalt geforbert, auch auf ben Buchstaben gestellt worden.8) Die Forderung war auf der Überzeugung völliger Einstimmigkeit zwischen Symbol und S. Schrift begründet, eben deßhalb von Freiheit der Untersuchung oder von Schonung des Gewissens nicht die Rede. Dennoch und durch's ganze 17. Jahrh. ift die wahre Grundlage der Symbole die freie Übereinstimmung einer entschiedenen Majorität mit ihnen. Zwar die Dogmatiker gehn nur selten auf die symbolischen Schriften zurück und haben keinen beson= bern Lehrbegriff über sie, aber sie wirkten als geistige Macht und bestimmten die Schrifterklärung. Auch ba, wo man veranlaßt war, bie Beschränktheit der Symbole zu erklären, galten sie als Norm des Glaubens, h) und in gewiffer Beziehung für inspirirt. 1) 2. Der Be=

e) Conf. Gall. c. 5: Quamobrem etiam tria illa symbola, Apostolicum, Nicaenum et Athanasianum, idcirco approbamus, quod sint verho Dei scripto consentanea. Conf. Basil. conclusio: Hanc nostram confessionem judicio S. Scripturae subjicimus, evque pollicemur, si ex Scripturis in melioribus instituamur, nos omni tempore Deo et sacrosancto ipsius verbo maxima cum gratiarum actione obsecuturos esse. C. Scot. praefatio: Si quis in hac nostra confessione articulum vel sententiam repugnantem sancto Dei verbo notaverit, promittimus ex S. Scripturis nos illi satisfacturos, aut correcturos, si quid erroris inesse probaverit.

f) Formula Cons. Helv. c. 26: Neve adeo quisquam animum inducat, sive publice sive privatim proponere dubium, vel novum aliquod dogma fidei, in ecclesiis nostris hactenus inauditum, verbo Dei, Confessioni nostrae Helveticae, libris nostris symbolicis et Synodi Dordracenae canonibus repugnans, et in publica  $\epsilon \pi \iota \sigma \upsilon \nu \alpha \gamma \omega \gamma \tilde{\eta}$  fratrum ex Dei verbo non evictum atque sancitum.

g) Praefatio Libri Concordiae p. CXLI: Ne latum quidem unguem vel a rebus ipsis, vel a phrasibus, quae in illa [Conf. Aug.] habentur, discedere decrevimus.

h) Quenst. P. I. p. 46: Aliud est, esse normam ac regulam credendorum absolute, aliud esse normam sub certo respectu et quibusdam quasi limitibus. Confessiones et doctrinae corpora sunt norma et regula non simpliciter, sed sub certo respectu, norma tesseralis, testimonialis doctrinae publicae quarundam ecclesiarum particularium, principium vero et norma istius est S. Scriptura, ex qua confessionum istarum auctores deduxerunt id, quod ipsi credendum esse crediderunt, et quod in territoriis suis credi voluerunt.

i) Hollaz p. 58 s: Sensu latiori libri symbolici ab auctoribus nonnullis [v. c. Mylio, Huttero] vocantur θεόπνευστοι: rationi objecti, quoniam continent et exponunt verbum Dei Prophetis et Apostolis olim immediate inspiratum; 2) ratione mediatae illuminationis, neque enim dubitamus, quin Deus speciali concursu influxerit in mentes fidelium doctorum, qui symbola conscripserunt, mentes eorum illustraverit et voluntates ipsorum flexerit, ut verissima saluberrimaque dogmata mente conce-

gensat bes ursprünglichen Bietismus wollte nur ben gebührenben Borgug ber G. Schrift und in Rebensachen ber symbolischen Bucher einzelne Menschlichkeiten anerkannt wiffen ; b) er wurde hart und schein= \* bar fiegreich zurudgewiesen. Aber bie Entwidlung bes Proteftan= tismus geschah im Gegensate ber Symbole. Rein bebeutenbes bogma= tisches Werk erschien 1780 bis 1830, bas nicht in Sauptstuden von ben symbolischen Buchern abwich. Manche Behauptungen berfelben wurden in wenigen Gemeinden ohne Argerniß gehört werden. Durch die öffentliche Meinung über bas Berhältniß zur reformirten Rirche wurde die Concordienformel nach ihrem wesentlichen Inhalte abrogirt. Der allgemeine Gegensat brach mannichfach in literarischen und firch: lichen Streitigkeiten aus.1) Entwürfe zu einem neuen firchlichen Betenntniffe wurden im verschiedenen Sinne vorgelegt, m) auch die Berpflichtungsformeln für die Geiftlichen in ben Landestirchen mehr ober minder modificirt,") ober fie kamen ganglich in Bergeffenheit. Der moberne Supernaturalismus, wiefern er bie fortwährenbe Beltung ber Symbole vertheidigte, hielt für nothig zu erklären, daß fich ber Eid auf fie nur auf das Wesentliche beziehe, sonach alles, was nicht zur Lehre im engften Sinne gehöre, und alles bloß Subjective ausgeschloffen sei.") Aber in ihren eignen bogmatischen Schriften ober boch in ber herrschenden Gesinnung der Gemeinden liegt der Wiberfpruch gegen bas offenbar, mas zum Wesen bes alten Protestantismus

perint et calamo expresserint. — Libri symbolici, si respicias externam formam, non immediate a Deo, sed ab hominibus sunt: si materiam aut doctrinam attendas, quam continent, illa certe coelestis et divina est, cujus intuitu periculosum est, sine adjecta declaratione libros symbolicos humana scripta appellare. Brg. Fecht, utrum libri symb. vere an aequivoce dicantur divini c. Arnoldum. Rost. 707. 4.

k) Spener, aufricht. Übereinst. m. d. A. C. z. Bertheid. st. E. Frkf. 696. Dr s. völl. Abfertig. Pfeifers. Eb. 697. Dgg: Wornsdorf, de auctorit. librorum symb. Vit. 698. Schröer, Chrencett. b. symb. B. Witt. 699. 4.

l) Lubke, v. falschen Religionseifer. Brl. 767. Dgg: Göze, gute Sache bes wahren Religionseif. Hmb. 770. — Büsching, allg. Anmerkf. ü. b. symb. Schrr. Hmb. 770. Drs. Unters. wann u. burch wen b. freien ev. R. d. symb. B. aufgelegt? Brl. 789. Dgg: Göze, nothw. Erinn. zu Büsch. Hamb. 770. Drs. fortges. Erinn. Eb. 771. — RGesch. §. 444.

m) Rohr, Grunds und Glaubene-Sape b. ev. prot. R. Neuft. [832.834.] 843. Hase, Confessio fidei ecclesiae ev. nostri temporis rationibus accomm. Lps. 836. Die Verhandlungen b. preuß. Generalsyn. hregg. v. A. L. Richter. Epz. 847. S. 128-276. 358-469.

") Übersicht b. Weiß, Archiv b. RRechts. 837. B. V. H. 3. 837. N. 175.] Rollner, Symb. S. 121 ff.

o) Reinh. Moral. B. III. S. 790: "Daß der Lehrer durch den Religions: eid keineswegs verpflichtet sei, auch jeden außerwesentlichen Punkt, jede zufällige Erläuterung, jede Schrifterklärung, jeden Beweis, jede Borstellungsart, welche in den symb. Schriften vorkommt, anzunehmen und zu billigen, versteht sich nicht nur von selbst, sondern die gewissenhaftesten Lehrer unserer Kirche haben sich auch hierüber oft genug erklärt." Bretschneider, Dogm. B. I. S. 40 st. Rib: beck, d. ordin. Berpflicht. d. ev. Geistl. a. d. symb. Schrr. Brl. 843.

gehört. Nächftdem sollte basjenige, was ben Gegensatz wider den Ra= tholicismus enthält, in Kraft bleiben, und die Symbole in keinem andern Sinne recipirt werben, als welcher ben Fortschritten unfrer Erkenntniß vom Inhalte ber Schrift und vom Wesen ber Rirche gemäß sei, P) benn auch die Halborthodoxie wollte nur an den Typus, nicht an die Formel der lutherischen Symbole gebunden sein, q) und ein improvisirtes Bekenntniß zur Augsburgischen Confession konnte von den ernster an sie Glaubenden als Unwahrheit bezeichnet werden.") Denn nur eine kleine entschloßne Partei drang seit 1817 wieder auf die volle Bültigkeit der Symbole. Aber fie felbst wurde theils in hauptlandern bes Protestantismus zur separatistischen Secte, \*) theils wurde ihren Wortführern, zumal wenn sie sich auf zusammenhängende theologische Weise aussprachen, nachgewiesen, daß auch sie von der symbolischen Lehre mehrfach abgefallen sein.') Siernach erschienen bie symbolischen Bücher mehr wie ein ehrwürdiges Denkmal der Vergangenheit, als wie ein Zeugniß bessen, was gegenwärtig in ber Kirche geglaubt und gelehrt wird;") und ift vornehmlich die lette symbolische Schrift bei= der protestantischen Kirchen diesem Urtheile verfallen.

#### §. 220. Refultat.

Es kann nur die Frage sein, und ist immer, soweit die Unterssuchung nicht absichtlich auf die Spize gestellt wurde, nur die Frage gewesen, ob die symbolischen Bücher als Norm der öffentlichen Lehre gelten sollen? bloß mit dieser Beziehung auf den Glauben, wiesern ein redlicher und besonnener Mann sich nicht dazu hergeben wird, eine Lehre zu verkündigen, die seinem Glauben entgegen ist. Unleugbar kann die Kirche, rein als Gesellschaft betrachtet, erklären, daß sie nur denjenigen ihr Lehramt vertrauen wolle, welche sich verpslichten, das selbe nach den Symbolen zu verwalten; und auf diesem juridischen

p) Schleiermacher, ü. b. eigentl. Werth u. b. bindende Ansehn. d. shmb. B. [Ref. Alm. Erf. 819. S. 335 ff.] Drs. Borr. z. b. Pred. ü. d. A. Conf. Brl. 830. Twesten, B. l. S. 61 ff. 293 ff. Muzel, ü. d. Verpst. a. b. shmb. B. Brl. 831. q) Martensen, S. 51 ff. Doch selbst für die Dogmatik eine "kanonische Bedeutung der Symbole als normae normatae, oder quia et quatenus cum Sacra Scriptura consentiunt."

r) Berhandll. b. KTage zu Berlin. Brl. 853. KGefch. S. 603.

s) R Gesch. §. 446. 453.

t) Johannsen, Unters. ü. b. Rechtm. S. 577 ff. Kelesch. S. 598 f.

u) D. v. Cölln u. D. Schulz, ü. theol. Lehrfreih. u. beren Beschränk. burch symb. B. Brel. 2A. 830. Schleierm. Sendschr. [Stud. u. Krit. 831. H.] Bretschneiber, b. Unzulässigk. d. Symbolzwange in d. ev. K. Epz. 841. Wasserschule ben, d. ev. K. in ihrem Brh. z. d. symb. B. u. z. Staat. Brel. 843. Ullmann, vierzig Säte d. theol. Lehrfreih. betr. [Stud. u. Krit. 843. H.] A. Ritschl, d. Brh. d. Bekenntn. z. K. Bonn 854. Dag: Hösling, de symbolor. natura, necessit., auctorit. atque usu. Erl. 835. Rudelbach, Einl. i. d. A. Conf. Nebst Unters. d. Berbindlichk. d. Symb. Oresd. 841. Harsles, ü. d. eidl. Berpst. d. prot. Geistl. a. d. kirchl. Symb. Epz. 846.

Standpunkte rechtfertigt sich nicht einmal eine die Verpflichtung wieber auflockernde Beschränfung squatenus cum Sc. S. consentiunt]. Allein vorerft ift die Thatsache jener Erklärung ber Rirche mehr als zweisels haft. Denn erwägt man die Rechtsformen, unter welchen die symbos lischen Schriften eingeführt worden find, so wurden fie nach protestant tischem Rechtsgrundsate gang ungenügend fein, wenn diese Bekenntniffe nicht damals bem Glaubensbewußtsein ber Rirche entsprochen hatten, so daß es einer rechtsgültigen Annahme gar nicht erst bedurfte. Aber diese wahrhafte Grundlage im Glauben der Bolker ift durch das heraufdrängen einer andern Geftalt des Protestantismus untergraben worben, und falls es möglich mare, über bie fortwährende Gultigfeit ber Symbole bei ber Rirche anzufragen, warde bas Resultat wenigs ftens in Deutschland nicht zweifelhaft sein. Sodann ift es boch nur eine abstracte und geringe Ansicht von der Rirche, sie bloß als juridische Gesellschaft zu benken, welche ihren Beamten willfürliche Bebingungen auflegen konne. Die protestantische Rirche hat ein großes drift: liches Princip zu vertreten, nehmlich den Protestantismus, und alles demselben in ihr Widersprechende trägt seine Nichtigkeit in sich selbst. Wie diese Kirche kein Necht hat, ein Gemeindeglied aus ihrer Mitte zu flogen, das sich nicht von Christus offenkundig losgesagt ober die Protestation gegen kirchliche Unfehlbarkeit aufgegeben hat, fo auch keinen Beiftlichen aus feinem Lehramte, ber feinen innern und außern Beruf zu demfelben beurfundet. Zwar konnen fich innerhalb ber Rirche fleine Rreise zusammenthun, die an der alten Orthodoxie festhalten und auch nur durch Paftoren diefer Gefinnung befriedigt werden; aber sie find nur Trümmer ber Bergangenheit. Die protestantische Rirche hat burch ihre Unterscheidung von der idealen Kirche den neben der Wahrheit in ihr vorhandenen Irrthum anerkannt, und zur Ausscheidung beffelben vor allen ihre Lehrer verpflichtet. Sie genehmigt daher jedes Mittel, burch welches diese Ausscheidung ohne Störung des kirchlichen Lebens gefördert werden fann, und wurde burch irgendeine Beschränfung wissenschaftlicher Berhandlungen hierüber von fich selbst abfallen. Für die Dogmatik haben daher jene Bekenntniffe nur das Intereste urkundlicher Darftellungen bes ursprünglichen Protestantismus, gu benen sie sich in voller Freiheit bes Urtheils verhält [6. 15]. Die auf: gefundene Wahrheit wurde aber ber Kirche nicht zu Gute kommen, wenn fie nicht auf besonnene Weise in's Wolfsleben eingeführt werben könnte, und jede Beschränkung deßhalb mit der Vertröftung auf einen einstmaligen gesetzmäßigen Spruch der Kirche wäre eine Täuschung ber Zeitgenoffen und eine Verdammung ber Reformatoren. Aber nur bie äußerste Noth bes Gewissens berechtigt zu einer Störung bes firchlichen Lebens. Solche Störung würde eintreten durch willfürliche Angrisse auf die Kirchenlehre im Kreise berjenigen, welche die Umsicht des Urs theils nicht besitzen, und im Amte berjenigen, welche bie Rirche mit

höherer Auctorität beglaubigt hat, als sie durch sich selbst besitzen würden: daher haben die Bolfslehrer sich zu verpflichten, die Lehre der symbolischen Bücher mit Pietät zu behandeln und in firchlicher Auctorität nicht unmittelbar anzugreifen. Aber unmöglich können fie verpflichtet werden, alles in benfelben Enthaltene zu predigen, sondern nur dasjenige, mas fie für mahr, schriftgemäß und ihrer Gemeinbe förberlich achten. In solcher modificirten Weise laffen fich Eibesfor= meln stellen, und sind bereits von firchlichen Behörden gestellt, auf welche ber neuere Protestantismus in seinen meisten Gestaltungen Dennoch ift ein Gib, ber nur unter mannichfachen eingehn kann. Modificationen vorgelegt und geleistet wird, immer eine schwere Sache für ein ernftes Gewissen, und das Migverhältniß zwischen den über= lieferten Lehrnormen und bem wirklichen Kirchenglauben kann in jedem Momente von der Leidenschaft zur Störung des kirchlichen Friedens benutt werben. Allerdings laffen fich Symbole benten, die dem Charafter eines Bekenntniffes genauer entsprächen, als jene in großer Beit, aber boch im Drange der Beit verfaßten, und ber neuere Protestantis= mus würde zu ihrer Erzeugung ein so gutes Recht haben, als der alte es gehabt hat: allein die protestantische Kirche entbehrt hierzu noch ber gesetzlichen Formen, und der Zwiespalt der theologischen Systeme geht so tief, daß eine Umgestaltung der Symbole die Gefahr einer Rirchenspaltung in fich trägt. Die Geschichte und am meisten die Ge= genwart selbst bezeugt es, daß eine Rirche auch ohne Symbole, allein mit der S. Schrift, mit dem G. Beifte und mit der Stetigkeit des Ber= kommens bestehen könne: bennoch gerade in dermaliger Lage der Dinge, wo eine gegnerische Kirche ber protestantischen nah gegenüber steht, und die Kirche boch jedenfalls sittlicher Bürgschaften bedarf gegen et= wanige unprotestantische ober unchriftliche Lehren ihrer Geiftlichen, gehören Symbole zur guten Ordnung einer Kirche. Bis baher burch eine große Anregung von Innen ober Außen fich ein neues Gemein= gefühl der Kirche auch hinfichtlich der Lehre wieder bilden wird, sind die bisherigen Symbole in ihrer schwebenden Geltung vielleicht noch leichter zu ertragen, als zu entbehren, und bei der Allgemeinheit oder boch Unverschuldung des Migverhältnisses haben gehässige Anschuldi= gungen befhalb feinen Sinn.

## Fünftes Cap. Lehrst. Bon der Zukunft der Kirche.

§. 221. Lehre bes Reuen Teftamentes.

Liter. s. Leben Jesu. §. 103. — E. Sartorius, d. Wieberk. Chr. z. Ge= richt. Dorp. 824.

Die apostolische Kirche erwartete die Wiederkunft Christi [παρουσία, ἐπιφάνεια, ἀποκάλυψις τοῦ κυρίου] in äußerer Herrlichkeit zum Siege des Gottesreichs als nahe bevorstehend Jo. 21, 22. 1 Jo. 2, 18. 1 Cor. 7, 29. 10, 11. 1 Thss. 4, 15-17. 5, 23. 1 Ptr. 4, 7.

Jac. 5, 8. Hbr. 10, 25. 37. cf. Dan. 7, 13. Der Glaube an biefe Nahe konnte fich auf Aussprüche Zesu berufen, welcher Sag und Stunde zwar in Ungewißheit gelaffen Mt. 24, 36. Mc. 13, 32. Act. 1, 6 s., aber feine Wieberfunft mit bem bermaligen Menschenalter Mt. 16, 28. Mc. 9, 1. Lc. 9, 27. cf. Mt. 24, 34. und mit der Berftorung Jerufalems Mt. 24, 29 ss. in nabe und fichre Berbindung gestellt hatte. Erft um die Sorge ober Ungeduld zu beschwichtigen, gedachte man ber Möglichkeit eines längern Berzuge 2 Thss. 2, 1 ss. 2 Ptr. 3, 4-10. Dit der Wiederfunft Chrifti mar meift der Chilia 8= mus verbunden. Sein Wesen ift nicht die nach Ps. 90, 4. cf. 2 Ptr. 3, 8. angenommene taufendjährige Dauer, fondern ein zeitliches Reich, barin Chriftus nach Besiegung aller Feinde mit den verklärten und auferweckten Frommen leibhaftig herrschen solle 1 Cor. 15, 23-28. Apoc. 20, 4 ss. cf. Mt. 26, 29. 1 Thss. 4, 17.; nach Abschluß diefer Zeit noch einmal ein Loslaffen bes Satan, ber lette Rampf mit ben Machten ber Unterwelt, bann erft bie Entscheidung auf immer Apoc. 20, 7 ss. Bie ber Chiliasmus aus bem judischen Bolfeglauben stammte, \*) so mar bie ganze Hoffnung ber Wiederfunft Christi nur die driftliche Umbildung ber altjüdischen Dessiashoffnung. Die Beigagung Jesu, an welche sich biese Hoffnung anschloß, kann in ber Art, wie die Synoptifer sie überliefert haben Mt. 24. Mc. 13, 5-37. Lc. 21, 5-35., von diesem Irrthume der apostolischen Rirche schwerlich unberührt sein, beutet aber noch an, bag Jesus unter bem prophetischen Bilde seines mit der Berftorung Jerusalems, vielleicht auch mit dem Umfturge des romischen Reichs verbundenen, flegreichen Ginzuge ben Sieg bes Chriftenthums verstand. Cf. Jo. 14, 18-26. 18, 36. Lc. 17, 20 ss. Mt. 17, 11.

### §. 222. Gefdiatlige überfict.

F. U. Calixtus, de chiliasmo cum antiquo, tum pridem renato. Helmst. 692. 4. [Corobi] Krit. Gesch. b. Chil. [Frff. u. E. 781 ff.] Zür. 794. 4 B. Klee, de chil. primor. saecc. Herbip. 825. RGesch. S. 69.

Der Chiliasmus in ben sinnlichsten Bilbern, die doch nach prophetischer Weise auch Träger geistiger Güter sind, war bis gegen Ende des 2. Jahrh. der allgemeine, nur von den Gnostikern widersprochene Kirchenglaube. Durch vielfache Angriffe der alexandrinischen Gnosis

<sup>\*)</sup> Schüttgen, Hor. hebr. T. I. p. 1147 ss. Bertholdt, Christol. §. 37 ss. a) Barnab. ep. c. 15. Papias: Eus. H. ecc. III, 39. Justin. c. Tryph. c. 80: — ἐγὼ δὲ καὶ εἴ τινές εἰσιν ὀρθογνώμονες κατὰ πάντα χριστιανολ, καὶ σαρκὸς ἀνάστασιν γενήσεσθαι ἐπιστάμεθα, καὶ χίλια ἔτη ἐν Ιερουσαλημ οἰκοδομηθείση καὶ κοσμηθείση καὶ πλατυνθείση, ὡς οἱ προφῆται Ιεζεκιηλ καὶ Ησαΐας καὶ οἱ ἄλλοι ὁμολογοῦσιν. Iren. V, 33, 1: Promisit bibere de generatione vitis cum suis discipulis [Mt. 26, 29.], ostendens et haereditatem terrae, in qua bibitur nova generatio vitis, et carnalem resurrectionem discipulorum. Quae enim nova resurgit caro, ipsa est quae et novum percepit poculum. Neque enim rursum in supercoelesti loco cose

als jüdischer Aberglaube erschüttert, b) verlor er die öffentliche Meinung, als die Rirche ihre äußere Herrschaft nicht erft von der Zufunft zu er= warten hatte. Das Schicksal dieses Glaubens in der Kirche wird durch Augustin abgeschlossen und repräsentirt.") Nur wenn eine Gemeinbe von fromm Erregten sich separatistisch vereinte, zumal unter äußerm Drucke, geschah es selten ohne die Wiederkunft Christi mit mehr oder minder diliastischen Soffnungen als nahe bevorstehend zu verkünden. In's conftantinopolitanische Symbol fam eine Hindeutung gegen ben Chiliasmus, d) es wurde Rirchenlehre, daß nur die Rirche das dieffeitige Reich Chrifti sei.") Die lange vergebliche Hoffnung auf die nahe, au= ßerliche Wiederkunft Christif) war allmälig der That nach in der Kirche aufgegeben, und als die Verfolgungen aufhörten, nicht mehr als reli= gibses Bedürfniß, sondern bloß als etwas Bergebrachtes, deffen Er= füllung man einer fernen Bukunft überließ, ftehn gelaffen.8) Rur Einzelne verstanden die Wiederkunft geiftig, wie Origenes, der ihrer zu seiner Erwartung des Weltgerichts nicht bedurfte. h) Die evange=

b) Dionysius Alex. περί ἐπαγγελιῶν: Eus. Hist. eccl. VII, 24 s.

d) Ού της βασιλείας ούχ έσται τέλος.

g) Symb. Apost: Inde venturus est judicare vivos et mortuos. Nicae-

num: [καὶ πάλιν] ξοχόμενον κοῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

stitutus cum suis potest intelligi bibens vitis generationem, neque sine carne sunt qui bibunt: carnis enim proprie est, et non spiritus, qui ex vite accipitur potus. [Herner nach Lc. 14, 12 s. Mt. 19, 28 s.] 3: Presbyteri meminerunt, qui Joannem discipulum Domini viderunt, audisse se ab eo, quemadmodum de temporibus illis Dominus dicebat: Venient dies, in quibus vineae nascentur singulae decem millia palmitum habentes, et in uno palmite dena millia brachiorum, et in uno brachio dena millia flagellorum, et in unoquoque flagello dena millia botruum, et in unoquoque botruo dena millia acinorum, et unumquodque acinum expressum dabit viginti quinque metretas vini. Tertul. c. Marc. III, 24: [Marcion:] Spero ab illo regnum Dei aeternae et coelestis possessionis. Vester Christus pristinum statum Judaeis pollicetur ex restitutione terrae. [Tertul:] Confitemur in terra nobis regnum promissum, ante coelum, utpote post resurrectionem, in mille annos, in civitate divini operis, Hierusalem coelo delata. Hanc et Ezechiel novit et Apostolus Joannes vidit.

c) De civ. Dei XX, 7: Quae opinio [Apoc. 20. 1 Ptr. 3.] esset utcunque tolerabilis, si aliquae deliciae spirituales in illo sabbato affuturae sanctis per Domini praesentiam crederentur. Nam etiam nos hoc opinati sumus aliquando. Sed cum eos, qui tunc resurrexerint, dicant immoderatissimis carnalibus epulis vacaturos, in quibus cibus sit tantus ac potus, ut non solum nullam modestiam teneant, sed modum quoque ipsius credulitatis excedant, nullo modo ista possunt nisi a carnalibus credi. Hi autem qui spirituales sunt ista credentes χιλιαστάς appellant.

e) Aug. de civ. Dei XX, 9: Ecclesia et nunc est regnum Christi regnumque coelorum. Regnant itaque cum illo etiam nunc sancti ejus. Cat.
Rom. de Or. Dom. c. 7: Petimus a Deo, ut regnum Christi, quod est
ecclesia, propagetur. f) Barnab. ep. c. 21. Hermae Pastor, nach seis
ner ganzen Tendenz. Ignat. ad Ephes. c. 11.

h) In Matth. 50: [T. III. p. 870.] Qui despiciens admirabilem textum loci [Mt. 24, 30.] et sicut Dei amicus in solo spiritali putat consistere

lische Kirchenlehre, und die lutherische Rirche trot ber Allgegenwart bes Gottmenschen, hoffte eine außere Wieberfunft Chrifti,i) mit bem Borgefühl ihrer Nähe; k) aber man hatte Urfache ben Chiliasmus zu verdammen.') Dieser ift nachmals noch oft balb mehr balb minber finnlich von gelehrten und frommen Männern erneut worden, nach ber Art ber finnlichen Erwartung, mit bem Glauben an bie nahe Rataftrophe, ober boch mit ihrer Berechnung auf bestimmte Beit, inbem bie Greigniffe in ber Natur und Geschichte eines jeden Sahrhunderts ausreichten, um einer glaubigen Phantafie als die verheißnen Borgeis den gebeutet zu werben. Die altprotestantischen Dogmatiker hielten fich nur an die außerliche Berrlichkeit ber Wieberfunft und beschrieben ihre Vorzeichen.") In der neuern Theologie stellte sich der allgemeine und immer gewesne Unterschied nur schärfer heraus von solchen, benen es auch in ber B. Schrift nur um die religiofe und ewige Bahrheit zu thun ift, und solchen, die fich burch ben Buchftaben ber G. Schrift gebunden fühlen, und hier bennoch Sinnliches geiftig beuten, nicht Erfülltes beschönigen muffen,") bis wieder ber neuften phantaftischen Orthodorie gefiel, ein nabes Ende ber driftlichen Geschichte in folder Dhnmacht bes driftlichen Geiftes zu erwarten, bag nur ber deus ex machina dieses Antichristenthum bandigen konne und urplötzlich sein irbisch überirdisches Reich aufrichten werbe.")

verum, ignoscendum esse dicet quasi parvulis in Christo eis, qui corporaliter suscipiunt ista. Cum multa autem virtute venit quotidie ad animam omnis credentis secundus Verbi adventus in nubihus propheticis, id est in Scripturis Prophetarum et Apostolorum, quae manifestant eum.

i) C. A. p. 14. [S. 107.] Conf. Scot. art. 11: Confidimus eundem Dominum visibiliter rediturum, sicut visus est adscendere. Belg. c. 37: Credimus, ubi tempus a Domino praestitutum, omnibus autem creaturis ignotum, advenerit, numerusque electorum fuerit completus, Dominum e coelo corporaliter magna cum gloria et majestate venturum. C. Helv. Il. c. 11: Redibit in judicium, quando summa erit in mundo consceleratio, et Antichristus, corrupta religione vera, superstitione impietateque omnia opplevit, et sanguine atque flammis ecclesiam vastavit.

k) 3. B. A. C. p. 246. cf. Gerhard. T. XIX. p. 244 s.

i) C. A. p. 14: Damnant alios, qui nunc spargunt judaicas opiniones, quod ante resurrectionem mortuorum pii regnum mundi occupaturi sint, ubique oppressis impiis.

m) Hollaz p. 1248: Signa, quae diem extremum vel longiore vel breviore intervallo antecedunt, sunt: 1) Securitas et nesanda impietas, Mt. 24, 37 s. 2) Haeresium multiplicatio, Mt. 24, 11. 2 Ptr. 3, 4. 3) Totius orbis per bella, seditiones, pestiferos morbos, terrae motus conturbatio, Lc. 21, 10 s. 4) Insignis romanae monarchiae inclinatio, Dan. 2, 31 ss. 5) Anti-Christi revelatio, 2 Thss. 2, 3. 6) Prodigiosae eclipses, lapsus stellarum de coelo et horrendae tempestates, Mt. 24, 29. Sunt, qui verba Christi exponunt mystice de insigni mutatione ecclesiae, de obsuscatione doctrinae coelestis et ἀποστασία doctorum ecclesiae.

n) 3. B. Sengtenberg, b. Offenb. b. heil. 30h. Brl. 850. prg. Ep. R3. 848. N. 30.

ο) G. M. Muberlen, b. Prophet Daniel u. b. Offenb. 30h. Bas. [854.]

§. 223. Refultat.

Der driftliche Geift hat in seiner Entwicklung ben Glauben an ein irdisches Reich des wiederkehrenden Christus gegen das Ansehn der apostolischen Rirche und ber ältesten Überlieferung verworfen. Der Irr= thum über die Nahe biefer Wiederkehr ift unleugbar geworden. Der Consequenz deffelben Geistes wird auch die irdische Wiederkunft, beren ursprüngliche Bedeutung in der Gründung jenes Reiches lag, mit der ganzen Apokalypse zur poetischen Form. Außerlich ift Chriftus schon wiedergekommen daburch, daß alle gebildete Bölker seine herrschaft anerkennen, innerlich kommt er wieder in jedem Gläubigen, in wel= chem er eine Gestalt gewinnt. Da der Mensch sich in keiner Zeit be= schlossen und vollendet weiß, umfaßt er für sich und seine Werke, in benen er fortzuleben hofft, weil er ihnen sich hingicht, die unendliche Bukunft, nach verftändiger Berechnung, im ahnenben Vorgefühle, ober als Postulat seiner Vernunft. In unserer Singabe an die Rirche liegt ber Glaube an eine Bukunft berselben. Dieser stellt fich in Bezug auf die Spaltungen ber Kirche dar als Glaube an ihre einstmalige Berföhnung, welche hinsichtlich der reformirten und lutherischen Rirche bereits angebrochen durch Buruckführung auf ihr gemeinsames Wesen in ber Wiffenschaft wie in ben Gefühlen ber Gemeinde, burch ben Ber= such einer künstlichen Ausgleichung ber streitigen Dogmen nur verstört werben fann, doch mit dem Festhalten der Pietät an lutherischer Gigen= thümlichkeit wohl vereinbar ift; hinsichtlich der beiden katholischen Kirden aber nur burch eine Reform berfelben gehofft werben fann, gegen welche der Protestantismus bann seine Protestation zurückzunehmen hat. Der religiöse Inhalt bes Glaubens an bie Wiederkunft Chrifti ift diefer Glaube an die Zukunft der Rirche, daß fie, jest eine kampfende Rirche, nachdem fie einmal ein Bund ber Beften auf Erben geworben ift, obschon im Wechsel ber Formen, aber nie von der Welt unter= brudt, zur Weltherrschaft bes Chriftenthums flegreich fortschreiten, und immermehr als eine triumphirende Rirche alle Gegenfage überwindend fich zu ihrem eignen Ibeale als bas Gottesreich erheben werbe.

## Inmma und Beschluß.

## Lehrstück von der heiligen Trinität.

Literatur: 6. 188 ff. 324 ff.

§. 224. Gefcictlice überfict unb Rirdenlehre.

Was die Kirche als Bekräftigung ihres Glaubens an den dreieini= gen Gott in der H. Schrift fand, das ift im A. T. nur grammatische

<sup>857.</sup> H. Karsten, b. letten Dinge. Hamb. 857. Theod. Lessing, b. Hossenung b. Christen. Stuttg. 858. Dgg: R. Hase: Prot. R3. 857. N. 14. Düster biet, ex. Handb. ü. b. Off. Joh. Gött. 859. Bertheau, b. alttest. Weißag. f. Israels Reichsherrlichk. [Jahrbb. f. beutsche Th. 859. H. 2.]

Form und poetischer Parallelismus, Gen. 1, 26. Num. 6, 24-26. Jes. 6, 3. Ps. 33, 6.4) Im N. T. sind die 3 Mächte des Gottesreichs, welche die Grundlagen ber Trinität geworden find, zwar neben einander gestellt, Mt. 28, 19. 2 Cor. 13, 13. 1 Cor. 12, 4-6. 1 Ptr. 1, 2., aber abgesehn von 1 Jo. 5, 7. nicht zu einer Dreiheit zusam= mengefaßt, noch weniger ift bas Bedürfniß hervorgetreten, in biefer die Einheit zu fichern. Auf bieselbe Weise werden von den apostolischen Batern und altern Apologeten, in den Doxologien, im apostolischen Symbol und in den Glaubensregeln, Bater, Sohn und Geift zwar als Objecte bes Glaubens und ber Berehrung neben einander gestellt, ohne fie boch ale Einheit ober zum vollen Gottsein zusammenzufaffen.b) Erft indem Chriftus zum Gott, ber S. Geift zur Person wurde, konnte ber Monotheismus nur burch die Vorstellung einer dreifachen Perfonlichkeit in ber Einheit bes gottlichen Wesens behauptet werben. Durch biefe rein praftische, aus ber Taufformel hervorgegangene Entstehungs: weise ift die driftliche Trinität verschieden von allen scheinbaren Parallelen berfelben in nichtdriftlicher Religion und Philosophie, welche aus Speculationen über bas Wefen Gottes entstanden find. c) Rur ber Schein einer platonischen Trias und die neuplatonischen brei Urhppostasen haben auf den Übergang des Schriftglaubens zur Rirchenlehre eingewirkt.d) Der Name einer göttlichen Trias findet fich zuerst bei Theophilus, \*) bei Athenagoras und Tertullian auch der Grundgebanke ber nachmaligen Bildung, f) also noch eben so bereit zum sabellianis schen, als zum subordinatianischen Dogma. Bur Beit Tertullians hielt die Mehrzahl ber Gläubigen den Monotheismus durch ein trinitarisches Dogma gefährbet, obwohl noch Origenes eine weite Kluft annahm zwischen ber absoluten Gottheit und ben beiben andern göttlichen

a) G. Calixtus, num mysterium s. Trinit. e solius V. T. libris possit demonstrari? Hlmst. 649. 4. Dgg: Calov, Scriptura V. T. Trinitatis revelatrix. Vit. 680. 4. Pfeiffer, Ds. Trinit. personarum in unit. Dei ex oraculis V. T. probans. Erl. 743. 4.

b) Clem. Rom. ad Cor. c. 46: Οὐχὶ ἔνα θεὸν ἔχομεν καὶ ἕνα Χριστόν; καὶ ἕν πνεῦμα τῆς χάριτος τὸ ἔκχυθὲν ἔφ' ἡμᾶς, καὶ μία κλῆσις ἔν Χρίστῷ; Just. Apol. I. c. 6. [§. 132, h.]

c) Gläsener, de Trinit. in scriptis Cabbalistar. et Rabb. non chr., sed mere platonica. Hlmst. 741. Ang. du Perron, Oupnekhat. Arg. 801. T. l. p. 8 ss. Maurice, ds. on the oriental trinities. Lond. 801. F. v. Schlegel, Weish. d. Ind. Heidlb. 808. S. 108 ff. Tholuck, d. spec. Trinitätel. d. spatern Dr. Brl. 826.

d) §. 141, m. KGesch. §. 85, a. BErusius, Comp. b. DGesch. B. II. S. 116 f.

e) Ad Autolyc. II,15: Αἱ τρεῖς ἡμέραι πρὸ τῶν φωστηρων τύποι εἰσὶν τῆς τριά δος τοῦ θεοῦ, καὶ τοῖ λόγου αὐτοῦ, καὶ τῆς σοφίας αὐτοῦ.

f) Legatio c. 12: [als Sauptgeschaft ber Christen] τον θεον και τον παρ' αὐτοῦ λόγον εἰδέναι, τίς ἡ τοῦ παιδὸς πρὸς τὸν πατέρα ενότης, τίς η τοῦ πατρὸς πρὸς τὸν υίὸν κοινωνία, τί τὸ πνεῦμα, τίς ἡ τῶν τοσούτων ενωσις και διαίρεσις ενουμένων, τοῖ πνεύματος, τοῦ παιδὸς, τοῦ πατρός. Tertul. ad Prax. c. 2. [§. 141, r.]

Wesen.\*) Im Kirchenstreite des 4. Jahrh. ist nur das volle Gottsein des Sohnes und Geistes festgestellt worden: ihre Einheit in der Triniztät wurde für die griechische Kirche vornehmlich durch die beiden Grezgore und durch Basilius vollzogen; hiernach die Homologie des Mogislas.h) Die lateinische Entwicklung durch Augustini) ist im Symbolum Athanasianum zur Kirchenlehre geworden.k) Der Tritheismus war im Bewußtsein der desselben Angeschuldigten nie anerkannt. Ein abendsländisches Hersommen, den Geist zugleich vom Sohne abzuleiten, ist zu Toledo [589] in's nicänische Glaubensbekenntniß gekommen, und seit dem 8. Jahrh. ein Hauptstreitsatz mit den Griechen, zu Florenz [1439] im römischen Sinne verglichen worden.\(^1)} Die hergebrachte

g) Tertul. adv. Prax. c. 3: Simplices quique, ne dixerim imprudentes et idiotae, quae major semper credentium pars est, quoniam ipsa regula fidei a pluribus diis saeculi ad unicum Deum transfert, non intelligentes unicum quidem, sed cum sua olxovoula esse credendum, expavescunt ad olxovoular. Duos et tres jam jactitant a nobis praedicari, se vero unius Dei cultores praesumunt. Orig. in Jo. tom. 13: [T. IV. p. 235.] II ειθόμενοι τῷ σωτῆρι λέγοντι. ὁ πατὴρ ὁ πέμιψας με μείζων μού ἔστι. ψαμέν τον σωτήρα και το πνευμα άγιον υπερεχόμενον τοσούτον ή και πλέον από του πατρός, δοω υπερέχει αυτός και το αγιον πνευμα τών λοιπών. - Οὐ συγκρίνεται κατ' οὐδὲν τῷ πατρί. Cf. Novat. de trin. c. 17: Quamvis se ex Deo Patre Deum esse meminisset, nunquam se Deo Patri comparavit, memor se esse ex suo Patre et hoc ipsum quod est habere se, quia h) Conf. orthod. P. I. Qu. 9: Απὸ τὰ ὁποῖα λόγια Pater dedisset. [Mt. 28, 19.] φανερώνεται, πῶς εἰς τὴν μίαν θεότητα νὰ εἶναι τρία πρόσωπα πατήρ ὁ ὁποῖος πρὸ αλώνων γεννᾶ τὸν υίὸν ἀπὸ τὴν ὶδίαν τοῦ οὐσίαν, καὶ τὸ ἄγιον πνεῦμα πρόεισιν υίὸς ἐκ πατρὸς γεννηθεὶς πρὸ αλώνων ὁμοούσιος αὐτῷ· πνεῦμὰ ἄγιον ἀπὶ αλῶνος ἐκπορευόμενον έχ πατρὸς, ὸμοούσιον τῷ πατρὶ χαὶ τῷ υἰῷ•

i) Bes. De Trinitate l. XV. u. De fide ad Petrum.

k) Fides catholica haec est, ut unum Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur, neque confundentes personas, neque substantiam separantes. Alia est enim persona Patris, alia Filii, alia Spiritus S. Sed Patris et Filii et Spiritus S. una est divinitas, aequalis gloria, coaeterna majestas. Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus S. Increatus Pater, increatus Filius, increatus Spiritus S. Immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus S. Aeternus Pater etc. Et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus. Similiter omnipotens Pater etc. Et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens. Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus S. Et tamen non tres Dei, sed unus Deus. Quia, sicut singulatim unamquamque personam Deum ac Dominum confiteri christiana veritate compellimur: ita tres Deos aut tres Dominos dicere, catholica religione prohibemur. Pater a nullo est factus, nec creatus, nec genitus. Filius a Patre solo est, non factus, nec creatus, sed genitus. Spiritus S. a Patre et Filio, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. In hac Trinitate nihil prius, aut posterius, nihil majus aut minus. — Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat.

l) Aug. de Trin. IV, 20: Nec possumus dicere, quod Spiritus S. et a Filio non procedat, neque enim frustra idem Spiritus et Patris et Filii Spiritus dicitur. Nec video, quid aliud significare voluerit, cum sufflans in faciem discipulorum ait: accipite Spiritum S. Neque enim flatus ille corpo-

Lehre ging ohne alle Durchbildung in die evangelische Kirche über, theils durch Reception des Athanasianum, theils durch Wiederholung seines Grundgebankens, ") sammt seiner praktischen Anwendung, ") und wie die Entwicklung des Augustin und Boethius von den Schozlastistern fortgeführt worden war, so wurde der scholastische Lehrbegriss von den altprotestantischen Dogmatikern dis Baumgarten sostematischer und populärer gemacht. Alle Abweichungen und Gegenfähe, wie sie früher mehr unwillfürlich aus dem Streben, das Geheimniß zu ersgründen, entstanden, gingen seit der Reformation aus dem verschiedenen Urtheile über die Gottheit Christi nothwendig hervor. Auch der moderne Supernaturalismus bekannte sich zwar meist noch zur Trinität, aber einander untergeordneter Versonen,") mit dem Zugeständnisse, daß dieses Dogma keinen praktischen Inhalt habe, und mit dem Wuns

reus substantia Spiritus S. fuit, sed demonstratio per congruam significationem, non tantum a Patre, sed et a Filio procedere Spiritum. Conc. Toletanum III: [Mansi T. IX. p. 981.] Credimus in Spiritum S., ex Patre et Filio procedentem, cum Patre et Filio adorandum. Conc. Florent. Defin: [Harduin T. IX. p. 422.] Graeci asserverunt, quod id, quod dicunt Spiritum S. ex Patre procedere, non hac mente proferunt, ut excludant Filium, sed quia eis videbatur, Latinos asserere Spiritum ex Patre et Filio procedere tanquam ex duobus principiis et duabus spirationibus : ideo abstinuerunt a dicendo, quod Spiritus S. ex Patre procedat et Filio. Latini vero affirmarunt, non se hac mente dicere, Spiritum S. ex Patre Filioque procedere, ut excludant Patrem, quin sit fons ac principium totius Deitetis, Filii scilicet ac Spiritus S., aut quod id, quod Spiritus S. procedit ex Filio, Filius a Patre non habeat, sive quod dun ponant esse principia. Et cam ex his omnibus unus et idem eliciatur veritatis sensus : definimus, ut omnes profiteantur, quod Spiritus S. ex Patre et Filio aeternaliter est, et essentiam suam, suumque esse subsistens habet ex Patre simul et Filio, - declarantes, quod id, quod s. patres dicunt, ex Patre per Filium [διά τοῦ υίοῦ] procedere Spiritum S., ad hanc intelligentiam tendit, ut per hoc significetur, Filium quoque esse secundum Graecos quidem causam, secundum Latinos vero principium subsistentiae Spiritus S. sicut et Patrem. — Theoph. Procopovicz, Tr. de processione Sp. S. Goth. 772.

tamen tres personae, ejusdem essentiae et potentiae et coaeternae, Pater, Filius et Spiritus S. Et nomine personae utuntur ea significatione, qua usi sunt in hac causa scriptores ecclesiastici, ut significet non partem, aut qualitatem in alio, sed quod proprie subsistit. A. S. p. 303: In una divina essentia et natura tres distinctae personae sunt unus Deus, qui creavit coelum et terram. Pater a nullo, Filius a Patre genitus est, Spiritus S. a Patre et Filio procedit. Conf. Gall. c. 6: S. Scriptura nos docet, in essentia divina subsistere tres personas, Patrem et Filium et Spiritum S. Patrem videlicet primam ordine causam et originem rerum omnium, Filium ejus sapientiam et verbum aeternum, Spiritum S. ejusdem virtutem, potentiam et efficaciam. C. Helv. II. c. 3.

n) Cat. maj. p. 489: Credo in Deum Patrem, qui me creavit: credo in Deum Filium, qui me liberavit: credo in Spiritum S., qui me sanctificavit.

o) Rachst ben Arminianern, begonnen burch Clarke, the scripture doctrine of the trinity. Lond. [712.] ed. 3. 732. M. Borr. v. Semler, Frkf. u. 2. 774.

sche seiner Zurückführung auf die Bibellehre vom Vater, Sohn und Beist. P) Aber wie schon der mittelalterliche Pantheismus die Weltent= wicklung als christliche Welt= und Herzensgeschichte trinitarisch auffaste, so sah die neuste Philosophie im Trinitätsdogma den Gipfel aller Weisheit. Dechleiermacher erwies das Bedürfniß einer auf die ersten Anfänge dieser Lehre zurückgehenden Umgestaltung derselben mit offner Gunst für eine sabellianische Offen barungstrinität, r) seine dogmatische Schule lenkte auf eine Wesen strinität als schrift= gemäß zurück; auch die neuste Halborthodoxie fand im Wesen Gottes die Nothwendigkeit einer dreisachen Personenverschlingung.

### §. 225. Dogmatische Entwidlung und philos. Begründung ber Rirchenlehre.

I. Was in der Kirchenlehre die H. Schrift überschreitet, wird als eine wegen der Häretiker nöthige Entwicklung einer doch unaussprech= lichen Wahrheit entschuldigt.") Es galt zwei entgegengesetzte, für gleich wahr geachtete Sätze zu vereinigen. Dieses war nur dadurch möglich, daß die Gottheit, zwar als Einheit behauptet, aber von den drei als göttlich verehrten Subjecten gleichmäßig prädicirt, und doch geleugnet wurde, daß sie die Species eines Gattungsbegriffs, oder Theile eines Ganzen sein. Für die Gottheit als οὐσία, essentia, konnte ein gezwöhnlicher Nominalbegriff beibehalten werden, nur mußte das Moment der Persönlichkeit zurücktreten. Thür Water, Sohn und Geist ergab sich

p) z. B. Steubel, S. 435. q) §. 145, f. Daub, Einl. in b. Dogm. S. 65 f. Brg. KGesch. §. 285. 442.

r) Ü. d. Gegens. d. sabell. u. athan. Vorst. v. d. Trin. [Theol. Zeitschr. Brl. 822, H. 3.] Christl. Gl. B. II. S. 574 sf. Lücke, Fragen u. Bebenken ü. d. immanente Wesenstrin. [Stud. u. Krit. 840. H. 1.]

e) Twesten, B. 11. Abth. 1. S. 185 ff. 263 ff. Nipsch, ü. b. wesentl.

Dreieinigk. [Stub. u. Krit. 841. H. 2.] t) §. 225, y. ff.

b) Aug. de Trin. VII, 6: Si genus est essentia, species autem substantia sive persona, ut nonnulli sentiunt: oportet appellari tres essentias, ut appellantur tres personae, sicut appellantur tres equi, eademque animalia tria, cum sit species equus, animal genus. Neque enim species ibi plaraliter dicta est, et genus singulariter, tanquam diceretur tres equi unum animal, sed sicut tres equi speciali nomine, ita tria animalia generali nomine. Lomb. L. 1. D. 19. G: Times, ne Pater sit pars unius Dei, qui constat ex tribus. Noli hoc timere: nulla enim fit partium in Deitatis unitate divisio: unus est Deus Pater et Filius et Spiritus S., id est ipsa Trinitas unus est Deus.

a) Aug. de Trin. V, 9: Cum Pater non sit Filius et Filius non sit Pater, et Spiritus S. ille, qui etiam donum Dei vocatur, nec Pater sit nec Filius: tres utique sunt. Tamen cum quaeritur: quid tres? magna prorsus inopia humanum laborat eloquium: dictum est tamen tres personae, non ut illud diceretur, sed ne taceretur. Hollaz p. 283: Hostes veritatis cum ecclesia catholica idem loquebantur, sed non idem sentiebant. Quare coacta est ecclesia ad detegendum adversariorum fucum usurpare terminos, qua literam in Scriptura S. non exstantes, neque tamen ab ea qua sensum discrepantes.

c) Hutt. L. 2. Qu. 2: Essentia nominatur, quod revera est, etsi est

ber gemeinsame Begriff ber Person. Die gewöhnliche Borftellung ber Perfonlichkeit liegt zu Grunde, aber wegen ber Boraussetzung, baß jebe gottliche Person erft im gottlichen Wesen ihr vollkommnes Sein habe, obwohl dieß erft vom neuern Supernaturalismus offen ausgeiprochen worden ift, find die genauern Definitionen nur dem concreten Falle entnommen. d) Da man nach Sabellius bebenklich war,  $\pi \varrho \acute{o}\sigma$ ωπον zu gebrauchen, und υπόστασις die Berwechslung mit οὐσία zuließ,") hat die ältere griechische Theologie den Begriff der Trinität auch ohne jene Runftausdrucke. In jeber gottlichen Person ift bas ganze göttliche Wesen, so bag alle drei davon nicht mehr enthalten als jede für sich; sie find in einander und einander vollkommen gleich, f) bis

communicatum. Quenst. P. I. p. 321: Ipsa Dei quidditas, per quam Deus est id quod est. Baumgarten, B. I. S. 427: Essentia Dei est complexus perfectionum infinitarum, quibus ab omnibus aliis rebus distinguitur. Reinh. S. 156: Substantia: ea natura, in qua inest vis agendi in-

**Soita. Essentia:** complexus omnium perfectionum infinitarum.

d) Thomas P. I. Qu. 29. Art. 4: Aliad est quaerere de significatione nominis persona in communi, et aliud, de significatione personae divinae. Persona in communi significat substantiam individuam rationalis naturae. Individuum autem est, quod est in se indistinctum, ab aliis vero distinctum. Distinctio autem in divinis non fit nisi per relationes originis. Relatio autem in divinis non est sicut accidens inhaerens subjecto, sed est ipsa divina essentia. Unde est subsistens, sicut essentia divina subsistit. Persona igitur divina significat relationem ut subsistentem [in essentia divina]. Melanchth. Loci. 1536. III: Vocabulum personae in his ecclesiasticis disputationibus usurpatur pro substantia individua, intelligente. Calv. Instit. I, 13, 6: Personam voco substantiam in Dei essentia, quae ad alios relata, proprietate incommunicabili distinguitur. Subsistentiae nomine aliud quiddam intelligi volumus, quam essentiam. *Hollaz p.* 284: Persona est suppositum intelligens. Suppositum vero est subsistens singulare, incommunicabile, non sustentatum ab alio. Reinh. 6. 156: Individoum subsistentiae incompletae, per se libere agens, et divinarum perfectionum particeps. Subsistentiam incompletam nennen wir eum existendi modum, quo individuum aliquod sine alio, per quod subsistit, non potest esse.

e) Symb. Nicaenum: Εξ έτερας υποστάσεως η ουσίας. Athan. Ερ. ad Afros c. 4: [T. [. p. 934 s.] Ἡ ὑπόστασις οὐσία ἐστὶ, καὶ οὐδὲν ἄλλο σημαινόμενον έχει η αὐτὸ τὸ ον. Dag. Basil. M. Ep. 236, 6: Οὐσία καὶ υπόστασις ταύτην έχει την διαφοράν, ην έχει το χοινον προς το χαθ έχαστον, οίον ώς έχει τὸ ζῶον πρὸς τὸν δεῖνα ἄνθρωπον. Διὰ τοῦτο οὐσίαν μὲν μίαν ἐπὶ τῆς θεότητος ὁμολογοῦμεν, ωστε τὸν τοῦ εἶναι λόγον μη διαφόρως αποδιδόναι υπόστασιν δε εδιάζουσαν, εν' ασύγχυτος ήμεν καλ τετρανωμένη ή περλ πατρός καλ υίου καλ άγίου πνεύματος έννοια ένυπάρχη. - Hieron. ad Dam. Ep. 15: [T. I. p. 40.] Tota saecularium

literarum schola nihil aliud hypostasim nisi usiam novit.

f) Greg Naz. Or. 25 [T. I. p. 441.] Προσκυνοῦσι τὸν πατέρα καὶ τον υίον και το άγιον πνευμα, μίαν θεότητα μίαν ιρύσιν έν τρισίν ίδιότησι, νοεραίς, τελείαις, καθ' έαυτας ύψεστώσαις, άριθμῷ διαιρεταίς, καὶ οὐ θεότητι. Aug. l. c. VI, 8. Tantus est solus Pater, vel solus Filius, vel solus Spiritus S, quantus est simul Pater et Filius et Spiritus S. Com adhaereat aequali Patri Filius aequalis, aut Spiritus S. Patri et Filio aequali, non fit major Deus quam singuli corum, quia non est, quo crescat

auf ein e unmittheilbare Eigenthümlichkeit [character hypostaticus].8) Dieses Eigenthümliche besteht nach der griechischen und scholastischen Lehrweise in dem Ursprunge der Personen [τρόπος ὑπάρξεως, notae internae]; h) die protestantischen Dogmatiser haben die verschiedne Wirksamkeit der Personen beigeordnet [τρόπος ἀποκαλύψεως, notae externae].i) 1. Die Grundlage der innern Eigenthümlichkeit sind die actus personales: generatio und spiratio, h) mit der Annahme ihrer, obwohl unerkennbaren Verschiedenheit.l) Da dieser Process innerhalb des göttlichen Wesens vor sich geht, entstehn dadurch nur innere relationes der einen Person zur andern, und zwar aus jedem actus zwei.m) Indem zu diesen Verhältnisbegriffen als besondres Merkmal des Baeters sein personales.ein durch sich selbst kommt [innascibilitas], ersgaben sich 5 notiones personales.n) Da jedoch zwei derselben zusam=

illa perfectio. Lomb. L. I. D. 19. G: Nec bujus Trinitatis tertia pars est minus, nec majus aliquid duo, quam unus est ibi, nec majus aliquid sunt omnes quam singuli. Quenst. P. I. p. 328: 'Ομοουσίας consequentia sunt: 1. περιχώρησις, immanentia, qua una persona propter essentiae unitatem est in alia. 2. Personarum aequalitas, ut nulla persona major, nulla minor sit. 3. Perfectissima omnium perfectionum essentialium communio. 4. Identitas tum ipsorum operum divinorum ad extra, tum modi agendi, ut ταῦτα καὶ ὁμοίως agant, Jo. 5, 19. quamquam non eodem ordine.

g) Hollaz p. 285: Character hyp. sive proprietas personalis est relatio in actu personali fundata, personam in esse certae personae constituens, et per oppositionem relativam realem ab alia persona distinctionem inferens. Baum 3. B. I. S. 427: Complexus notarum characteristicarum, quibus singulae personae divinae a se invicem discernuntur.

h) Jo. Dam. de fide orth. I, 8: Διὰ τὸν πατέρα ἔχει ὁ υἱὸς καὶ τὸ πνεῦμα πάντα ἃ ἔχει, τουτέστι διὰ τὸ τὸν πατέρα ἔχειν αὐτὰ, πλὴν τῆς ἀγεννησίας καὶ τῆς γεννήσεως καὶ ἐκπορεύσεως ἔν ταύταις γὰρ μόναις ταῖς ὑποστατικαῖς ἰδιότησι διαφέρουσιν ἀλλήλων αἱ ἅγιαι τρεῖς ὑποστάσεις, οὐκ οὐσία, τῷ δὲ χαρακτηριστικῷ τῆς ἰδίας ὑποστάσεως ἀδιαιρέτως διαιρούμεναι. Thomas P. I. Qu. 29. Art. 4. [nt. d.]

i) nt. q. - Baumg. B. I. S. 427. Reinh. S. 158.

k) Thomas f. nt. w. Hollaz p. 286: Actus personales sunt, qui intra essentiam divinam terminantur ad certam personam, et quorum principium agendi non essentia divina, tribus personis communis, sed una vel duae sunt personae; suntque duo, generatio et spiratio.

l) Jo. Dam. de fide orth. I, 8: "Οτι μέν ἐστι διαφορὰ γεννήσεως καὶ ἐκπορεύσεως μεμαθήκαμεν' τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς διαφορᾶς, οὐδαμῶς. Thomas P. I. Qu. 36. Art. 2: Si Spiritus S. non esset a Filio, nullo modo posset ab eo personaliter distingui.

m) Ib. Qu. 28. Art. 1: Cum processiones in divinis sint in identitate naturae, necesse est, quod relationes, quae secundum processiones divinas accipiuntur, sint relationes reales. Art. 4: Secundum quamlibet processionem oportet duas accipere relationes oppositas, quarum una sit procedentis a principio, et alia ipsius principii. Relatio principii generationis in viventibus perfectis dicitur paternitas, procedentis a principio filiatio. Vocatur relatio principii processionis spiratio, relatio procedentis processio.

n) Ib. Qu. 32. Art. 3: Notio dicitar id, quod est propria ratio cogno-

menfallen, und die eine zwei Personen zugleich angehört, so bleiben nur 3 übrig, welche als notiones constitutivae ober proprietates personales ben Begriff ber 3 Personen conftituiren.") 2. Die außerlich bethätigte Eigenthumlichkeit bezieht fich nach einer Eintheilung, welche aus ältern Reimen erft in ber letten Formation ber altfirchlichen Dogmatik sich gestaltet hat, theils auf die opera attributiva [per appropriationem], die einer gottlichen Berfon burch irgendeine Beziehung nur vorzugsweise ohne Ausschluß ber andern zugeschrieben werben, ober terminative, im Ausgangspunkte wie bei ber Taufe Jesu,p) theils auf die opera oeconomica, als Abbilder bes innern Processes ber Trinitat, indem der Bater ben Sohn und Beift in die Welt fenbet, und von jenem die Erlösung, von biesem die Seiligung ausgeht, 4)

scendi divinam personam. Divinae autem personae multiplicantur secundum originem. Ad originem pertinet a quo alius, et qui ab alio. Et secuadam hos duos modos potest innotescere persona. Igitur persona Patris non potest innotescere per hoc, quod sit ab alio, sed per hoc, quod a nullo est. Sic ex parte ejus notio est innascibilitas. Sed in quantum aliquis est ab eo, innotescit dupliciter. Quia in quantum Filius est ab eo, innotescit notione paternitatis: in quantum autem Spiritus S. est ab eo, innotescit notione communis spirationis. — Sunt igitur quinque notiones in divinis: innascibilitas, paternitas, filiatio, communis spiratio et processio. Ha-

rum antem tantum quatuor sunt relationes.

o) Greg. Naz. Or. 23: [T. I. p. 426.] Κοινον το μη γεγονέναι καὶ ή θεότης ίδιον δε πατρός μεν ή άγεννησία, υίου δε ή γέννησις, πνεύματος δε ή έχπεμψις. Thomas P. I. Qu. 30. Art. 2: Licet sint quatuor relationes in divinis: tamen una earum, scilicet spiratio non separatur a persona Patris et Filii, sed convenit utrique. Hae tres relationes, paternitas, filiatio et processio dicuntur proprietates personales, quasi personas constituentes. Hollaz p. 286: Notiones personales sunt rationes cognoscendi personas divinas, easque ad intra distinguendi, quarum quaedam sunt constitutivae cojuslibet personae in esse talis personae, quaedam significativas, quae personas divinas quidem notificant earumque distinctionem indicant, sed nullam personam in esse talis personae constituunt.

p) Thomas P. I. Qu. 38. Art. 7: Manifestatio personarum per essentialia attributa appropriatio nominatur. Non sic appropriantur personis, ut eis esse propria asserantur, sed ad manifestandum personas per viam similitudinis vel dissimilitudinis. Art. 8: Secundum Augustinum Patri attribuitur potentia, Filio sapientia, Spiritui S. bonitas. Non confuse accipiendum est, quod ait Apostolus: Ex ipso et per ipsum et in ipso. Ex ipso diceus propter Patrem, per ipsum propter Filium, in ipso propter Spiritum S. Quenst. P. I. p. 327: Ordo in operando insinuatur in Scriptura per particulas διαχριτικάς ex, per et in. Rom. 11, 36. Juxta patres particula Es tribuitur Patri, ded Filio, els Spiritui S. Nullam tamen hae particulae personarum Deitatis inaequalitatem in opere creationis inducunt, sed tantum ordinem earum in agendo indicant. Baumg. B. 1. S. 427: Opera externa Dei characteristica sunt vel oeconomica, quae ad restituendam hominum salutem singularumque personarum divinarum in ea partes pertinent: vel communia seu attributiva, quae omnibus divinis personis competunt, uni tamen in s. litteris appropriative et terminative tribuontur. q) Jo. Dam. de fide orth. I, 10: Διακέκριται όσα τῆς θείας τοῦ

Λόγου σαρχώσεως. Εν τούτοις γάρ ούτε ὁ πατήρ, ούτε τὸ πνεῦμα κατ'

fo daß auch hier nur ein relatives Vorwalten der einen Person zu densten ist sopera ad extra sunt indivisa, tribus personis communia, salvo tamen earum ordine et discrimine]. Das Sein der Person im Wesen wird nach dem genauern Sprachgebrauche als subsistentia bezeichnet,") und die Ordnung derselben, als nur durch den Ursprung der Personen aus einander bedingt, soll jede Unterordnung ausschließen.") Aber der alte Monarchismus hat sich in der Anerkennung erhalten, daß der Vater den Grund beider andern Personen in sich enthalte. Die griechische Theologie hat deßhalb den Vater ebensowohl Ursache als Grund genannt, die lateinische Theologie hat nur das Letztere ausgenommen, die Sache blieh dieselbe.') II. Von Alters her suchte man durch sinn=

οὐδένα λόγον κεκοινώνηκεν, εί μὴ κατ' εὐδοκίαν και κατά τὴν ἄζιξητον θαυματουργίαν, ην ο θεος Λόγος εξργάζετο ώς αναλλοίωτος θεος καλ θεου viós. Quenst. P. I. p. 332: Character Patris ad extra manifestatur in opere creationis, conservationis et gubernationis universi. Opus enim ereationis peculiariter Patri tribuitur in s. literis et in symbolo apostolico non exclusive, multo minus ut uni causae principali, ita ut Filius instrumentum tantum sit, sed ob personalem ordinem, quia Pater per Filium et Spiritum S. creavit, conservat et gubernat omnia, et quia Patri tribuitur potentia, quae in creatione maxime illuxit. p. 330: Generationis aeternae consequens est missio Filii in mundum. p. 339: Externa proprietas personalis Filii est generis humani redemtio. Etiamsi redemtio ratione ordinationis opus sit totius Trinitatis: ratione tamen meriti et acquisitionis est opus solius Filii. p. 343: Character Spiritus S. externus est sanctificatio. Est quidem sanctificatio opus totius Trinitatis, sicut et Patri tribnitur Jo. 17, 17. Spiritus S. tamen illa gratiosa actione prae ceteris divinis personis agnoscitur, eamque praestat non absens, sed praesens, non tantum quoad virtutem, sed etiam quoad essentiam suam. Hollaz p. 342: Processio Spiritus S. aeterna manifestatur missione Spiritus S. temporali, quae fit a Patre et Filio.

r) Doch Lomb. L. I. D. 27. E: Singula perfecta est hypostasis et propriam proprietatem scilicet existentiae modum proprium possidet.

s) Quenst. P. 1. p. 327: Ex discrimine personarum reali oritur earum ordo, cum in subsistendo, tum in operando. Distinguendum tamen inter ordinem naturae, temporis, dignitatis, originis et relationis. Non datur inter personas divinas ordo naturae, quia sunt όμοούσιοι; neque temporis, quia sunt coaeternae; neque dignitatis, quia sunt ejusdem honoris: sed datur inter illas ordo originis et relationis, quia Pater a nullo est, Filius a Patre, et Spiritus ab utroque.

t) Greg. Naz. Or. 24: [p. 429.] Πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴο τοῦ υἱοῦ ἔστι πλὴν τῆς αἰτίας. Jo. Dam. l. c. I, 8: Ὁ μὲν πατὴο ἀναίτιος, οὐ γὰο ἔχ τινος, ἔξ ἑαυτοῦ γὰο τὸ εἶναι ἔχει, οὐδέ τι τῶν ὅσαπερ ἔχει, ἔξ ἑτέρου ἔχει αὐτὸς δὲ μᾶλλον ἐστὶν ἀ ο χὴ καὶ αἰτία τοῦ πῶς εἶναι ψυσικῶς τοῖς πᾶσιν. Πάντα οὐν ὅσα ἔχει ὁ υἱὸς καὶ τὸ πνεῦμα, ἐχ τοῦ πατρὸς ἔχει, καὶ αὐτὸ τὸ εἶναι. Thomas P. I. Qu. 33. Art. 1: Graeci utuntur in divinis indifferenter nomine causae et principii. Latini doctores utuntur solum nomine principii. Cujus ratio est, quia principium communius est quam causa, sicut causa communius quam elementum. Quanto autem aliquod nomen est communius, tanto convenientius assumitur in divinis, quia nomina quanto magis specialia sunt, tanto magis determinant modum

liche Bergleichungen, die doch der sabellianischen Ansicht günstiger find, die Borstellung der Drei in der Eins zu erleichtern.") Der augusstimischen und scholastischen Lehrweise liegt die Überzeugung zu Grunde, daß die Trinität zur Vollkommenheit des göttlichen Lebens gehöre, daher nach ihrer Offenbarung auch als vernünftig mehr oder minder erkennbar sei. Von den altprotestantischen Dogmatisern ward sie als rein positiv nur auf die H. Schrift gestellt, der Vernunft nicht erweissbar, nicht widerlegbar.") Rach der von Augustin dis Melanchthon üblichen Vorstellung vom Sohn und Geist als den wesentlichen Offens barungen des göttlichen Deutens und Wollens") erschien der Sohn

convenientem creaturae. Unde hoc nomen, causa, videtur importare diversitatem substantiae et dependentiam alicujus ah altero, quam non importat nomen principii. — Aug. de fide et symb. c. 9: Filius Patri debet quod est, hoc etiam ntique debens Patri, quod eidem aequalis aut par est: Pater nutem nulli debet quidquid est. Anselm. Monol. c. 43: Sicut Pater habet essentiam et sapientiam et vitam in semetipso: ita gignendo dat Filio essentiam habere et sapientiam et vitam in semetipso. Quenst. P. I. p. 327: Pater essentiam a se ipso habet, tanquam fons et principium Trinitatis.

u) Lactant. IV, 29. Aug. de Trin. XI, 1 s. Cassiod. in Ps. 50. Jo. Dam. de fide orth. I, 8. & ahu, &. 225 ff.

v) Thomas P. I. Qu. 32. Art. 1: Per rationem naturalem cognosci possunt de Deo ea, quae pertinent ad unitatem essentiae, non quae pertinent ad distinctionem personarum. Qui autem probare nititur Trinitalen personarum naturali ratione, fidei dupliciter derogat. Primo enim quantum ad dignitatem ipsius Adei, quae est, ut sit de rebus invisibilibus, quae retionem bumanam excedunt. Secundo quantum ad utilitatem trabendi alios ad fidem. Cum caim aliquis ad probandam fidem inducit rationes, quae non sunt cogentes, cedit in irrisionem infidelium. Sufficit defendere, non esse impossibile, quod praedicat sides. — Ad aliquam rem dupliciter inducitur ratio. Uno modo ad probandum sufficienter aliquam radicem. Alio modo inducitur ratio, non quae sufficienter probet radicem, sed quae radici jam positae ostendat congruere consequentes effectus. Primo modo potest induci ratio ad probandum Deum esse unum. Secundo modo se babet ratio, quae inducitur ad manifestationem Trinitatis, quia scilicet Tr: nitate posita congruunt hujusmodi rationes. — Quenst. P. I. p. 318: Mysteriom s. Trinitatis ex naturali ratione nec a priori nec a posteriori demonstrari potest. Ne quidem possibilitas hujus mysterii e naturae lumine haberi potest, cum rationi, propria principia consulenti, absurdum videatur.

w) Aug. de Trin. X, 11: Haec tria, memoria, intelligentia, voluntas, quoniam non suot tres vitae, sed una vita, nec tres mentes, sed una mensiconsequenter utique nec tres substantiae sunt, sed una substantia. Memoria quippe quod vita et meus et substantia dicitur, ad seipsam dicitur: quod vero memoria dicitur, ad aliquid relative dicitur etc. Voluntas etiam mea totam intelligentiam totamque memoriam meam capit, dum toto utor quod intelligo et memini. Quapropter quando invicem a singulis et tota omnia capiuntur, aequalia sunt tota singula totis singulis et tota singula simul omnibus totis, et haec tria unum, una vita, una essentia. Jam adscendendum est ad illam altissimam essentiam, cujus impar imago est humana mens, sed tamen imago. Thomas P. I. Qu. 27. Art. 5: Processiones in divinis accipi non possunt nisi secundum actiones, quae in agendo manent. Hujusmodi actiones in natura intellectuali et divina non sunt nisi

m ber alten Logosbebeutung ale ber Gebante Gottes von fich felbft. real und perfoniich geworben burch bie Fulle bes gottlichen Lebens, Der G. Beift ale bie Liebe gwifden bem Bater und bem Cobne.") In mittelalterlicher Doftit ift ber Bebante bervorgetreten und bon neues fter Blaubigfeit ale bas rathfellofenbe Bort wieber aufgenommen worben : ba ble Gottheit in allem Enblichen feinen ebenburtigen Begenftanb ihrer Blebe bat, gebort es ju ihrer Fulle fich mittheilend ein ibr gleiches Unenbliches aus ibr felbft beraus ju erzeugen , und in ber Dreiperfonlichfeit ben in fich felbft gurudgebenben Rreis abfoluter gottlicher Liebe abzuschließen.") Philofophifchen Demonftrationen liegt

dune, intelligere et velle. Nom sentire, quod atiam videtur esse operatio is sonticule, est extre naturem intellectualem, neque totaliter est remotom a genere actionum, quae sunt ad extra. Relinquitur igitur, quod sulla

elia processio patest esse in Des nisi Verbi et Ameria.

2) Aug. de Trin. IX. 2: Cum aliquid amo, tria sunt: ego, et quod amo, et ipse amor. 12: Est quaedam imago Trinitatia ipsa meas et notitia djus, quod est prolos ejus se de se ipsa verbum, et amor tertius, et bacc tria unum atque una substautia. Nec minor proles, dum tantam se novit mens, quanta est, nec minor amor, dum tautum se diligit, quantum novit et quanta est. Anselm. Monol. c. 48 : Quadsi in memoria aummi spiritus intelligitur Pater, la intelligentia Filius: monifestam est, quin a Patro paritor et a Filio summi spiritus amor procedit. Lomb. L. I. D. 17. L: Omnes catholici concedunt, qued Spiritus S. sit charifes Petris et Filil. Thomas P. I. Qu. 37. Art. 1: Nomen amorie in divinis sumi potest essentialiter et personaliter. Et secundom quod personaliter sumitor, est proprium nomen Spiritus S., slout Verbum est proprium nomen Filli. - Abeal. Theol. chr. IV, 11: Pater ex potentia dictus, Filius ex sapientia at Spiritus ex benignitate. 13: Consideremus, qued issa aspicatia quesdem sit potentia, cum sit ipsa videlicet potentia discornendo veraciter omnia, ipsius potentine Dei, quae est omnipotentia, quasi portio quaedam. Benignites ipsa, quee bos nomine demonstratur, non est alique potentia, cum videlicat benignum essa non sit essa sapicatem aut potentem. — Rartenfen, 6. 101 ff. O. Ufrici, Bgr. b. Erin. (Dentiche Beitich. f. ரு. ஹiff. 853. N. 23.]

y) Richard. a S Vict. de Trin. III, 14 : Si sole une persona in divibitate esset, non haberet, cui magnitudinis suae divitias communicaret, ted illa deliciarum et dulcedials abundantia, quan ex intiman dilectionis obtentu el accrescere petuisset, in acternum careret. Sed summe benum plenitudo bonitatis non sinit illas avare retinera, noc summe beatum pleultudo bentiludinia permittit istas usa obtinere, et ad henoria sui magui-Scantiam tam de illarum largitate lactatur, quam de istarum fruitione glerintur. Animadvertis ex his, quod nit impossibile, unam aliquam in divisi-

tate personam consortio societatis carere. Sed al solam beret, ei utique non deceset cul magnitudiuls suns diviti sed cui charitatis delicias Impertiret, emnino non hal dulcedine nihil jucuudine inventur, milil in quo animu tur. Hujus dulcadinis delicies solus non possidet, qui ir lectione socium et condilectum non babet. Communio l potest esse omnino minus, quam in tribus personis. 🔷 a rere Teftam. Tub. 824. Nr. 18. 3. Maller, 2. v. b. Gunb Sooeberlein, Grunblehren b. Deile. G. 22 ff. Liebn 6. 108 ff. u. Ginl, in b. Jahrbb, f. beutiche Theol. 856. E

insgemein die logische Form ber Thefis, Antithefis und Synthesis zu Grunde, indem fie die Entftehung des menschlichen Selbstbewußtseins in bas göttliche Selbftbewußtfein übertragen, entweber nach ber altern Beise in die Kirchenlehre eingehend, indem der Unterschied bes gött= lichen Selbstbewußtseins in die ewige Personenbildung der Sichselbstobjectivirung Gottes geset wirb,") ober inbem die brei Berfonen als drei Birksamkeiten, Beziehungen ober nur Betrachtungsweisen bes göttlichen Berhältniffes zur Belt angesehn werden ,44) ober in ben bobern Formen des Pantheismus, indem ber Bater betrachtet wird als der Urgrund, der in der Weltgeschichte als im Sohne fich selbst offenbar wird, und im B. Geifte fich in fich felbst zurücknimmt, ober nach bloß anderer Ausbrucksweise, indem ber Bater fich selbst ein Andrer wird im Sohne, und in diesem Andern fich selbst weiß als Geift; bb) ober über ben Pantheismus hinausstrebend, indem Gott durch einen immanenten Lebensproceß auf breifache sich immerbar gegenseitig bedingende Weise ift als reines Sein, als Natur und als Personlichkeit; cc) ober endlich indem er, um überhaupt Person zu fein, ale breifache Perfonlichkeit, bie Ginheit in ber Mannichfaltigkeit, von Ewigkeit ber fich specificiren muffe, dd) als göttliche Bernunft, als Bemuth und fich zur Liebe bestimmenber Wille; ee) Speculationen, gu benen sich ein driftlicher Erfahrungsbeweis gefellte, der im Glauben an bie gottliche Schöpfung, Erlösung und Beiligung eine breifacht göttliche Urhebung anerkennen wollte.ff)

z) Keckermann, Syst. s. Theol. I, 2 s. Über Leibnig u. Reuschs. Twesten B. II. Abth. 1. 6. 209 ff. — Brg. Urlsperger, Spstem s. Boril. v. Gottes Dreiein. Augsb. 777. Silberschlag, ft. b. Schr. v. b. Dreiein. Brl. 783 ff. 4 St. Bucerus, d. Geheimnis d. Dreiein. in s. gefährl. Lage. Lpz. 792.

aa) G. F. Meier, phil. Betracht. ū. b. chr. Rel. St. 3. Seiler, Betr. ū. b. neue phil. Vorst. b. Dr. Brol. 765. — Schlegel, erneuerte Erwägung b. L. v. b. Dr. Rig. 791. 2 B. u. Bereinfachte Darst. Eb. 795. — Nach Kant: Liefstrunk, Censur b. prot. Lehrb. B. II. S. 235 ff. B. III. S. 1 ff. Ammon, wish prakt. Theol. S. 96 f. u. Summa p. 165 s. — De Wette B. II. S. 73. 84.

bb) §. 145, f. Brg. Leffing, Erzieh. d. Menschengeschl. §. 73. u. Christenth. d. Bern. §. 1 ff. Dgg: J. Zukrigl, wiss. Rechts. d. chr. Trinitatel. gegen ihre neuest. Gegner, mit bes. Ruck. a. Strauß. Wien 846.

cc) Rothe, Ethik. B. I. S. 49 ff. 77: Aber dieser "trinitarische Begriff Gottes meint nicht der Trinitatsbegriff der Kirchenlehre zu sein. Ebenso wenig die begriffliche Fassung der durch die biblischen Termini Vater, Sohn und hoseist ausgedrückten Vorstellungen, welche ganz andre Verhältnisse Gottes bezeichnen, als die seines immanenten Seins."

dd) Weiße: Ibee d. Gotth. Dreed. 833. S. 247 ff. Jur Vertheid. d. Begr. d. imman. Wefenstrin. [Stud. u. Krit. 841. H. 2. Brg. Fichtes Zeitschr. f. spec. Theol. VII, 1. IX, 2. XI, 1.] Über d. Zuk. d. ev. Kirche. S. 293 ff. Biller oth, Religionsphil. §. 77 ff. Dgg: Strauß, Glaubensl. B. I. S. 495 ff. ee) Weiße, phil. Dogm. B. I. S. 436 ff.

ff) Twesten. [§. 224, s.] Nitssch, S. 176 ff. Sartorius: Apologie b. 1. Art. d. Augsb. Conf. 829. Die E. v. b. heil. Liebe. 840. B. I.

#### 5. 226. Refultat.

Das firchliche Dogma hat nur ein schwebendes Dasein zwischen Unitarismus, Tritheismus und Sabellianismus, indem die Vorber= fate von allen dreien bejaht und die Folgerungen nur durch die Be= hauptung bes Gegentheils negirt werden. Ift jedoch die Gottheit bes Sohnes und die Personlichkeit des Geistes eine Wahrheit, so kann ber dogmatische Supernaturalismus zwar gestehn, daß unmöglich sei, bei der Begriffsbestimmung der göttlichen Substanz und Person etwas Bestimmtes zu benken, da biese Begriffe mit den allgemeinen und nothwendigen Begriffen von Substanz und Person nur scheinbare Ahnlichkeit haben: aber die beiben Grundgedanken des Dogma, die göttliche Dreiheit und Einheit, muß er festhalten, wennschon ihre Bereinbarkeit, ba bas Berhältniß der Theile zum Ganzen, ober der Species und Individuen zum Genus ausgeschlossen ist, jenseit alles menschlichen Denkens liegt. Nur wenn man anerkennt, mas die Kir= henlehre, indem sie es einräumt, zugleich leugnet, daß der Sohn vom Bater abhängig sei, verschwindet jede metaphysische Schwierigkeit des Gottesbegriffs: aber im wissenschaftlichen Ernste kann bann nicht mehr pon der Trinität als Dogma die Rede sein. Es ift vergeblich, Die Rirchenlehre philosophisch begründen zu wollen. Denn der character hypostaticus ift eine Bollfommenheit ober eine Unvollfommen= heit. Die Lettre kann nicht in der Gottheit sein. Wenn aber die Erftere: fo fehlt ben beiben andern Berfonen etwas zum Gottsein Noth= wendiges. Was diese Personen als solche constituirt, ist das Sein durch ein Andres. Dieses aber ift der reine Gegensatz des Absoluten. So= nach ift der Sohn und Geist eben dieses, daß sie das nicht sind, worin bas Gottsein besteht. Man muß sich baher ben Muth fassen, bas Dogma nicht nur als über, sondern als gegen alle Vernunft zu glau= ben. Das göttliche Selbstbewußtsein nach Art des menschlichen zu con= struiren, ift bloß transscendent: aber zugleich das Gegentheil davon zu feten, nehmlich was im menschlichen Geifte ein bloges Sichfelbstob= jectiviren ift, in ber Gottheit als reale Personenbildung zu behaupten, ist nichts als Willfür. Die Mystik mag geneigt sein, auch ber Gott= beit ihres Gleichen zu gonnen, eine Liebes= und Lebensfülle in ihr ahnend, die groß genug ift, selbst einem Gott bas Dasein zu geben, und an das Geheimniß der Liebe glaubend, daß sie vermöge, aus zweien eins zu machen: aber diese Poesie des Herzens wird durch die Idee der absoluten, fich in fich selbst wiffenden und ihr felbst genugsamen Boll= fommenheit Gottes auf ihr menschliches Gebiet zurückgewiesen. Die Speculation mag Ursache haben, eine innere Bewegung in die Gott= beit zu setzen und verschiedne Grundverhältniffe derselben zur Welt anzunehmen: aber dieses gleichzustellen mit bem in Christo menschge= wordenen Gott und mit den drei Personen der Trinität, ift doch nur Accommodation. Insbesondre die pantheistische Trinitätslehre hat mit

ber Rirchenlehre ben Begriff eines Processes in ber Gottheit gemein: aber fie ift ihr barin entgegengesett, bag biefer Proceg nach ber Rirdenlehre ein rein innerlicher ift, nur in ben Thatsachen bes Chriftenthums offenbar geworden: nach der Philosophie ein durch die Welt= geschichte hindurchgehender, in der die Trinität sich erft verwirklicht. Die religiöse Begrundung hat mit ber Rirchenlehre den praktischen Inhalt gemein, aber bas driftliche Bewußtsein ift fo weit entfernt, für bie Erlösung, und sogar auch für bie Beiligung verschiedne Gubjecte in der Gottheit zu fordern, mas auch in der Rirchenlehre nicht liegt, daß vielmehr die driftliche Frommigkeit, wie die B. Schrift, Erlösung und Beiligung immer zulest, auch unbebenklich unmittelbar auf ben Bater Jefu Chrifti als ben Geber aller guten Gabe bezieht. Mur burch bie Rudtehr zum rein praftischen Inhalte ber Taufformel, in welcher die Summa bes Chriftenthums niedergelegt ift, wird ber ursprüngliche religiose Sinn, aus bem die Trinitatelebre bervorgegangen ift, wiebergewonnen: Gott ein Bater über Alles, mit ihm bie Menschheit durch ben Menschensohn, der ein Gottessohn in der einen Sinfict immer gewesen, in ber anbern geworden ift, in neuer Liebe vereint, auf daß Alle Sohne werden burch den freien und heiligen Gemeingeift ber Rirche, und Gott Alles in Allem. Die Trinität ift baber als Busammenfaffung ber Ontologie und Chriftologie, ber an fich vollkommnen Religion und ihrer Offenbarung in geschichtlich in: bividueller Vermirklichung, bas Symbol ber Christenheit, sowohl Sinnbild ber driftlichen Brundgebanken, als auch unterscheibenbes Rennzeichen bes Chriftenthums.

## Register.

Seligk. d. Heiden 73. Tod= sünde 85. Tradit. 371, Versöhnung 237. Abendmahl 397. 427 ff. Ablaß 464 ff. Abrenuntiatio diaboli 418.425.426. Absolution 457 ff. 467 ff. Acceptilatio 240. Accommodation 19. Actus forensis 315. Actus formales 452. personales 493. poenitentiales 335. 462. providentiae 152. sacramentales 443. Abam 42 f. zweiter 61. Adoptianismus 210. Aepin, Höllenfahrt 259. Affectiones justificationis 315. Scripturae S. 382 ff. vocationis 333. Agricola, Antinomismus 376. Alex. v. Hales, Sacram. 399. Schap d. Kirche 464 f. Alexandriner 23. Abendm.  $430\,\mathrm{f.}\,\,\dot{lpha}\pi$ oxaraoraois 101. 136. Auferft. 98. Cbenb. göttl. 44 ff. Engel 172 ff. Erbs. 62 ff. Erlösung 227 ff. Ev. im Habes 99. Inspir. 360. Leib Jesu 202. Logos 199 ff.  $\pi\iota\sigma\tau\iota\varsigma$  299. Reinigungsfeuer 100. Schöpfung 136. 139. Seele Jesu 203 f. Tra= dition 368. Werk Chr. 228 ff. Allegorische Auffaffung 9. 18. 26. 357. Allgegenwart d. Leibes Chr. 444 f. Alloeosis 214. Almofen 303. 464. Altes Testament 17. 356. 362. 376. 386 **ff.** 393. Altprotestantische Dogmatiker 25 f. Abenbm. 451 f. Articuli fundamentales 7. Communic. idiomm. 216 f. Chenbild 48. Engel 180 ff. Erb= funde 74.79. Inspir. 380 ff. Rirche 347 ff. Lette Dinge 106 f. Munus Chr. triplex 246. Prabeft. 289 f. Rechtfertigung 314 ff. Sacram. 407 ff. Schöpfung 140. Schluffels

Abalard: Erbsünde 71. Inspiration

gew. 468 f. Status Ch. duplex 259 ff. Taufe 422. Bernunftgebr. 13. Borfeh. 152 f. Wunder 163. Ammon 31. rat. Supern. 14. Sa= cram. 408. Amsdorf 310. Amt ber Schlüffel 457 ff. breifaches Chr. 226. 245 ff. 257. Anabaptisten 419. 474. Analogia fidei 379. 383. Αναμαρτησια Christi 209, 217, 220, d. Engel 174 ff. Unathema 459. Anbetung Christi 195. 201. d. Engel 173 f. d. Peiligen 267 f. der Hoffie 442. Anselmus: Erbs. 72 f. göttl. Ebenb. 46. Satisfactionstheorie 236 ff. Anthropologie 37 ff. Authropomorphismus 116. Αντισοσις 216. 'Αντιλεγομενα 363. 375. Antiochenische Schule: Gottmensch 206. Inspiration 361. Weißagung 160. 'Ανυποστασια Christi 209. 217. *Aξιοπιστια* Scripturae S. 17. Αποχαλυψις 10. 18. τοῦ χυρ**ί**ου 453.  $m{A}$ ποχαταστασις των παντων  $m{10}$ Ι  $m{f}$  . Apokrhphen 124. 133. 363. 375. 385. Apollinaris 205. Apologia Confessionis Aug. 20. Aπολυτρωσις <math>224. Apostolische Kirche 22. 336 f. Apotelesmaticum genus 216. Arausto, Synobe 71. 277. Arbitrium lib. in spiritualib. 75. Arelate, Synode 71. Arius 201. Arminianer 26. Abendm. 452 f. ac ceptilatio 249. Ebenb. 50. Erb-Prädestination 292. fünde 80. Rechtfert. 319. Sacramente 408. Articuli fidei, puri, fundamentales 7. Articuli Smalcaldici 20. Asasel 167.

Ascitas Dei 116. Assistentia Spiritus S. 382 f. Αθανασια Christi 217 f. Athanasius: Christus 202 f. D. Weist 324 f. sündlose Menschen 63. 234. Berfohnungstod 229. Athenagoras, Logos 196. Attributa divina 125. 127 ff. Attritio 334 f. Auctoritas Scripturae S. 382 f. 394. Auferstehung 93 ff. Aufreibung der Verdammten 101. Augusti 35. Schöpfung b. Geister 184. Augustin 23. 83. Ebenb. göttl. 44 ff. Engel 172 f. 174. Erbf. 65 ff. Glaube 299 f. Gnabe 271 ff. H. Geift 329. Sollenftr. 102. Infpir. 360. Kindertaufe 415 f. Bradeft. :71 f. Sacram. 398 f. Schöpfung 137 f. Taufe 415 f. Tobfunde 85. Tradition 368 f. Trinitat 489 f. 491 f. Tugend u. Berbamm. b. Beis ben 68. Berföhnungstob 233 ff. Vorseh. u. Freiheit 151. Wunder 160. Anslegung ber H. Schrift 18 f. 370. 379 f. 495. Authentie der D. Schrift 17 f. **Bann 459 f. 465 f.** Baptismus 411 ff. Baumgarten, Dogmatik 28. Baumgarten=Grufius 35. Baur, Freiheit 52. Becker, Damonen 185. Beichte 460 ff. Siegel 463. 469 f. Befehrung 333 f. Bekenntniß d. Rirche 476 ff. Bellarmin: Erbfunde 74. Gefet u. Evang. 366. Fegfeuer 105. Kirche 342. Meßopfer 440. Opus operatum 403 f. supererogationis 319. Privatmeffe 441. Rechtfert. 318 f. Tradition 371. Benedictio sacerdotalis 248. Beneplacitum Dei 130. Berengarius v. Tour 435 f. Bernhard v. Clairv. 46 f. 238. 399. Berufung 332 ff. Beschneidung 397. Besprengung 417. 422. Beweise für Gott 113. = Unsterblichk. 89 f. Bibel 17 ff. 353 ff. Berbot 373 f. Biblische Theologie 35.

Bilberftreit 268. Bischöfe 471 f. 474 f. 476. Bluttause 413. Böhme, göttl. Attribute 128. Boses 53. radicales 81. 185 f. Bonifacius VIII, Papstthum 342. Bradwardina 281 f. Brenz, Ubiquität 445 f. Bretschneider 31. Buddens 27. 383 f. Buddhaismus 2. Bundestheologie 26. Buße 403. 406. 458 ff. 461 ff. Caremonien 396 f. Calixtus 26. Erbfünde 80. Inspirat. 386. Sacramente 409. Tradition 386. 390. Calovius 26. Calvin 25. Abendm. 447 ff. Bofes 77 f. Engel 183 f. Rirche 344. Pradeft. 287 f. Rechtfertigung 313. Sact. 405. Taufe 421. Carlstadt, Abendmahl 446. Cassianus 70. Catechismen 20 f. Causalmethode 26. Character indelebilis 403. 426. hypostaticus 493. Chemnia 26. Communicatio idiomm. 215. Opus operatum 403. Cherubim 167. Chiliasmus 484 f. Christenthum 3. 4. Christologie 188 ff. Christus 188 sf. Gottmensch 205.220 sta Seos 193 f. 202. Person 188 ff Weltregent 261 f. Werk 221 ff. Chrissoftomus: 1. u. 2. Wille 272 |-Sacramente 398. Cicero, Abendm. 454. Rel. 1. Coccejus 26. Colestius, Erbfünde 65 ff. Cölibat 472 f. Coena sacra 427 ff. sacrif. et sacram. 433 f. 450. sub utraque 451. Cognitio matutina, vesp. 177. 180. Communicatio idiomatum 213 [[-] **2**19. 245 f**. 44**5. 453. Communio naturarum 214 f. Concilium 338 ff. 348. Concomitantia 444.

Concupiscentia 74.

Concursus Dei 152. 155. 156.

Confessio Augustana 20. 477 f.

Confessio auricularis, privata 462. 465. Helvetica 21. Confirmation 426 f. Consensus quinquesaecularis 390. Goosilia evangelica 302. 309. Confiantinopel, Synode 203. 208. Contritio, Conversio 334 f. Conversio 315. Corpora doctrinae 478. Greatianer 44. 51. Gregtianismus 135 f. Creatio prima, secunda 138. 140. Cultus 396 f. Abendmahl 432. Cyprian: 458 ff. Erbs. 64. Kirche 338. Tra= bition 368. Repertaufe 416. Chrill 207. Vamonen 166 ff. Daub 32. 185. Decalogus 314. Decretum absolutum 283 ff. Definitions=Methode 26. Delbrück, Tradit. 390. Depreçatio terrestris, coelestis 247. Descensus Chr. ad inferos 267 f. Determinatio, actus prov. 154. Dextera Dei ubique 443 ff. Dicta probantia 18. Viener der Kirche 471 ff. Δικαιουν, δικαιωσις 298. Vionyfius v. Alex. u.Rom: Logos 200. - Areopag. Pseudo 172. 399. Directio, actus prov. 154. Dogmatik 1. als Phil. u. Gesch. 5. Eintheilung 6 f. evang. 8 f. Gesch. 22 ff. kirchliche 35 f. comparative 36. Dofetismus 203 f. Donatisten, Taufe 416 f. Donum supernaturale 47. Dreieinigkeit 488 ff. Duns Scotus 72 f. 104. 239 f. 280. Durandus, concursus 150. Chenbild Gottes 41 ff. Ebioniten 196. Ecclesia militans, triumphans 337. synthetica, repraes. 349. visibilis, invisib. 343 ff. Efficacia Scripturae S. 384. 395 Eid auf b. Symb. Bücher 482 ff. Eigenschaften Gottes 127 ff. Einheit ber Rirche 337 f. Gottes 127. Electio 290. Emanatismus 135.

Engel 166 ff. Entbusiasmus 40. 355. Ένυποστασια Christi 209. 216. Erbsünde 58 ff. 83. Erhaltung d. Welt 144 ff. 152 f. 156. Erhöhung Christi 257 ff. Erigena 135. 149. 160. Erlaßfünde 85 ff. Erleuchtung 333. Erlösung 225 ff. Ernefti 249. Erniedrigung Christi 257 ff. Effener: Engel 168. Unsterbl. 95. Vorf. Essentia divina 491 †. Eusebius, Amt Christi 228. Guthches 207. Εύχαριστια 429. Evangelische Kirche 8 f. 344 ff. Evang. Kirchenlehre 8.Abendm. 443 ff. Chenbild 48 f. Engel 180 ff. Erbs. 74 ff. Gebet 161 ff. göttl. Wort 374 ff. S. Geift 329 ff. lette Dinge 106 ff. Person Chr. 213 ff. Priefters thum 473 ff. Prabeft. u. Gnabe 283 ff. Rechtfertig. 308 ff. Sacram. 404 ff. Schlüsselamt 467 f. Schüpfung 140 ff. Stände Chr. 259. Taufe 418 ff. Tobfünde 86. Vorseh. 152 ff. Werk Chr. 243 ff. Evangelium et lex 376 ff. Evang. im Hades 97. 99. Ewigkeit d. Höllenstrafen 101 f. 107. 109, 111 f. Exaltatio, exinanitio 261 †. Excommunicatio 458 ff. 468 f. 470. Exegele 18. Exorcismus 418. 422. 425. Fasten 303. Fatum 148. christl. 154. Faustus von Reji 71. Fegfeuer 99 f. 104 f. Fetischismus 2. Fichte 31 f. Christus 266. Gott 115. 119. Schöpfung 142. Fides 296 ff. acquisita 305. aliena 415 f. catholica 299 f. divina, humana 16.382. explicita, impl. 304. formata, informis 304 f. 312. generalis, spec. 309. 314. infusa 305. religiosa 2. salvifica 334. Filius Dei 191 ff. 492. Flacius, Erbfünde 77. Florenz, Synobe 104. 402. 403. 427.

Foderaltheologie 26. Porma sacramenti 407. Formula Concordine 21. 45.77. 255 f. Activitions 114. Freibeit, abiclute, relative 34. Freibet u. Berfehung 156. u. Bill: fút 52 f. Fürbette 162, 165, 222. Thrifti 226. 245 f. ber Beiligen 268, Aundementalartifel 7. **Tujwaidung 397. 399.** Wablet 35. Gerten 26. **알**쇼러 157 〒. 164. **30**3. Geficht als Quell d. Rel. 33 f. 40. Beherfam Chriftt 225. nener bes Berechtfertigten 247. 311. Weift, beiliget 324 f. Geinlichkeit 471 ff. Geungthunng 224 f. Solisfactio. Genus idiomaticum etc. 215, 219. Berechtigf, Bettes 131, vor Bott 297. Gerhard 26. Gericht, jungftes 96 ff. Verson, Anche 342 s. Gefes, mofaifches 62. n. Evang. 358. dreif. Gebrauch 376. vierf. 355. Memiffen 54. 57. Glaube, relig. 2. n. Biffen 10. n. Berte 296 ff. Glaubensartifel 7. Glaubensbefenntniß 476 ff. **Glaubenst**egel 366. 379. 394. Claubwürdigk. d. H. Schrift 17. 382. Glodentaufe 418. 422. Gnade 270 ff. Onadenmittel 354 ff. Onadenwahl 259. Onadenwirkung 293 f. Gotichalf, Bradeftin. 278. Gott 112 ff. 122 ff. Beweise 113 ff. Eigenschaften 127 ff. **Cottebreich** 221 ff. 336 ff. Gottmensch 203 ff. 220 f. 234. Gratia operaus, coop. 279 ff. particularis 288 f. Gratine terminus 334 f. Gratian, Beichte 462. Gregorius M. Megopfer 432. - Nazianz. G. Beift 325. Opfertob 227 f. Trinität 492 f. - Nyssenus Gebet 159. 235. Gregor VII, S. Schrift 372. Grotins, acceptilatio 248 f.

Gobernatio divina 144 f. Sades 96 f. Derrite 9. hehn, Abendun. 453. Juffeit. 387. Derme 51. hebraismus: Engel 166 f. Ebend. 42 f. Geift Gettes 324 f. Joee Gettes 122 g. leste Dinge 92 g. Me kas 198. Schöbinng 132. Sünk 59 f. Theotratic 221. 336 ff. Box sch. 144 f. Wert göttl. 355 f. Bebraerbrief: Strifti Berfon 194. Glaube 298. Degel 31 f. Abendun. 454 f. Orbf. 82. geichichtl. Chrifins 264. Chenb. 51. Gettmensch 215. H. Geift 331. Rirche 351. Pantheismus 119 f. Trinitat 21%. 142. Schöpfung 491. Unsterblicht. 110. Beriöf: uung 250. Beiden, Seligfeit 78 ff. 84. Deidenthum 2 f. Beilige 267 ff. h. Schrift 17 ff. 355 ff. fürs Belf 371 f. 380. Heiliger Geift 321 ff. Heiligung 335. n.Rechtfertig.302.312. heilsordnung 332 ff. Henoch, Meskas 189. Herber: Schu Gottes 217. Infpit. 389. Heterodorie 9. Heumann, Abendus. 453. Hierarchie 472 f. hilbebert, Abendm. 497. hincmar, Erbs. 71. Pradeft. 278 f. Hiob, Buch 145. Sacramente 400. Hiftor. Beweis 90. 114. Hölle 93 ff. 187. Höllenfahrt 233. 258 ff. 261 f. 265 f. Höllenstrafen 97 ff. Hofmann: Abendmahl 454. Engel 184. 186. Sollenfahrt 263. Inspiration 360. Schriftbeweis 35. Berschung 252. Hohespriesterthum Christi 226. 246 i. Sollaz 27. Softien 442 f. Hunnius, Fundamentalart. 7. hutterus 26. Jacobi 28 f. Jacobus, Glaube 298. Jansenismus 74. Idioma 213. *ἐδιοποιησις* 216.

Idiomaticum genus 216. Jehovah 122 f. Jesuiten, Inspir. 362. Jesus 22. s. Chriftus. Ignatius, kath. K. 337. Tradit. 366. Ίλαστηριον 225. Illaminatio 333 f. Imago divina 45. Immanentia s. περιχωρησις 493. Impeditio, actus provid. 154. Impersonalitas 210. 218. Impulsus ad scribendum 381. Imputatio Adamitici pecc. 67 ff. justitiae Christi 315. Incarnation 193 ff. Infralapsarii 288. Innocentius III, Bibel 372. — Ohrenbeichte 463. Inspiration 356 ff. 380 ff. 387 f. 392. Integritas Scripturae S. 17. Intellectualismus 40. Intentio sacerdotis 400. 403. 408. Intercessio Chr. sacerdotal. 246. Interimistischer Zustand 99. Interpretation, grammatisch, allego= risch, moralisch 18 f. Johannes 22. Abhängigkeit v. Gott 147. Christologie 195. Dämonen= austr. 170. Engel 170. Kirche 336. Caufe 411. Todfünde 84 f. Johannes Damascenus 24. Bibel f. Laien 372. Inspir. 362. Mysterien 399. Trinit. 493 f. Johann v. Paris, Transsubst. 438. Josephus: Auferst. 94. Damonen 168. Chenb. 43. Ibee Gottes 124. Sün= denfall 60. Wunder 158. Irenāus: Abendmahl 430. Ebenb. göttl. 45. Erlöfung 227 ff. S. Geift 327 f. Kirche 338. Logos 196 f. Schöpfung 136 f. Sünde 63. Taute Judenchriftenth. 22 f. 196. Judenthum: Ebenb. 42 f. Engel 168 ff. Idee Gottes 123 f. lette Dinge 94 ff. Messias 188 ff. Schöpfung 133 ff. Sünde 59. Tradit. 367. Vorseh. 145 f. Judicium extr. partic., univ. 100.108. Jungfräul. Geburt 209. 220 f. Justificatio 296. Justinus M. Logos 196 ff. Kirche 338. Justitia civilis et spiritualis 75. fidei 313 ff. originalis 47 ff. 72.

Ranon 17 f. 362 f. 375, 393. Rant 28. Abendm. 454. Christologie 217. 264. Erbs. 81 f. H. Geist 331. Rirche 350. moral. Beweis 90.114. Rechtfertig. 320. Teufel 185 f. Wer= söhnung 250. Καταλλαγη 224. Katholicismus 337 ff. Dogmatik 23 ff. Kelchentziehung 442. 450. Κενωσις 261. Regertaufe 412. 416. Kinderglaube 421. 422. Rindertaufe 412. 415. 419. 425 f. Rirche 335 ff. unfichth. 344 ff. Rirchenväter 23 f. 147. Kirchenvereinigung 351 f. 487. Rirchenzucht 345. 457 ff. Rlee, Rirche 342. Rliefoth: Rirche 351. Priesterthum 476. Rnapp 30. Abendm. 453. Knecht Gottes 223 f. Rönigliches Amt Christi 226 f. 247 f. Roheleth 145. Κοινωνια των θειων 215. Rosmolog. Beweis 113. Krankentaufe 418. Κτησις, πουψις, χοησις 260 f. Lactantius, Teufel 174. Lanfranc gegen Berengar 436. Lange, Dogm. 37. Kindertaufe 424. Lebensziel 153. Lehramt Jesu 246 f. Leibnit 141. Leo I. Beichte 462. Gottmensch 208 f. Lessing, Tradit. u. Schrift 390. Lette Dinge 92 ff. Lex et Evang. 375 ff. mosaica 376 ff. usus triplex 376. 385. Liber Concordiae 21 f. Libri Symbolici 19 f. 477 ff. Liebe als Rel. 39 f. 41. Gottes 114 f. 117 **f**f. Liebesmahl 428 ff. 434. Liebner 37. Gottmensch 219. Limbus infantum, patrum 103. Lindner, Abendm. 453. Lis terministica 335. Locales in der H. Schrift 19. Löffler, Chriftus 263. Logos 189 ff. Joh. 192 ff. als Für= sprecher 223. Pneuma 325. Lombardus: Abendm. 437. Abfolu= tion 458 f. Beichte 462. Chr. Per= fon 210. Ebenb. 47. Erbfunde 71 f.

Lombardus: Sacramente 398 f. Tobs funbe 85. 87. Berfohnung 238. Lucke Dogmatik 34. Trinit. 491. Euther 24 f. Abendm. 443 ff. 449 f. Cbenb. 48. Crbf. 77. Gebet 162. Gefet 377. Inspir. 374. Ranon 375. Kinbertaufe 419 f. Kirche 344 f. Brabeftin. 283 f. Rechtfertig. 313. Sacram. 404. Taufe 418 ff. Teufel 190 f. Borfeh. 151. Wunder 162. Macedonianer 328. Majestaticum geaus 215. Manducatio duplex 446. Marheineke 32. Sollenf. 263. Inspis rat. 389. Kirche 351. Rechtsert. 320 f. Schöpfung 142. Mariendienst 267 f. Martensen 37. Abendm. 454 f. Engel 185. Braden. 294. Symbole 481. Taufe 424. Teufel 186. Materia Bapt. 422 f. Coenae S. 451. Materiale peccati orig. 72. Media gratiae s. salutis 254 ff. Melanchthon 25. Abendm. 449. Erb= funde 75. Pradeftin. 283. Syner= gismus 285. Menten, Berfohnungstod 249 f. Menschensohn 191. Menschwerdung Christi 228. 254 ff. 258. Meritum de condigno, congruo 279. 283 t. Messias 188 ff. sterbender 223 f. Mekopfer 433 ff. 449 f. Metaphyfischer Beweis 90. Methodus foeder. occon. compar. 26 f. Michaelis I. D. 30. 387. Ministerium verbi div. 474. Miracula et mirabilia 161. 164. Mittler 224. Modalisten 196. 200 f. 488. 491. Rirche 342. Möhler: Opfer im Abendm. 440 f. Opus operatum 403 f. supererog. 319. Schriftaus: leg. u. Eradit. 371 f. Μονογενης 191. Monophysiten, Monotheleten 208 f. Monotheismus 3. 122 ff. Moralischer Beweis 90. 113. Moralismus 40. Müller, J. Sunbe 82. 251. Wunder 164. Wort Gottes 391. Monus Christi triplex 226.245 ff. 257. Μυστηριον 398.

Myftik 40. Durchbruch 293. Person Chrifti 212. Rechtfertig. 308. 320. Mythen 4. Natura in Christo 204 ff. Raturalismus 2. 10 f. 56. Nestorius 206 f. Reues Testament 17 f. Reutestamentl. Lehre: Abendm. 428 f. Amt d. Schlussel 457 ff. Ebenb. 43. Engel 169 ff. Ibee Gottes 124 f. göttl. Wort 357 ff. S. Geift 324 f. lette Dinge 96 ff. Person Chr. 192 ff. Prabest. u. Gnabe 270 ff. Recht-fert. 297 f. Sacram. 397. Schopfung 134 f. Sünde 61 f. Taufe 411 ff. Trinität 498 f. Borseh. 146 f. Werf Chr. 224 ff. Ricăa, Synode 201. 417. Nihil privativum, negat. 136. Nibilianismus 212. Nigsch 34. Trinität 491. Norma docendi, credendi 481 f. Nothtaufe 416. 421. 425. Notiones personales 493 f. Obedientia activa, passiva 244 ff. Decolampadius, Abendm. 446. Occonomia salutis 332 ff. **Ųecon**omica opera 494. Olung legte 397. Offenbarung 10 ff. Ohrenbeichte 463. Όμοουσια 198, 201 ff. Ontologie 7. 37 ff. Ontologischer Beweis 113. Opera ad intra, extra 495. attributiva 494. bona 299 ff. operata 401 f. 404. 410. supererogationis 307. 319. 323. Opfer 222 ff. im Abenbm. 433 ff. Optimismus 139. 141. 144. 155. Opus Christi mediator. 221 ff. Ordination 475. Ordo salutis 332 ff. Origenes s. Alexandriner. Orthodoxie 9. Offander, Rechtf. 313. Versöhnung 245. Dito v. Bamb., Sacram. 399. Οὐσια 205. 492. Pantheismus 119 ff. Papalsystem 341 f. Papias, Tradition 366. Papft, unfehlbar 341.

Paradies 42. 45 f. 58. 103.

Παρουσια Christi 483. Parfismus 2. Particularismus 144 f. 288. Paschasius Radbertus 434 f. Passahmahl 397. Passio magna Christi 246 f. Paulus 22. Auferst. 96. Christi Per= son 193 f. u. Werk 224 ff. Engel 170. Glaube 297 f. Kirche 336. Präbest. 147. 270 f. Sünde 61 f. Taufe 411 f. Peccatum, actuale, habituale 84. originale 67. Pelagius: Ebenb. 46. Erbsünde 65 ff. 83. **Gnade** 273. Perfectibilität 19 f. Περιχωρησις 493. Permissio, actus Provid. 150. 154. Persona Chr. 188 ff. Trinit. 492 ff. Persönlichkeit Gottes 116. Jesu 210. Perspicuitas Script. S. 383 f. 395. Pharisāer, Auferst. 94. Vors. 146. Philippi 36. Inspir. 389 f. Philo: Ebenb. 42 f. Engel u. Damo= nen 168 f. Glaube 296. Gottebibee 124 f. Inspir. 356. Logos 190. 223. Particularismus 145. Scho= pfung 133 f. Sündenfall 60. Uniterb= lichf. 95. Vorseh. 145. Wunder 158. Philosophie u. Dogmatik 5 f. Pietismus 26 f. Verföhn. 320. Πιστις 296 f. Πνευμα, σαρξ 61. άγιον 324 f. Πνευματομαχοι 328. Poenitentia 334. 406. Volycarpus, Tradit. 366. Polytheismus 2. d. A. E. 122. Positive Religion 10 f. Polestas clavium 457 ff. Practischer Beweis 90. 114. Prāadamiten 49. Prädestinationer 277. Praedestinatio 270 ff. praesc. 153. Präexistentianismus 135. Präexistenz 44. 82. Christi 191 f. Praesentia Chr. operativa 453. Predigt 373. 380. Priesterthum 471 ff. Brincip, constitutives, regulat., mate= riales, formales 6. 25.27. rationa= les 11 f. d. Rel. 39 f. Privatbeichte 467 f. 469. Privateommunion 441. 451. 455. 457. Privatio imag. div. 74. Prophetisches Amt Chr. 226. 246.

Propositiones personales 215. Proprietates personales 494. Proselytentaufe 411.  $m{\Pi}$ ροσχυνησις 173, 267, Protestantismus 8.344 ff. 351. Dog= matik 24 ff. Entwicklung 27 ff. Providentia 144 ff. Pura naturalia 46.72 ff. Purgatorium 104. Quafer, Sacramente 409. Quenstedt, Dogmatif 26. *<b>Kathmann* 384. Rationalismus 11 ff. christl. 16. 255. dogmat. 56 ff. ethischer 36. d. symb. Bücher 12. speculativer 31 f. super= natural. 15. Kationalismus vulgaris 13. Abendm. 454 f. Christus 263. Dog= matik 29. Erbs. 80. Snade 292. Inspir. 388. Gotth. Chr. 217 f. Kirche 350. b. letten Dinge 110. Rechtfertig. 320. Sacram. 409. Berfohnung 250. Wunder 164. Jefu 263. Teufel u. Engel 184. Rechte Gottes 443. Rechtfertigung 296 ff. 307 ff. 317 ff. Reditus Christi 483 ff. Reformirte Dogmatik 36. Abendm. 452. Chrifti Werf 243. Chr. Bu= ftande 261. Damonen 183. Ebenb. 49. **G**ottmensch 216. Prädestination 290. Regierung Gottes 144 ff. 147. 154. 156. Regnum potentiae et gratiae 247. Regula fidei 367. 379. 384. 390. Reich Chrini 336 ff. 484. Reinhard 30. Eid auf die Symb. B. 480. Eigenichaften göttl. 130. Erbs. 81. Höllenfahrt 262. Inspir. 387. Rechtf. 321. Religion: als Glaube 2. als Chri= ftenth. 3 f. hift. Begriff 1. Arten 2 f. natürl. u. posit. 11 f. philos. Ent= wickl. 38 ff. u. Theol. 10. Religionsphilosophie 5 f. Keprobatio 290. Resurrectio carnis, corp. 104. Reue 297 ff. 334. Richard v. S. Victor: Lösegewalt 458 f. Trinität 497. Richter, gegen Unfterbl. 110. Röhr: Abenbm. 454. Anfehn b. S. Schrift 388. Rirche 350. Symb. Schrift 480.

Rosenkranz, geschichtl. Christus 264 f. Rothe 37. Schlüffelgewalt 470. Schöspfung 142. Trinitat 498.

Ruckert 36. Abendmahl 454. Kirche 351. Taufe 424. Wunder 164.

Sabellianismus 200.

Sacerdotium 472 ff.

Sacramente 396 ff. bes A. T. 397 f. Sacrificium missaticum 433 f. 440 f.

Sabbucaer: Engel 168. Unfterblichkeit 94. Borfehung 146.

Calbol, xoioua 426.

Samariter, Deffias 189.

Sanctificatio 335.

Sartorius: Abendm. 455. Commun. idiom. 219. Taufe 424.

Satan 185 ff.

Satisfactio Christi 231 ff. abundans 240 ff. operis 307. 334. 463 ff.

Schattenreich 93 f. 99. Schat ber Kirche 465 f.

Schelling 31 f. Erbf. 82. Gottesibee 117. 119. Gotth. Chr., Berföhnung Trinitat 217 f.

Schenfel 37. Abenbm. 454. Juspir. 389. Sacramente 409. Taufe 424.

Schleiermacher 8. 34. A. Testament 390. Abenbm. 453 f. Engel 184. Erbs. 82. geschichtl. Christus 263 f. göttl. Attribute 128 ff. Gotth. Chr. 217. H. Geist 331. Inspir. 389. Rirche 350. Pantheismus 121. Prästest. 293. Rechtfertigung 321. Sascram. 408. Schöpfung 142. Unsterbslicht. 110. Versöhnung 251. Wunster 164.

Schlüffel, Amt ber 457.

Schnedenburger, Christol. 219. 261.

Schöpfung 118. 132 ff.

cholastiset 24. Ablaß 464 f. Abfolustion u. Ercomm. 461. altes u. neues Geset 365. Concursus 149 f. Engel u. Damonen 177 ff. Erbs. 71. Glaube u. Werte 303 ff. Enade u. Prädest. 279 ff. Gottmeusch 210 f. Sacram. 399 ff. Sünde wider H. Beist 87. Unsterbl. 102 f. Vorsehung 147 ff. Schott 31.

Schutengel 168. 173.

Schweizer 36.

Scriptura S. 17 ff. Affectiones 382 ff. Seelen-Fortpflanzung 44. Schlaf 109. Wanderung 109.

Seelmeffen 440 f.

Selbstcommunion 450 f. 455.

Seligfeit 41. b. heiben 77 ff. 84. Gottes 131.

Selnecker, Erbfünde 77.

Semi=Arianer 205. Pelagianer 69 f 277 ff.

Semler 8. 27 f. Damonen 185. H Schrift 386.

Septuaginta 17. 356. 363.

Seraphim 167 f.

Signaculum Bapt. 426.

Sinnbild im Sacrament 397. 430.

Socinianer 25. Abendm. 452 f. Ebenb 50. Erbs. 80. Gotth. Chr. 217 H. Schrift 386. Präscienz u. Frei heit 152. 292. Rechtfert. 319. Sacram. 408. Taufe 423 f. Bersöhnungstob 248. Sohn Gottes 191. 492 ff.

Spinoza: Gott 115. Gottmensch 263.

Spiratio 494.

Spiritualis manducatio 446.

Spiritus S. 324 ff.

Staat u. Kirche 351. 352.

Stahl: Abendmahl 455. Sacram. 409. Union 392.

Stäublin, Dogmatik 31.

Stancarus 245.

Status Christi 203 ff. duplex 257 ff. Status corruptionis, servitutis 84 f. eccles. politicus. domest. 349 f.

Staupit, Rechtfertigung 308.

Stellvertretend, Opfer 258 ff. Strafe 222 ff.

Stephani, Bundesmahl 454.

Sterccranismus 437.

Storr 30. Abendm. 453. Damonolos

gie 171. 185.

Strauß 32. Abendm. 454. Christologie 264. Cultus d. Genius 269. Rirche 351. Schöpfung 142. d. Mensichen 50. Sacram. 409. Unsterbilichk. 110.

Strigel 285.

Subordinatianer 197 ff. 488, 499.

Substantia divina 492 f.

Sufficientia Scripturae S. 384. 395. Suggestio scribendi 381.

Suhnopfer 222 ff. 433 ff.

Sünde 52 ff. 58 ff. läßliche 85 ff. Befen 54 f. wider H. Geist 86 ff. 3ustand 54 f.

Sundenfall 58 ff.

Sündenvergebung 56. 222. 225. 457 f. Sündlofigkeit Jesu 192. 209. 221. Supernaturalismus, dogmatischer 11 f. 55 ff. chriftl. 16. evangelischer 254. rationaler 14. religiöser 16 f. Supernaturalismus, moderner driftl. 13 f. 29. Abenbm. 453. Abfolution 469. Beweise f. d. Offenb. 14. Dogmatif 29 j. Christus 217. Gbenb. 50. Erbf. 80. Gnabe 292. Höllenfahrt 265 f. Inspir. 386 f. Kirche 350 f. lette Dinge 109. Rechtfertig. 319 f. Sacram. 408. Schöpfung 141. Symbole 480. Tanfe 423. Teufel 184 f. Trinität 490 f. Verföhnung 249 f. Bunder 163 f. Supralapsarii 288. Swebenborg 184. Symbola oecumenica 20 f. Symbolif 36. Symbolische Bücher 20 f. 477 ff. Symbolum Apost. 20. 390. 477. Synergismus 76. 282. 284. Synodalsystem 341 f. Synoben 338. 340. Unfehlbark. 341. Latian : Ebenb. 45. 6. Geift 329. Laufe 397. 411 ff. Nothwendigk. 415. 421. stellvertretende 413. Teleologischer Beweis 90. Lemporelles in ber H. Schrift 19. Terminus gratiae 335. vitae 153 f. Tertius usus legis 376. Tertullian: Abendm. 430. 97 ff. Buße 461. Chiliasmus 485. Gbenb. 44. Erbf. 64. Gott 125 f. Gottmensch 205 f. S. Geist 326 ff. Inspir. 360. Kirche 338. 342. Lo= gos 198 f. Satisfactio 231 f. Schöpfung 135 f. Taufe 413 ff. Tobsünde 87. Tradit. 367. Trini= tāt 488. Testament 17 f. Testimonium Spiritus S. 378 f. 382. 388.

Teufel 166 ff. 186 f.

Theodicee 145-149. 155 f.

cielle 112 ff. u. Rel. 10.

Theodor. Mopsuest. Erbs. 69. In-

Theologie bibl. 34 f. natürl. 27. spes

Theismus 28. 119.

spir. 361.

Theofratie 221 ff.

Theopaschiten 234. Theophilus, Trinität 488. Tholuck, Inspir. 387. Thomas Aquinas: Ablas 465. Absor luticu 458 f. Ebenb. 47. Engel 177 f. Erbf. 71. Sacram. 400 ff. Schöpfung 137. Laufe 414 ff. Satisfactio 463. Todfünde 85. Transs fubft. 437. Unfterbl. 103. Berfohn. 239. Borfehung 147 ff. Bunber 160. Thomafius, Herenproc. 185. Tod 88 ff. Jesu 224. 255 f. Todsånde 85 ff. Xöllner 249. 391. Tradition 357 ff. 367 ff. 377 ff. 394. Traducianer 44. Transsubstantiatio 432, 434 ff. 456 f. Trient, Synode 22. Ablaß 466. Abso= lution 459. Apofryphen 363. Beichte 463. Ebenb. 47. Erbf. 73. Fege= feuer 104. Onade u. Prabeft. 282 f. Heilige 268. Relchentziehung 443. Ohrenbeichte 463. Priefterthum 472 f. Privatmesse 441. Rechtfer= tigung 316 f. Sacram. 402. Satis= factionstheorie 242. Taufe 412 ff. 417. Teufel 180. Todfunde 85 f. Tradition 371. Transsubst. 439. Trinitas 487 🕆 . Τροπος ὺπαρξεως, άποχαλυψ. 493. Tweften 34. Inspir. 387. Beugniß b. H. Geistes 387. Teufel 186. Tris nităt 491 ff. Thpen 159. 166. Lzichirner 31. Ubel in der Welt 145 ff. 155 f. Ubiquitas Christi 214. 444 ff. Unfehlbarkeit 340 ff. Unio mystica 335. personalis 216. sacramentalis 407. 451. Union d. evang. Rirche 352. 455. Universalismus 270. 288. Unsterblichkeit 89 ff. Untergang der Welt 96 ff. Υποστασις 205, 492, Urchristenthum 22. Balence, Synobe 278 f. Verbum div. 355 ff. et Scriptura S. 385. objectum primarium et secund. 383 ff. Berbammuß ewige 97. 101 ff. Berbienst vor Gott 227. 269.

Theologischer Beweis 90. 113.

Vernunftgebrauch 5. 13 f. Berpflichtung auf Symb. 478 ff. Berfohnung 225 ff. 232 ff. Berwandlung im Abendm. 433 f. Via negationis, excell. 115. Bilmar, Teufel 186. Bincentins v. Lirinum, Trabit. 369 f. Vires residuae 47. 74 f. Visio Dei 104. 107 ff. Vecatio 333 f. Bolfsbibel 391 f. Bolisunterricht 9 f. Voluntas Dei antecedeus, conseq. 273 f. 290. signi, beneplaciti 130. Borbild Jesu 224 ff. Borberbestimmung 270 ff. Borfehung 118. 144 ff. 155. Valgata 364. Begideiber 29. Gnabenwirfung 292. Rechtfertig. 320. Berföhn. 250. Beigel: Rechtfert. 320. O. Schrift 384. Beifagung 159 ff. 166. meff. 188. Beiße 37. Abendm. 454. Trin. 498. Unfterbl. 110. **₩**elt 132 ff. Weltgericht 96 ff. 485. Weltregierung 144 ff.

Berte 296 ff. Werkheiligkeit 296 ff. De Bette 33. Gotth. Chrifti 217. 6 Geist 331. Höllenfahrt 262. Inspir 389. Rechtfert, 320. Trinität 498 Versöhn. 250. Wicliffe, Transsubstant. 438. Wiederbringung aller Dinge 101 f. Biebergeburt 297 ff. 322. Wiederfunft Christi 483 ff. Wiedersehn 90 f. Wiedertaufe 420. 425. Wier, Damonen 185. Willfür u. Freiheit 52 ff. Wirksamkeit d. H. Schrift 384. 391. Wislicenus 389. Wissen u. Glauben 2. 10. 299 f. Wittenb. Concordie 420. 447. **Wort Gottes** 355 ff. 391, 394 f. Wunder 157 ff. 165 f. Bew. b. Offenb. 165. Beugniß b. S. Geiftes 378 f. 382. 392. Zornwahl 289. 3wingli 25. Abendm. 446 ff. 449. Ab loofie 214 f. Bofce 77. Bradeft. 281. Sacram. 404. Seligf. b. Beiben 77. Vorsehung 152.

### Drudfehler.

6. 3 v. o. β. 14 3. A. 849.
6. 35. v. o. β. 13 wird er
6. 64 Note v. u. β. 15. ἀναμαρτητιχόν I. ἀμαρτητιχόν Ε. 64 v. u. β. 6 Tertullain
6. 104 Note v. u. β. 13 i) Ib.
6. 146 v. u. β. 9 Cor. 9,
6. 191 v. u. β. 13. Mt. 11, 27. 28, 19. I. Mt. 11, 27. 28, 18.
6. 199 Note v. o. β. 16 r) Ib.

• . 1 . • . . .

# Cheologische und verwandte Schriften

im Berlage von

## Breitkopf und Härtel in Leipzig.

| Pirmici Materni, Julii, de errore profunarum religionum libellus ex recensione Conr.                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bursian. gr. 8. 1856. geh                                                                                                                                    |
| Frande, Dr. A., Pretigten j. Aufbau d. Behausung Gottes im Geifte. 1 Thir. 22½ Ngr.                                                                          |
| Frank, Gust., de Luthero rationalismi praecursoro. gr. 8. 1857. geh. 6 Ngr. — Die Jenaische Theologie in ihrer geschichtlichen Entwickelung. 8 1858. 20 Ngr. |
| Safe, Rarl, Leben Jesu. 4. verbefferte Auflage. gr. 8. 1854. geh. 1 Thir. 15 Rgr.                                                                            |
| - Rirdengeschichte. Ste verbefferte Auflage. gr. 8. 1858. geh. 2 Thir. 22% Rgr.                                                                              |
| Evangelisch protestantische Dogmatif. 5te verbesserte Auflage, gr. 8. 1860. geb.                                                                             |
| 2 Thir. — Glaubenezeugniffe ber griechischen Kirche. Anhang zur fünften Auflage ber Dog-                                                                     |
| matik. 16. 1860. geh                                                                                                                                         |
| Hutterus redivivus, oder Dogmatik der evangluth. Kirche. 9. verbesserte                                                                                      |
| Auflage. 8. 1858                                                                                                                                             |
| Libri symbolici Ecclesiae evangelicae sive Concordia. Edit. III. novis curis                                                                                 |
| castiguta. 8. 1846                                                                                                                                           |
| schrift. 2. Auflage. 8. 1852. geb.                                                                                                                           |
| Reue Bropheten. [Die Jungfrau von Orleans. Savonarola. Das Reich ber Wie-                                                                                    |
| bertäufer.] 8. 1851. In engl. Einband 1 Thir. 29 Mgr.                                                                                                        |
| Die Tübinger Schule. Sendichreiben an herrn Dr. v. Baur. 8. 1855. geh. 12 Rgr.                                                                               |
| Die Entwicklung des Protestantismus. Eine akademische Rede. 2. Auflage. 8.                                                                                   |
| 1855. geh                                                                                                                                                    |
| - Jenaisches Fichte Buchlein. 8. 1856. geh                                                                                                                   |
| - Das geiftliche Schauspiel. Geschichtliche Ueberficht. 8. 1858. 1 Ehlr. 15 Mgr.                                                                             |
| Herrmann, Bilh., Geschichte der protestantischen Dogmatit von Melanchthon bis Schleiermacher. gr. 8. 1842. geh 1 Thir. 10 Rgr.                               |
| Bilgenfeld, A., die Gloffolalie in der alten Rirche, in dem Busammenhang b. Geiftes.                                                                         |
| gaben u. d. Geifteslebens d. alten Chriftentbume. gr. 8, 1850. geh. 25 Mgr.                                                                                  |
| Das Markus. Evangelium nach seiner Composition, seiner Stellung in ber Evange.                                                                               |
| lien-Literatur, seinem Ursprung u. Charafter bargestellt gr. 8. 1851. geh. 20 Rgr.                                                                           |
| Die Göttingische Polemik gegen meine Forschungen. gr. 8. 1851. geh. 10 Mgr ber Galaterbrief, übersett, in seinen geschichtlichen Beziehungen untersucht und  |
| erklärt. gr. 8. 1852. geh 1 Thir.                                                                                                                            |
| Kirche, die protestantische, Frankreichs von 1789 bis 1846. Herausgegeben von                                                                                |
| J. C. L. Gieseler. 2 Binde gr. 8. 1848. geh 4 Thir.                                                                                                          |
| Buchta, G. F., Ginleitung in bas Recht ber Rirche. 8. 1840. geh 261 Ngr.                                                                                     |
| Rückert, L. J., Theologie. 2 Theile. gr. 8. 1851. geh 4 Thir.                                                                                                |
| Sederholm, K., Der geistige Rosmos. Eine Weltanschauung ber Verföhnung. gr. 8. 1859. gch                                                                     |
| Weiße, Ch. Herm., Die evangelische Geschichte, fritisch und philosophisch bearbeitet.                                                                        |
| 2 Bante. gr. 8. 1838                                                                                                                                         |
| — Martinus Lutherus quid de consilio mortis et resurrectionis Jesu Christi                                                                                   |
| senserit. Dissertatio theologica. Lex. 8. 1846. geh                                                                                                          |
| 1 Thir. 10 Mar                                                                                                                                               |
| 2011ens, C. A., Betrus der Ehrwürdige Abt von Cluand. Ein Mönchslehen g                                                                                      |
| 1857. geh                                                                                                                                                    |
| Tilemann Heßhusius. Ein Streittheolog der Lutherskirche. Bornehmlich nach bandschriftlichen Quellen & 1860 ceh                                               |
| handschriftlichen Quellen. 8. 1860. geh 1 Thir. 3 Ngr. Wolf, Fr. A., Predigten. 1ste—6te Sammlung. gr. 8. 1841—44. Hrbg. Pr. 4 Thir Cincelna Sammlung.       |
| 4 Thir. Einzelne Sammlungen                                                                                                                                  |
| a 20 Mgt.                                                                                                                                                    |

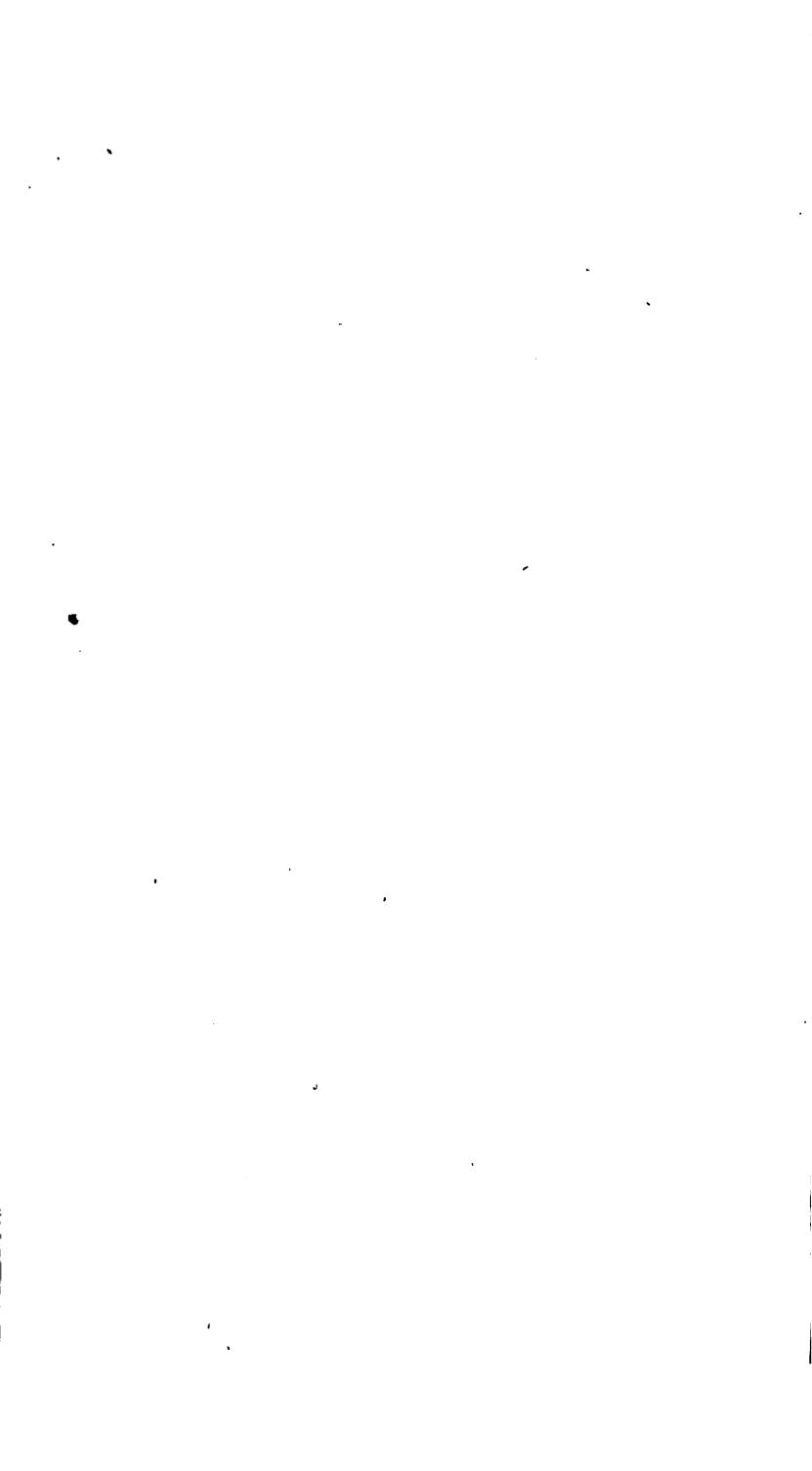

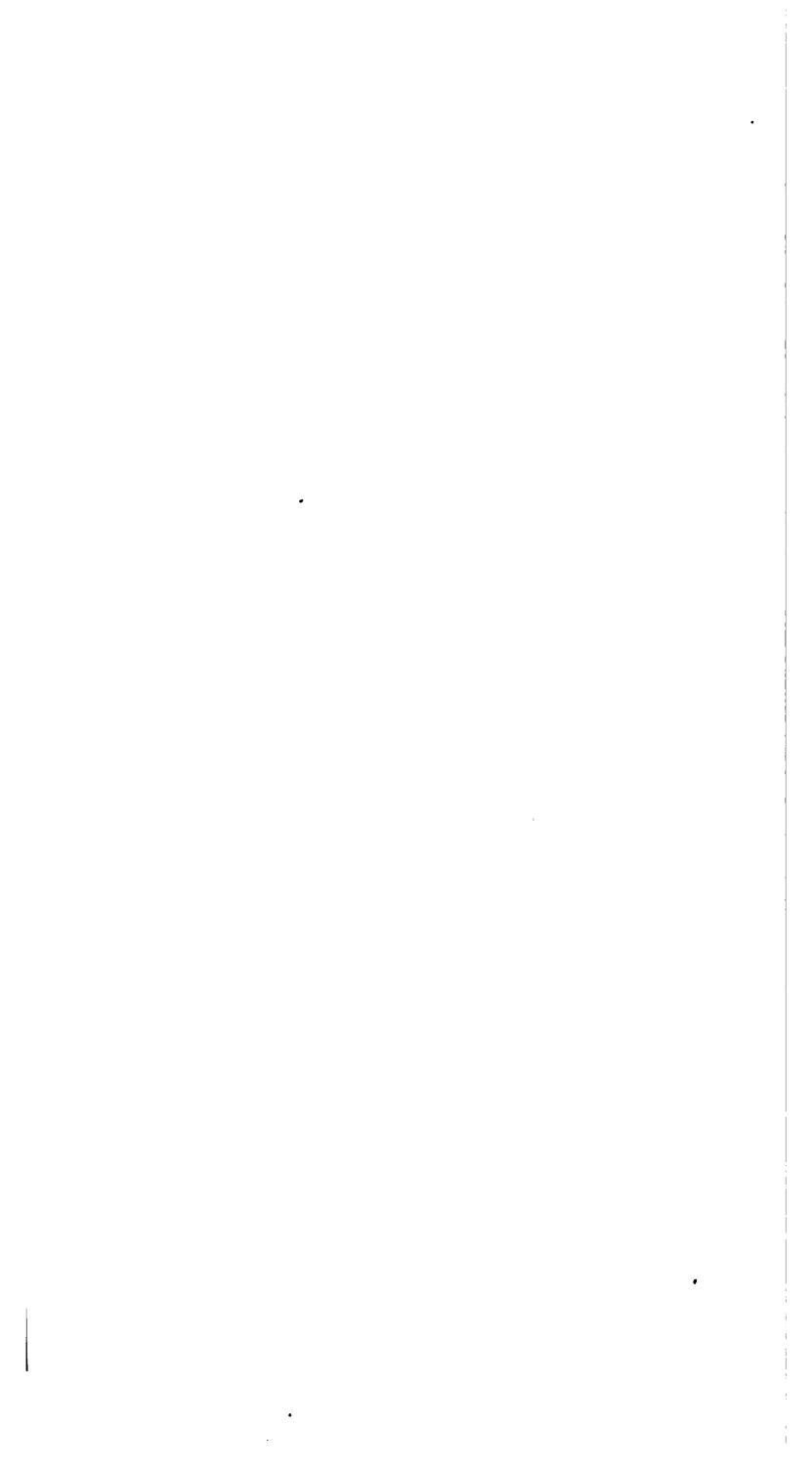

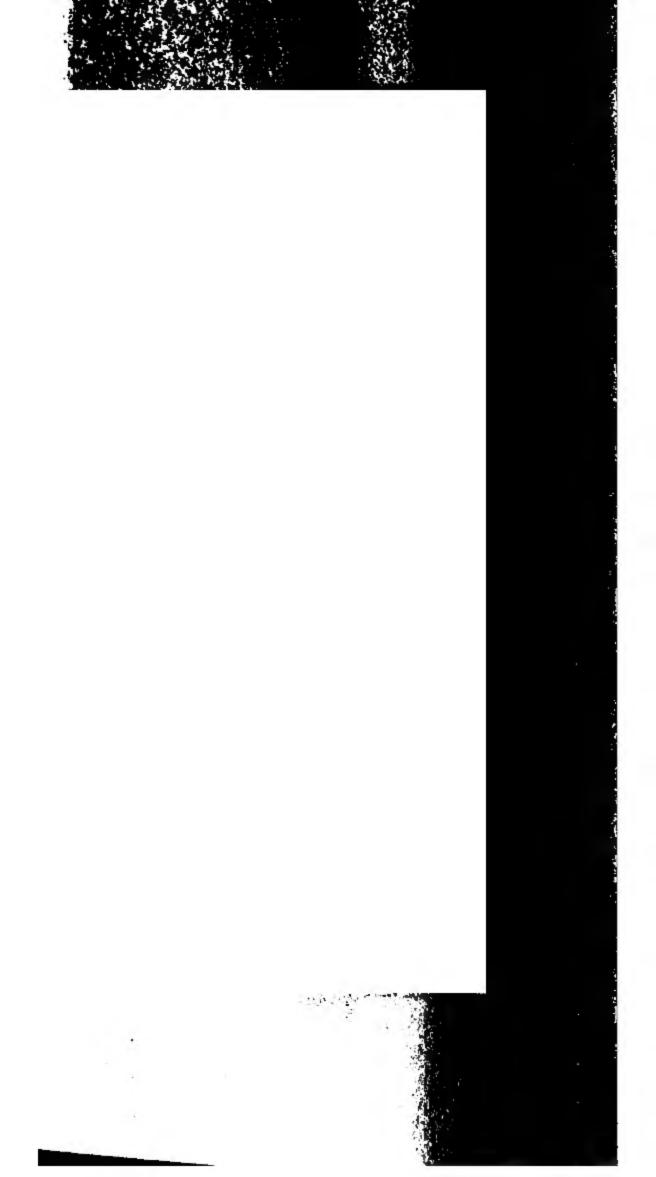

M305424

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

